

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

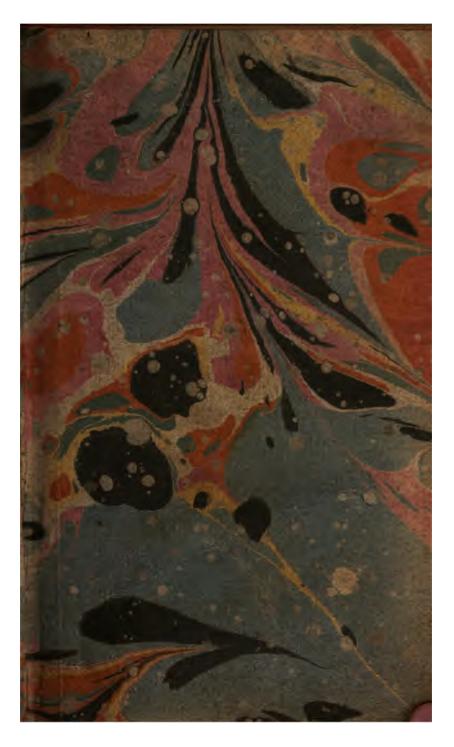



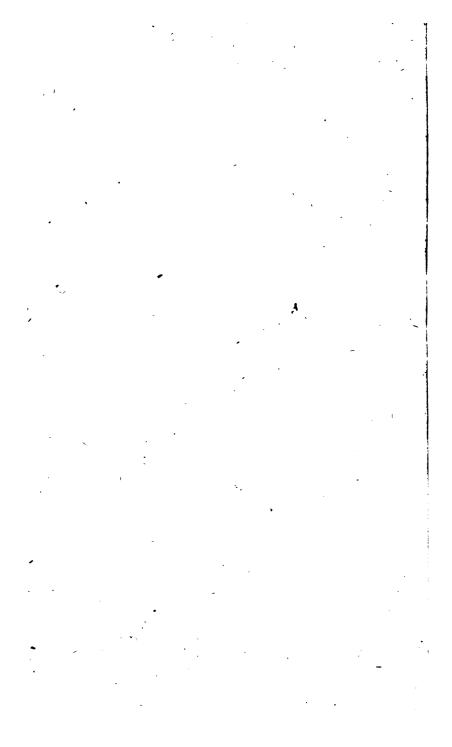

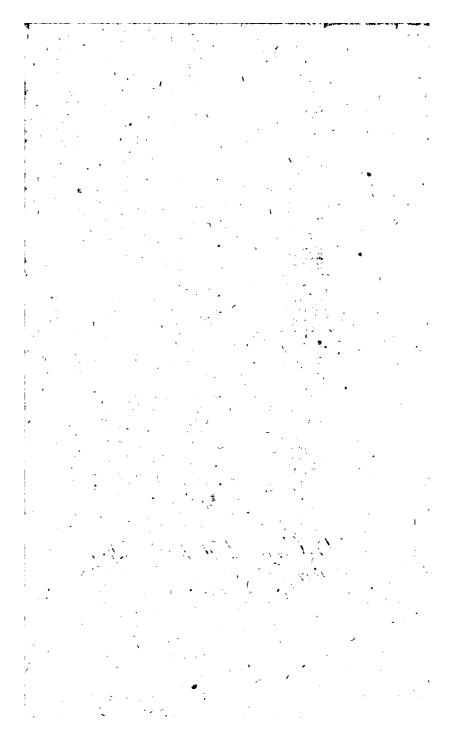



Toh: Cristoph Wilhelm vom Heck Transform Geh: Legations Roth ben dem De. partement der auswärtigen Angelegenheiten.

# Reue allgemeine

deutsche

# Bibliothek.



Des dritten Bandes erftes Stud.

Erftes bis viertes Beft

Riel.

verleges Carl Ernft Bohn, 1795.

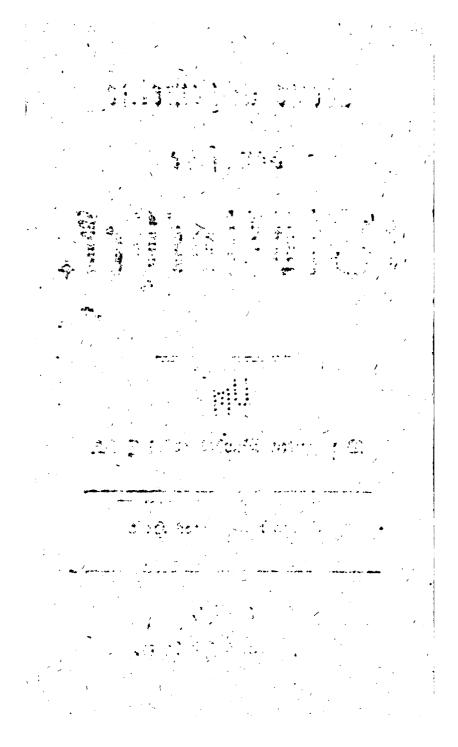

Fac Rea Prof (Complete)

# Berzeichniß

der im ensten Studte des dritten Bandes recenfirten Bücher.

.. Protestantische Gottesgelahtheit. Matexialien zum Nachbenken über Religion, Offenbarung und Chriftenthum. Predigten gur Beforberung bes Bahren und Guten unter nachdenkenden Christen, von R. C. p. Bebren: Kleipe theologische Aufloke eines Loven, von J. C. Jani. 25 . B. Aoppe Predigten nach seinem Tode harvendgegeben, te Sammlung. D. Pb. Q. Mart über Die Bernunftwidrigfeit einiger Lebren des gewöhnlichen Rirchenspftems. Der Berth der biblifchen Eregele, von J. Jochime. M. C. S. Duttenbofers Dredigten jur Beforberung eines vernunftigen Chriftenthums. Bremeniche und Berdeniche Synodalbentrage, von I. C. Welthulen, ites Seft. Reues homiletifches Magazin, von J. C. Geyffert. Bibliothet der heiligen Gefchichte. Bentrage jur Beforbetung bes biblischen Geschichtsftubiums, mit hinsicht auf Apologie des Christenthums, von J. J. Beff, Theil Untersuchung der Frage: ob die Apostel oder Fremblinge aus

entfernicht Ländern am Pfingstrage: in fremden Sprachen gerebet haben? von C. D. Beden. 254

# II. Katholische Gottesgelahrheit.

Meligion als die Grundlinie aller Wahrheit und Weisheit bet trachtet, vom Hofr. v. Lekartsbanken. 200 Satholisches Gebetbuch, von P. & Fack. 204

Instru-

# Bergeichniß

| Instructio practica de Missis votivis rite celebrandis - au-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Store P. Hieron. Vogt. 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Etwas Rleines für die große Welt mit Frag und Antwort,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| von D. S. Dom. Grey. 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Christenlehrpredigten über die Gebothe, von Bl. Siller. 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Social Com Mit. Rechtsgelahrheit. in nie mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bentrage jur Berichtigung und Erweiterung ber positiven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rechtswiffenschaften, von D. G. Bufeland, tes Stud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D. Th. Sagemann's Siabitung in bas gemeine in Deutsch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| land ubliche Lehnrecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Protestation St. Erreffeng Srn. J. C. Mauby, an bas gur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| neueften Raiferwahl verfammelte Churfurftliche Col-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| The Control State of the Control of  |
| Aleber Reichsbetenien. 220 Bon La Borrechten ber Geistlichen, nach gemeinem und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chusad: Rechte, von D. J. A. A. Apel. chend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| the state of the s |
| IV. Arznengelahrheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abhanbling von den Krankheiten der Schwangern, Gebaren-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Grundriß ber Pharmacie von J. S. Gmelin. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D. S. Cabors Abhandlung über Nervenschwäche, nebst einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Muthinagung über die Rervenfluffigkeit. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Auserlesene dirurgische Babenehmungen, nebst einer furgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ueberficht der dirurgifchen Borlefungen, - vom Grn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Default, aus bem Frang, ter und ater Band. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 213. Cherardini Geschichte des Pellagra, aus bem Italia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| nishm. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| D. J. E. Giliberts Sammlung praftischer Beobachtungen und Rrankengeschichten, aus dem Lat. von D. E. B. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rebenstreit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| D. Masdevalls Bericht über die Epidemien von faulen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| bosartigen Liebern, aus bem Spanischen, von D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Spohr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Allgemeines medicinifch biktetifthes Bandbuch ben ber Gauet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| brumenent, von D. C. S. Reuff. 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| n a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Der recensitien Budber.

| D. S. Ch. Bunche Mittericht für Befammen.                                                                        | ģ        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Berfuch einer neuen Theorie ber Bafferschen ; von B.                                                             |          |
| Baffifche physica - medicintisce Litteratur dieses Jahrhundert                                                   |          |
| von Geheimen Rath Baldinger au Marburg. It                                                                       | es       |
| Beschreibung des Weichselzopse, won Der Fris. 30                                                                 | Ď        |
| Beschreibung des Weichselzopse, won Der 3: 13. 30                                                                | Ħ:       |
| mann. Bie tann man mit gutem Erfolgestrantedunde behaubelp?                                                      | HP<br>Sa |
| D. J. 213. Called a restrict from a seben                                                                        | b.       |
| D. J. 373. Reben Bieber Bieberantheiten und deven Beilung.                                                       | 1        |
| M. Stous Delungsmethade midem praftiaden Atantenhau                                                              | æ        |
| gu Bien, 4ten Theils ater Band, überfett von G. L. Sabry.                                                        | ÷.       |
| J. C. Dols neue Berfuche und Erfahrungen über einie                                                              | ae.      |
| Pflanzengifte. 26                                                                                                | 4        |
|                                                                                                                  | ,        |
| V. Schone Wissenschaften und Poeffen.                                                                            | i,       |
| Rheinische Bilber, gesammelt von 27. Dogt. 18                                                                    |          |
| Romantifche Erzählungen und Gedichte, komifchin und garti                                                        | H-       |
| chen Juhales, von J. E. Plant, 119                                                                               | 15       |
| Lafontanene Fabeln, frangbilfch und bentich, von & & Cam                                                         | L.       |
| Epoben, 29                                                                                                       | )5       |
| VI. Afgateria.                                                                                                   |          |
|                                                                                                                  |          |
| Das Urtheil von Baris, eine Faren Den mit genulem A. Burgergluck, ein Luftfpiel vom Sen. Ben Baboard 19          | ×        |
| Dirgergluck, ein Luftipaci bomi. Orn. West. 2009-119 19 2ffg. ober bie heimtiche Che. 2013 in die 1888 1889 1889 | ) 2<br>  |
| Heinrich Breuenlab, ober ber Sanger sund der Arit. eben                                                          | b.       |
| Die Kolonie, ein Schauspiel von Albreche, kan ifigigeben                                                         | b.       |
| Mannersiols, und Meinerrache : von A. Anton 08                                                                   | 8        |
| Milheim Tell, eine Dueisschrift von Ben ann Subl. eben                                                           | b.       |
| Die Baffenbeuder, von D. Sesin.                                                                                  | Ţ.       |
|                                                                                                                  |          |
| VII. Romane.                                                                                                     |          |
| Des Pfarrers ju Aichhafbe Ritt von feben Deilen, von                                                             | Б.       |
| Roffler, sert Theil. Die Tochter Arofs, Babeims Fruftumen, ser Theil.                                            | PE       |
| CANA CEANCEAN BENASE SYNAMOTORE INTERPRETATIONS TERM IN NOT                                                      | s n      |

## -in Bankinis

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alfrictia Belmangerinte Providle in Bristen, fann Sem Angl. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Briefe einer Schnempriesteringen 1 2 m. 1.1 In in Antre 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ergählungen aus der Urwelt, iter Band.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Shalfreidt boft Megensburg, ichne Bage und beiner vient Jagut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| and geng Egett, if: 1 . (. 512 C. ut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Leben und Meynungen, auch seltsamliche Abenethener P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mopel, itt Ani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mevellen, von E. A. Grafen v. Dargas, 2ter April. 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rart Availmaine, Gefchithen feiner Lebens und feines Bel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 stesentwietelung bis ins mannliche Alter. 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meris, aber das Sauschen im Bulbe; eine Theik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| S. Francisco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die Philosophie in Collision mit der Liebe. 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ballerie von rannartithen Gemalben, Arabesten, Grotestein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| + und Calots, te Abtheil. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Berlohrne Blatter dur Unterhaltung des Biges und Berftan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| des, and der frang Litteratur, 2 Cheile 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Eriablungeir, nach Deulaus, von A. Mitaller, 2tes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 🕶: Bandchen. 30 T. 12. 200 in 1997 in 1997 in obend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Engue und Amandor, eine Schweibengefchichte abend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bernando und Ralifte, : ein fromifice, Roman obend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Boardichties der Eingeweichte Anter und gerr Rand. ebend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die eiferne Daste, eine ichottische Geschichte, von O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ebend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| THE LAND CO. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VIII : Albatweisheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Chmming ber merfwittbiallen Bifforten. Eucheinimgen ic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| von Velle-Soft. v. Befattebaufen. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bammung ber merfwitoligften Biffonten, Eucheinungen ic. von Ceft Soft. D. Bedarebaufen. #33 Meber ben Menfchen und seine Berhaltniff. # #38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| De modé Deun Viènciendi quaerit andore :k. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "Tieftrunk, The His is the same of the 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bragmentgriffe Berfuche Aber werftifebene Gegenftande ber pe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fullitiech and praft, Pifflichhie, v. D. I. S. Pienev. 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Magagin gur Erfahrunger Belieffeitibe, von I. Ph. Moritz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| und S. Matmon, 9ten Bandes 3tes Stud. 146.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| engles of the architecture of the contraction of th |
| IX. Mathematik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bermifchte Auffabe für Liebhaber mathematifger Biffenschaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ten, von G. W. Wierbi, ines Banbafen. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# der remitteten Bucher.

| Agebide ber Bibleadentijaftien,; mehr Grer Milenbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | and            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| verschiedene Materien aus der Analysis einer Det                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 444            |
| B. C. v. Cancoin efineles Babkhreften, ter Abeit: Dathematif für Aerzte, angefangen von J. & B. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 149.           |
| Ausgemant für Aerzte, angefangen von J. 188, 28, 1891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iedea<br>iohla |
| baas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150            |
| 3. 20. von Gorbe Bentrage jur Optif, isch und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2tes           |
| M. J. G. Fifthers Anfanfagitunde ber reinen De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | athe           |
| ที่ได้ก็ <b>ระบบเลี้ย</b> กได้ เลืองก็เกิดให้กำลังที่สามารถได้การได้ และได้ก็การได้<br>เลืองกรณี เทรณ์และ (เวลอ อาเมทาที่) (เวลอ ซีเกิด ที่ทุ่มนองมุมอลีก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 404            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Maturishie aund Maturgelshichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| Bergelichnis ver Naturalien meines Kabinets aus bem ?<br>reiche — von I. A. E. Goese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :hier<         |
| Pehrkuch bet Maturaelchichtet, ein Auszug aus dem Mect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ardia          |
| feben Lehrbuche, verheffert won J. Pb. Soberr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47             |
| The state of the s |                |
| XI, Chemie und Murralogie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| 20. Richardsons Chemie der Metalle jugge bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 I           |
| 3. S, Volta demisch mineralgaichen Berfich über Boder und Geburge von Baaben, aus bem 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| and Colored                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| 3. G. Bern vom Schnedensteine ober bein Sachfischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : Th.          |
| De spassellen. Beite bei de geben beite beite beite beite beite bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 225            |
| XII. Botanif, Gortenkupf and Forst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a :            |
| The first term of the first te | ?              |
| Demerkungen auf einer Reffe nach Gauble. ::422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 131            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 132            |
| XIII. Haushaltungswistenschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Auserlefene Sammlung vermischer benom, Echriften,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | est.           |
| die Freunde meiner proftisch beotonen, Encyflopadie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>100</b>     |
| C. A. Riem, agen Douides Ate Lief.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | i i 4          |
| * O 3 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reue           |

# Deneichniß

٠.

|   | Meye Bertfier Beytunge jur Sambobethichafteniffanfconff,                                            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Erfte Grundfage der Wiesenwirthschaft, des Futterbanes, der Wiesenpolicen — von D. C. G. Roffig.    |
|   | XIV. Mittlere und neuere politische und Kirchengeschichte,                                          |
|   | 3. 217. Schrödibs Lehrbuch ber driftlichen Meligionsges                                             |
| • | ia)talte, aus dem Latein, von D. S. J. Schröck. 66                                                  |
|   | Annalen der brittischen Geschichte bes Jahrs 1791, als eine                                         |
|   | Fortiebung des Werts, England und Italien, von I. W. v. Archenhols, oter Band.                      |
|   | Delendrung ber bisherigen, und befondere ber Rufterichen                                            |
|   | Darftellung der Geschichte der Warkotschen Rerrathe                                                 |
|   | rep gegen den Konig Friedrich II. 133                                                               |
|   | Gründliche Geschichte der Turken und ihrer mit den morgen-                                          |
| i | landischen, deutschen und andern driftl. Machten geführ-<br>ten Rriege, aus dem Ital. ter Band. 138 |
|   | Seschichte der Meynungen alterer und neuerer Bolfer, im                                             |
|   | Stadde der Robbeit und Cultut, — von J. G. Linde:                                                   |
|   | mann, oter Theil. 228                                                                               |
|   | Alterthumerofunde von Germanien, — von Pb. L. Saus, ster Theil.                                     |
|   | Die innersten Gebeimniffe und Fortschritte ber frangofischen                                        |
|   | Revolution. 231                                                                                     |
|   | Pragmatische Geschichte ber neuesten kaiferl. Bablcapitula-                                         |
|   | tion — vom Bofr. Sabetlin. 306 Bie Constitutionen ober Frankreich u. England in Parallele 308       |
|   | We spribtrurmen over Deatitieich m' sindianio in Dutuneis 308                                       |
| • | XV. Erdbeschreibung, Reisebeschr. u. Statistik.                                                     |
|   | Reisen eines Deutschen in Italien, in ben Jahren 1786 -                                             |
|   | 1788, von C. Pb. Boritz, iter Theil.                                                                |
|   | Malerische Manderungen burch einen Theil des sublichen Frankreichs.                                 |
|   | 20. Gilpin's Bemerkungen, vorzüglich über malerische Da-                                            |
|   | turschbobeit, aus bem Engl. ter Theil.                                                              |
|   | M. S. B. Leonhardi Erdbeschreibung ber Preuffischen Monarchie ster Band.                            |
|   | Beperage jur Kenntnis, vorzäglich bes Innern von England                                            |
| • | und seiner Einwohner, stes Scha. 167                                                                |
|   | XVI. 😘                                                                                              |

ŧ

.

# ber recenfirten Bucher.

## XVI. Gelehrtengeschichte.

Nachrichten von sehenswürdigen Gemälde umb Aupferstiche fammlungen — von J. C. G. Siesching. 202 Beyträge zur Geschichte der Litteratur und Resormation, von M. G. Veeseumeyer. 212

# XVII. Biblische, hebraische, griechische, und inderhanpt orientalische Philologie, nebst Patristif und den bibl. und oriental. Alterthumern.

Messansiche Beissauch für angehende Theologen. 102 Sandbuch dur Ertlarung des D. T. für Ungelehtte, 2ter Th. 104

# XVIII. Klassische, griechische und lateinische Phiiologie, nebst den dahin gehörigen Alterthümern.

3m Erflärung d. Idplien Theornis, von C. W. Ablwardt, 57
Plutarchi Chaeronensis, quae supersunt omnia, — Opera
1. G. Hatten. Vol. III.
51
Jandbuch der griechischen und lateinischen Sprichischter, von G. Ch. Sers, 1ter Theil.
94
M. Tulki Ciceronis Tusculanorum Lidri quinque, ex recensione F. A. Wossi.
97

# XIX. Deutsche und andere lebende Sprachen.

Bersuch diner kleinen beutschen Sprachlehre für die heranwachsende Jugend, von A. Bartung.
Englische Sprachlehre für die Deutschen, nach Sberwans und Walkers Grundsäpen bearbeitet, v. I. Sebers. 234

## XX. Erziehungeschriften.

Påbagog. Glaubensbetenntniß über die einer jeben Menschenflasse wunschende Art b. Ausbildung in Auftlarung. 119

# Berzeichniß den rentuffeter Bucher.

| Versuch einer Machtie Witten junger Frauenzimmer. 124<br>D. E. G. Dippolot, über den Vorfall der Schulen in flei-<br>nen Schöten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reues AD Cifilt ble Supend edler Etzlehung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| XXI. Handlungs-Finang u. Polizenwissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die depelte Buchhaftung für Kapfleine in Deimings Moniet,<br>von I. W. Lester, 1the 11th 3ter Band. 125<br>Encyclopithie Ver Cameralivissenschaften im eigentlichen Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ftande, von D.A. (D. Isselfig. 127 Silferische Nachrichten und Bemerkungen über bie merkwur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| bigften Buchthaufer in Deutschland von 3.2. Wägnies,<br>sten Bindes vie Belfie.<br>Attenftade, die Ristorm der jablichen Krivingen in den Prens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Staaten betr. von D. Friedlander. In Berichmen icher Guben, voortst. D. S. D. II. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Brudftacke aus ver Moral, Natur, Sefchidre und Piefte? 158.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Berfuch einer Geschichte des Berginongennageriebes im greiblie<br>cher Beichlegte, von D. G. E. Blegen, 2 Theile. 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Briefe an Theocles, neue Auflage. 76<br>Annalen der burgerfichen Lugend. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die Gegentevolution in dren Gesangen, von J. J. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Juriftuchphyligerngischer Briefwechsel über Buchernachbruck-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ueber ben Hachernachbrus an hrn. D. Müller is Jeebas. von 21. Freis, v. Anigge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jug des Nachdeucks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aleber das Toujon de Normandie. 237<br>Bliegende Blatter für Freunde der Wahrheit und Auf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pruckfehler im iten und eten Stuck des iten Bandes. 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Control of the state of the sta |

# Protestantische Gottesgelahrheit.

Materialien jum Nachdenken über Religion, Offend barung und Christenthum. Für junge Freunde ber Wissenschaften, welche fich nicht ber Theologie widmen. Leipzig, ben Pilicher. 1792. 335 S. in 8. 16 ge.

Dir glauben biefer Schrift ihre rechte Stelle in bem Ges biet der theologischen Literatur anzuweisen, wenn wir fie als Prolegomena zu jeder wiffenschaftlichen Behandlung der driftlichen Religionslehre fur die durch Philosophie und anbermeitige Letture icon gebildete Menschenklaffen betrachten, für die fie wirklich viele gute vorbereitende Erinnerungen und treffende Bemerkungen enthält. Aber auch Theologen von Profession weiden, jumal in Berbindung mit Grießbachs portrefflicher Anleitung jum Studium der popularen Dogmas tif, und mit Leg Handbuch der driftlichen Religionstheorie für Aufgeflartere; ober mit beffelben Berf. Entwurf eines philosophischen Rurfus ber driftlichen Religion, bauptsachlich für die Michttheologen unter den Studirenden, - welche bende lettere Berke mit ber vorliegenden Schrift einen gang gleichartigen 3med haben - ben Gebrauch diefer Materia. lien jum Behuf des Dachdenkens über manche ben dem Stubium der driftlichen Dogmatik vorläufig zu ererternde und von den meiften zu turg abgefertigte Puntte nicht undienlich Mur Schabe, bag in bem Bangen, theile in Anfebung ber Bute bes immern Behalts eine gewisse auffallenbe Ungleichheit, theils in Ansehung der Ausführlichkeit eine gemiffe unverkennbare Difproportion herricht, da die Ginleitung; und der erste Abidinitt merklich bester und fleißiger ausgenebei. tet sind als das übrige, und der leste Abschnitt von der driffe lichen Religion — wie schon aus ber bemselben gewidmeten Seitenzahl S. 280 - 335. abgenommen werden kann gegen das Vorhergebende ju mager und durftig gerathen if.

# Protestant. Gottesgelahrheit.

In der Einleitung wird r) von dem Nachdenken überhaupt gehandelt. "Benn der unter allen Geschöpfen bes Erbbobens allein zur Bernunftfabigfeit organifirte Denfc fich über den niedrigen Stand bes Thieres erheben, und nicht blos bem Defpotism ber graben Sinntichteit, sondern ber fanften und fichern Leitung einer gebildeten Bernunft geborchen will, fo muß er fich frube gewohnen, über alles, mas ibm vorkommt, nachzudenken, bas beißt, nicht blos einen fcon gehabten Gedanken festhalten, ihn nach allen Seiten binwenden, in seine feinsten Theile auflosen, mit andern vergleichen, zusammenseben und erdnen; - sondern auch aus bem Borrathe buntler Perceptionen, fo viele hervorziehen, als moglich ift, um durch wiederholte Anschauung derselben nene und vorher noch nicht gekannte Seiten ber Dinge ju ente becken, und burch Bergleichung und Drufung feiner Ibeen Bre Richtigkeit und Bahrheit, nebst den Grunden und Folgen derfelben fennen zu lernen. Bu biefem Befchaffte werden wir unaufhörlich von allem, was uns umgiebt, aufgefordert, und ichon vermöge ber Ginrichtung unferer Matur ift es uns eben so unmöglich, gang obne alle Gedanken zu bleiben, als es unmöglich ift, ohne Cirkulation des Blutes und der Safte das thierische Leben zu behalten. — Alles mas mibr oder minder feinen Ginfluß auf uns außert, fichtbares und unficht. bares, vergangenes, gegenwartiges und funftiges, großes und fleines, angenehmes und unangenehmes, alles fann Objeft unfere Machbenkens fenn. Allein bie nabere ober entferntere Beziehung, welche die Dinge auf uns haben, beftimmt ben Grad ber großern ober geringern Bichtigfeit bes Ju betrachtenden Objekts. - Rame ber Mensch mit gereif. ten Rraften des Rorpers und Beiftes, fo wie fie in ermachfes nen Jahren find, ausgerufter auf die Belt, fo fonnte er gewiß nichts angelegentlicheres haben, als sich die großen Fragen ju beantworten : Ber bin ich? Belches ift meine Natur? Wem habe ich mein Dasenn zu banken? Wozu bin ich hier? Die bangt bas Gegenwartige mit bem Butunftigen gufammen? Bas wird aus mir nach dem Lode werden? Barum tiebt ein entgegengesettes Berhalten batt angenehme, balb, unangenehme Rolgen nach sich? - i) Mothwendigkeit des Machdenkens über die Religion. -Madit ienen aroßen Rragen giebt es feine wichtigere fur uns, ale biejenis gen, welche aus der Beantwortung jener entspringen. babe ich von dem Urheber meines Dasepns zu denken? Was

von meinen Berhaltmiffen gegen ibn? Belde Gefinnungen bat er gegen mich? Was forbert er von mir? Bo finbe ich bie beste Belebrung über ibn und seinen Billen? Bas babe ich von ihm bereits erhalten? Was noch zu hoffen oder zu ffrechten? - Ginem jum Denken auch nur ein wenig aufgelegten Beifte, wird es unmöglich fenn, jenen Fragen feine Aufmerklamkeit nicht zu schenken, das, was er in der bisberte gen Beantwortung berfelben, als falfc und unrichtig erkennt, nicht auszumerzen, die Lücken nicht auszufüllen, zu verbeffern too und wie er fann, und wenn er fich vor dem Einsturze des Bebaudes fürchtet, es nicht gang niedergureißen und ein neues an seine Stelle ju fegen. Go verfahren wir ben allen Bif fenschaften, woher lagt fich nun erweisen, bag die Religions wiffenschaft schlechterbings unveränderlich fen ? Soll der Denfc bier allein ben bem Eingange stehen bleiben? Ift vielleicht feine Bernunft hier unfähiger als anderswo, fich fortzuhelfen? Bewiß, wenn der blinde Glaube bier alles, das Machbenfen nichts gilt, fo ift bier ber fonderbare, einzige, unerhorte Fall, daß es beffer mare, seine Bernunft zu unterbruckens als zu gebrauchen. - Obne Wachdenten konnen wir niemals zu einer richtigen Erkenntniß der Religion, nies mals zu einer festen Ueberzeugung von der Wabrheit Derfelben kommen: Unfer Jugendunterricht verschafft uns gewöhnlich nichts, als eine bistorische Erkennenis derjenigen Dogmen, welche in der Religionsparthen, worin wir geboren find, gelehret werden. Gefest man habe auch Grunde, warum so und nicht anders gelehret wird, bengefügt, so was ren uns diese entweder unverständlich, oder sie find vergeffen, ober wenn wir fie auch im Gedachtniffe behielten, fo haben wir uns boch nie die Mube gegeben, ihre Tauglichkeit, Starfe und Kestigfeit zu untersuchen. — Ueberzeugung erhalten wir nie anders, als durch Prufung und Abwagung ber Grunde, worauf die Bahrheit eines Sates berubet. Sind uns diese unbekannt, so mussen wir sie sorgfaltig aufsuchen. Nicht zufrieden damit, daß wir fie fennen, muffen wir nun auch ibre Beweiskraft untersuchen. Man bat oft zu viel bewiesen, oft die Rraft eines Beweifes zu weit ausgedebnt, oft aber auch ben Ort, wo feine eigentliche Starte lag, überfeben. Das verursacht Verwirrung und ist der Wahrheit nachtheilig. - Saben wir erft die besten Beweise gefunden - wiele find me withig und erschweren die Ueberzeugung — so erfordert es Die Ratur ber Sache, bag wir geschieft zusammenbronen, ba-

mit die Babrheit unerschütterlich ftebe. Dies Geschäffte fann tein anberer an unferer Stelle verrichten, bochftens Kann und bas Aufluchen ber Grunde erleichtert werden. ner ut kein anderes Mittel vorbanden, Leben und Wirksamkeit in unsere Religionserkenntnisse 3u bringen, als ein vernünftiges Nachdenten darüber. dem wir die Lehren der Religion und ihre Grunde von allen Seiten betrachten, und uns von ihrer Wahrheit immer mehr . Bu überzeugen fuchen, knupfen wir fie unvermertt an unfere ubrigen Ibeen an, machen, dag fie uns gelaufiger werben. und daß wir fie mit der größten Leichtigkeit auf alles, was wir denken, reden und thun, anwenden. Heberdies ist es ber lette Zweck alles unfere Strebens nach Ertenutnig, daß wir dadurch weifer, belfer, vollkommener werden. unfre Erkenntnig nicht lebendig und mirtfam, d. h. ist fie nicht fabig, unfer Begehrungsvermogen zu der Bahl des Besten Du bestimmen, so ift fle unnus, ein tobtes, in den eifernen Raften bes Geiges verschlofines Kapital. Endlich ift es auch obne Wachdenten über die Religion fast --- man darf fagen gans — numoglich, daß sie die Quelle einer Tugend und fester Aechischaffenheit für uns werde. Die Bahrheiten der Religion find am geschickteften uns reine Lugend und unerschütterliche Rechtschaffenheit einzuflößen. Allein wenn fie diese Wirkung in uns hervorbringen sollen, fo muffen wir fie oft burchbacht, von allen Seiten betrachtet. und ihre Kraft wohl erwogen baben. Wir muffen genau wissen, was schicklich, auständig und pflichtgemaß, was mit unfern Berhaltniffen gegen Gott, mit unferer hiefigen Be-Kimmung vereinbar, oder was diefem widerfprechend ift. Wir mussen genau wissen, durch welche Morive die Religion. uns zu bewegen lucht, die bespotifirende Sinnlichkeit zu überwältigen, und dem Rufe der Ofliche zu folgen. Was ist nach der Lebre der Religion gut? Bas bose? Bas befordert unser Bohl? Bas verursachet unser Webe? Auf welchem Bege Zann ich ein volltommener, Sott abnlicher, glückfeeliger Mensch werden? Besteht die Tugend in einzelnen guten Sandlungen? oder ift fie das schönste Concert aller Sandlungen Jusammen? eine völlige Harmonie mit sich selbst und dem Universum? - 3) Die Bedürfnisse unsers Zeitalters machen ein foldes Nachdenken noch nothwendiger. "Schwerlich ift in einem Zeitalter (gehört wohl dies zu feinen Borgugen, ober ju ben Beweisen des Berfalls der Denich-

heit in bemfesten?) so viel über, für und wierr bie Religion überhaupt und die driftliche insbesondere geschrieben worden. schwerlich wird man je so viel darüber in Gosprächen rasonirt und derasoniet haben, als in unserm Zeitalter, und wir koma men oft in nicht geringe Verlegenheit, wenn wir unfere biss berigen Meberzeugungen bagegen balten. Auf ber einen Geite bort man unaufhörliche Rlagen über einreifende Raturalism. Indifferentism, Socialanism, und Gatt weiß, wie vielerlen andere Reperepen. Auf der andern Seice hingegen hören. wir spottende Vormürfe über Onverorthoboren , Zionswächterund Spstemsritter, über Pfaffenbetrun, Dummbeit und Belcher von bepben Theiler bat nun die Aberalauben. Babrbeit auf seiner Seite ? Bobin baben wir uns ju wene ben, wenn wir Licht und Barne bedurfen ? - 4) Urfachen, welche das Llachdenten über Religion ber vies len hindern. Der größte Theil derjenigen, welche fich das Anfehn benkender und prufender Leuce geben wollen, find oft weiter nichts als Nachbeter irgend eines Spftems, bas fie nach ihrem Kopfe modificire baben, um einen Bimbus vom Selbstbenken um fich au verbreiten. Berade binienigen, welde am menigsten über wichtige Lehren, der Religion nachaes dacht, find am bereitwilligften darüber abzuurtheln, und über Sake, von welchen sie kaum die Worte recht gefaßt haben. an enticheiben. Die Ursachen Dieses, verkehrten Berhaltens liegen nicht versteckt. 2) Oben an steht den Beist unsers Feitaltora - ein Beist des Leichtsinna, der übertries benen Bequemlichkeit, der Superficialität. — Babrheiten der Religion find zu ernsthaft für solche Leute. fie erregen in ihnen imftere Bedanken. fie schafen baben ein ? denn wo ist da etwas, bas amissirte und unterhielte? — b) Diese Superficialität und Bequemlichkeit wird, unterhalten. und weiter verbreitet dunch die herrschende verkehrte Era siehung in Aucksicht der Religion. — Dem einen wird die Religion auf eine mechanische Art bengebracht; die Behrett des Katechiemus, gleichviel von welcher Urt er ift, werden. dem Gebachtniffe eingepfeapft, und Nothfalls burch Schlage eingegoffen. (Boven fich bie schädlichen Eindrude und Una. willen erregende Mückeringerungen schwerlich je wieder vera lieren, wie Regens, an einem Freund, einen Fall weiß, ben welchem eine pietiftische religible Erziehung so übel angeschles gen , daß er von nun an der Religion gram und ein Spotter-Ther diejeplas Lehren wurde, die man ihm durch eine schiefe Hinter •

Unterwelfungsmethode eigentlich spkematisch verleider batte.) Da ist nichts als kalter, tobter Buchftabe; eine unvernünftige Zwangsreligion, die der Arme, dem fie aufgedrungen worden, felbit nicht kennt. - Zuf ber andern Seite verfahrt man fo fauberlich, als möglich. Unter bem Bormande, daß es Rube genug fep, ben Rindern die Religionslehren in reifern Sahren benaubringen, verfaumt man die schicklichste Zeit, (bie fich freplich im allgemeinen nicht angeben läßt) zu welcher das Berg ber Rinder ben Empfindungen und Befinnungen ber Liebe und Dankbarkeit gegen Gott. und des willigen Geborfanis gegen feine Bebote offen fteben. Und wenn benn boch ber vermeinte schickliche Zeitpunkt (wo man vielleicht bereits von allem, was Beziehung auf die Religion bat, verachtlich au denken gelernt hat) getommen ift, fo wird die Religionswif-Senichaft, wie die übrigen Wiffenschaften, oberflächlich und fluchtig behandelt. Da wird nicht barauf geseben, ob die Bahrheiten der Religion auch einen Gindrud aufs Berg maden, ob fie ben Lehrling geruhrt haben, ob fie im Stande find, iom in ber Rolge einen fraftigen Antrieb gur Tugenb und im Leiden mabre Beruhigung au geben. - c) Eine plantose und bochst unordentliche Lekthre (Lesewuth) vermehrt die Hindernisse des Nachdenkens. Man lieft ob. ne befrimmten 3weck - aus Eitelfeit, mit seinen aufgehalchten Bruchstücken in Gekellschaft fich zeigen, und bas Uns feben einer belefenen Derson erhalten zu konnen - aus Bedurfniß, fich die Langeweile, in Stunden, wo man teine ans dern Bergnügungen genießen kann, ju vertreiben. — 277an liest obne Wahl, - obne Ordnung - Dichter, Philosophen, Geschichtschreiber, Naturforscher, Journale, Zeis tungen, - alles unter und burch einander. Belde ungeheure Berwirrung muß biefes nicht in schwachen Ropfen aurichten! Dan lieft obne Anwendung - lieft mehr angenehme als ernsthafte Schriften. Raturlich! man will amufirt, nicht angestrengt, unterhalten, nicht belehrt werben. Religionsschriften find meistens von den Lesetischen verbannt. und werden sie ja doch gelesen, so geschieht es meift mit eingenommenem Bergen. Oft (meiftens und gewöhnlich) ift ber Name des Berfasters schon hinreichend, um das Buch ungelesen zu lobpreisen oder zu verdammein. - Dan liest niebe die Schriften der Keinde, als die der Areunde der Meligion. Die erstern sind meiftens im jebeliebten, leichten, wibelnden und fpottenden Tone geschrieben, ber fo manchem feichten Den-

fer ans bee Doth beifen muß: bagegen bie lettern, ernfthaft, wenn gleich im edelften Ausbaucke und mit der dem Gegen-Kande gemäßen Burde sprechen. d) Die Wahrheitesschen ift ein neues hinderniß. Das Nachdenken uber die Religion fit ber getreuefte Spiegel, worin wir uns mit allen unfern Auswüchsen, Riecken und Mangeln feben, gerade fo wie mit find, die gute, wie die fchlechte Seite. Das Dachbenten Plart ferner alle unscre Pflichten auf, und giebt ihnen die gehörige Ausdehnung. Wir lernen baburch einsehen, wie weit wir noch ite ber Erfullung berfelben gurud fepen, und wie viel wir ju thun haben, bis wir Gott moblgefallig mer-Bas fur ein unangenehmer Spiegel muß dies fur den großern Theil unferer Zeitgenoffen fenn? Bie francend für thren Stolz, wenn sie sehen, daß ihre eingebildete Tugend obne allen Werth fen, daß fie une hinter einer glanzenden Aussenseite ihre verdorbenen Reigungen verstecken — wie muffen fie erichrecen, wenn fie feben, bag ibre Rube und Bufriedenheit auf lauter morschen Pfeilern beruhet, daß ihre Sinnlichfeit fie des Genuffes boberer Bergnugungen unfabig macht, und daß fie selbst des Genuses der gegenwartigen Buter unwurdig find, weil fie bieselben misbrauchen. dunkles Gefühl icheint die fen Leuten ichon ju fagen, daß die Resultate ihres Nachdenkens so ausfallen werden, darum buten fie sich aufs außerste davor. e) Endlich ist versaumte Hebung kein geringes Sinderniß. - Es ift natürlich, bas unsere Geistestrafte erschlaffen und abnehmen, wenn fie nicht in fteter Uebung erhalten werben, gleich bem Magnet, bet feine Rrafte verliert, wenn er nicht oft mit Eifen beschweret wird. Diefe tebung muß aber fruhzeitig angestellt und beftåndig fortgesett werben, aber baju ift Unleitung nothig, denn nicht alle Ropfe find fabig, fich felbst zu beifen. leider scheint es an dieser gehörigen Unleitung vielen, febr vielen zu fehlen. Micht aus Mangel der Lernbegierde, sonders aus Mangel der nothigen Austalten, scheinen sie die Uebung im Nachdenken versaumt zu haben. Wenn wir die besfern Schulen und Symnasten — wie viel aber find beren? und einen großen Theil von Deutschlands Afabemien, -Die abet ja meist nur der funftige Gelehrte besucht, - ausnehmen, welches find benn nun die anderweitigen Unftalten, bie man getroffen, um jum Rachbenten Unteitung ju geben ? . - 5) Einige Begenmittel gegen jene Sinberniffe. a) Bor allem ift an empfehlen bas Otubium einer gefunden, fe-25 ften.

Ren grundlichen und von scholaftischem Bufte gereinigten Philosophie. B) Eine vernünftige, zweckmäßige, mit Huswahl und auter Ordnung und mit gehöriger Applikation ar . gestellte Lefture solcher Schriften, welche die Religion betreffen. — Reimarus, Jerusalem, Spalding, Bollikofer, Bermes, Doberlein, Moffelt, Cherhard, Steinbart, Reinhard und andere vortreffliche Manner baben für die Bedürfniffe unfere Beitaltere reichlich geforgt, und in ihren Schriften find unerschöpfliche Schabenfur ben Denter enthalten. y) Gebr erleichtert wird bas Rachdenken badurch, de man seine Sebanken über diefenigen Gegenstände, woruber man nachge-Dacht, ichriftlich aufzeichnet. — Im fortftrohmenden Laufe unferer Ibeen muffen viele dunkel, unentwickelt und unbearbeitet bleiben. Mancher grundliche und richtige Gebante wird pon den übrigen mit fortgeriffen und in den Abgrund der dune keln Ibeen begraben, ungeachtet wir ihn zu einer andern Zeit sehr nothig batten. Diese und mehrere andere Inkonvenienzen konnen wir vermeiden, und dagegen große Bortheile erlangen, wenn wir mit der Reber in der Sand unfer Mache benten anftellen. Wir bewahren baburch unfere Ibeen por dem Untergange, tonnen fie ju allen Beiten prufen, mit dem neuen Bumachle unferer Erkenntnis vergleichen, und auf diese Beife immer mehr Bahrheit und Festigfeit in diefelbe bringen. d) Da bas Berausch und bie Berstreuungen ber großen Belt, bem Rachbenken binderlich find, fo werben Giulame Leit und Stille ihm forderlich fepn. . a) Unablafige Uebung. -Man muß teine Gelegenheit verfaumen, feine Gelftestrafte an das Machdenken überhaupt zu gewöhnen. Daan ift jeber Begenstand ichickich, und eben baburch, bag wir unfern Beift an ernithafte Betrachtungen überhaupt gewohnen, werben wir ihn auch geneigter machen, ben Bahrheiten ber Religion leine Aufmerksamkeit zu schenken. 6). Religionswissens schaft und ihre Bearbeitung. 2) Ein aufgeklärter Bea kenner ber Religion und besonders ein folder, welcher fich den Wilfenschaften widmet, er arbeite in meichem Rache er molle. foll meniastens eine wisconschaftliche Erkenntnik von der Re-Hoion haben, und nicht blos ben der gemeinen Erkenntnift Reben bleiben. - Ein Gelehrter foll nichts ungepruft und unerfannt auf gerathewohl annehmen oder verwerken; er folk Ach in allen Studen über den gemeinen Saufen erheben, und weil er fich mit der Babrheit überhaupt beschäfftigt, bill er diejenine Art berselben nicht aus der Acht lassen, welche das

Sind und die Rube feines ganzen Lebens grunden kann. Diefer hobern Renntnig der Religion verhilft ihm die Religionswillenschaft, d. i. die Sammlung derjenigen Babrheiten, welche Gott, unfere Berhaltniffe gegen ibn, fammt ben barg aus fliegenden Pflichten, Soffnungen und Grunden unferer biefigen und tunftigen Gluckseeligkeit, betreffen, welche Babrbeiten durch ein deutliches, wohlgeordnetes Nachdenken von den vernunftigften Menschen als solche erkannt worden find. Bir unterscheiben diese Biffenschaft, in fofern fie fich auf deutliches Bewustseyn der Grunde jeder Religions. mabrheit fluttet, von der gang gemeinen, auf bloffen Glauben sich grundenden Religionserkenntniß. fern fie fich aber bes Bepftandes ber eigentlich theologischen Biffenschaften nicht bedient, unterscheiden wir fie von ber Dogmatif und Moraltheologie. Diefe Unterschiede durfen nicht aus ben Augen verloren werden, denn die Bermischung Dieser verschiedenen Begriffe hat die leidigsten Berwirrungen, fowohl in Bestreitung als in Vertheidigung der Religion vers ursacht. - b) Man muß die erfannten, und durch Grunde bestätigten Babrheiten auch gehörig anordnen und gusammene ftellen, damit durch diese Ordnung ihr Zusammenbang in die Augen falle. Hiedurch wird das Nachdenken erleichtert, und manchem Dieverstande, mancher Bermirrung vorgebeugt, Es muß allo auch die Religionswillenschaft fostematisch porgetragen werden, ob fie sich gleich von dem, was man sonk das Spftem nennet, fehr unterscheidet. c) Auch auf ben' Vortrag durch Worte muß man Rudficht nehmen. wenigstens nicht abschreckend seyn. Bestimmtheit, Deutlich. teit, Gemeinverständlichkeit für gebildete Lefer find feine Saupteigenschaften. Die Schulfprache, welche andersmo immer ihren Dlugen haben mag, muß hier, fo wie die mpftie schen Flosteln und Orientalismen vermieden werden. — Co weit die Einleitung.

Im folgenden zerfällt der Plan des ungenannten Verf. in zwey Sauprtheile, oder Bücher, davon das erste die allgemeinen Grundwahrheiten aller Religion überdaupt, das zweyte aber die befondern der christichen Religion behandelt. Das erste Buch theilt sich wieder in drey Abschnitte: A) enthält die Jundamente aller Religion; diejenigen Grundlehren, ohne welche keine Gottesverehrung, keine wahre Ruhe und Zufriedenheit, und

wenn wir ben Menschen nehmen, wie er ift, nicht wie et fenn konnte - auch feine mabre Tugend ftatt finden kann. -Ein richtiger Begriff von dem, was man Religion pennt, ift bochft nothwendig. S. 47. f. Nothwendig aus mehr als einer Rudficht. Bon ihr bangt auforberft unfere Tugend ab. Kaliche Begriffe von der Religion laffen teine wahre Lugend hoffen. Wo die Religion unrein ist, da bat gewiß die Tugendlehre auch ihre Rlecken. Man denke nur an die Monchstugend. Bon ber Religion hangt unfere Rube und Bufriedenheit ab. Irrige Borftellungen von ibr konnen daber niemals mabre Rube und Bufriedenheit geben, Wielmehr lebrt Die Erfahrung und Beschichte, bag die Denfchen badurch oft in einen verzweiflungsvollen, oft in einen Dumpfen, gleichgultigen Buftand verfett worden find. I. Es ist ein bochstes Wesen. S. 52. f. Alles was den denkenden Menschen umgiebt, jedes Objeft, bessen Bild sich durch Die Sinnen seiner Geele barftellet, forbert ibn gur Unterfuchung der Bahrheit diefer Lehre auf. Die leblofe wie die lebendige Natur, der gestirnte Simmel, wie die prachtvolle Majeftat ber Sonne, alle Beranberungen ber Ratur, fein eigner Korper rufen ihm ju: Suche den Urheber des Dasenns ber gabllofen Befen, und beinen Schöpfer auf, und verehre ibn, wenn bu ibn gefunden baft. Dur ift die Frage, wo foll ber Mensch anfangen? - Der nachste Gegenstand seiner Betrachtung ist wohl der Mensch sich salbst. Auf sich wende er zuerft feinen Blid, in fich febre er gurud, feine Ratur, feine Bestimmung ermage er zuerft, ehe er weiter geben und bobere Betrachtungen anstellen will. Die Betrachtung bes unermeklichen Alle reift ibn jum Staunen babin; bas Ins bringen fo zahllofer, fo hoher Ideen mußgihn betauben, er wird aus fich felbst berausgeriffen, und in ein unachtes Bewußtsenn versett, das dem Nachdenken unmöglich gunftig fenn fann, weil nur ein ruhiger Buftand bes Gemuthe uns bas Aufluchen und Drufen der Babrbeit verstattet. Ber bin ich? Wozu bin ich ba? Woher bin ich, und wer hat mich in diese Lage gesett? Wober find die Dinge, die ich um mich ber febe, entsprungen? Saben fie einem blinden Zufalle ober einem ordnenden Berstande ihr Dasenn zu banten? Die Ahtworten auf diese Kragen find die Stufen, auf welchen fich das Endliche jum Unendlichen, der Belchaffne ju dem Schopfer II. Dies bochste Wesen mussen wir uns erbebt. zugleich als das allervollkommenste denken. 🛇. 67. f. a) Gott

a) Gott iff nothwendig durch fich felbst, und ewig. b) Bott muß ein lebendiges, freyes, geiftiges, und also setostebatiges Wesen seyn - Bir tonnen überhaupt nur burch Megation einige Merkmale ju bem Begriffe eines Geiftes sammeln, und dieser Begriff bient uns wiederum nur jum Begenfas ber Materie, beren Befen wir eben fo wenig fennen - ber Schlug, bag Gott ein geiftiges Befen fep, ift analogifch. Bir unterscheiben unfer bentenbes und wollendes 3ch von der Materie, weil die Birfungen deffelben Vernunft und Bahl anzeigen. Eben fo fchließen wir. daß das höchste Besen von der Materie verschieden senn musse, weil seine Wirkungen die bochfte Vernunft und die bochfte Freyheit beweisen. Dan sondert von dem Begriffe eines Geiftes alle Eigenschaften der Materie, und zusorberft die Ausdebnung ab. Bon einem Besen ohne Ausbehnung konnen wir uns feinen Begriff machen. Daber haben fich einige neuere Philosophen alle Dube gegeben, bas unterperliche Befen eines Beiftes ju bestreiten, ja, Prieftley geht so weit, baß er aus der Analogie mit der menschlichen Ratur au beweisen sucht, Sott tonne ohne Materie gar nicht benten. III. Bott muß den allervollkommensten Verstand baben. S. 73. f. a) Er iff allwissend, aa) Er erkennt ale les aufs deutlichste. bb) Erkennt alles einzeln, die Begriffe ber Gattung und Art, diese Behitel der menschlichen Schmache muffen ben ibm wegfallen, weil fie Schranken bes Berfandes voraussetzen. cc) Er erkennt alles auf einmal und Bu gleicher Zeit, denn da fein unendliches Befen bas Pringiplum aller möglichen Dinge ift, so muß er sie mit einem Blide umfaffen, dd) Er ift nicht an die Succession gebunden. barf nicht die Folgen seiner Beranstaltungen abwarten, er überfieht fie von Emigfeit. . Oo) Gottes Erkenntnig ift unveranderlich, fie kann weder erweitert, noch deutlicher, mahrer, gewiffer merben. Bier theilt ber Berf. auch einige furge Benterkungen mit gur Bereinigung der gottlichen Drafcieng ber aufunftigen Sandlungen ber Menfchen mit ihrer Frepheit. b) Bott ift bochft weife. Beisheit ift die Bahl der fdick. lichsten Mittel jur Erreichung der besten Absichten. Stude tommen alfo daben hauptsächlich in Betrachtung. Sitte bes 3weckes, welche ihren Grund in ber Bollkommenbeir des Billens hat, und Gite der Mittel, welche in der Erfenntniß gegrundet ift. Bey ber Gute bes 3mectes fommt es theils auf den mabren Werth beffelben an, und diefer Werth wird.

wird burd ben wahren moraliden Bortheil, welcher burch Die angewendeten Mittel erreicht werben foll, bestimmt; theils Commt es auf die gehörige Anordnung und Combination der Bwecke an. — Die Gute bet Mittel wird beurtheilt theils nach ihrer Simplicitat, (das Mittel muß nicht mehr und nicht weniger enthalten, ale jur Erreichung des Zwedes nothig if 1) theils nach ihrer Kurze, deun die Absicht muß obne große Umschweise erreicht werden: — theils nach ihrer Binlanglichkeit, Die Erreichung Des Zweckes ju beforbern; theils nach ihret Fruchtbatteit, mehrere Absichten jugle ch ju erfüllen, und endlich nach der besten und schicklichsten Betbindung. IV. Bort bat den allervollkommensten Wil-S. 80. f. a) Gott ift das allergutigste Wefen. b) Gott ift der zeiligste und der Gerechteste. verfteben unter dem Begriff ber gottlichen Gerechtigfeit, Die nach den Gesetzen der unendlichen Belligkeit und Weisheit angeordnete Mushbung ber gottlichen Beutschaft über Die frenen Bandlungen vernunftiger Befen. Diese Gerechtigkeit außert sich theils vor ben fregen Banblungen durch Befauntmachung der weiseften und beften Befete, theils nach ben Sandlungen burd Belohnung ober Beftrafung. V. Gott ift allmachric. allaegenwärrig und bochiscelig. S. 89. f. — Milmacht ist das gottliche, stets wicksame Vermogen des höchsten Wil-Icus, alles mbaliche Gute zur Birtlichkeit an bringen. -Done Diefes waren alle ubrigen Bolltommenheiten unfraftia todt, ja felbft ungedentbat, die Ertentitnig mare miglige Spekulation, ber Wille ein eifles fruchtlofes Bestreben nad bem Unmöglichen — kurz wir batten keinen Gott. — Bak Die Mugegenwart betrifft., so hatte man mit dem fimpeln Begriffe gufrieden fenn follen: fie ift die vereinigte Allwissenbeit und Allmacht. Gott weiß was überall geschieht, und er kann. was und wenn er will, überall zügleich und unmittelbat mirfen. Das Die? bleibt uns verborgen. 3 93. f. Hittet ber Berf. ehe man die Lehre von der unmittelbaren Gegenwart (Abiastafie) aufstelle, folgende Fragen in Ermagung zu ziehen. und vorläufig zu Beantworten. Ift der Bernunft eine folche Gegenwart gedenkbar? Ift diefe Lehre mitht felbft mir den Suftemen unvereindar? Rach diefen foll in Gott teine Aus-Dehnung, feine protenfive und feine intenfive Quantitat, feis. ne Bermehrung noch Berminderung, frine Theibarreit und feine Diffufion fatt haben, und doch foll er allen Gubitanzen ftets und unmittelbar und wirtfam gegenwartig fepu? -fallech.

Mechterbings keine Birkung in die Rerne durch biegen Biflen moglich? Ift es Gottes unwurdig, wenn man fich ibn als an einem gewiffen Orte eriffirent bentet? Sit es monlich auf eine vernünftige Beise alles Bidersprechende aus biefer Lebre zu entfernen? Und endlich mit welchen Baffen befampft man den Pantheism, wenn man unmittelbare Coeriftent annimmt? — Vi. Ea ist nur Ein Gott. S. 95. f. Geletigeber der Juden mar der ftrengfte Bertheidiger der Ginbeit Gottes. - Geit der Rudfebr aus dem Babylon, Eril blieb die judische Nation auch wirklich mit unerschütterlicher Zestiakeit ben dieser Lebre — allein nun verfielen fie in ben Breibum, ben Jehova jum Nationalgotte ju machen — bie fen Grethum nahm bas Chriftenthum meg, und machte ein einiges bochftes Befen jum Schopfer, Beren und Bater aller Bolter und Menschen. Je mehr fich diese Religion ausbreitete, desto mehr verbreitete sich diese Lehre. Christenthum in der Ausbreitung derfelben flehen geblieben war, da fuhr der Muhamedism mit hinreißendem Erfolge fort, fo daß wir mit Gewißheit sagen konneu, beh weitem Der größte Theil ber Denichen verebre nur Ginen mabren Gott. VII. Gottes Porsehung, S. 100. f VIII, Pom Hebel. G. 111. f. a) Bom-metaphpfischen Uebel, worum ter jede Abroesenheit irgend einer Realität verstanden wird. b) Bom moratischen Uebel. e) Bom phosischen Uebel. Dom tanfrigen Leben. G. 128. f. Unter ber Unfterblichfeit ber Seele verfteht man bie unaufhorliche Fortbauer ihrer Substant und ihres Bewuktsems, verenüpft mit der Erinnerung ihres vorigen Zustandes, und mit dem Gefühl; daß der gegenwartige eine Kortsehung bes vergangenen fen. - Die Art'unferer Fortbauer bleibt für alle unfere Philosophie mit einem undurchdringlichen Schlener umbullet. Rann die Seele ohne Organe in jenem Leben benten? ober erhalt fie neue, threm jeginen Zustand angemessene? — Bo werden unsere Seelen Mitomment? Bas für eine Art von Thatigfeit werden fie fabeir? In welchen Verbindungen mit andern Befen Reben ? . X. Menfchliche Greybeit, G. 134. f ff bas Bermbaen, fich felbst nach beutlich erkannten Grunden tu efwas zu bestimmen. (Ein scharffinniger Philosoph erklar. te fie burch ein Bermogen, ben vollstanbigen Grund von Sandimgert zu enthalten und wirkfam zu machen, welche dem Sittengeließ ber Bernunft angemeffen ober gumiber find, ohne ju einem von berden, weber burd Einfluffe frember 187. 2. D. 23. 111. 23. 1 Gt. 10 Seft. Rráf.

Rrafte, noch durch feine eignen Borftellungen, abfolut nothwendig bestimmt werben au konnen.) Gie beift auch außere Freyheit, in fofern namlich eine Unabbangiafeit von außerm Amange fatt findet. Diefer außern Krepheit ift Die innere (metaphysiche) entgegengesett, welche in einer Unabhängigkeit von dem Zivang der Motive bestehen foll. Granblite der Bertheibiger des Systems des Determinismus. XI. Ge ferze, Belohnungen, Strafen. S. 143. f. B) Don der Religion überhaupt. 1. Begriff der Religion. Ga 352. f. Die eigentliche Gottesverehrung oder Religion befeht barin, daß wir folde Befinnungen ben uns unterhalten. und in foliben Dandlungen uns üben, welche bem Berhaltnig, in bem wir gegen Gott fteben, als gegen bas bodifte Befen und unfern Oberherrn, und feinen und erteunbaren Absichten gemaß, eingerichtet find. Il. Eintheilungen der Religion. S. 162. f. In objettive und subjettive, diefe in innere und éußere Religion. III. Was ist wahre und falsche Religion? S. 165. f. Babrbeit und Kalfchbeit find bier relatia ve Begriffe, das mehr oder weniger macht den Unterschied aus. Nirgends ist das volle Licht der Wahrheit, nur Sochmuth und Citelfeit fonnte die Sterblichen ju ber ftolgen Behauptung bes Gegentheils verleiten. Eben fo menig ift irgende wo die schreckliche Mitternacht unaufhörlicher Jrrthamer, Die fein Strabl ber Babrbeit erbellen follte. Rachfucht, Parthevacift und polemische Buth baben die Menschen ben biefer Behauptung verblendet. Bahr ift überhaupt genommen die Religion, wo wir die richtigften, der Burde Sottes und ber aufgeflarten Bernunft gemageiten Begriffe von Gott, feinen Wolltommenheiten, und von den Berhaltniffen, in welchen wir zu ihm stehen, finden; — wo die darans bergeleiteten : Pflichten mit der Matur der Dinge und bes Menichen, fo wie mit den erfennbaren Abfichten Gottes übereinftimmen. Eine Religion, welche von allen diesen Charafteren gant bas Gegentheil an sich hatte, ware auch grundfallch. - Ben, ber Prufung der Bahrheit einer Religion fommt es bauptfachlich barauf an , ju unterfuchen , welche ift reiner und frenen von umvürdigen Borftellungen von Gott - welche lebet die. reinste, erhabenfte, Gott und der Dagur bes Menichen gemaßefte Eugend, welche führt am ficherften und eheften gu ber hier möglichen Bollkommenheit? - Bey Beurtheilung folcher Religionen, welche bies nicht lo volltommen leiften, und wo wir viele, febr in einander verwickelte Errthimer du

Semerten glauben; muffen wir nach ben Regelt ber Billige feit und ber ruhigen Bernunft verfahren. IV. Allein feeliemachende Religion, &. 170. f. Eine verwegenere Bee haupeung kann ichwerlich gefunden werden, als die Behauprung gewiffer Parthepen, daß ihre Religion (und grear objeftiv genommen) allein zur bochken zeitlichen und kunftigen Bludfeeligteit führe. Diefe Behauptung ift verwegen, weil fie das unerforschliche Urtheil Gottes über das Glud und den Bereb der Menfchen, dreift und tect bestimmt; aber fie ift auch menschenfeindlich und schandlich, denn fie raubt Million nen Menichen die hoffnung des fünftigen Glucks, und ihre unreine Quelle ift anmaßender Stold, und wahre Gefuhllos figkeit. V. Religionssocietät, Modificationen der Religion, Religionaparthepen. S. 171. f. VI. Linige Quellen des Unterschieden der anfern und innern Rei ligion, sowohl bey einzelnen Menschen als bey ganzen Befellschaften. &. 182. f. Micht alle Menschen (ba kein. Bopfpiel befannt ift, bag nur zweg in allen ihren Grundiaben, Ideen, Urtheilen und Schuffen jemals vollig und ohne alle Einschränfung übereingefommen maren) tonnen gant abereinstimmende Religionsideen und Religionsgrundfage bas ben , weil ihr Ideengang verschieden ift. In ben allgemeinen Grundfaben muffen fie givar übereintommen, weil bas unie werfelle und beständige fich ftets gleich bleibt, und feine Beranderung leidet. Aber in der weitern Ausführung und Unwendung derfelben zeigt fich fogleich die Berschiedenheit. Fers wer: jeber modifigirt die Religion nach bemjenigen Biembgeit, kiner Geele, welches vor den übrigen am ftartften bervorragt. Derjenige alfo, beffen Bernunft weniger von bet Similichteit abhängig und eingeschränkt ift, ber fein Refferis ons . und Abstrattionsvertnogen auf eine bobere Stufe bet Bolltommenheit erhoben hat, wird fich feinere, abgezogenere und geistigere Ideen zu verschaffen wissen, als derjenige, bet bem eine zu ftarte Bhancaffe alles verfinnlicht und vertervert, baben will. Der außere Gottesbienft bes erftern wird fimpel und zu Erweckung des Nachdenkens geschickt fenn, der letztene wird Pomp und Dracht au Gulfe nehmen, um feine Undacht zu entflammen. Eine andere Quelle der Modififationen, welche die Religion erleibet, ift der Einflug ber außern Dinge auf den Menfchen, j. B. der Erziehung, des Bepfpiels, unfere Abrvere, des landes und Dimmelftriches. (Bergl. sum lestern in Prof. Daulus Memorabil, Erftes Stud: über flima

/ Flimatifche Berichiebenbeit im Glauben an Religionsfiffter. VII. Religiose Sinnlichkeit. S. 189! f. Die Obertinacht bes Rorpers erlaubt bem Menfchen nicht, aus feiner Religion alles Sinnliche ganglich zu entfernen, und ein gewiffer Grad ber religibien Sinnlichkeit ift nicht nur unschablich und unverwerflich, sondern fogar nutlich und wunschenswerth. gemäßigte, aber boch wirckfame Barme ber Empfindung, eine fanfte, aber bennoch in Thatigkeit übergehende Rührung, verbunden mit deutlicher Erkenntniß der Bahrheit, machen biesen wünschenswerthen Grad aus. Damit aber sind heut zu Zage febr viele unzufrieden, eiskalte Rubllosiakeit scheint ihnen Siefes ju fenn. Gie wollen mehr; fie verlangen glubende Empfindung, hinreißende Befühle, ohne daben deutliche Ginfiche ten zu begehren. VIII. Unglauben und Aberglauben. S. 192. f. Diese benden Ertreme der menschlichen Vernunft in Sachen der Religion find ihrer Natur nach wesentlich ver-Abieden, in ihren Wirkungen aber fo ziemlich gleich, benit bende benehmen der Religion das, was fie für die Menschheit erfreuend und begluckend macht. IX. Einfluft der Religion auf die Eugend. Ob Tugend ohne Religion flatt fin-De? S. 199. f. Wir muffen gestehen, bag wir une nicht getrauen, die Frage, ob man tugendhaft ohne Religion fept konne? entscheidend zu beantworten - zuerft scheint es nicht richtig zu senn, wenn man behauptet, ohne die Religion fies len alle Bewegungsgrunde zur Tugend weg. Es giebt Bewegungsgrunde, die blos aus der Vernunft bergenommen find. Diese liegen theils in dem absoluten Besen ber Tugend felbit, in fofern fie namlich einerlen mit der prattiichen Bernunft ift, und in fo weit Geiftedfrenbeit, Stanbhaftigfeit und Mebereinstimmung mit sich felbft, sich auf Tugend grunden: theils in den standhaften außern Berbaltniffen, in fofern die Tugend das sicherste Mittel ist. Zufriedenheit in allen außern Umftanden zu erhalten, und fofern fie am ficherften Die Liebe anderer uns erwirbt. Es ift nicht ju laugnen , daß eine Tugend aus folchen Beweggrunden, ben ganglicher Berlauanung aller Religionsgrundsätze möglich sen. Aber man wird augleich gestehen muffen, daß sie (da die Reißungen anm Bofen, die aus bem Uebergewicht der Sinnlichkeit entfteben, weit ftarfer find, als jene fpetulativen Bernunftgrunde) aufferft fchwer, und (da der Unglande fehr fetten aus Raifbinement, weit ofter bagegen aus ber Begierbe-entfpringt, feinen geheimen verdorbenen Leidenschaften mehr Frenheit gu verfchaf=

fcaffen) 'dufferft: felten fev. X. Einfluff Der Zeligion auf unfere Bludfeeligkeit. S. 206. f. a) Ueber ben Begriff Sie besteht in bem Hebergewicht und, ber Gludfeeliafeit. Acceffen . Bachethum des veranugenden und angenehmen Buftandes, einer wenigstens obffegenden Bufrichenbeit. Diefo entstehet aus dem Bewußtsenn unn dem Hebergewicht der Bolla kommenheiten unsers Zuftandes über die Unvolltommenheiten besseiben, besonders wenn man baben auf die Zutunft Rucks Ein boberer Grad ber Bufriedenheil ift bas ficht nimmt. Bergnugen, das entfteht, wenn man Die Bollfommenheiten feines Buftandes machfen fiebet. Semehr wir nun burch eigne Charigfeit uns Realitaten erwerben, und uns als die Urheben unferer Bolltommenheiten ansehen tommen, besto größer ift unfer Bergungen; b. Anlagen bes Menschen jur Gluckfee. ligkeit: e) hinderniffe ber Glindkeligkeit. d), Quellen ber Bluckfeeligkeit. e) Was trant nun aber Die Mellgion jur -menschlichen Glückseelickeit betr? — Gie veredelt und erhaher den weifen Genuß ber Giter, welche uns die Ratur in lo reichem Maake barbietet; burch bas Bewuftleon, alles was:ich habe und genieße ift nicht bas Bert eines tobten bline den Bufalls, fondern das Gefchent eines unendlich autigem mich auth alle Beichonte mit Liche umfallenben Befens. Gie ochibet bie gesellchaftlichen Wergnugungen, indem fie uns poen Wenschen als ein Mitalied einer einnigen, großen Kamille eines Baters betrachten läßt. Gang einen find ihr bie Porgungungen und Freuden der Andacht. Sie macht bie Bilickfeeliakeit emia, so wie fie bie Tugend emia mucht, burch Eröffnung ber Aussicht in ein ewiges Leben. XI. Ererbeit des Gebrauchs der Vennunft in der Religion. S. 224.f. Es ware ber argite Imfinn, wenn wir glauben wollten, überall ftebe det Gebrauch ber Bernunft fren, nur in der Religion, alle acrade da, wo es am meiften barum zu thun ift, das wir felbst und richtig fehra ; fep er uns verboten. Quellen, woraus der Saß gegen die Vernunft entforiman &. 228. f. Tranbeit, Babrheitsfchen, Priefterintweffe, das feinen Bortfeit nicht baben findet, wenn Bahrbeit und achte Aufflarung allgemein werben. Anbanglichkeit an ein gewiffes festgesehres Softem. Ber fich einmal an eis wen gewiffen Lehrtropus gewöhnt hat, und bemselben gang und gar ergeben ift, der kann fchwerlich die Krenbeit billigen, welche sich biefenigen berausnehmen, die fren von einer solchen Anhanglichkeit find. Abergianben und feine Tochter die Schwar-B 3

Schröfemeren: All. Elnick Bemortungen über das Derbaleniff der Religion zum Staat. C. 230. f. Sier werben given einandes entgegenstehenbe Behauptungen ber Meliglonefeinde, welche in neuern Beiten befonbern Benfall fanben, beleuchtet. Die erfte: Alle Religion ift von ichlanen. berrichbegieriden Köpfen; als ein Kappzaum für ben Bobel. Ben der Ginrichtung der Staaten, erfunden worden, und als ein solches Leitfeil mag sie immer noch jett bleiben, weil der Bobel seine Ratur nicht findert. Der Rtuge, ber bas beffer weiß, hat nichts barnach ju fragen. Die andere: Mile Reffaion hiff um must nicht nur bem Staate nichts, fonbern fie schadetifim anch in febr vielen Fallen, taber ware es wie traglicher, fie gang mufzuheben. — C) Don der Offenban rung überhaupt. I. Matarliche und geoffenbarte Zaligion. S: 239. f. II. Eine gottliche Offenbarung iff inoglich. C. 244. f. Digfich air fich felbft, ober absolus; proglich in Rudfliche auf die Ratiu ber menfchlichen Geele, und det Beishelt Gottes, aber busbtbetild moelich. Ill. Kine gottliche Offenbarung ift febr wünschennwerth. C. 250 f. Denni ben Refigiendwahrheiten ber Bernunft fehlt es 2) an Bollständigkeit. b) In Richtigkeit. 4) In Gewisheit: d'An Wirkfandeit und allaenteiner Brunchan feit fin bit Denfden. IV. 3ft eine Offenbarung nothe wendid? B. 257. f. V. Vermurbungsgrunde for das Dafeyn einer Offenbarung. S. 239. f. VI. Beunzele eben der Offenbarung und Reweise für dieselbe. S 263. f. -Wil. Woch ein paar Anmerkungen über die Offenbarung. O. 270, f. a) Die Offenbarung wurd von Gott durch Menschen den übrigen ertbeilt. Es ist alle nas turlicher Weife ju erwarten; bag, ba fie zuforberft bem Beite genoffen besjenigen, ber fie erhielt, nublich fem foll- auch ber Bortrag und die Einfleibung ber Gebanken in Borts bem Geift und der Denkungsart bes Zeitalters gemäß, und alfo in matichen Studen lotalifen werbe. Aber in diefem Lokalen, werden Anspielungen, Bingetzeige, Reime nom bie. bern Dahrheiten tiegen, welche bie Radwelt weiter entwisstelt. b) Eine gottliche Offenbarting barf nicht getade aligemeinelen, bas beifit, es ift micht abfolut nothwendig, baft. Diefe Erleuchtung auf einmal in allen Theilen ber Bett me: aleich gefchebe. Dies ift einmal schon roggen ber augevord ente lichen Betfchiedenheit bes Faffungevermogene ber Denfchen unmoglich; febann ift bas fcon eine große Wohlthat Gattes'

thenn fich bas Licht von einem Orte aus ichnell weiter verbreis tet; endlich nimmt boch ber großere und kultivirtere Theil ber Menfchen an einer folden Offenbarung Antheil. c) Det Einwurf: bag boch ber allergrößte Theil ber Menfcheit noch ohne Offenbarung fey, und daß daraus entweber Ungerech. tigleit von Seiten Gottes, ober bies folge, bag Gott feine Absichten auch ohne Offenbarung erreichen tonne, folglich ihr Dasen unwahrscheinlich sen; - Diefer Einwurf ift gwar fcheinbar, aber boch gu beben. Denn 1) wiffen wir nicht, was Gott mit jebem Bolt für Abfichtembat. In ber moratifchen Belt find Stufen, wie in ber phyfichen. Sollen nun alle ungleiche Stufen der Erleuchtung und Aufklarung Ungerechtigkeit seyn, so barf auch die gange Dipfiche Ratur fic emporen, und man schreibt Gott badurch gleichsam vor, was er thun und laffen follte. 2) Sat Gott ein Bolk zu fruberer und boberer Aufklarung bestimmt, so bedarfte es obne 3meis fet einer Offenbarung. Die Strahlen ihres Lichts theilen Ach andern Bolfern mit, und alfo bleibt eine Offenbarung immer wohlthatig für viele. Saben andere Bolker keine Offenbarung erhalten, fo bat Gott mit ihnen andere Abfichten, von benen wir verfichett fenn konnen, bas fle bie Absichten Zwertes Buch von eines liebevollen Gottes fenn werben. der drifflichen Religion. Jesus ist ein Lehter der Wahrheit und ein gottlicher Gefandter. I. Aucze Machricht von dem Leben Jesu. G. 280, f. 11. Aurze Barftellung des Charafters Jesu. G. 191. f. war tein Somarmer. Heberall finben wir in feiner Befchich. te ben gefesten, bentenben, mit faltem Blute banbeinben Mann; überall feben wir ibn allem, was eine überspaunte Einbildungsfraft hervorbringt, entgegenarbeiten. Er gevath ber feinen Lebren nie in ben Elfer und pathetifchen, bochtra: bendenton des Enthufiaften, ftets fehen wir ihn fich felber gleich. Rurg, er war fren, auch von bem Anschein ber Schwarmeren. Aber er war auch fein Betruger. Er fuchte toeder das Bolf zu täuschen, noch unter dem Mantel der Religion weltliche Absichten zu erschleichen. - Rein, bestan-Dig und wirtfam mar feine Aronmigfeit; voll gartlicher Liebe, voll tiefer Ehrfurcht gegen Bott mar fein Berg. Er burchmachte Machte im Gebete, und beobachtete alle Gebote Gots tes aufe genauefte. Es war feine gronte Freude, bas ju thun, was zur Erfüllung der gottlichen Absichten erforberlich war. Gegen feine Mitbruber fiberfloß fein Gerg von feuriger reiner 23 4

Liebe. - Er fuchte überall zu beffern, richtigere und begluckende Begriffe benzubringen, und die hinderniffe fortzu-Schaffen, die der Gluckfeeligkeit des Menschen im Bege steben. Ungluckliche und Elende giengen nie ungetroftet von ihm weg. - Als Lehrer erfüllte er alle Pflichten, die ihm bey diesem schweren Amte oblagen, aufs genaueste. Er mar nicht trage, nicht faumseelig, sondern ftete bereit, die Bahrheit ju verbreiten, wo er nur immer konnte. Jeder Ort war ihm baju gelegen, bas Ufer des Meeres, das frepe Feld und der Berg, wie die Spnagoge und der Tempel waren feine Lehrplate. Er ermudete seine Buborer nicht durch die Lange seiner Reben, fondern er brach ab, wenn er sab, daß die Ausmerksamkeit nachließ. Geinen Bortrag richtete er fets nach dem Sale sungsvermögen seiner Zubörer ein, er hüllte die Wahrheit oft, in ein Bild, das der Berständige leicht verftand. Er war ber edelfte und gartlichste Rreund. Gegen seine Reinde verbielt er fich vorsichtig und flug. Er war fein finfter murtis Scher Mann, ber tein Bebagen am gesellschaftlichen Bergnus gen fand. Go ernsthaft er war, so umganglich war er auch Patriot war er im eigentlichsten Sinne des Worts. — Er war mit einem Borte ber vollkommenfte Charafter, ber je eristirte. III. Sauptideen des Plans Jesit zum Besten der Menschen. S. 300. f. Auszug der Hauptideen aus Reinhards lefenswurdiger Schrift über Diefen Gegenstand. IV. Vorbereitungsbeweise für die Wahrheit und Gotte lichteit der Lehre Jesu. S. 305. f. a) In keiner andern Religionslehre ift die Naturreligion mit solcher Deutlichkeit. Ausfuhrlichkeit und Reinigkeit vorgetragen, als in der Lehre Jelu. b) Rein anderer alter und fein neuerer Religionslehrer hat eine fo reine, volltommene, auf die erhabenfien und ebelften Grunde gestüßte und mit fo vortrefflichen Tugendmitteln verschene Moral gelehrt, als Jesus. Ihr hochstes Prin-Bipium ift Aehnlichkeit mit Gott. Ihr letter 3weck, Die Menichen jur hochften und bauerhafteften Bluckfeeligkeit ju führen. c) Diese Religion paßt gant genau in den uns erkennbaren Plan Gottes in der Regierung des Menschenge-Schlechts. — Die judische Religion, bisher die vernünftigste unter allen, verfiel fichtbar mit dem Staate. Es war gang und gar nicht mehr die eigentliche Mofaische Religion, sonbern gang verstummelt, mit Ceremonien überhauft, und baburch fast gang unbrauchbar geworden. d) Es lagt sich die gottliche Mitwirkung ben der Ausbreitung der Lebre Jesu nach einem

einem unverthenischen Stubium ihrer früheken Geschichte aus genscheinlich barthun. e) Wenn jemand unparthepild und blos nady Babrbeit begierig Diefe Religion gepruft und angenominance industrient fich beneither hat, thre Borfchriften reblich und mechainais auszunden: fo bat er aefunden, das Diese Religion das einzige und portpefflichte Mittel fen, unfer Berg von Laftern zu reinigen, und und mit den reinften und erhabenften Freuden der Tugend ju erfüllen. 1) Diese Religion hat da iderall, wo man fie angenommen, im Gangen und Großen viele wohlthatige Bietungen hervorgebracht. Die Sitten find durch fle gemilbert, die Menschen einander naher gebuncht, morden, . V. Wattene Beweise für die Gottlichkeit der Lebre Jest. G. 3 10. f. Erfer Beweis. Jesus bezeuget es selbse. VI, Inverter Beweis. Wun. derwerke. S, 315. f: Bier Charaktere eines mabren gotte lichen Bunders. 2) Der, ber es verrichtet, muß eine Derfon obne Zadel feyn - fein Ochmarmer, fein Unwiffender, Lein Beuchler, tein Betruger, fondern ein redlicher, rechtschaffener, vernünftiger,, fets mit battem Blute, bandelnder und weifer Dann. b) Baire Runder durfen nicht insaes beim, in Binkeln unter ber Beginftigung bes Salbbunkeln. fondern fie muffert fren, offentlich, ber Kritit aller Bufebenben ausgeseht, verrichtet werden. ... C) Ein wahres Bunder muß nublich, und alfo Bott auffandig fenn, und der Sanbelnde muß daben feiner Burbe gemaß fich betragen. d) Es muß gur Beftatigung ber wetlichen Genbung eines neuen Religionslehrers gewirkt werden. VII. Beschaffenheit der Wunder Jefu. &. 125.f. VIII. Beweiskraft der Wunder, S. 327. f. IX. Dritter Beweis. Weisfagunger. 8. 329, f. X. Deissagungen Jesu. S. 331. f. S. 280. muß oben Erfter Abichnitt, getilgt werden, weil fein Bivepe ter Abichnitt folgt. Wenn es &. 120. f. beint: Gott fonnte. die außere Sandlung hindern. Burde aber badurch das mos ralisch. Bose wirklich gehindert? Dliebe nicht der bose Dorfatz? so scheint das mit S. 117. im Biberspruch zu fteben , wenn da geschrieben wird : unfere Veriprungen wetden nur durch ihre folgen zum Uebel. Würde einebose That nicht Schaden verursachen, so wurde sie nicht bose genannt werden konnen. S. 304. ist es wohl Druckfehler: Furcht nach geheimen Gesellschaften. ift Lin. 20. das Bort Begriffe nach gemäßeften zu erganzen. Bw.

Predigten zur Beforderung des Wahren und Guten unter nachdenkenden Christen von Karl Christian von Behren, Predigen der evangelischreformirsen deutschen Gemeinde in Kopenhagen und ordentliches (dem) Mitglied (e) ver korrespondirenden literarischen Gesellschaft zu Mainz. Kopenhagen und Leipzig, ben Jaber und Ritschke. 1793. 208

Dep-Berf. will seinem Bater, bem Den. Rach von Gebren in Marbarg, mit biefen ibm gu feiner acht und fiebenzigften Geburtstagfeper bedichten Predigten eine Frende machen, und diefe Absicht mag er erreiche haben. Aber den Bepfall Der Konner wird er nun wohl nicht bafür erbalten. Zenafiliches Salchen nach Bilbern, beftanbig gefvannte Deffame. tion; Mangel an Penetration in die vorgetragene Materie. Tautologien, Ueberfabing von gleichbebeutenben Abjettiven und Moverbien, neu aber ichlechtgepragte Borter (beuchele Lofe Gottesfurcht, triftwidriger gehler, u. m.) Biererenen in der Rechtschreibung, (der Berf. Schreibe Zeiffus und Zele fien, Chrerib, sufriden, Miren, ber grofe Gott) tim bestimmeheit in ben Begriffen und ein überall bervorfencheender Egoismus, der am wenigsten einen acht und moanzigiabele den Drebiger fleibet, (fo'alt ift ber Berf., auch noch umverhenrathet, wie ans ber Debifation erhellet) bies alles kanne für Diefe Predigten teine Empfehlung fenn. Anlagen find ber bem Berf. nicht zu verkennen, und bas weiß er felbft; aber es mare qui founiden, daß er biele Anlagen erft recht anshibete, and fich lieber nicht mit Arbeiten für bas Bubli. tum, welches an Perdigten feinen Mangel hat, übereilte. Bie entscheidend der Werf. urtheile, beweißt die Worrede, in welcher er behauptet, das mit Jollikofern eine neue Epoche für Rangelberedtfamfeit begonnen habe, und in welcher er 2. nebft feinem gludlichen Dadhahmer, Marezoll in Goteingen. Der ihn bennahe übertroffen habe, als die einzigen Dufter beuticher Kanzelberedtfamkeit aufftellt. Bie abfprechend geurtheilt! Wie viel Untunde in ber homiletischen Literatur verrathen! Bie ungerecht gehnnbelt gegen viele große beutiche Rangelrebner, auf Roften eines Minsigen, fur ben man nun einmal eine übermäßige Borliebe bat, und ber auch wirklich

in alles Abficht in beit gepfin beutschen Kangeleibreres gebort. aber boch Schlechterdings nicht der einzige ift. Die bielem aus vollen Bacten bervorgeftogenen-Dofaunenton verbinbet der Werf, einen haben Ergd von Gelbstgefälligkeit. Man lefe noch einmal unfer vorftebendes Urtheil über Diefe Dredigten, welches fich auf jeder Seite derfelben bestätiget, und die pavegdrische Tirade auf Zellikofer, so wird es unbegreiflich senn, thie Gr. von Gehren glauben fann, man werde es feinen Dredigten ante fen tonnen, daß er ein Lehrling und Berehrer dieses großen Mannes sep. Es ift jum Erstaunen, wie weit die Eitelfeit einen Ochriftsteller verleiten fann. muß wenigstens gestehen, daß er durch die Lesung dieser Prebigten nun und nimmermehr auf ben Gebanken gekommen ware, daß ber Berf. derfelben Zollitofern auch nur tenne, geschweige benn, sich nach ihm gebildet babe. Da ist von 3. auch nicht bie tleinfte Spur weber in ber Sprache, noch in Der Ginkleidung, noch in der ganzen Manier, die 3. fich eis cen gemacht hatte. Und auf dieses Neußerliche pflegen boch Die Berren Rachahmer am ersten zu fallen. Es ware mabre Herabsetung bes großen Leitziger Redners, wenn man fir ben Bredigten feines fennwolkenden Ropenhager Dachahmers Aehilichkeit in Abficht auf Grundlichkeit und innerliche Gite finden wollte. Die glanden Brn. von Gehren mit Gewißheir vorhersagen zu konnen, daß biese übertriebene Borfteffung von feinem eigenen Werth, biefe beleibigende Gelbftgefaffigleit ibn noch lange in die Grengen ber bochften Mittelmaßigkeit jurudhaiten werbe. Er widerstehe alfo lieber ben Bunfeben feiner geliebten Buborer, bie ben Druct feiner Bortrage verlangten, und gebe füre erfte ben Borfat auf, alle Oftern ein abnisches Bandchen Bredigten ins Dublifum zu fchiden, ehe er fich der Gefahr ausleht, durch abnliche Drebigten fich immer weiter von Belkkofern ju entfernen, anftatt Ach ibm zu nabern. Jest steht er wahrlich noch in zu großer Entfrenung von dem großen Danne, als daß ber aufmertfamite Lefet feiner und ber Bollitoferichen Dredigten auch nur abuben tonnte, daß er Zollitofers Lehrling und Werehrer fen,

Ao.

Rieine theologische Auffage eines laven, herausgegeben von J. C. Jani, Generalsuperintenbent in ber Alemart. Stendal, ben Franzen und Große. 1792. 162 G. in 8. 12 R.

Der herausgeber glaubt manchem gelehrten Schriftoricher und manchem ungelehrten, aber redlichen und lehrbegierigen Bibesserunde einen gefälligen Dienst zu erweisen, indem er diese Schrift bekannt macht. — Die Muthmachungen des Berf. sind mit solchen Gründen unterstützt, daß sie fast zum Range erwiesener Wahrheiten erhoben wurden. Das heißt wiel versprechen, aber wenig halten. Der gutmemende Verf. liefert unter dem Wetterleuchten von gesunder Vernunft seine mühevollen Vorstellungen, um wo möglich die übertriebenen Behauptungen des Systems zu retten. Er wittert die Wahrsheit, nur sehlet es ihm an den nothigen Noverkenntnissen, um weit genug auf dem Wege zur Wahrheit vorzudringen.

Die erfte Abhandlung enthält etwas ur Aufflarung bes X. E. Sang richeig ift die Bemerkung, "bag bas theologis iche System ins Gebrange gerathe, wenn wir Jehova einen unfichtbaren Gott nennen, und furz machber behaupten, daß Statoh mit ihm getampft habe; bag es Gott verfleinernb fen, die Bloke der ersten Stammaltern von ihm nut Kellen bekleiden zu laffen; daß er den Mofes wegen Unterlaffung der Beschneibung seines Sohnes habe erwurgen wollen: daß et ben Leibrock Narons beforget babe. Und furg vorber : Benn wir uns Erscheinungen Gottes so vorstellen wollten, bag eine personliche Gegenwart verstanden werden multe, so geriethen wir auf den Abiveg, Die Unermeglichkeit Gottes in einen Besirt einzuschränken, der nach Langen und Breiten gemeffen werden tonne. - Dergleichen Zweifel zerftoreten umfre Bes ruhigung." Das nun wohl nicht! man darf nur alles Anflößige im A. E. auf die Rechnung des Zeitalters, auf die noch toben ungehildeten Borftellungen in demfelben schreiben, bannhat es mit der Beruhigung feine Roth. Die gewöhnliche Sprothele über unmittelbare Offenbarung maß man freylich albdeim aufgeben: denn sonst drebet man fich in einem ewis gen Zirkel herum, und weiß sich nicht anders zu rathen, als alles dasjenige, was uns fremd und sonderbar scheinet, wie ber Berf. es thut, als wirklich geschehen zu erklären.

Um alle Schwierigkeiten wegzuschaffen, lagt ber Berfnach einer schon alten Hopothese einen geschaffenen Engel im I. T. handeln; "daß bieser hohe Bevollmächtigte zwar unter

viesem Volke bie von Gott beschloßenen Plane zur Aussiche rung hringen, auch als ein Diener der göttlichen Gegenwars in dessen Namen zu den Menschen sprechen könne, gleichwohl aber von Gott mit Freyheit devollmächriget gewesen sen, die besondern Amtsgeschäffte nach eigenem Verstande zu verwalten, und die Art und Beise selbst zu wählen, das erfordertiche den Menschen zu offenbaren, und seine Unterhandlungen mit ihnen in Bilder und Borte, die ihnen verständlich waren, einzukleiden." Nur ist hierben zu demerken, daß der Jude, wo er nicht begreift, sogleich einen Engel vorschiebt: daß der hohe Bevolkmächtigte öfters mit seinem Ansehen sehr ins Gebränge kommt, und der, der ihn gefandt haben soll, selbst kompromittirt wird; wodurch denn also im Grunde gar nichts gewonnen ist.

Sonderbar find die Grillen; daß die Strafe der Schlange, die die ersten Eltern versührt habe, darin bestanden, daß sie ihr Lebenlang im Staube kriechen, und von der Seeleners bedung der Thiere ausgeschlossen seint solle. Die arme Schlange. Eben so soll S. 48. unste Erde um deswillen mit fehlbaren Geschöpfen bevölkert senn, damit sie für den Andlick der himmlischen Geister ein Schauplaß senn sollte, in dem Erlösungswerke durch Ehristum die Wunder der göttlichen Barmherzigkeit aufzuklären. S. 53. soll das Bunder der redenden Eselin zwecknäßig und nöthig senn. En, en! Hr. Generalsupetintendent, sind das Muthmaßungen, die

fich jum Range erwiesener Babrheiten erheben?

te.

## Arznengelahrheit.

Abhandlung von ben Krankheiten der Schwangern, Gebärenden, Wöchnerinnen, und Säuglinge. Won Christian Ludwig Mursinna, drittem Generalchirungus, erstem Professor u. s. w. Erster und zwenter Theil. Zwente vermehrte und verbesserte Auflage. Berlin, ben Himburg. 1792, 278 und 319 S. in 8. i MR. 12 ge.

Der erste Band bieses Werks fam im Sahr 1784. heraus, und ift im Giften Bb. der Allg. d. Bibl. S. 395., der zwente

wom Jahr 1786. über im 75ften Banbe mit gebubrenbein Lobe angezeigt. Da Rec. die erfte Ausgabe mit der jehigen nicht vergleichen tann, so will er aus letterer einiges zur Brobe ausbeben. Exfres Kapitel. Von der gewöhnlichen Reit der monatlichen Blutausleerung durch die Gebarmutter, ibren Zeichen und Urlachen. Meistens fand ber Br. Berf. daß krankliche Madden gegen die Mennung ber Schriftsteller Die Reinigung viel ftarter als gefunde und vollblutige batten. Twertes Kap. Bon ber Schwangerichaft, benen Beichen und Hriaden. Drietes Rap. Bon den Arantheiten ber Schwangern, ihren Beichen und mabricbeinlichen Urfachen. Der Sanmen, nicht ber Sand befruchtet, felbft bep folden Vierres Kapitel. die bev unverlettem Spunen empfiengen. Befdreibung der Beilmittel und ihrer Birtung in Diefen Der Mobinfaft schwäche die Reisbarfeit der Arantbeiten. Mustelfibern nicht, fondern vermehre fie, schwache aber die Empfindlichkeit des Acrvenmarts. Die Beweife find feines Burgen Auszugs fabig, und verdienen nachgelefen zu werben. besonders in Rucfficht ber praktischen Rolgerungen auf beffen in ben Blutfluffen ju machenben Gebrauch. Janftes Rap. Mon ben Krantheiten der Gebabrenden, ihren Beichen und Durch eine zu große Beite bes Bedens tonne Die Gleburt verzögert und febr bart werben, weil der größern und Konellern Ausdehnung der Gebarmutter in ben ceften Monazen nichts widenstehe, welches so welt geben konne, bag bie Gebarmutter baburch atonisch werde. Seciestes App. Beforeibung ber Beilmittel und ihrer Birfungen in biefen Krantheiten. Die von der zu großen Beite des Beckens abbangende Gefahr foll durch Rube, vieles Siben mit gebogenen auf einem Schemmel ftebenben Beinen. Der einen Mutterfrang por ber Beburt, und burch eine mit bem Rrenge ermas erbobce Lage bey ber Geburt verhotet werden. Det Brunde fas, daß ein Beden, bas eine Sand burchlagt, ben Durchgang eines naturlichen Rinds moglich mache, ift boch gu imbestimmt, und schon ju pft wiberlegt. In der Charite ju Berlin wurde einer Perfon der Ribler, der eines Enbreneves goog war, abgebunden, ohne bag fie etwas von ber Einvilnbung ben bem Bepfchlafe verlohr. Auch wurde fie ein Sinbe barnach femanger. Mertwurdig wird Manchem ber Kall fenn, dan eine Schwangere, die zwey venerifche Leiftenbenlen batte, ein mobigebildetes Madchen gebahr, bas ebenfalls eine Leiftenbeule und ein Gefdwite an ber Schadm jur Beit brachte. Die Beufe embielt ichen Eiter. Durter und Rind wurden balb gebeilt.

Swerter Cheil: Erftes Rapitel. Bon bem Mache gebertsgeschäffte. Dr. Dt. nimmt die balbigfte Lofung ber Machaeburt gegen frn. Mepli febr in Schus, und fpricht que Definden mit Erfahrung vereinigt, und in einem anffandigen Tou, der ben dergleichen gebben jum Dufter bienen fann. Rec. der aus vielen Erfahrungen gelernt bat, wie unficher die eique Bulfe ber Datur in manchen Fallen biefer Art ift, wunfcht, dan diefes Kapitel mohl bebergiget merbe. Swerten Bap. Bon den Bufallen nach ber Geburt, beren Beichen und Urfaden. Der Sr. Berf. nahm mabt, daß fich nach bem Gebrauch bes Mohnsafts die Nachweben legten, und nach 24 Seunden bis jum Bergweifeln gurudtehrten, worauf ein grof. fer fefter Bluttlumpen abgieng, ber einer Rachgeburt glich. und von Weibern far ein Bemachs gehalten wurde, Dr. D. glaubt, ein folder wurde burch ben abgefonderten Schleim nicht nur überzogen, und ungerftorbar merben, fondern tonne fich durch die vem überziehenden Schlein erlangte Rlebrighit an die Gebarnunter hangen, und mehr ober weniger in ein polypoles Bemache ausarten, mober er auch einen Theil der Mondfalber und Misgeburten erflatt. Bom Rindbetterin nenfieber nimmt er nur awen Arten; bas faulartige und ent. gundungsartige an. Drittes Bap. Ben ben Beilmitteln und dem Berhalten in biefen Rrantbeiten. Die Rur bes Rindbetterinnenfiebers faßt bier mehrere Mobifitationen in fich, wie es auch nothig war, wenn man niche alles rein faulicht, ober rein inflammatorisch anseben will. Gie ift iberhaupt, fo wie die ber übrigen Krantheiten gut gerathen. Diertes Bap. Bon den Rrantheiten neugebohrner Rintet. beren Zeichen und Urfachen. Dr. Dr. ift geneigt gu glauben. ban alle Schwammchen kritifch feyen, man muffe nur geboria und gur rechten Beit ihrer ganglichen Saulnig und bem Brund de widerfteben. Junftes Bap. Bon ben Mitteln und beren Wirfungen in diefen Rrantheiten. Wenn bas Jungenband fehlt oder du furz abgeschnitten ift, so bag bas Rind durch Saugen fie in den Schlund hinabzoge, giebt St. M. ben Rath dem Rind eine feine Leinewand mir Ceminel und Dilo angefüllt in ben Dund ju geben, und Acht ju haben, dag es nicht herausgeworfen werbe; bis nach einigen Monaten Die Bunge geoßer wachft, und nicht mehr verfchlungen wetben fann.

tann. Bare ber Eingang ber Darmibbre burch eine Sant verschlossen, so soll ein der Harmobre angemessener Eatbeter in diefelbe eingebracht, und ofters gegen die Verftopfung bewegt werben. Die rothen flachen Muttermaler vertriebe Dr. DR. gleich nach ber Geburt burd einen farten Bitrioffeift. and eine Anfidjung bes Sublimats. Segen bie Mecken ber Bornhaut empfiehlt er ben rothen Quedfilbernieberichlag mit Mobilaft und Schweineschmalz als Salbe taglich zwenmal in ben außern Angenwinkel zu ftreichen, und wenn bie Riecken su alt find, fest er noch Salmiak bingu, läßt auch den rothen Quecffilberniederschlag mit Bucker, Salmiat und Dobnfaft als Dulver ins Auge einblafen. Ben ber Augenentzundung. Die er die allgemeine nennt, laft et balbiabrigen Rindern mobl auf brev Ungen Blut aus ber Abet, wiebetholt fie nach Umftanden den folgenden Lag, febt die Rinder bald barauf einige Minuten lang in ein lauwarmes Bab, und leat ein großes Blafenpflafter in ben' Racten. Benn biefe Entzunbung in 48 Stunden nicht zertheilt wird, folgt unbeilbare Blindbeit als Bolge der Eiterung oder des Brandes.

Rd.

Grundrif der Pharmacle jum Gebrauche ben seinen Worlesungen, von J. F. Smelin, Königl. Groß-britann. Hofrath und ordentl. Prosessor der Arze newfunst. Göttingen, ben Dieterich. 1792. ohne das Register 493 S. in 8. 20 R.

Mit Uebergehung der allgemeinen Grundlage der Chemie, der genauen Renntnis rober Arzneymittel (die er ben seinen Schülern billig schon voraussett) und der medicinischen Am Wendung und Heilkrafte derselben, — durch welche die mehrsten Compendien der Apatheferkunst weitlauftiger nur werden als ihr eigenklicher Eutzweck es ersordert — theilt der versdienstvolle Verf. hier ein Handbuch der Pharmacie mit, welches durch seine gute, spitematische Ordnung, Bestimmtheit, Vollständischeit und den Reichthum an praktisch nüblichen Resseln und Bemerkungen, unter den vorzuglichsten Büchern diese Fachs mit vollem Rechte einen boben Plas verdient. Nach voransgeschickter kurzer Geschichte und Bücherknude der Pharmacie, zeigt der Verf. in demselben, wie man Körpern, welche

meline finon bamie verleben find, iftee Armenfrafte unverlebre etfluten, fie, weine "es wornig ift, verftarten, fchwachen, ober ihrier eine andre Richtung geben, wie man die beilfameis Thelle ber Abenet von dett Abrigen scheiben und jeben Arze nen Die Geftalt geben konne, welche nithe titt bem Bived bes Arstes am beften, fondern auch - fo weit es Diefer extragt -Vem Geschmuck des Klanken eintspriche. — Mir die Saupte abtheilungen Diefer Ravitet ! unter Denen bas Banke deorbnet Mr. wollen wir unjern Leften bier furz bemerffich machen. Der eefte Abfonite also febres, wie die Rrafte der Armenmits bef edbatten werden miffin 711) ben benen, welche burdy fluche tine Butlimmirten, 2) theldie leidit austrofften, 2) we die beiche in Gabrung gerathen . 4) welche fich loicht entrunden. 9) welche leicht frieren ; 6) beit Galgen , welche leicht gerfisel. Win; 7) ben Salgen, welche feicht verroiftern, 8) ben andern Abroern, welche leithe gerfallen, D'welche ihre Rarbe alwern. 10) bey allen, gegen zuftilige Bertimeeinigungen, und 14) ben allen, gegen Gefage, in denen fie verberben. - Der ate Abschnitt zeigt bie Arznenfrafte ju verftarfen; : burd medantide Berfeinerung ! 2) burd Berfehung in fichtige Sa finit, 's) dund Berfehung it Danenfgoffalt; 4) deurch Auflajung in Rauch 2715 durch Berhindung mit inten Anfiblungs-mirtel, & durch Berkaltung (einige Metalle). 3 durch Bermehrung ihrer wirtsamern Bestandtheus, 3) Durch Scheis. Dung bes minder wirtsamen, (in diesem Rapitet-find Die Um. Berabtheilungen, welche bie Scheidung von Theilchen, mit Bemeit Arineven verumtetutel ebet verfalldie find, felpren, vokwhatith widtig and foot foon and forgfattig bearbeitet) und 9) Denth-Bessehunglanti biffrigeren Stoffen. Dritter Abschuitt. son ber Meitrenann bie Arandotenfte, '1) burch Bermebung Bost miller Wietfanten Betanbebeile ; Wi burch verringerbe Menge ber fraftgeett Theile, und 9) burch Berfelunn mit andern: Devivieltel 26 dnitt, von der veranberten Richtung der Armentraft (gent mehr ben penktischen Arge, als Der. Anothekeriami) Der funfte Abid. Ocheibung ber heiller ien Stoffe dus ben Borpern, 1) durch Baftrung, 2) burch & euer, a Dourth Miller, 4) durch Beltowift, 5) burch fenen feftes Louisiales, 6) burch Dele, 7) burch Sauren, 8) burch finde tiges Launenfaß, 9) butch die Prese, tink 121 burch Stampfen. Der fechfte Mbid, behanbelt endich Die Geftalt ber Armenmittel; 1) bie ihner Bestimmung am appemeffensten. und 4) bom Galdmack um annehmlichften ift. - Mixer 17.2.D. D. III.D. 1 St. 16 Sept.

diefen-Ablanitten nun bar ber Berf. ale Bepfnirle and Abeweise des Borgetragenen, Die besten und peueften Arguenne. fammenfebungen nit einer Pracifica und Bollftanbigfeit allgegeben und gewüchigt, welche man nur in wenig Apothekere bildhern antreffen wird. Das unter biefen einige nicht seho gebrauchliche Compositionen, selbst die genaue Bereitungsart ber Geldes, Scherbette, bes Befregnen, u. f. w. mit einger khaltet find, tragt, fo wie bas angehangte vollkandige Sa chenregifter nur gur größeren Bolltommenbeit diefes Halfischen Dall der Berf. aben, :- fo mie et es ben einte gen gethan bat, - ben niehreren reben Araneptisperte bie igteinische Benegmung, und bey einzelnen Compositioner die Ramen bet Schriftfteller ober bes Buchs, (nach beren Bert Shriften sie bereitet lind.) mochte angehangt haben ich die Bunich, welcher ber Durchlefung biefes Buche bierrer ju aufgestopen ift, und den wir am Schluffe unfrer Anzeige &c felben-nicht unemvabnt laffen fonten.

Abhandung über Merbenschmäche, nebst einer Mushmaßung über bie Bervenflüßigkeit von H. Cabor, der Uszill Dokt. und ausübenden Arzte in Franklifurt. Durtheim, ben Pfähler. 17924 & Boy, in 8. 8186

Dafi ber Bauntbeftuntibeil bes Bervengeiftes. ober ber Der vontraft eine eleftzische Daterie, ein feiner Elemenkaufenen foff fen, von beffen werhandnen Menge im Spierifchen Rieges Die Gefundheit abhange, und beffen Mangel viele und ver fricone Krantheiten erzeuge, bag der abermäßige Benfchief bie Dervenfraft fchiedche, tonifche Dittel bingegen (1) und tifte - wie bas Sange - bochft mbeftimmt migeneheme We ber Cloterigitat und bes Magnettengus Diefelbe Rantes Biefes find die Lieblingsideen des Berf., welche er bier auf eine bochft unbefriedischde Art und in einem wiberlichen. ber Sache gar nicht angemeffetten Con vorgetragen bat. De mit unfre Lefer biervon felber urtheilen tomen, wollen wir ihnen, gleich ben Anfang Diefer Brochare jur Drobe berfeben. "Ernithafte, wiffenschaftliche Dinge lollen freplich ber Mobe nach, in einem ernsthaften Tone vorgetragen wer-Den , wem es aber um lauten Wenfall beut gu Sage ju thien . sift,

ailt der gent foregen. (?) And ich will willichen Lieres abate zu fareiben, um diefen Bepfall recht reichlich einzuerinds aten. Alliellich meine lieben Derren Anaesbrüder, beliebt gen Verf, aber durch diefe Carefiberer Liebe und Vorsbeil fich gengeschen fringe, sweifeln wir recht sehr.

Db.

## Meltweisheit

Gammung der merkwürdigften Bifionen, Erfcheis nungen, Geister und Gespentergeschichten, u. f. pp. 1001, dem Dafrath von Eachartshausen. 1202 ben indener 1790. 243 Seisen in g.

Die Berf fingt mit einer Abhandlung gny "Reber das wasoethave" und four mit ben Worten : "Bas bas Buh-Webare Mibelanat's worüber ich meine Meniung Tagen follisto thing tay ungefthent fagen u. f. to. er melber aber mat Wer? - ober was? - ihn beju genochigt hat, baf et Seine-Alexania fagen foll 3, und bas fann boch ber Lefter mit Billigfeit erwarten, ba is ibm außerbem gang gleichgallis fenn fatin, welche Mennung ein einzelner Daun von Wardern und Weistern bat, ibenn er anders biefe Mernang nicht mit neuen überjeugenden Beweisen au befraftigen vermad. und ba eine affirmative Wennung für Geiffer und Bunder mit alen Gefpenftermaffreben aufgeflust, iberhaupt ger feb Ben Muben Kiften, — Ginfaltigen, Schwarmenn, Bopde hombertt und melancholischen Menschen, aber urvien Schaben beingen fatte i fo barf die Lefewelt wit Recht met Ertic sung skritigent 3. welche höhere Macht, Cor. v. E. wird buch Miche Superfores habent, die ihm Befehlen können 3. daß et Aretwas unnathiges and undereintes them foll?). oder toelchet aureichenbe Grund eiren Drivatmann amingen fann, feift Blandensbeffineniff über einen dunfele Gedenstand, der daburch im nichts aufgeflart wirb, abzulegen? Satte ber Berf. anftatt brepfig verrufter , theild abgefchmacter, übelerftinde net , und theils naturlich ju erflarenber Getftergefchichtett, bie er sum Bebufe feiner Dennung auftifcht, dine einzige, mit

1

gemelle Dami beforfamer, Aufthereitmer, find beefe bar ju unterluchen, was ihm anfancies unerklärbar scheint, er bliter fich mehr für Betrug und Sinnentauschung, und fucht bes nicht gleich feinem Rachbar als ein Bunder aufzudringen, was Kim so vorkommt; daber war es dans leblico, das ber Bets. die Prafungsrogeln bes Drof. Wele eingerucht hat, et batte aber auffatt ber fogenannten merfruitebigften Biffoten, wie folde erzühlen sollen. Die öisse Profung ausgehalten bie Bie mag ber Berf. bas eine Sammlung ber mette wardigften Bissonen'is, si bennen, was ein Ausjug gerade ber unbedeutenoften Mabrchen ift? Benn er folite, bie fchon einen gewiffen Rang in ben Rockenftuben erwoorben babett, für die merkwärdigken bale, so batte er fich nur auf die Monatlichen Ungerredungen von dem Zeiche der Gele ster, und out Samuelie Bescheinung nach dem Code ber siehen barfen i gegen die ber aberglaubige Lifer fein Such noch immer mager finden wird, und warung verbiege et den nacht-Uchen Auffchließ ben ben mentgen hiftorien, die in diefer Sammlung nur beswegen merkwarbig finb, weil fie fich naturlich erflaren laffen ? 3. D. ben ber Schapgrabergeschichte 6. 69. Die fich 1715. ben Jena gutrug, foff ber Lefer glauben, der Coufel babe den Schangrabern und den unschuldigen Wächtern die dore umfamen, den dals umgedrebt, da man boch gleich nach ber That entheckt bat, baff fie von eingeschlossenem gifrigen Koblendampf erstidt find, wie folden eine in dem namlichen 1715, Babre ju Jene ebirte Dife fertation deutlich beweißt; and erinnert fich Mec. diefe Gestrichte webst dem Auskoluste, in Walche philosentificen Lericon gelefen au bahen.

Ik es nicht jedem vernünktigen Manne einleuchtend, daß der arme Beaumone S. 35. der Glodenlauten und Habmengeschren für Gespensterstimmen hielt, ein Oppochonder war, und Canoles ein Traumer S. 29.? Kann man sich aus ven benden Herenhstrorien des Perss Zogne und der Anna Gelop ein anderes Resultar ziehen, als die traulige Gewishelt, das Bornrebeise und Aberglauben in diesem Jahrehundertse noch eben so schreife und Aberglauben in diesem Vernücksen von der Dienbar narurliche Begebendeten als die S. 77, von der Kristzin Sovoeben Marka, der en so vorgekommen ist. die der Besteler vor ihr frande, unter die inerstwurdissten äblich? — Rec. sich kähre

ivon beit gally abfürden Mabhychen, Bereit mehrere in dem Bude porfommen, aber bas bat nicht unbelacht bleiben, bas unter ber Rubrif "Einige Geifterenscheinungen aus . Senemanus Arfponfis," S. 84. ein Gefvenk im gelben Rollet und einer schwarzlebernen Dause einem Ainde von funf und zwanzie Wochen erschienen ift, und ihre einen Schaft entbeckt bat. Wie mag man bas von bem Kinbe erfahren haben? - So ein Ingenium praecox dos im Alter von 25 Bochen fcon Vifronen erzählen fann, verbiente be-Lannter m senn . aber es erscheint bier , leiber ! nur im jurifischen Jufoanito mit bem Damen Cajus. - (Br. von Ectartsbaufen ift boch wohl nicht auch ein foldes Ingenium somecan, bem in ber asften Boche feines Lebens ein Beift erschienen ift!) - Daß übrigens bie meiften biefer Befchichern auf protestantischen Grunde und Boben gewachsen find, betreift auch weiter nichts, als das lliacos intra muros peccatur et extra.

Aber moher kommt benn in unfern aufgeklarten Lagen auf einmal so ein Schwarm Geistergeschichten, Geisterleher, Geisterromane, und mehrere bergleichen abscheuliche Leufelehen? Sollte nicht ben manchen eine besondere Absicht werborgen senn? Was kann dem Manne, der Geister glaubt were siehe, an ber Jubisdation seiter, Geschichte oder Maynung liegen, da et im Bokans meiß, daß er daben wagt von dem vernünstigsten Theile der Lesen Ligen gestraft, oder ausgelacht zu werden? aber vielleicht kiprelde ve auch nicht für diese sondern nur für Betrogene und Verniger? Nec. hoffet zwar bei dem Berf, diese Kuche keine untspliche bose Absicht, aber er behauptet, daß bise Absichten anderer daburch bestroert werden, ohne daß er es vielleicht deute.

Es giabt große herren und andre reiche mit Glücksgitern verschene. Menschen, denen kein Munich ju Befriedigung ihrer Bogierden mehr übrig ift. — Wenn sie alles genossen har ben, so wollen sie mehr, fallen in die Sucht nach übernatürslichen Dingen, und werden nach Berhältniß ihrer außerlichen Umstände und der Denkungsart und Ehrlichkeit derer, die sie umgeben, Schwarmer, Andachtler, oder worauf sonst ihr schwacher Berstand seleitet wird. Sie suchen nun überirpfische Wollfite, da sie die irrdischen aneckeln, und denken auch daran sich ben Keisen ein gutes Quartier für die Jufunft in jener Welt auszumachen. Was kann so einem Manne schmei-

delhafteres vorzemackt werden, all ber Gedander, das boch nicht alles eines mis dieser Bat fen, und das genicher Gindskeitigkeiten empfanglich gemachte Menschen, in dem Umgunge himmlischer Gesides schon hier auf Erden Seeligkeitem genief sen könnten? Das muß in der Dednung durch Bophplese. Le. Wiesen werden, und die liefert micht nur Betrug und Aberglaufen der alten Welt, sondern auch die schlauer Erstudungs-kunft neuer Berrüger, die sich solder Herlust durch werden vollen aber den reinen Genus, darch umendliche Schwärigkeiten zu verzögern, und anusken ihre Pringlipalen einstrucklen mit Laschenspielerkunsten. Dergfeicher Louis keiner durch bekannte Schwärigkeiten durch bekannte Schwärichten bie Kunst, sied wiederig zu Meichen einzesighet, und verstehen die Kunst, sied wiederig zu wachden, und jene — zu bezrücken.

Solden Leuten, ihren Führern und Anfangern tiegt alles baran, buch bergleichen Bucher die Beiher und Erscheinungen bestatigen, ober durch andre in Romanen singe-fleidete Geschichte, die oft nur blas nach Personal und Lotals umständen eines ober des andern eingesichtet sind, die Einstidungstraft und Leichtglaubigfeit ihrer erhabenen Schuler,

jene im Jeuer, und diese standhaft zu erhalten.

Ree, wurde ein Afphabet schreiben nuffen, weim et bies sewiß nicht aus ber Luft gegriffenen Unfug gehänig guseinsander lehen; und ber Mahrheit nach schiebern wollte; er wurde seine Aeußerungen mit Beweisen zieren komen, bergleichen nach kaine Weisergeschüchte aufzuzeigen hat, und endslich wurde gereine wahrhaftig merkwadigfte Sammlung Bissonen mittheilen, die sich zum Behuf keines Sahes und zum größene Bisvergnügen der Seher und Propheten, von denen sie entspringen, gang nachelich erklären lassen, allein er wurde bedaurch rechtschaffne Leute beleidigen, die aber blind sind, die um füßer Träume willen, und ber reihenden Ausschlich eines himmlischen Umgangs auf Erden, der shnen tägsich bevorsteht, lieber gezäusicht und betrogen, als belehrt und über zeugt sehn vollen.

Bm.

Ueber ben Menschen und seine Berhalmisse. Bere lin, ben Franke. 1792. 17 Bogen in 80. 16 M.

tictor

A Teben Beider pi bevott man fich . auf Almfaften der wahren, achten meinlehlichen Bincfeedigfeit, ben ber Erziehung, febuldig macht; über bie Unpbechmablefeis einiger burgerlichen Ginerichtungen; über Die Somiofigfeit ber Befesgeber und Sante Saber ber Befebe; über natütfiche Frenheit; Erbrocht u. dal. ift bier, in Rorm von Gelbrachen, manches gefant - nicht alles gleich pat; gleich unwiderleglich; moch que einem gant menen Befichtspunfte bargeftelle; aber immet lebrreicher, und surrerbaltenber für ben benfenden Dann ju lefen, wie unfre anbiblen Romane und Dabochen, burch melde bie Jugend von: jeber ernithaften Leigure jabgemobns, wirb. Der Berf. welcher fich &. C. Siber vennt, geftebt, daß er die Ermes dung bieler Ihren größtentheils bem Stubium ber Schriften - Bielands zu banken babe, die ihm, wie er fagt, für die gebre übrige Litteracur entschädigen, inbem er B. ben Bater unfret Litteratur neifnt. Ber. glaubt ; bag bies ausfanonifende Lab, auf Rechnung fo mancher philosophichen beutschen Schniftsteller, felbft bem großen Danne, ben es rifft, nicht gefallen wurde. Inbeffen, ba Br. & biefe feine "Menning niemand aufdringt, und ber Gegenstand feiner Dewumberung jebes bescheibnern Lobes fo werth ift : fo fann man Diefen Enthusiasmus verzeihlich finden.

Pk.

De modo-Deum cognoscendi quaerit, suasque simul indicit lectiones per hoc semestre activum habendas so. Henr. Tustrunk, Pros. Philos. P. O. in acad. Halensi. Berlin, ben Biemeg bem ültern. 1792. 55 S. In 8. 5 32.

Den Grunflagen der kritischen Philosophie pufolge, lehrt der Verf. daß wir von Gort keine rerile, blos analogische Kenntnis haben, und zwar so, daß diese Analogie und nicht im mindesten belehrt, was Gott an sich ift, sondern nur, was er in Deziehung auf und, und der uns möglichen Weltsenntnis, senn muß. Wenn wir also sagen, Gott ist weise: so heißt das mehr nicht, als wir stellen uns die Welt als ein Aunstwert vor, und legen daher ihrem Urheber diejenigen Eigenschaften ben, die zur hervordringung eines solchen uns seer Denkart gemäß, exfordert werden, ohne darum m wis

feir, poer hier finfert gir mollete, ball Gvet in bab Soot und an fich bas beffet, was wir aber ben Ramen Weidhrit wie Darftellung eines folthen Bortes ale nothwendig beuten. Das nennt ber Berf. eine anntogia non rei, fed modi, und elaubt, es fen etwas in ber Philosophie fonft nicht vargetante menes. Breit wir nicht : fo haben fcon altere bas nantliche pergerragen; befonbers neue Diagonifer, und beren driftliche Machfolger bie Doftiter, wedle fie fagen, Gott ift wiche weite, fondern mehr als weife, niche verftanbig, fondern mehr als perfrantiat, ober , übermeife, übernerftantia; melches bebenten folle, bag une ganglich unbefanne ift, mas Beisbeit unb Berftind in Gott find. De biefe Analogie mehr ale blofe Bortfennenif gemabre, übertaffet mir ihren Berfechtern aus-: jumachen. Du hiermis mingliche Uneunde alles boffen einge-. fichrt mirb. mas Gott au fich ift fo fann biefer Cheologie unbefchabet; Gott vieltricht bie Bele fetife, vielleicht auch bie erfle Materie, ober fonft etwas fenn , was per Belt gebiet; und mir behalten am Einde amar toben flingoude Borte, bie aber nar feinen , voer bochft geringen , Behalt, baben. . Bon ' einer anbern Beite, wie fann fic Gott m uns als Beisbeit werhalten ; wonn von dieser gar nichts in ihm werhanden ift? Man beruft fich auf bas Diftum, bas Dinge in gewiffen Berbaleniffen fteben konnen, Die gar nichts übrigens mit eine anber gemein baben; allein es mare ju munichen, dag man bies Difrum naber erorterte, und mit Belegen unterftubte. 'In ferne Dinge Arbnlichfeit haben, muß doch etwas ibeen wurflich gemein fepn, falls, biefe Mebulichfeit nicht bloße Taufdung ift. Gin Stein ober Rlot fann boch gegen uns unmöglich in einem Berhaltniffe fteben, bas ibn als weife, ber verftanbig barftellt, wofren nicht fold ein Berbaltnif blope Einbildung ift. Diefe Gunndlage feiner Abeorie, morauf ibre Moglichkeit einzig berubt, batte ber Berf. billig mehr ine Selle bringen, und gehörig befeftigen follen; befonders aber die Benfpiels folder Arbaltniffe, die ifen eine vorfebrebten , genauer betrachten muffen, um gu feben, ob fie . mit ber Zolgerung vereinbar finb.

om.

Mathe-

Bermischte Auffaße für Liebhaber mathematischer Wiffenfchaften von G, U. A. Bleth, öffentlichen Lehrer der Mathematik zu Deffau. Erftes Bandicken. Berlin, in der Frankeschen Buchhandlung.
1792, 13 Bog. in 8. 12 ge:

In diesem Bandoen find & Abhandlungen enthalten. Derluch einer neuen Exklarung des optischen Phanomens, da aus einem Klote Strabien ausgnfahren scheinen, nebst einem Anhang von sogenannten Luftspiegein. 2) Lebes die Bahrscheinlichkeit ben Burfeln. 3) Bom fünftlichen Chartennassien. 4) Die undegreisitien Zahlen. 3) Men Aufgabht ber Etiangel-betreffend. 6) Bom Zauberstern, die alle von der Geschichlichkeit bes Verf. und seinen machenmischen Kennisnissen zur Genüge zeugen.

Da bad erfte Stuck eine Spivesbese in fich enthalt, die porzuglich eine weitere Prafung und Unterfuchung verdienet,

fo will Rec, baffelde etwas naher anzeigen.

Buerft giebt ber Beif, eine genaue Befchreibung ber Etldeinung, nebit ben hatteflichtichten Erfahrungen, bie unter allerlen veranderten Umffanben baben ftart finden. Sauptfache wird wahrscheich jeber oft bemerket haben, namlich baff, wenn man des Abends mie halbgeschloffenen Augen-· liebern in das Sicht fieht, oben und unten aus der Rimunte din Strabl (meiftens aber ein Bunbel von Strablen) fores 'nach uns ber auszusahren scheinet. Auch werden die von dem Werf. angeführten Erfahtungen, ibe nicht ber allen, both wohl ben ben mehreften einereffen, wenigstens R. ob er gleich ein Beitfichtiger ift, Andet fle boch ofte an fich beftatiget, nur toem et fo nahe beift Sicht flebet, als obne Ghaben ju nehmen möglich ift , fo fiebet er ben gangen Straft, ale eine Bolltommene Lichtfläche von febr wenig gefferheem meift weißen Licht, ohne folde garte Striche, beren ber Berf, erwähnt. Auch hat er oft bemerte, baf, in einer Entfernung von etwa to Auf, wenn er die Amen immer bichter fchiefe, in einer 'foldien Lage, bag ber unsere Straßl vergebt, er nicht allein bus Will ber Manne gary, fondern von bem obern Strabl noch ein dar Theil unten mit dem Augenliebe verberten tann, fo daß nur ber vbere Theil viefes Strable, bulb langer balb farier

kürzer übrig bleibe: da doch sonst alles Strahlen sogieich aufhört, als man mit einem Körper swischen dem Licht und dem Ange geskollt, bas Licht gang verdeckt.

Mun folgt eine furze Befchichte ber bieberigen Deprimgen von ben Urfachen biefes Doanomens, nebft einigen Bemerfungen barüber. Zus Prieftleps Geftbichte ber Optft bemerfet der Berf. das nur Decartes, Robault und Melshirs über biefe Erfcheinung Beobachtungen angeftellet, und Ertide zungen davon gegeben haben. Ersterer ichreibt fie gewissen Munzeln auf der Oberflache ben Genchtigkeiten bas Auges at-Er ift sher fo turg, daß man nicht einfiebet, wie er recht will verstanden fenn. Robault glaubt, daß die Rander der Augenlieder in Diefem Rall wie Converglafer wirken. Bende Mennungen bat Grimaldi untersucht und bestritten. (Doch ist nicht angeführt, mit welchem Erfola, oder mit welchen Grunden.) Delabire glaubt, daß bie Feuchtigfeiten auf ber Oberflache bes Auges an dem Rand den Augenlieder Doblwiegel bilden, baburch bie Strablen, ben ibrem Eingange in · das Auge zerftreut werben. Diefe Mennung wiederleget der Berf. , und menn der Berfuch, S. 13. volltommen richtig ift, so wurden auch die Rander ber Augenlieder nicht nach Rohanlte Menning als Converglafer die Urfache fenn konnen, welches sonft noch am scheinbauften senn mochte, wenn man die jedoch gang anders fich zeigenden Strahlen betrachtet, Die offenbar von den Haaren der Augenwimpern und sogar der . Augenbraumen herrühren. Endlich widerlegt der Verf. noch Prieftleys Mennung, der die Urfache barin fest; bag cas Licht, das zwischen ben Mugenwimpern burchgebet, im Borbepftreichen eine Beugung leidet. Denn diese Strablen kunnten in diesem Kall nicht von der Flamme auszufahren Scheinen, noch so regelmäßig, so laug, so schnurgerade, und so scharf abgeschnitten erscheinen.

tan nun seine eigene Meynung vorzutragen, babnt sich ber Verf. erst durch einige Doobachtungen und Versuche ben Weg. Wein man ein geschlissen Glas vorzüglich, es sey ain hohl, ober erhabenes, mit einem etwas fettigen. Finger nicht in die Runde oder unordentlich, sondern in gezader Richtung wischet, so wird die Oberstäche mit feinen Strichen, als mit Furchen überzogen, und wenn man nun durch dasselbe nach ein Licht sieht, oder das Bild durchfallen läste, so erscheinen in bepden Fällen eben solche Lichtstreisen, aus den Enden der Flamme; auch zeigen sie sich als im Spiegel auf der Oberstäche

ber Glate, und man findet bald bas bie Matung bieler Lichesten :: allemal fentrecht auf Die Richtnug flebet, nach welther gewischet kweiten. Da die Striche auf dem Glafe lo'adre: wie fie authisferin beigen , bod inturer Erbobungen findt fo erklart ber Berfable Entitebung ber Bichtfreifen aus ben Meddung bes Lichte. Das auf bie ninneren gegen bie Mitte bes Mafes gelehrten Rifthen biefer Erhobunget fallt, meldes binter dem Blafe abwarts von dem Bilbe der Rlamme gebre chen wiff. (Aber bie Strablen bie man als vom Spiegel auf der Oberfläche fiehet, muffen boch etwas anders entites ben, wenigstens konnten bie obern Strablen nicht von bem untern, und die untern von bem obern Beit ber Alumme beträhren.) Plack vent was hun Leuwenhoot von Der De-Mastiribeiteund deur Bin der Existallinfe in den Ausen verichiebenen Thiere auführt, urtheilet ber Berf. bag auch bes ben Menichen wohl die Linsen sold zin harizonial tund um blefeibe immendes Favengewebe haben konnen, weburch fic beifin follie Richtstreifen nothwendig fief bet Dieblind bitben müßteng Doch ware bie Oberflacher ber Eriftalfinfe in ihrem gesunden natürlichen Bustande glatt, und diese feine Burchen Comerc uldwerber juit Borfcheim; ule wonte die Ginfe nebraat wurde, Bies, miennt ber Berft, gefchieht burch bas Blim Bett's und Bargember Ropfel. Liber folloodier tountlich wolfe ein folicher Demt mif bie Etiftallinfe dagunehmen fenn? Und des eineme Rangenerftegen. eine eine fageließ lagfligen bin dem eine men werten bes Ribfs fa viet vermodret filmirbenmethe bewerten. das Mitth has allerfamftefte Abchlitfica. bet Imgepliebert, und ber Abenise Mast dem Ropfethan Phanomen bervenkeingt. Ja M. Jicherbog einden Bieje "iden erwan höhrer felber " nie felmänge, Kaher und inne felerken in einen Entledurun windenen? "4.8 And beftandig die nintetn Envahlen, oft itt gubfer Biffen ich ne alles Blinben, ofine einmal die Augen in gredigfige mibr pu fillibiten, als sie natitisch bewichm aeufpret Andr alfid weren et baben u ohne ben Roff multrifen whet ibib Australieberfess etibren, blos die Augenfren auf ein nabens nim formig niebes mer Athendes. Objett nichten. E fiehet er nicht alleiner mis mothe thendia, das Sied mit bar Btrablen gebunget, "fendern de einflichere Straften, berem er newohnlich muff sinder fellerfie Achtet, Tonbern vorguglich bas anderei Oblentibotwachtet. . Dies Binnen inm ninkhalich Minischt nuf der Obenflacher ber Eriftallinfe frangebeile abil gar feine Weranfalluth batt wabanben. cheile

intellementen auf imit Dabel : daß : Dr. W. felner Bente Bill nen aber i audgefuchten Schaf inbn: Benmeleften beiten bard Meittheilung und Befchreibung auch beninnigen Ihneurfreichern. 200 Mischaumg verlegent will ; thirtibur, felbft feben ja formen. fried Belegenheit finben. Die Raturgefchichte wurde uber and mendenieft, manche gemachte Berbeichtung mehr Grund uribinguiterlagigfeitzerhalten. fo manchet Beneifel .. gefehmache. und tie Srenzen bes geinzem Gebiete ber Matnumaniniffe irben baust seriditifftimedem ;ii werth ibia wielen .. nus im Deurfat tanden befindlichen . : Maturallenlabinete eile von ei Engen an fiellt mer ben, imie bast Brititet, ibra Berf. .. Derifdraft fict: wie man es fcot aus den bishte battenet geworderten Otheife ten beffelben urthellen tann. werzäglich unf bud Phierreich ein; entfelt aler in birfem fichofiebe und auserlefene Stude, ade nur munice Rabinete baffien burften, wenn fle nicht einen etenilo icorfficitigen Beoliechter, wie ben Berf., ju Cammi toe allen Muffeber habens & Denfellen Enbaued, ben De. G. en allem fichen Schriften vor Angen, gebabt bar .. bas Bublie Samt Mit Som nangen Gange ber Ratur von bem erften bis Immeifterim Scheitte ; alfo mit ber Deilofonbie ber Maruran Shichte in elgenelichen Benftunder hobenut gernechen "bat er midich bee Carirmbung feinen Benturalienen bireit au verreichen affuthe : Gol ift nicht fonohl zahierich; als untereidnend, und verabe in einem Rache, über welcheb noch immer das mehra de Duntel verbreitet ift. Man levit bas Thierreich non fele may erften Entfiebung bis gu feiner Ballenbung aus bemielben enfeunens . Mas allen Claffen bes Chierreichs. vom Fem Meine fcom any biergie oben, Asphilbien, "findet, man bie Embinoud und Roems nach allen Zeitperioden und mit allen ben Theilen. beren finere Rennthis bas eigentliche Licht über bas Merben und die successive Ausbildung des Menfchen und der Thiene verbraiten Manbata D. Ruif filler ben Enverhaden beffellen fich Die fconften und feftenfen Stude des Rabinets, Der febr feite na Embros des zehnguttijden Danzershiers oder Armabilia Der Embryo eines Tigets, der Uterus emes Bamfters mit ten Embroonen, ein Lammiden won & 3off wie les moch tit dem Me der Louisbe affgefüllten Annioh un bei Matellhouse minute zwen Egrheponen den Erocodiff, bie gange Alberten efdichte bes Froides in swen Glafern, und ein Boftarbe rold, ein feltnes Stud. Es wirde unnothig fenn, wenn the meleest Stude anfichten wollten, ba bier bie Berfiche rume genne ift. bag fich bie Sammlung über bas annte Ebierkeich kber alle Ordnungen und Classen vesserier, und gewiß Jedermann von Hrn. S. eine gute und instruktive Auswahl erwartet. Hr. S. hat dieses Berzeichnis haupelächlich darum mitgetheilt, weil er sein Kabinet noch bey seinen Lehs witen in gute Sande beingen, und dem Untergange nach seinem Tode entreißen möchte. Er ist nicht abzeneigt, die gans de Sammlung unter folgenden Bedingungen abzustehen:

- s) Daß er folche zu feiner Belchrung und zu feinem Bers gnugen, fo lange er lebe, behaltes
- 2) daß ihm der Preis, um den er mit seinem Herrn Kaus fer einig wird, zur Halfte sogleich ausgezahlt werde, and die andere Halfte bis zur Ablieferung nach seinem Tode stehen bleibe:
- 3) daß er sich reverstre, nach seinem Tabe die Sammlung imit allen Glasen, die Schränke ausgenammen, in der Bolltommenheit, als versprochen worden ift, zu diesen, und alles, was nach der Zeit des geschlassenen Connactis noch dazu gekommen sen, unentgeldlich verabsolgen zu kassen;
- 4) daß der Käufer fich ebenfalls reverster, das Einpacken, Abhablen und den Transport auf feine Kasten bosorgen zu lassen.

Die Sachen in Weingeift sind nach der Bersicherung bes hen. G. alle vortresslich praparier, und schweben mehrencheils an Gladdugeln in weißen Gläsern in dem reinsten Clement. Is daß alle Theile baran deutlich und genau zu erkennen sind. Um der Erhaltung der wirklich schähderen Sammlung willen, wänschen wir es, daß Dr. S. seine Mischt bald erfüllt sehen möchte.

Di.

Lehrbuch ber Maturgelchichte: ein Auszug aus bem Reccardischen Lehrbuche, welcher die Abschnitze von der menschlichen Seele, der Naturlehre, und ber Maturgeschichte enthält: durchgeschen und verbessert von Johann Philipp Sobert, Lehrer der Mathematik und Physis am Pahagagium der M. A. D. B. III, B. 2 St. 18-Seit.

Rönigs. Realschule. Berlin, im Berleg ber Buchhandlung ber Königs. Realschule. 1792. 181 S. in 8. 6 M.

Das Rescardische Lehrbuch ist als eines der besten Schulds der bekannt, und durch vielsältigen Gebrauch bewährt der funden worden. Gegenwärtiger Auszug hat durch mancherlen Berichtigungen des Hrn. Prof. Sobert sehr gewonnen.

Den fehr guten Abichnitt von dem Gas, oder verschies denen Luftarten batten wir lieber gleich auf den Abichnitt von der Luft folgen lassen, da unsere atmosphärische Luft, wie der Berf. S. 72. richtig bemerkt; ein aus mehreren Luftarten mammengesetzer Korper ist. Ist aber nicht der Litel: Lebes buch der Afaturgeschichte, — son definito angustior?

Øį.

## Rechtsgelahrheit.

Bentrage zur Berichtigung und Erweiterung ber pefitiven Rechtswiffenschaften von Dr. Gottlieb Hufeland, öffentl. ordentl. lehrer ber Nechte zu Jena. Erstes Stuck. Jena, ben Cuno's Erben. 1792. 102 S. in 8. 6 se.

Der Berf., welcher, nach ber in ber Borrebe enthaltenen Berficherung, an einem Lehrbuche bes beutschen Drivatrechts arbeitet, will zuforberft einige Begenftande deffelben mit bem Publikum verhandeln, ehe er es in compendiarischen Aphorismen offentlich vorlegt. Dazu find bieje Beptrage mucht bestimmt, worin jedoch auch andere Materien des Staats Rirchen - und romifchen Rechts, vorzuglich in Rudficht auf Die Methode das Recht ju ftudiren, nach und nach abgehaubelt werden follen. Da vorzüglich in den Rechtswiffenschafe ten, wie ein jeber, ber bie Sache unbefangen beurtheilt, bem Berf. einraumen wied, noch immer, felbst nach so manchen Bemubungen anderer, Begenstande genug vorbanden find. welche nicht blos einer genquern Bestimmung, fonbern auch einer grundlichen Berbefferung bedurfen ; fo mird jeder mit Rec. munichen, daß ber geschickte Berf. ben feinen manniche falti

faitigen Geschäften, non melden bekanntlich ein großer Theil gum Beften bes gelehrten Publikums amountenmen wird, noch Muße genug haben andge, dergleichen Macerien zu bearbeiten, zu entwickeln, und genauer zu bestimmen.

Sin dem gegenwärtigen Stude find brey Abbandlungen enthalten, welche Gegenstande bes deutschen Drivatreches betreffen und vorzüglich gegen einige, in den neuesten Lehrbidern diefer Billenichaft behauptete Sabe, gerichtet find, 1. Biebt es allgemeine Gewohnbeiten im juniftischen Sinn? Moch in den neuelten Compendien bes deutschen Delvotrechts werden als Quellen auch allasmeine Bewohn. beiten angegeben. Der Berf. untersucht biefen Sab, und geigt theils aus bem Begriffe, welchen die Jurifprudens mit dem Borte allgemein verbindet, theils, weil der Beweit einer allgemeinen Bewohnheit, die als Bebot für gang Deutste land, wenigstens in bem Kalle gelten foll, wo das befonder Recht einer Proving ober eines Orts nicht banegen find, un Buriftilden Ginn nicht geführt werben konne, bag mithin all memeine Gewohnheiten als eine Rechtsquelle nicht anzusebes und au betrachten maren Die benben Gewohnheiten, welche ale allgemeine angeführt zu werben offegen, namlich bie Mushebung der vaterlichen Gewalt durch ben abgesonderten Bausbalt ber Rinder, und die Begrundung einer Rlage burch einen blogen Vertrag ohne weitere Solennitaten, tont ten jest wohl in den meiften Provinzen ichon burch geschriebete Belete erwiefen werben; ober es wurbe, mach allen barüber fundgewordenen Thatlachen, in feiner Proving ihre Billtigfeit bestritten werben, wenn auch tein geschriebenes Dro vinzialgeset darüber vorhanden ware. Diese beyden Gewohnheiten werben von verschiedenen Schriftstellern nur als Bepfpiele angeführt; allein es laffen fich schwerlich mehrere auffinden, und hachstene verdienen beude, ba Die Erforderniffe berselben boch nicht in allen Landern gleich find, nur in sofern ben Ramen allgemeiner Bewohnheiten, als fie in allen Pro-Die Mennung, welche ber Berf. hier behauvinzen gekten. ptet, bat auch neuerlich Dr. Bofu Schnaubert in ber neuen Auflage feines Kommentars über die Bohmerichen princip. inr. seud. S. 15. vertheidigt und daselbst die allgemeinen Gewohnheiten geläugna. II. Ift es durch die Reichige fetze allgemein verboten, bobere Jinsen, als funt von hunderr zu nehmen? Befanntlich behaupten verschiedene D 2 Nechts

Rechtsgelebeten, auch noch Aunde, bag alle Zinfen übet finf von hundert burch die Reichsgefete als wucherlich und gufraftig maren erflatt worben, weshalb vom Richter nicht barauf erkannt werben konne. Der Berf. bat bier, inbem er größtentheils von Meiern gefolgt ift, bas Errige biefer Beharptung dargethan, und grundlich das Jirithunliche ber beutigen Anwendung jener reichsgesetlichen Berordnungen gedeigt. 'III. Giebt es ein allgemeines deutsches Privat-Becht im juriftischen Ginn? Der Streit über die Eriften eines allgemeinen deutschen Orwatrechts ift nicht neu. sondern au verschiedenenmalen von bedeutenden Gelehrten geführt worden, and er durfte auch, da eine allgemeine Uebereinstim mung in wissenschaftlichen Dingen burchaus nicht zu erwarten df. jest noch nicht villig und endlich entschieden sem. Bosghalich hat es ber Berf, hier mit von Selchow, Aunde and Casinger zu thim. Er glaubt, daß es genug fen, weine man Diefe Biffenfchaft blos geradein: beutiges deutsches Privatrode, sone irgend einen weitern Bufat, nenne. men Gebanken, welchen ber Berf. nur bepläufig geäußert hat. macht Rec. fich zur Pflicht, hier besonders auszuzeichnen; weil er die Ansfährung besselben selbst öfters gewünscht hat. Er bestifft eine juristische Wogmengeschichte. Richt nur die Rechesgeschichte und die Theorie der Rechte überhaupt, Lendern auch die Bearis felbit würden unendlich daben gewinmen, wenn biefes Cold-angebauet whebe. Frenlich waren bierben große Schwierigkeiten ju überwinden, und bie Quellen, aus welchen man ichopfen mufte, bie Bloffatoren und andere Juriften bes Mittelalters, find eben nicht einlabend; allein besto größer warde ohne Zweifel bas Berbienst sepn. welches badurch zu erlangen wäre. Gs.

Or. Theodor Hagemann's, Königl. Großbritamischen und Churfürstl. Braunschweig - tünebung. Hof- und Canzlepraths in Zelle Einleitung in das gemeine in Deutschland übliche kehnrecht; zwepte rechtmäßige, verbesserte und vermehrte Auflage. Hannover, ben Nitscher. 1792. 200 S. in 8. 19 22.

Der Berfall ber erften Auflage 1787, veruntatie abas bes zubmlichft bekannten Den. Berf. Borwiffen, 1791, einen Machbruet, ber nur gang unbedeutende Beranderungen und fetbit bie alten Drudfebler enthalt. Diefer gab baber einer neuen rechtmäßigen Auflage die Entfedung, welche sowobl in Ansehung der Korm als Materio wesentisch abgeandert und vermehrt, und auch von bem Sohmerschen Lebrbuche unabhängiger gemacht ift. Blach vorausgeschickter gennblicher Einleitung find im Erften Sauptstud ber Beariff und Die Theile ber Lebnrechtsgelebrfamkeit, im zwenten die Quellen. im drieten die Dulfsmittel, und im vierten die Methode gergliebert. Das britte vorzüglich gut bearbeitete Bametitit umfalt in Capiteln und Unterabichnitten fammtliche bifferifche, philologische und philosophische Halfemistel; unter den erfletti werben insbesoudere Die Gekbichte bes Mittelalters, Des Uni forungs ber Leben, ber in Deutschland geltenben Lebngeseise und der Schriftstelleren über bas Lebnrecht enwfohlen. Dieft Literaraelchichte ift bier genau und polistandig porgetragen. und der welentlichfte Borgug biefer neuen Auflage, indem Dr. D. die wissenkhaftliche Aushildung bistorisch und philosophisch entwickelt bat. Zuch in emographischer Rudficht bat biefe Schrift nunmebro gewonnen.

Mg.

Protestation Gr. Dochwürdigsten Excellenz Herru. Johann Siegfrieds Maury, Erzbischofs von Nicka u. s. w. und außerordentlichen Nuntius an das zur neuesten Kaiserwahl in Frankfurt versammelte Churfurstliche Kollegium. Aus dem katelnischen übersetzt, mit Beplagen. 2792. 48 Geit. in 4. 6 M.

Bon bem traurigen Salfsmittel Eleinever Staaten gegen bas Recht bes Stärkern, nämlich von ben Protestationen, hat ber Pabsteitationen, hat ber Pabsteitationen, bas von phisticke Hof von sehre den meisten Gebrauch gemacht, und sich sogar ein Protestationsspstem erschaffen, das vorwählich in Bezischung auf das dentsche Reich nicht so ganz und frucktier geweien ist. Die Mannzische Otrektorialkamley unthik davon die Resultate, unter weichen die gegen die Excisioning einer neumen Chur, und gegen einzelne. Stellen den

shillautenletion die wichtigken, went gleich eben fo ungegrindet, find, als hangegen die Protestationen gegen die Kandolischen Einariste auf Avignon und Vennissen gerecht fenn mogen. Micht immer batten fene gleichen Erfola, und Bopm Wahlsonvent von 1790. wurde namentlich die Berwahe tungsschrift gegen ben 14 ten Areitel ber B. C. bem Wabstig. den Muncius Capeara vom Muonzilden Bablboebichafter zuthecheicht. Der dent kehren Wahlkondent von 1792. wurd de die Bernahrung von bem als Micaliebe ber konftituirenden Franzofischen Mationalversamming befannten Abbe Maney fir speckeller Bestehung auf ben Art. XVIII. der 28. C. von Aerdinand III. des Am. XVI. und XVII. von Kerdinand IV. han Art. XIX. von Leopold I., den Art. XIV von Carl.VI., und endlich auf den Art. I. S. 2., und Art. XIV. S. 4 - 6. det letter erneuert, und fein perfonliches Unfegen vergebens mie Stalidnifcher Schlaufakeit benust, um fie geltenb gu mas den. Er ließ sie darauf auf eigene Kosten, im gr. 4. Kormat und in-lateinischer Sprache abgefagt, austheilen, morauf fie ein Ungenannter ins Demiche überlett bar, und bevde Terte, mebit jenen Stellen ber 28. C., nebft ber Caprazaschen Pro-Affation und bent Billerwechset bier neben einander Celler-Das Berdienft ber Genatigkeit und Antheneicitet; folge lich ben Uebertragung des charafteriftischen Geiftes der Urschrift in unsere Sprache ist biefer Webersegung nicht abzuspres den; burch zweckmaßige Erläuterung mehrerer Stellen hatte fer aber fille bert Biftoriter und Bublicuften niebe Intereffe be-

Po.

## Noman e.

Des Pfarrers zu Aichhalbe Aict von zehen Meilen, ober Szenen aus dem teben weiser Menschen und Digreen. Mon B. Loeffer. Erfter Theil. Indianien, in der Cottaischen Buchhandlung. 1792.
21 Bog. in 8. 1 M.

Jareft ein Wort an umfere Lefer. Der Berf. lafte einem biebern Dorfpfareet eine Reife zu einem Freund, zehon Drie. finn von feinem Borfchen Alchhalbe antveten; Speen Pattoe verire

verleiet sich, und findet inm Gelegenheit aus dem Leben weiser Menschen und Thoren, auf die er stieß; uns allerlen zu erzahlen, das sich ganz gut lesen läße. Wie bald oder wie spat der Herr Pastor die zehen Meilen zurücklegen werde, ist schwer zu sagen; Eile scheint er nicht zu haben, denn am Enzied ves ersten Theils ist er noch nicht weit vorwärts gerückt. Serenen wird es niemand, den ehrlichen Pfarrer auf seiner Reife zu begleiten. So viel für unsere Leser. Nun ein Wort an den Verfasser.

Ohngeachtet er in dem Buche selbst einige nicht ganz freundliche Seitenblicke auf die Recensenten thut, so wollen wir doch, da wir dergleichen gewohnt sind, und schon wissen, was wir davon halten oder nicht halten sollen, sie nicht erwiedern, auch nicht Boses mit Bosen vergelten, sondern es gutherzig übersehen, wenn seine Laune in der Fortsetzung seiner Reise sich auch noch ditterer über diesen Segenstand erziehen sollen. Wir wollen uns als Recensenten an die Botsede halten, wo er um vieles richtiger über das Recensentensamt urtheilt, und hossen, er werde an gegenwärtigen Recensenten aben rechtlichen Mann sinden, der nicht auf einen Greif geladen hat, sondern nur mit dem Hahn knittert, in der Botaussehung, der Verf. werde auch das Hahnknittern verstehen. Also keinen peinlichen Prozes, sondern nur kleine Zurechtweisungen.

Unverkennbar find an biefer Schrift und lobenswerth, lovialische Laune in ftarter Dofis, febr baufig treffender und oft tief eirsschneidender Bis und Fronie, Kenntniß ber Menichen, nicht ber Romanenmenschen, sondern der wirklichen Rinder Abams, und meistentheils gludliche Darftellung ihrer Bandlung weife. Diefe Eigenschaften machten, daß Recenf. blefe Schrift mit Bergmigen las, weil er, wenn gleich auch bier und ba ein unwilleubrliches Ropfichatteln ibm abgenothie get wurde, fich doch wenigstens immer unter Menschen, wie man fie um und neben fich fiebet, ju befinden glaubte. Rec. tam baber mit Zuversicht dem Berf. rathen, fein Talent weis ter auszubilden. Die Schilberung der Förstersfamilie, die Einwehung ber Raubereven Melacs, und Die Darstellung ber fcauberhaften Auftritte, die burch fein Sengen und Brennen entftanden, die Persiflage der Abbetitenstreiche fleiner und großer Reichsstädte und ihrer Magistrate, und manche indere intereffante Scenen find ibm gut gerathen. Noch mehr **D** 4

Anglebenbes muffen manche leiner Schibenman fan beniemia den baben, ber mit dem komabischen Locale betanns ift. bente manches scheine dem Rec. locate und versonelle Begiebung in Saben; wenigstens haben bod gewiß zu diefem und jenem Gemalbe bem Berf. Originale porgeschwebt. Dagegen glaubs Rec. auch ihm freymuthig fagen zu muffen, bag das Bange gar ju fehr einer aus lauter Lappen von verfchiebener Sarba zusammengesetten Hanswursts acte abnlich sehe Eine Enia fode jage bie andere, und man veriere fich endlich mit bent Beren Pfarrer auf ben vielen Abwegen, die er einschlage, fo weit von dem Bege, den man ben der Abreile nabin, das man endlich nicht mehr weiß, in welcher Gegend man ift Der Berf. bat dies feibit gefühlt, und außert fich irgendwe Aber diese an einander gereihete Episoben, die er mit ber gati gen Anlage bes Buches zu entschuldigen fucht. Alleine wer machte ben Dlan, wenn er anders einen batte, und von wett euhrt die Anlage ber? Der Berf. bat freylich viele und unter Dielen auch berichmte Vorganger in biefer Manier, die Beni mes aufs bochfte getrieben bat : aber Autoritäten können und werben ben dem Verf., wie Rec, hofft, nichts gelten, wo es auf richtige Begriffe von Ordnung, vons Schönen, und auf geläuterten Befchmack ankommt. Ein menser Bunfch des Mes. ift, baf ber Berf. die ehemals von Englandern entlehnte, mun aber fcon langft burch bas leibige und übertriebent Rachabmen ber Deutschen zur Carricatur gewordene Manier, die Capital burch paradore Ueberkhriften aufzupusen, nicht angenommen botte. Oft find die Meberschriften fo tauberwallch, bag es außerst schwer ift, ben Dunkt in finden, at welchem fie mit bem Inhalt ber Kapitel mammenhangen. So etwas lieft man, vorausgeseht, bas wirtlich treffender Bis baben junt Grunde liegt, wohl ein paarmal mit Bergnügert, wern man aber, wie Rec. einen gangen Stof Romane von bet Meffe erhalt, und nutt immer die alte Meloden tvieder hort, so gellen doch auch dem Gebusbigsten die Obren. Und in dem galle muffen nothwendig die meiften heutigen Lefer fepn, bie bergleichen Schriften wochentlich in Lefegefellkhaften, (für welche hauptfachlich unfere Romanenferibenden lett fcreiben) in Denge erhalten. Bill man ben Lefer nicht aleich willen laffen, was er finden wird, nun fe mache man lieber gar keine Ueberschriften, als solche oft abermisiae. Auch modre Nec. woll wiffen, was manches ehrbare Mitglied der henrigen Lefegesellschaften, die bekanntlich besonders in der Maria

Romangnieltige fich bis in die niebern Bolfeklaffen erficeden; mit sateinischen Bergin aus dem Horaz, Perfins, Juvenat . u. s. w. als Ueberschriften der Kapitel anfangen sall?

Enblich ift Mec. ber Mennung, bag bes Berf. Styl noch ber Reife und Profitur bebutefe. Rer. fagt nichts von ben fomabilden Opovinzialismen, die bet Berf., shafeich er fie au enefchildigen ficht, doch mur follecht but von Borwürfen remigen konnen. Provinzialismen, fie mogen schwäbisch sber fachfich flingen, find immer in einem Buche, bas boch affenbar fur das größere Publibum bestimmt ift, denn marunt wirde es fanft auf bem Bege ber Leipziger Meffe in alle Welt. geschickt ? tabeinswerthe Rlecken. Dan muß allen verftande lich fern wollen und auch feyn. Auch ber Berf. wollte es; beswegen hat er nothig gefunden, bene Provinzialismen, von benent er mit Recht befürchtete, bag fie nicht allenthalben ver-Sanblich fenn wurden, in untergefesten Anmerkungen au er-Bogu aber bie Aumerkungen? Man laffe bie Drovinzialismen weg, fo bedarf es diefer Anmerkungen nicht. Mur ein Rall ift für den Res, deutbar, mo einzelne Drovin-Malismen erlaubt, wenigstens ju bulben find, ber namlich : wenn baburch irgend ein Bolfsbegriff entweder beutlicher, naiber, mablender und fornichter ausgebrückt werben fann, mas fonft nicht geschehen konnte. Aber der gall wird selten eintreten. Doch diefes alles abgerechnet, so if der Styl des Berk doch bier und da noch zu holvericht und nicht abgeschliffen und rund genug. Offenbar aber ift es ben dem Berf. nicht Mangel an Lalent, was feinen Styl so vieresticht und raub macht, fundern wie es scheint, ein gewisses absichtliches Streben, niche auf geraben Aufen und ebenem Wege ju geben, Sindern, wenn auch nicht auf Stellen, boch wenigstens ichankelnd und himfend, und gleichsam mit dem einen Bufe bober als mit bem andern zu treten. Gewiß werden feine Schriftent gewinnen, wenn er weniger tunftelt und mit festem Eritt einher geftet. Dann werden auch Kompositionen von Wortern, wie folgende find, weafallen: eine dreyfach genabere Theologie, das iff jum Codlangweilen n. bal. m. Benn de bes Werf. Ernft wae, was er in ber Borrebe über Kritit feines Buches fchreibt, fo hofft Rec. für feine Erinnerungen eine gute Aufnahme. Wenigstens find fie aus gutem Pergen ertheilt, well ber Berf. ein Dann ju fenn icheine, ber uns med manchen guten Roman, ohne welchen man beutzutage

mm einmal mat mobt leben kann, liefern konnte, weine er freundliche Zwachtweisung annimmt und benuft.

D: ·

Die Tochter Krots, Bobeims Fürstinnen, eine Befdichte bes achten Jahrhunderes. Erfter Theil.
Damburg, ben hoffmann. 1792. 316 S. in 8.
21 ge.

Remern ber altern Phimishen Geschichte ift Erveus, ober wie er bier beißt , Krot, nebst seinen 3 wegen ihrer Beisheit beruhmten Tochtern feine fremde Erscheinung; boch werben fle auch wiffen, daß die Unnaufften aber die Beit, in welcher er das Amt eines Richters oder Autsten vermaltet hat; unell nig find : einige fegen ibn schon in bas ofte Jahrhundett, wele der Meynung unter andern Pubitfichta jugethan ift. werden die Ramen ber Toditer verschiebentlich angegeben : ben bem Coomas beißen fie Razi, Lethta und Luboffa; audre nennen die zwote Tetka und die britte Libuffa oder Libofa: Ben unferm Barf. fubren fie bie Ramien Rufcha, Betta und Bas alte Fabeln und Gagen von ihnen melben, Bat er forgfaltig aufgesammelt, durch Episoben, Gelbftgesprat che, Göttererscheinungen, Benrathevorfälle u. bgl. erweitert; und darans eine Erzählung zusammengewebt, welche er eine Geschichte des achten Jahrhunderts nennt, die aber eigentlich in die Rlaffe der Romane gebort, nur nicht folcher, die fich durch Inhalt: und Darstellung empfehlen. Langweilig und fcleppend ist ber Bortrag; bie Kunft, in die Begebenheiten ein anziehendes Intereffe zu legen, wenigstens durch geschickte Berwickelungen die Erwartung zu spannen ober zu überraf schen, vermißt man gang; bagegen stroket das Buch von Leuten, die einen Umgang mit Gottheiten haben, ober fich bessen rubmen. Der Tecka, als der Lehrerin einer einformigern Religion, muß sogar die Jungfrau Maria mit ihrem Rinde auf dem Arm, erkcheinen und ankündigen, daß vor dem Ablauf drever Jahrhunderte man ihr und ihrem Kinde im Lande Tempel erbauen murde. Auch Schwulft findet man zur Abwechselung: so lagt &. 195. Stratta, eine Dienerin der Lie bufta, von einem dicken Balb, aus welchem fie eben trat, unter andern: "Ich mabnte fcon wir reiften bem allgemeis "nen Job der Ratur entgegen.". Dier glaubt man boch wohl feine beine Beblente aus dem sten, sondern ein Arakgenie aus dem esten Jahrhundert zu hören. Die vorsommenden Sprachselter, Gemeinörter und unschiellich eingestreueten Moralen, wie z. B. S. 192., will Res. nicht einmat rügtn.

— Uebrigens reicht diesereste Theil die an den Augenblick, da die Götter durch Erscheinung, Donner und Zauberspiegel den Libusta als damatiger Regentin, den einem nächtlichen Opseranzeigen, daß sie den Landmann, in welchen sie sich nerkiebe hate, hoprathen solle.

Øþ.

Almeria Belmore, eine Novelle in Briefen. Gefchrieben von einem Frauenzimmer. Aus dem Englischen übersetzt. Duisburg, ben Helwing.
1792. 142 Bog. in 8. 14 ge.

Frauenzimmeraebeit! Der ganze Plan dieses Komans ist äußerst dürstig; es ist wenig Handlung, wenig Verwicklung darin; die Charaktere sind sehr flach bearbeitet, und von alle kiglicher Art. Dabey ist nicht abzusehn, warum die Versassein bein der Geschichte noch zuledt ein so tragsisches Ende giebt: Wie kann ein Fraueizimmer Verznügen durch sinden, Wenschen, deren Blück durch das Recht der Autorschaft in ihre Hans gekommen ist, so ohne allen invalischen Jweit, etend machen? Die Uebersehung ist unerkräalich steif geranzen. O. 14. ist Mis Venson also geschildert: "Ihre Awssicht war slebhaft, shie Augen funkelnd, und ihre Gestalt und Farde meetkich zurt." O. 195. heißt es von Harcourt: "Der "berosche Eiser seiner eblen Vactur athmet aus jeder Zeile." Ein abscheinlicher Aupferstich, welcher dem Werke vorgeseht Kr, krönt das Gänze.

Pk.

Rlassische, griechische und lateinische Philologie, nebst den dahin gehörigen Alterthumern.

Bur Erklärung ber Ibplien Theokries von Christian Abilheim Ahlwardt, Privatbocenten zu Rostock. Rostock Roftod und beipzig, in ber Roppenfchen Buchhandlung. 1792. 14\frac{7}{2} Bog. in 8. 14 ge.

Der Berf. tritt hier zum erstenmal vor die Augen des Publidums, und liefert einige kritische und erkidrende Semerkungen über verschiedeme Theokritische Johlen, die wir als Relultate eines Kommentars ausehen sollen, woran er schon sein mehvern Jahren arbeitet. Es liegt ihm also doch wohl duran, zu erfahren, was man von seiner Arbeit urtheile. Hier ist des Rec. Urtheil, das jedoch immer noch nur eine Stimme ist, wenn sie auch, wie Recens. ohne Unbescheidenheit glauben darf, den größten Theil des Publikums auf ihrer Geite haben mag.

Es ift mabr, bett ein mit kritifcher Einficht, mit Renntnif der Sprache und Sachen, und mit akhetischem Dichtergefühl berichtigter und erklärter Theofrit eine bochft wunichenswerthe Sache ift, die wir mit Dank annehmen wurden, wenn ein Dann, mit jenen Eigenschaften und Zalenten begabt, fie uns lieferte; es ist ferner wahr, das Gr. A durch Die hier gelieferten Resultate seines Studiums Des Theotrit hinreichende Beweife feiner Talente, feiner Oprachkenntniffe, Eines vertrauten Umgangs mit dem Dichter gegeben bat, und daß man von des Berf. Fleiße und fortgesettem Studium Ed niele brauchbare Materialien und Bentrage zur Berichtigung bes Textes und jur Interpretation beffelben verfprechen burfe; aber eben so wahr ift es auch, daß wenn ber verspraa dene Rommentar nicht in einem anftanbigern Tan gefdrieben werben foll, als der ift, in welchem biefe vorläufigen Refultate abgefaßt find, jeder buman. Obilolog lieber Bergicht barauf thun , und ibn bem Berf. ichenten werbe. Dit einer Gelbit genügsamteit, die wir nur an einem einzigen inhumanen Dumaniften unferer Beit mit Biberwillen gefunden ju baben, uns erindern, ben ungludlicherweife Dr. 2. fich jum Dufter genommen zu haben scheint, spricht er über alle feine Borganger in einem fo boben Tone ab, als waren alle ibee Beptrage und Berfuche jur Erelarung Theobrits von Anfang bis ju Ende mir Schilerarbeit, als öffne er guerft ben Tempel ber Beisheit, als gebe es von feinem Urtheilsfpruch feine Ave vellation an eine bobere Instang. Go betraat fich Lein Demi won auter lebensart, der som erstemmal in sabsreiche und bawette Gefellichaft triet, we er Manner von Anfeben und

Renntniffe vot fich fiebt. Der Berf. fagt mehr als einmal: alle Ausleger vom Scholiaften bis auf Barles batten ben Theo frit wenig verftanden - ihre Kenntniß gebe nicht über bas griechische Werterbuch binaus - feiner babe ben rechten Befichtspunft angegeben - fie waren mit Blindbeit gefchlagen - fie batten teinen Ginn für ben Antomus bes Berles und Die Quantitat ber Spiben - wer feine Dibasobren babe. feche zühlen konne, und von ber griechifchen Metrit fo viel verkene, das a und w lang find, der muffe u. f. w. fpricht ein Dann der jum erftenmal ins Dublifum tritt, mit Mammern, wie Barton, Musgrave, Baltenaer, Brund, Stroth, Sarles, Jacobs u. a. m. auf beren Schultern et Rebet? die frenlich nicht unfehlbar find, auch wohl nicht fern wollen, die aber doch wegen ihrer langst erprobten Kenntwiffe in der alten. Litteratur und wegen ihrer unläugbaren Berdien-Re, felbit da, wo fie ierten und fehl gelffen, und wo einer the rer Rachfolger mit leichterer Mibe weiter fabe, als fie faben. verdienten obne verfonliche Beleidigung mit Anstandiakeit berichtigt zu werben. Eines ber geringften Verbienfte eines humanisten ift doch wohl humanitat. Bein bies geringere fehlt, wird ichwerlich, trop feiner Gelehrfamteit, Benfall für leine übrigen Berbienfte finden. Auch verbient er ihn bonn nicht; er verbient ibn um fo weniger, wenn ibm felbft, bes der Arrogang, womit er andere behandelt (Bepne fogar muß ben Brn. A. lateinifche Profobie fernen.) Schniger gegen bie miten Anfangegrunde ber Profodie ben feinen Conjeteuren entwifden. Der ift es welleicht tein Schniger, wenn Dr. I. den Ausgania des B. 58. Idyl. XXI. also verbestern will?

Kat ton nen necessa nat aren en nucleus. Ober was er für noch schoner und poetischer häle;

Και το μεν πισυνος έ καταγον εν ηπαιροιφ.

Dier möchten wir vohl dem Berf. eben das lagen, was er felbst ben einer andern Gelegenheit wit sehr vornehmen Miesten sagt, wo er den Hofrath Sepne in seinem Birpil auf einem Schniber ertappt zu haben mennt: "Dan fieht aus biesem Bepsiel, sagt der gelehrte Hr. A. mie leicht selbst die Beubreften und Gelehrtesten in solden Aleinigkeiten sich itten kömen." Wolke Nec. eben so gierig Jagd auf des Verf. Bloben und Schwächen machen, als der Verf bep andern er thut, se könnte er aus dem Berzeichnis von fulschrandinten,

übelbeuichtigten und unbewielenen Stellen, das et vor Ab liegen hat, wohl noch einige berfeten. Aber es ift feinesmemes feine Abficht, ben Berf, in Ansehung feiner Renntniffe und Talente beum Dublifum in einem zwepbeurigen Lichte aufauftellen, er fagt vielmehr mit Ueberzeugung, bag ber Berk an febr vielen Stellen tiefer als einer vor ibm in den Dichter eingebrungen fen, den richtigen Gefichtspunkt gefaßt and oft Liche verbreitet babe. Dag wan auch ben ihm auf Stellen Abet, wo man unbefriedigt bleibt, ober auf Alecten, quas aut incuria fudit, aut humana parum cavit natura, thut feinen Abrigen Berbiensten feinen Eintrag, denn es ware Ungerechtigleit, etwas übermenschliches, tabel und fleckenloses von ibm in fodern; aber auch er barf ben Spruch eicht vergeffen ! hanc veniam damus petimusque vicisim. Er muß bie Erwartung nicht durch stolze Verachtung oller andern Versuche Dis auf ben bochsten Grad spannen und - fie dann unbefrie diget laffen, ober verbalthornte Stellen nicht von neuem verballbornen. Immerbin fen er fluger als andere, immerbin wheile er bem Dublitum leine belleren Einfichten mit, wie wollen's ibm tanten; er widerfpreche feinen Borgangern. wenn er Grund dazu bat, aber er thue es mit Anstand, abme Seleibigende Berabmardigung und Beracheung ihrer abrigen Berbienfte; er fibre Die Lefture eines Dichters, ben man fo dern con amore lieft, nicht burch bittere Ausfälle auf Man mer, die war irren kondten, aber bemohngeachtet als Betoeanen in der gelehrten Republik eine Stimme baben, amb au. Sabert verdienen. - Rury, damit wir das Resultat dieser Mecension in ein vaar Worte wlammenfallen, wenn wir feb nen verfprochenen Kommentar mit Veranigen erwarten folten, fo ift durchaus nothig: Absonderung der unbescheidenen Polemit und Darffellung befferer Josen anie and ffandiger Freymuthigkeit. Bird der Verf. diese mobigemeente Erinnerung gut aufnehmen und benuten, fo ift er unfer Mann, fo feben wir feinem Kommentar mit großer Erwartung entgegen. Im Gegenfall aber muffen wir ihn vers bitten; benn Erweiterung ber Litteratur auf Unfoffen quter Sitten und conventioneller Soflichfeit nutt und frommt nicht. Exempla funt in promeu, sed odiola.

Πλεταρχω. Plutarchi Chaeronensis quae superfunt omnia. Cum adnotationibus variorum adjeadjestaque lectionis diversitate. Opera I. G. Hutten, Ph. M. et schol. anatol. Tubing. Rectoris. Volumen tertium. Tubingae, impens. Cottae. 1792. 468 ©. in 8. 1582. 8 22.

Rec. hat die Manier des Herausgebers, der mit tobenswerthem Eifer auf der angetretenen Laufdahn fleisig fortgehet, ben der Anzeige der beyden ersten Bande hinlanglich charakteristrt; er begnügt sich also von dieser Kortsehung bles zu sagen, daß er sie, so weit er diesen Band durchgesehen hat, eben so zwedmäßig als die vorhergegangenen Bande gesunden habe. Man sindet hier den Pyrrbus, Marius, Lysander, Sulla, Cimon, Lucullus, Wiclas, M. Ceassus.

ГЬ,

## Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und Statistik.

Reisen eines Deutschen in Italien, in den Jahren 1786. die 1788. In Briesen von Carl Philipp Moris. Erster Theil. Berlin, ben Maurer. 1792. 224 Seil. in 8. Mit einem Litelkupfer. 1 M. 1286.

Hr. 273. bittet in dem Borbericht die Leser, dies erste Bandchen seiner Reisen nur als eine Borbereitung zu den folgenden zu betrachten, worin er sich über Sitten, Gebrauche, Litteeatur und Kunst in Italien überhaupt und vorzüglich in Rom ausführlicher verdreiten werde. Man sieht, er fühlte seihst, wie allgemein bekannt oder wie unbedeutend die meisten der hier mitgerheilten Nachrichten sind, und suchte ihnen durch eingestreute Betrachrungen und Sentiments, durch frappante Wendungen, bildlichen und blumigen Styl Reibe anderer Urt zum Ersah zu geben. So wenig wir diesen Ausweg an sich zwecknäßig sinden, so wenig wir diesen Ausweg an sich zwecknäßig sinden, so wenig wir diesen Ausweg an sich zwecknäßig sinden, so wenig wir diesen Ausweg an sich der Verschungen, da wo er nichts zu sagen hatte, gleichwohl etwas, und dies auf eine neue, auffallende Art zu lagen, wied Lesern von richtigem Geschmack an vielen Stellen

Les Bucht nicht Berendgen, fondern Berbrit etweilen. Die Stalienischen Benturine muffen ben Fremben, Die mit ihnen über eine Reife accordiren, ein Stud Gelb jur Gicherheit geben, statt bag es in andern Landern umgefehrt ift. & 17. Ein junger Augnstinermond, ber mit Brn. Dr. ein Stud fubr, machte ben Frevbenker, fagte, D. Luther fem ein großer Ropf gemefen, und wenn ein Bettler fle anforad. so extheiste er ihm die Benediktion, worauf er Brn. D. an-Tab und lacte. (So ift die religiose Aufflorung in Italien und Frankreich größtentheils beschaffen: man verhöhntet atteis Blauben und Gestauche, some erwas befferes an beren Stelle gu feben.) Dr. D. fiebe oft etwas, wo in der That nichts Mt. 3. B. er fag ein paur leiste, "die mit emandet disputive ten, fich aber immer erft das Konmliment parlate bene! sbet dite bone! (ibr redet wohl! ibr redet aut!) machten, ebe fie zu der Widerlegung ihrer Menmingen schritten, und alfo ber Gegner, ob er gleich mit ben Gebanken bes attbern milt jufrieden war, boch immer feinem Ausdruck Gerechtigteit wiederfahren ließ." Bie feltsam aurd gesuche! Wer bente ben tolden Beflichkeitsformeln, die nur dem Reuling in den Gie genheiten einer Sprache auffallen, wohl das gesingfte? Bott man nicht auch im Deutschen sehr oft eine Biberlegung im Streite, und oft giemlich berbe Biderlegungen mit Schon? aut! wahr! richtig! anbeben ? - Die vielen Staatsgefangenen, die die fleine Republif Mavino bat, find ein Beweis, wie strenge sie in der Verwaltung ihrer Juftig verfahrt. Republik bat lechs Schuster, beren Babl nicht überfchringen werben barf. Dr. DR. fand bier viel Patriotismus and Materlandsliebe. S. 38. Ueber ben Mubicon Aveiten fich bis Lebt die Antiquaren. welcher von den mehrern Meinen Mi in ber Gegend es gewesen fen. Mun tragt fich mit ber bes ligen Anefdote, daß der jegige Pabft gu Gunften feiner Materftadt und vermoge feiner Infallibilitat für einen Auf ben Tesena entschieden habe, daß es der mahre Rubiton fen. -Ankona ift ein induftriefer Ort. In wielen Opten fab de: 182. bauen, überall Geschäftigleit und Betrieblamteit ben Soben und Diebern; felbft fleine Rinder maven mit Webeit und Inlangen beschäftigt. Der Buftand ber Galeerenklewen ift 6 ldirectlich nicht. Die gemeinen Leute fprechen bier bavon wie von einem gleichgultigen Schieffale, bas einen jeben treffen Papierne Kanonen, Die zu Ebren von Beiligen losgobranne merben. Loretto. Die Caffraten bie als Weiefen

am Alegre ber beil. Jutigfrau Deffe lefen, maffen badienige ben fich tragen, Dittch beffeit Dangel fie fonft zu Diefem Dienfte unfabig fenn wurden. Unbegreiflich ift es, daß die Eur-Pifchen Geerauber auf biefem unvertheibigten Schas feine Unternehming magen. Dan ift hier gang unbeforgt, well Die Sage geht, vor 200 Jahren, da Die Turfen hiet eine Landung wagen wollten, waren fie mit Blindheit geschlagen worden, und hatten unverrichteter Sachen nach Saufe tebren milfen. Die Italiener find fehr geubt, Englander, Deute iche, Kranfolen u. f. w. gleich benm ersten Undlick zu unter scheiben. In Loretto fand Sr. Mr. einen Kastraten, der themals bev ber Oper in Berfin engagirt, lest aber, hach feinem Ausbruck, ben ber Mutter Sottes angestellt mar. -Betturin, ber gegen Brn. Dr. Berbacht außerte, machte ihm den Borwurf, er sev auch nar zu aramobnisch, und fügte bin-Ju: Siamo Italiani, ma siamo Christiani. (Wir find awar Staliener, aber wir find auch Chriften.) Der Enthusiasmus, ben Dr. DR. außert, ift oft froftig und abel angebracht. Ben Befderibung der Wegend um Civita Becchia, ben Berg Sorufte u. f. m. ruft er aus: "Dier war ber Schamplas fo mancher großen und tapfern Thaten, wo fast jeber Bled mit Ro merblut erfteitten, und su einem beiligen Bentmal fur die Machwelt geweihr wurde." Beilig soll der Nachwelt -bas Andenken an die Blutigen Unterdrückungen raub - und berrichfüchtiger Barbaren febn? -Rom. Hier hur die - kriten fluchtigen Blicke. Sin Anfange ber Regierung bes lebigen Dabftes fturate alles aus ben Saufern, feines Geegens theilhaftig gu werben, jest ift man etwas talter geworden. Dr. DR. fab fleine Bubeit mit einer Frechbeit neben bem Bagen herlaufen und rufen! Santo Padre dateci la Denedizione (beil. Rater gieb uns den Segen) und nacher hitterbrein lachen und hingufugen, coll una buona collazione (mit einem guten Frubstuck.) Dius ift ein schoner alter Dain, bie außerordentliche Burde in feiten Dienen aber hat Die Ginbildungseraft hinzugefest, auch haben feine Gestatezuge nichts chatafteristisches. - Conderbare Metaphern, und ein Styl, ber auf Stellen gebt. S. 154. "Bo man bintritt, ba tontraftier das alte Rom mit dem neuen in den Anderbarften Ge fatten und Ericeinangen. Rirchen und Ribfter fteigen auf ben Muinen helbnischer Tempel empor; auf Obelisken und Saulen: ift das Rreng gepflange; ftatt bet romifden Toga fieht man; wohin bas Inge blidt, bie-Mitidefuter und bas 42.2.0, 25. III. 25. 1 St, Is deft. id mas

schwarze Abbatenfleib. 'Mit bet Erinnerung an bie Morzeit zusammengenommen macht dies alles dennoch ein erhabenes Durch ben Unblick taufendjabriger Ruinen ift Schauspiel. es, als ob der ungeheure Zwischenraum von Zeit gleichsam vors Auge gebracht, und bas Bergangene, wie in einem Zauberspiegel in den Webel des Gegenwärtigen sich wieder darstellte." Man sagt wohl der Nebel der Bergangenbeit. -Das Betragen des Publikums im Operntheater ift ein merk wurdigeres Schauspiel, als das Schauspiel selbst. Recitativen durfen bie Ganger blos die Lippen bewegen, benn es herricht ein solch allgemeines Getofe, daß man sein eignes Bort nicht vernimmt: jeder fpricht laut mit feinem Nachbar, itnb auf bas Schauspiel achtet keiner. Gobald aber eine Lieb-Lingsarie kommt, herricht auf einmal eine bewunderuswürdige Stille: Zitti! zitti! ertont von allen Seiten, alles laufcht, und getraut fich kaum zu athmen. If die lette gefährliche Cabence glucklich geenbigt, fo geht die allgemeine Stille auf einmal in ein betaubenbes, bonnernbes Benfallsgerofe über, und ber Name des Sangers tont von allen Lippen. Dr. D. borte, wie man einem Sanger, Ramens Maffolo, ber einen febr schönen Tenor fingt, vorzäglich baburch seinen Benfall zu bezeigen fuchte, daß man feinen Ramen felbft im Superlatio ertonen ließ, und mit dem höchften Ausbruck von Enthufiasmus und Bewunderung einmal über bas andere Maffolot Maffoliffimo! rief. Einen febr gerechten Unterfcbied in Unfebung des Benfalls macht man bier baburch, daß man bem Romponiften, er mag nun jugegen ober abwefend fen, fein Lob besonders durch ein bravo Maestro! jutheilt, wovon der Sanger fich alebam nichts zueignen barf, weil ber Benfall hier nicht der Ausführung, fondern bem Berte felber gile. ال. ا

Malerische Wanberungen durch einen Theil bes süblichen Frankreichs. Leipzig, ben Klepb. 1792. 260 S. in 8, 20 K.

Das lesende Dublikum hat gerechte Ursache, gegen ben Inbalt der neuern Reisebeschreibungen mit den modischen Titeln, als da find: malerische Reisen, Stizzen, Wanderungen u. s. w. mistrauisch zu werden, dem die Erfahrung hat seit einisgen Jahren gelehrt, daß dergleichen nur ju oft ein elender

Bebelf ber Scribler, und eine Spekulation einiger Berleger ift, um der ichlechten Baare Raufer ju verschaffen. por une liegenden malerischen Wanderungen gehören z. B. in diese Klasse der vorjährigen Megwaare. ten unter dem Text - gang von dem Gehalt, und in dem Con bes lettern - find mit: Anmertungen des Ueberfetters unterschrieben. Rec. ift, so wenig Spuret der Wahrheit dieses Vorgebens einer wirklichen Uebersetung fich auch Anden, bennoch febr geneigt, diefem Borgeben gur Ehre der Deutschen zu glauben: wiewohl die Gunde, ein fo elendes Original noch elender zu überferen, eben so groß ist, als Die, es felbst geschrieben zu baben. - Besteht, nach leblis der Sitte ber reifenden Sandwertspursche, bas Wandern burch frembe Lander nur darin : ju Auß, in einem schmubigen Aufzuge ben Schnapfact auf bem Rucken, ben Roth ber Land ftrage ju burchwaten, unter Weges eins ju fingen, ober erbantiche Unterhaltungen mit aufflogenden Buhrleuten, Rarre wern u. bgl. anguenapfen, in ben Schenken, wo um ber Leibes Radeung und Mothdurft willen eingelehrt wirb, mir ben Birthen, Birthinnen und gefälligen Sausmadchen ein gleides ju thun, und über Abenthouer, wie's. B. die Balgerepen ber Aubrenechte u. bal. find, moralische Betrachtungen anzuftellen; ferner, nach dem Babrgeichen der Stadte gu fragen, bie und da einmal bas handwert ju begrüßen, bann ben Stab weiter ju fegen, nach Welegenheit einen Miethgauf ober Doftwagen an befteigen, um fich fo weiter Schleppen gu laffen, bis das Manderjahr unllendet ift, und der Dann mit feinen fo erworbenen Lander : und Dienschenkenntniffen wieder nach Saufe kommt - - nun, so hat freylich auch unfer Wanberer, bas Seinige gethan. - Aber, o meh! bag er es wie benm Jorik der milgfüchtige Omelfungus - der Welt erzählt! und noch mehr, daß er es fich in feiner Geiftesarmuth bepfommen lagt, in ber Befchreibung feiner Wanderungen ju philosophiren, Menfchenkeobachtungen, mitzutheilen, und - was das argfte ift, ju migeln, Zweydeutigkeiten gu fagen, und - ju bichten (!) und bas alles auf schonem weißen Papier, mit einem in Rupfer gestochenen faubern Eltel, dricken zu lasten: wie das alles biet geschehen, und zu feben ift. - - Dach bem peinlichen Gelchafft ber Lettute biefer Bogen, und den oben angegebeifen Sauptumriffen der felben, wird die Billigkeit der Lefer, uns des noch peinlichein Geschäfftes (welches zudem-schon in andern gelehrten Blate

tern gefcheben ift) überheben, Ausguge aus diefen papier beinbelnben Schreiberegen ju machen. Ber fich naber von bem bisher Gesagten überzeugen will, der Schlage nur das Buch äuf; denn es finden sich allenthalben Belege dieses Urtheils. -Doch ift die Aufrichtigkeit zu loben, womit der Autor eingefteht, daß das einzige was in diefen Bogen noch allenfalls lesbar lit, namlich die kurzen und oberflächlichen Nach richrenvon den Sumpfen in Detit Poitou, und von dem Suffand des ausgetrochieren Theils diefes Landes, feinen Produkten und Bewohnern C. 176. u. f. größtentheils die Frucht der Bemerkungen anderer ift. Alebrigens wunfchen wir bera But-berer, er fen nun Autor, Ueberfeher ober bepbes in einen Berfou, eine ebenglo vollkommne Ueberzeugung, als er uns burch bie meisten von ibm gemablten und in Diefer Mauier behanbelten Gegenstande feiner Sudeleven gegeben bat, von dem moran ibn fein eignes Gelbftgefühl, aber leider erft gegen beis Ende, namlich G. 203, erinnerte, wo er in folgende Geufger ausbricht: - "Man hat felten ein großes Vergnugen, obne bag "(nicht) eine Unappehmlichkeit darauf folgen follte. Frit abielt ich mich für einen großen Dabler. Auf ben Abend "bin ich nur ein elender Schmierer." (!!) Sa, ja, so ist es wirklich!

Şr,

## Mittlere und neuere politische und Richengeschichte.

Johann Matthias Schröck, Prof. der Geschichteauf der Universität Wittenderg u. f. w. lehrbuch. der christlichen Religions - und Kirchengeschichte. Nach der neuesten lateinischen, Ausgabe in das Deutsche übersest von Samuel Jacob Schröck, der Weltweisheit und der Arznengelahrheit Doftor u. f. w. Coburg, in Commission der Ahlischen-Buchhandlung. 1792. 506 S. in 2. 10%.

Eine mit pragmatischem Forschungsgeift geschriebene, weber, by trockene, noch zu weitschweifige Religions, und Rirchengerschichte, barinnen ber successive Gang ber Beranberungen.

bie von jeher mit der driftlichen Lehre vorgenommen worden find, auch für Ungelehrte, mit Borbengebung alles beffen, was blos in bas politische und gelehrte Sach gehort, und mit bekandiger Rucfficht auf den wahren Beift und Inhalt bes Evangeliums, auf eine populare Art bargeftellt murbe, bleibt immer noch ein nicht gang befriedigtes Bedurfniß fur Chriften, Die, ohne fich in ben Birrmarr jener theologischen Bah-Erreven ju tief einzulaffen, boch auch gerne wiffen mochten, wie die driftliche Lehre von Zeit zu Beit vorgetragen , befannt und ausgendt murbe. Aber biefes Bedurfuiß wird burch biefe febr fculermäßige Iteberfebung bes Schrochischen Lebtbuchs der driftlichen Religions . und Rirchengeschichte gaig und gar nicht befriediget. Dieses Lehrbuch war ja, wie es feine Aufschrift ausbrucklich besagt; von feinem gelehrten Gru. Berf. blos für den Gebrauch ben atademischen Vorlesungen bestimmt (historia in usus lectionum adumbrata). wen hat nun ber fr. Dottor Samuel Jacob Schroch biele Ueberfebung eigentlich unternommen? Fur Belehrte? Diefe konnen und werden das Original lieber lefen, als jede andere Uebersebung. — Für Ungelehrte? Für diefe, find zu viele Dinge aus der Gelehrtengeschichte , ju viele Citaten und Alle. gaten mit untermischt. - Ober für folche, die erft ftubiren wollen, und mit bem Lateinischen nicht recht fortaufommen miffen? Diesen wollten wir aber eben biefe Uebersetzung aufs wohlmennendfte mierathen, weil fie nicht nur febr holvericht und grammatifch unrichtig ift, sondern auch den Sinn bes Brn. Berf. febr oft gang verfehlt. 3. B. In ber neueften dritten Auflage bes Schröchischen Lehrbuchs S. 15. S. XIV. beift es int Original: Historiae Chr. studium ineptum aut nullum; es ift von den ungabidaren Fabeln und Legenden, bie in die driftliche Riechengeschichte aufgenommen wurden, Die Rebe. Dies wird bier S. 22. alfo fiberfest: "bas Stu-"bium ber Rirchengeschichte wird endlich gang eitel und unbe-"beutend." Im latelnischen Original S. 25. S. XXIV. heißt es: Quae (relig, christ.) simulae principatum per imperium Romanum obtinuit, adleciae eius, liberi ab omni metu, quidvis sibi in cam, dummodo pia mente agerent, licere putabant. Dies wied bier G. 39. alfo überfest : "Raum pfist die Religion durch Constantin neben den Thron, so zerlanben fich die Christen, die nunmehro von aller Furcht pfrent find, alle Ausschweifungen (?) und Beranderunauffif wemt fle nur den Begriff von Perdienstlichkeit

Ldamit verbinden konnten." — Zuweilen fieht man wat Deutlich, bag der Ueberfeber feinen Tert gar nicht recht perfanden , ba er ihn denn gang falfch überfest. Go wird G. 145, gesagt: "Montanus habe vorgegeben, er habe ben beil. "Geift empfangen." Micht boch! Sondern den andern Paraklet, der nach des Montanus Mennung erft nach ber er ten Mittheilung bes beil. Geiftes kommen follte, wollte er empfangen haben. - Bas boch S. 148. Die bole Gewobnheit ton ouveranten für eine Gewohnheit gewesen sebn mag, bas wird unfer Heberfeber wohl felbst nicht rocht miffen. fonst hatte er um seiner im Lateinischen und Griechischen nach ungenbten Lefer willen bier boch auch eine furze Erflerung benfeben fonnen. Eben fo ließ er bie longo ordine faccedentem familiam ray proper (ber Erbabenen ober Portrefflichen, einer ebemals febr berühmten und zahlreichen Rlasse von jubischen Rabbinen) S. 164. 6. II. lieber gang weg, weil er boch nicht wußte, was damit anzufangen ware. - In ber britten Ausgabe bes lateinischen Originals p. 135. Cap. III. S. I, heißt es: Religio chr. amilia sensim pene omni simplicitate et dignitate sua, iam tota humane ingenio et ludendi cuidam levitati attemperari, horridaque, impura et prope terribilis mortalibus esse coepit, Atque hoc accidit, manente in multis summa sidei christianae, immo credentibus amicis eius, eam multo quam olim magis nitere. Elender flatte bies wohl nicht überlett werden konnen, als auf folgende Art. G. 221.: "bie erfte "Reinigfeit und Burbe ber Religion war vernichtet, fle mar "blos nach ben meufchlichen Reigungen und Gutbefinden eins agerichtet, befleckt und verunreiniget, und ben Menschen pichreckbar. Da man biefe Beranstaltung (foll wohl beißen Berunstaltung) "und Berfalschung ber Religion mehr für eine "Bergierung und Erhöhung ihres Glanzes ansabe, so konnsten diefe Bermirrungen leiche immer mehr um fich greifen; man fabe nur barauf, bag die Sauptlehren nicht verfalfct "wurden." — Im Original S. 140. wird von den frommen Verachtern bes unnugen Rirchencerimoniels gefagt: il in haereticis habiti funt, nec leve discrimen falutis adierune; und dies wird S. 230. übersett: "fie wurden als Re-"ber behandelt, und litten felbft megen ihrer Geeligkeit (?) "Gefahr." - 3m Original S. 228, ed. tere, wird bem frommen Opener und feinen Anhangeen facilitas in cos, qui pii videbantur, als ein tleiner Fehler angerechnet. Und in

ber Uebersetzung S. 463. wird gesagt: "Spener habe gegen "die sogenannten Frommen manchmal zu viel Aachstrche "bezeigt." Ohe, iam satis est! — Der unzählbar vielen Drucksehler, wovon dieses Buch wimmelt, und die hinten in dem 4 Geiten langen Register von Drucksehlern nicht einmal alle angezeigt sind, auch der vielen grammatischen und orthographischen Schniser, die dieses Buch verunstalten, mag Recigar nicht gedenken.

Az

Annalen der Brittischen Geschichte des Jahrs 1791,... Als eine Fortsetung des Werks England und Italien von J. A. v. Archenholt, vormals Haupts mann in Königl. Preuß. Dieusten. Sechstet Band. Mit dem Bildniß des Parlamentsredners Burke. Hamburg, ben Hoffmann. 1792.
364 S. in S. 1 M. 8 28.

Die Einrichtung ist die gewähnliche. Gegenwärtiger sechster Band, dem für das Jahr 1791. noch ein zwenter folgen wird, liefert im erften Abschnitt bie Gefchichte bes Senats, im zwenten die Geschichte bet Regierung, im britten, vierten und fünsten die Beschichte der Ration. Ueber die mit den Spaniern geschlossene Convention batten die Minister barte "Bas ift, saate Angriffe von der Opposition auszuhalten. der Marquis u. Bansdowne, ehenvaliger Lord Shelburne, das Resultat von allen Rosten der Rotion, allen Unstalten und Rabalen ber Minister? Ein-getheiltes Recht in Mootfa Raben zu fangen!" Roci will aus einem vor ihm liegenden Englischen Pamphlet, eine hieher gehörige, merkwirdige Stelle auszeichnen : "Whenever the real fecret history of the english and spanish armaments in 1790. Shall be published to the world, though it may not furnish new arguments to men of reflection of distracting political cabinets, it may at least increase the number of such men. But this cannot be done with fafety during the lives of some of the principal actors in that aftenishing piece of audacity. I am convinced that the person who at this moment should do it, would not survive the publication. so long as pope Ganganelli did the Suppression of the Je.

Inite.4 Advice to the privileged Orders (by I. Berlow Elq.) p. 88. - Bas für Dinge boch immer noch in England ungeftraft gefagt werben fonnen, beweißt eine an bas Warlament gerichtete Bittidrift des berüchtigten Beren Loofe, tporin er bemfelben unter andern ins Geficht fagt: "Im Un-"terhaule, me Gibe für bie Gelebgebung fo öffentlich gemie-"thet und gefauft werben, wie ben Jahrmartten bie Stande "plate furs hornvieb." - In einer Debatte im Oberhaus fe uber ben oftindischen Rrieg, ichilderte Lord Porchefter benfelben als hochst ungerecht, woben er fich auf bie Grundlage bes Wolferrechts bezog; ein Argument, bas vom Lord Dufarave mit Berachtung behandelt murbe, ber bas Bolferredt ein schwerfälliges. Produkt eines deutschen Politikers Diefer Wis fand jeboch wenig Benfall. tany : Bay. Bur Schande ber brittischen Gesetgebung, (fagt Dr. v. 26.) und unfere erleuchteten Zeitalters ift in England nie ernstlich baran gehacht worden, swischen ber Dame und ber Ausbehnung ber mannichfaltigen Berbrechen einen Unter-Schied ju machen. Gin Ungeheuer, bas Berbrechen auf Berbrechen gehäuft hat, wied in eine entfernte Beltgegend erilitt. und eben biefe Strafe einer emigen Berbannung (ewig, wegen der fast unübersteiglichen Schwierigfeiten ber tollbaren Ruch reife) leidet der durftige Bedauernswerthe, der eine Rleinis feit entwendet, oft um in ber Stunde ber bochten Roth einer barbenden Familie etwas Brob zu verfchaffen, von der er iebt auf immer getrenut, und die bulflos ihrem Schicflal überlaffen wirb. Die bochst fehlerhafte Englische Eriminab verfassung ist offenbar auch Schuld, das in den letten zehn Nahren bie Angehl der jum Tode verurtheilten donneit fo fact gewesen, als in ben worbergebenben 40 Jahren. Die Babl der andern Missebater ist in dieser Zeit viersach verdoppelt morben. Und bach thut man feinen ernftlichen Schritt jur Berbefferung! - For vortreffliche Mebe für die Dreffrede beit. O daß boch alle Türsten und Megierungen biefe großen und ewigen Mahrheiten bebergigen wollten! "Man lebe in "ber Belt um fich, und ich erfühne mich zu fagen, baß ein sieber, ber ben gegenwartigen Buftand ber Aufflarung und "Sitten, die Biffenfchaft der Geleggebung und die Fort Adriete in den nuglichen Runften bes Lebens beobachtet, geaftebn muß, daß die Babithaten , die die Menschen der Dregfrenheit schuldig find, nicht burch alle Runft ber Preffe beufderieben werben fonnen. - Dof bie Dreffe fren und untgebin"gehindert fenn muß, beweiset die Erfahrung uffer Matidnett, "die solche auf eine unweise Art gefesselt haben. Diele Rela afein raubten bem Lande bies das Bobithatige ber Preffe, "ben Migbrauch aber vernichteten fie nicht. Die Bugellofige teit brach burd die Befete, mabrend bag ber thuge Webrauch "Diefes Mittels nicht versucht werben burfte. Die Berlaum "dung breitete fich aus, allein bie Babrbeit wurde erftickt." - Die batten brittische Minister einen bartern Stand gehabt, als in den Debatten in bevoen Varlamenten über den Rrieg, der Rußland erklart werden follte. Gie befanden fich in einer wahrhaft bedauernswertben Lage, fie ichrankten fich auf tucke Erflarungen ein, in denen fie immer baffelbe wiederbobiten, und felbit ber fonit is berebre Großfanzier fprach in den ersten Tagen der Unterluchung nur wenig. 2. Lanedowne fagte offentlich im Parlament, er habe Nachrichten aus Wanchester, das bort, so wie in Rorroid, alles zur Emporung veif fen, einen fo finnlefen Krieg gu binbern. Daben führte er einen nicht befannten Umftand aus bem zichrigen Rriege an. Man habe namlich 1757. auf Friedriche Berlangen eine Brittische Klotte nach der Offee schicken wollen, die Preußiichen Ruften zu becken, ja man babe es fenerlich versprochen, ellein die Ausführung dieses Entwurfs sen nachher nach dem Urtheil der erfahrensten Abmirale für numbglich gehalten worden, daber man ibn aufgeben mufte. Diefe Debatter wurden durch die Bolkskimmung genahrt und so lange fort gelett, bis die in Kurcht gesetzte Regierung ihre Maastregely Burfe ftreitet gegen Die Lolerang, und vertheis angerte. -digt bas angebliche Recht ber Renierungen, fich um die Rela-Sionsmennungen der Unterthanen zu bekümmern, mit seichten Brunden. - "Es ift bochft nothig fur die guten Stren, für "das Bobl, und die Sicherheit ber menschlichen Gesellschaft, staß der Staat ein foldes Recht haben mint. Dennungen perzeugen Leidenschaften , und Leibenschaften beberrichen Die Menschen. Mennungen find bie Quellen von Sandlungen. "Durch Mennungen fteigen und fallen ganze Reiche." hes Reich ift noch baburch gefallen, daß die Mennungen frem gewesen find? Roch feines, aber wohl ift mehr als eins durch Beiftesftlaveren gefunten. Sind die Sitten in Italien, Spanien u. f. m. reiner ele in Danemart, und einigen beut ichen gandern, wo vollkommene Glaubens und Denkfrem heit herrscht? — Gamankendes Suftem des Cabinets. Die Beieble zur Entwaffnung der Kriegeschiffe nach geschlossener

Convention mit Spanien, wurden wenig Zage nachber widerrufen, gleich barauf aber blos auf einen Theil eingeschränft. Dieraus entitand eine Berwirrung in ben Safen, und bie Unordnung nahm fo überhand, daß man gezwungen war, die Entlaffung auf alle Matrofen auszudebnen. Raum mar man mit diesem Welchafft fertig, als abermals neue Befehle antangten, Matrofen anzuwerben. - Es ift Thatfache, fagt Dr. v. A. daß felbst ber ekonomische Diet febr betrachtliche Summen verkowendete, um in Daris Die Ordnung der Dinde zu bindern. Gehr mahrichemliche Vermuebung ift bas freylich, aber wodurch qualificirte es sich zur Thatfache? Ditts fonft offener Charatter zeigte fich jeht in einer anbern Er brouchte allerlen Kunfte, fich an ber Spite ber Administration zu erhalten , und nahm ben Gelegenheit ber Debatten über ben Sclavenbandel Die Larve ber Berftellung Das er sich eine erledigte Sinecure queignete, wurde als eine fehr gewöhnliche Gache nicht getabelt, laut aber wottete man über bie Behaglichteit, mit ber er ben ichon lanast zwendeutig gewordenen Rubm der Uneigennützigfeit nicht noch mehr zu enttraften, gegen alle Bewohnheit, Die Befanntmachung biefes Umftanbes in der Sofieitung verhinderte. Es blieb gleichwohl kein Geheimnig, und wurde bitter gerügt. Gine Demuthigung für die Minifter war ber Jubel, mit dem For auf einer Meife im nordlichen England vom Bolk empfangen ward. In einigen Stadten lautete man die Glocken, in andern wurde sein Wagen vom Bolke gezogen, und in Port erhielt er bas Burgerrecht. fammtlichen Kriegeruftungsfosten gegen Spanien betrugen 3 Millionen und 133000 Df. St. - C. 214, lefen wir in einer Roce: "Ich will bier die Ralschbeit einer in allen Bprachen gedrucken (Br. v. 24, liebt folde ebnenbe Obrafen) "und nie wiberfegten Anetbote anzeigen, bag namlich Friedrich der Große auf viele feiner Kanonen die Anschrift mseben laffen : Ultima lex regum (nicht so borte Rec., sonbern: u. satio r.) "Bach ber Berficherung bes murbigen Artillerieoberften von Tempelhof aber Aph folde Ranonen nie sweder ben der Armee ber Preugen, noch in ihren Arfendlen "vorhanden geweleu." Rec. erinnert fich buntel, irgendmo In den Werken des Königs eine abnliche Leußerung gelesen zu kaben, die wahrscheinlich zu dieser Sage Berantaskung geges ben. - G. 256. fagt ber Berf. etwas fonderbar, "ber Alor ber amerikanischen Grenftaaten bleibe immer noch im Pro"welt." Berkeht er muer Five die höchste Blitche der Cultur und bes Reichthume', fo bat er freglich recht, gewiß aber find die Amerikaner ben ihrem jehigen Wohlftand glucklicher. ber fich fast einzig auf ben Bau ber Erbe grunbet. - Die alte Gocietat, der Bhige Elub betam in biefem Jahre eine amebuliche Bermehrung ihrer Mitglieder. Auch, warb eine weur Gocietate der Breunde ber Preffrepheit gestiftet, beren. Breck ift, dieses Palladium der Ration zu erhalten, und bessen Bernichtung aus allen Kraften entgegen zu arbeiten. -Der unter dem Namen Peter Pindar berühmt gewordent Dichter beißt mit seinem mabren Ramen nicht Merry (wie hr. v. 21. sagt) sondern Woolcot. Er ift ein praktischer Argt. - Lord Peter, einer der vornehmsten Ratholiken in England, ließ einen prachtigen Auffah von allen gur Communion geborigen Gerathschaften in Onber verfertigen, und schenfte ibn einer protestantischen Gemeinde. Dies tentes firt febr mit bem schmarmertschen Gifer des Erzbischofs von Canterburn, ber fich in eben ber Beit in Derfon gu Burte begab, um ihm im Ramen der engtischen Kirche für fein beruchrigtes, intolerantes Buch über die Französische Revolution ju danken. — Ein methodistischer Prediger tieg durch die offenti lichen Blatter bekannt machen, er werde in feiner Kapelle eine Predigt halten, über ben Ursprung, Die Siege und Eroberungen ber Turfen, mit Anslegung und Bergleichung einiger in der Offenbarung St. Johannis sowohl, als in den Ministerialzeitungen befindlichen Stellen, woraus ber nabe Untergang dieler Schädlichen Menschenrade deutlich erbelle. - Auf ber Infel Jerfen lebeen die Frangofischen Emigritten, so wie in Deuxschland, wie der ihnen eignen Jusalenz, in Berachtung der Landedgesetze und Berspottung der Einwohner. so daß der Erzbischof von Bapeur hier mit allen Keverlichteiten eine offentliche Deffe las. - Die Morbbrenner in Birmingham murben in ben Minifterialzeitungen, ein gereiztes, aber treues Bolk gevonnti

## Bermischte Schriften.,

Berfuch einer Geschichte bes Berschönerungstriebes im weiblichen Geschlechte; nebft einer Anweisung

die Schönheit ohne Schninke zu erhöhen, von Dr. G. E. Kletten. Erster Theil, 252 und atet Theil, 237 Seiten in 8. Gotha, ben Ettinger, 1792. I Me. 12 Me.

Mit wahrem philosophischen Scharffinn zeigt ber Berf. in Dielem - fo bescheiben nur als Berfuch angekundigten -Berke, daß das weibliche Geschlecht im findlichen Alter und im robesten Zustande der Natur schon das Bestreben in sich fable und außere, die Reibe ihrer Bildung durch mancherlen , fünftliche Mittel zu erhöhen. Im roben Zustande suchen bie Weiber diesen Endzweck allein nur durch lappische Kunstelenen mu erreichen; ber hobere Berichonerungstrieb ber mehr ausgebildeten Mationen aber besteht, in dem ihnen augebohrnen Streben ber Beiber, ben naturlichen Schonbeiten, ober ber allgemein verschönerten Matur abnlicher zu werden, b. i. ihre forverliche Bithung sowohl, als die ihres Herzens und ihren Beift au verebeln. Allein biefer lobensmurbige, gang ihret Bestimmung entsprechende Trieb, artet auch ben bielen gesit veten Wolfern auf eine bochft verberbliche Beife vielfaltig aus; wie ber Berf. im aten Theile ausführlich beweifet, und eben so nachbrucklich dagegen warnet. — Der Berk, ein wabeer Renner des Schonen, behandelt biefen feinen Begenftand in vinem fo tief eindringenden, angenehmen Zon, ftreuet fo wiele feine, hieber geborige Bemerkungen ein, daß wir unfern Lefern dieses reichhaltige fleine — auch burch enpographische Schönheit vortheilhaft sich auszeichnende — Berk, als eine Bekürend unterhaltende Lefture mit vollem Rechte empfehlen Bomen. Rolgende fleine Proben, werden den Beift der Unversuchungen bes Berf., und seine Darstellungsart unsern Le fern naher vor Augen stellen, und fie begieriger, hoffen wir, noch machen auf dieses Buch, nach bessen Worldriften wir wunschten, daß ein jedes Frauengimmer, Die von der-Matur in ihr, gepflanzten moralischen und physischen Anlagen zu ihrer Berebling benuten und ausbilden, und fich, ihnen gemäß, gegen die so schadlichen Misbrauche, Borurtheile, schlaue Runfte bet Dobe, und eingebildete Galauterien ausgearteter Sitten fichern nuchte. - Th. 1. S. 30. fg. heißt es: "besabalb gab ber Ochopfer ihrem Rorper einen lockerern Ban, mallen Fafern mehr Gefchmeibigfeit, ben Rerven mehr Beich-"beir und Beweglichkeit, machte fie jeder Einbrucke empfang-"licher.

"lider, verftartte ihre Bieibbarteit, um von allen Begeinfanben leichter gerührt zu werben, gab ibrer Ginbiloungstraft amehr Schnelligfeit, um geschwinder und lebhafter zu em pfinden, und die Hehnlichkeiten der Dinge schleuniger nu "übersehn, dieleiben zu orduen, und mit einander zu verbin-Deshalb gog die Ratur so viel Allmacht über ihre Beibe, formte ibr Antlis nach einem urfprungtich fchonet "Umriffe - füllte Die Bebatter bes Auges mit großerer Dennge Fenchtigbeiten, die, fie ba milleubrlicher verfenden laft, "um den Lichtstrahl mannichfaltiger und freundlicher gu bre-"den, und die Blicke faufter, tubrenber, garelicher gu bilben; profibte, rundete, ebnete alfes, und son die Feberkraft min-"der an, um felbit den Segendruck wolftiftiger zu machen. --Deshalb liegt in der weiblichen Matur so viel Empfindsame "feit, nub in ihren Empfindungen wieder fo viel Billtubralichteit, Difdharfeit, Bervielfaltigung und Bewentichkeit. pro die Uebergange fo unmerflich, die Grenzen fo untennbar. obie Abwechselungen fo gebeim find, und die Stufenleiter pfelbit unferm Nachdenken unerreichbar ift; fo viel Schlau-"heit und Scharffinn, um unfer Berg ju bernden, fo viel "Taufdjung, um jedes leidenschaftliche Gefühl nachzuahmen, Ehranen nad Gutbunten bervor zu locken, Bebehrben und. "Launen abzugiderit, und taufend Bilder vorzinguteln, die muns nach ihrem Willen gangeln." - Th. 2. S. 15. u. f. "- Bare bas Frauenzimmer je ber Natur und ihren mutaterlichen Lehren treu geblieben, so wurde es auch einsehn. mas mabre Berfchonerung und achte Darftellung weiblicher "Schönheit bedeutet, daß namlich biefer Eudzweck weder ndurch Schminke, noch burch-Mieder, weder durch Frisur aund Puder, noch durch Ohrgehange, durch appigen Schmud noder burch Rleiderpracht erreicht werden fann. Es wurde »bemerkt haben, daß tein einziger Gegenstand in ber Ratur neine Beichnipplang, Befdmierung, Berdrebung, Quetfdjung, "Einterferung u bgl, vertragt, wenn er feine natutliche De pffalt und Schonbeit, und bas ibm eigenthumliche Unfebn, nnebft leinen andern Eig nichaften benbehalten foll; juid daß nollo and fie nichts an ihrem Körper verdreben, verkhmies aren u. f. m. follen, wenn berfelbe feine naturliche Geftalt "und Coonheit, ben ihm eigenthumlichen Charafter ben "Ausbruck der Geele benbehalten foll. - Darans murben "fie forner gelernt haben, daß die Hauptfache ben ber Berichon nerung auf die Ausbildung des Beiftes und des Bergeng abimede.

"poede, und bag bie außerliche Berfconerung nichts andere, gals'bie theperliche und finnliche Darftellung biefes ausgebil. beten Bergens und Beiftes fent tonne, welches burch eine aeschmackvolle Wabl des Angugs, der keineswegs die Theile aumpolitern, verstecken, verschieben, fondern biefelben vielamelie erheben, und dadurch die Berfteilungstraft des Dananes noch mehr befchaffrigen mit, bewertstelligt werden kann. Denn wenn in einem ichonen Rorper nicht vine fthone Geele fichtbar gemacht wird; werm nicht biefer fcone verhältnige maßige Glieberban von einer ichenen Geele burchregt, beglebt, gelenkt und geleitet wird, wenn nicht aus einem fchenen Munde eine icone Seele fricht, nicht in ben Augen "gartliche, faufte, bem gangen Chavafter angemesne Blide agebilbet werden, und nicht über die gange Beftalt ein bedift gefälliges, anmuthiges, feelenvolles Befen ausgegoffen ift: fo fath diech das augerliche feeletitofe Bild einem verftanbir aren Manne entweder gar nicht, oder nur fo lange gefallen. \_bis er das Seelenlose in der Gestalt gewahr wird."

D6.

Briefe an Theolies. Meue Auflage. (??) Beilin und Leipzig, ben Petit und Schone. 1792. 14 Bog. in 8. 16 &.

In biefen Briefen wird über vetidiebfte metanbuffiche, mie ratische, politische und andre Gegenstande raifonnirt, a. B. über die Natur mancher Leibenschaften, iber mabre Große, Stola, Batriotistaus, fremoiffigen Tod, Beldelbenbeit, Rachrubin u. f. to - oft mit großett Scharffinne, oft aber aud (aus Drang erwas Bigarers, Paradites ju fagen) fe, Dan mair ummöglich mit bem Berf. einerlen 3beengang nehmen kann. Bon letterer Art ift umter andern 6. 48. bie Apologie des Rrieges; benn, indem ber Berf. das Unglad welches ein robes, friegerisches Bolt ftiftet, bem mancherlen Elende gegen über in die Bagschaale lege, bas man in friedlichen, mohlgeordneten Staaten unter affen Oranden uns triffe: fo überlegt er nicht, daß jenes in der Narur des Krieges selbst liegt, dieses aber unr zufällig aus Misbrauchen ent-Rebt, Die fich vermeiden taffen. Die und ba ftost man auf Tuhne, neue, gewagte Sabe, die man indeffen boch gern lieft, weil fie Stoff jum Rachbenten liefern; bann aber tome men

men auch wohl einmal sehr alltägliche Sachen vor, die in vielversprechende Deklamationen gehült sind. Manche Besgriffe scheinen verwirtt, unbestimmt, manche gang schief; oft ist ein werig zu entscheiend über Menschen und Sachen abgeurtheilt, und niche immer ist die Sprache edel genug, wie z. B. S. 14. Im Ganzen aber verrathen diese Briefe einen Verf., der kein leerer Kopf ist, und man wird mit Vergnügen den versprochnen zwerzen Theil erscheinen sehn: Sonderbar ist es, daß der Herausgeber den Text hie und da mit Noten begleites, wovon man nicht recht weiß, ob man sie für Erinft, oder Spaß halten soll; denn indem er darin mehrentheils seinen Autor zu einem verdrehten Kopfe und leeren Schwäher stempelt, könnte man billig fragen, was ihn bewogen hatte, ein Werk berauszugeben, dellen Inhalt er größtentheils sie Unstan erklärt.

Pk.

Annalen der burgenlichen Tugend, ober wahre Fakta zur Bildung des Geistes und Herzens: Flensburg und leipzig. 16 Bog. mic Vorbericht und Inhalt. in 8. 1792. 16 P.

Die Absicht bes Berausgebers, aus glaubwürdigen Zeitichriften Begebenheiten ber lettern Sabre für Lefegefellichaften au sammeln, ift an und für sich löblich, ba bie aufgestellten Bepfpiele mufterhafte Sandlungen einzelner Berfonen enthalten. Arbeitsamkeit, Bohlthatigteit, Menschenliebe und mehrere Lugenden, die ausgeübt find, konnen gur Dachfolge reiben, und es ift beffer, daß eine folche Lekture allgemein werbe, als mandie Romane und Schauspiele, Die ben Sitten Schädlich find, die Einbildungsfraft erhigen, und gute Lehren und Grundfate dus der Geele treiben. Auch fur Lehrer ift fie brauchbar. Der Derauss. gefteht wolt, bag die Erzah-lungen entlehnt find; nur batte Rec. gewunfcht, bag er bie Schriften ebenfalls genannt batte, aus welchen er fie abbruden ließ. Ein großer Theil berfelben ift aus ber vom Bit. Rath Becker in Sotha herausgegebenen deutschen Teitung, Die wohl in den Sanden mehrerer Jugendlehrer und Ergieber ift, oder wenigstens fenn follte. Die Soffnung, bag bie Berf. wegen bes gleichen Endiwede ben Abbrud billigen merben,

tann nach ber Mennung des Rec. nicht bie fartfte fenn, da, wie befannt, Br. B. ein eifriger Gegner des Racharucks ift. Das die St. ift aus der Berl. Monatsschrift, (11. Band) b wie das 53ke aus den von der literarischen Gesellschaft in Salberstadt besorgten gemeinwitzigen Blattern genommen. - Bon Drivatieuten mittlerer und niederer Stande find Die Benfpiele nicht alle, wie der Betausg. fagt. 3. B. Mr. 22. handelt von der menschenfreundlichen Gurge des Markgrafen pon Daden für die Abgebrannten und Berungluckten in ber Stadt Pforzbeim; Dr. 8. von den Teufkrungen des Menschenfreunds Dr. Leopolds von Braunschweig; Mr. 59. von den beporn Bergogen von Rorfolf. - Dit, 27. enthalt gar teine Begebenheit, sondern eine Abhandlung, daß ein Lehrer Ordnung und Reinlichkeit benin gemeinen Mann beforbern müsse.

Zm.

Die Gegentevolution in bren Geschngen, von J. J. R. v. B. 1792. 37 S. in 8. 3 %.

In platten, holperichten Knittelversen, in welchen bie grobiften Fehler gegen die Quantitat der Sylben gehäust sind, verspottet der Berfasser die Ansiakten der Französischen Embgrirten, und ihre friegerischen Operationen. Der Gegenstand ist wohl ziemlich eines solchen Dichters wurdig; aber et hatte als ihr Lobredner austreten sollen.

Pk.



## Arznengelahrheit.

Auserlesene cheurgische Wahrnehmungen nebst einer kurzen-Uebersicht ber chirurgischen Vorlesungen, welche im Horel Dieu zu Paris gehalten werden, von Herrn Desault, Oberwundarzt am Hotel Dieu. Aus dem Französischen. Erster Band. Mit Kupfern. Frankfurt am Mann, ben Fleisischer, 1791. 224 Seiten in 8. Zwenter Band. 1792. 190 Seiten, ohne das Registen über bende Lheile.

In der turgen Einleitung legt ber Berf, den Mahlipruch : vocidit auf-nonflervar, ben Wandariten aufe bringenbste ans Berg, und vermabnt fie, aute Beobachumgen fo fruh als mige lich bekanne zu machen, well eine gluckliche, aber verheimlichte Entbedung um einen Lag fodten ins Dublitum gefchrieben. vielleicht ben Tob mehrerer Denfchen nach fich gieben tonne. Er glebt beswegen bas Original Diefer Uebersemung als Beit-Schrift monatlich in vier Bogen, mit fortlaufenden Seitenzahfen unter bem Litel: Tournal de chirurgia, heraus, Erffe Wabenehmung von Ben, Manouey. Ein junger Menfc ldog fid mit einer Diftole, biennaeblich mit been Rugeln gelaben war, in den Dund. Mach einge Stunde war das gange Gen ficht geschroollen, bie Salfte ber Junge war auf der rechten Seite gerriffen, und, gleich bem gangen Mund, fchmars und verbrunnt. In der untern Kinnlade bemertte man gwischen dem Augen - und ersten Backenzahn einen Aruch und beträchte lichen Splitter. An ber obern Beblung bes Gammens fand man binterwarts ein großes Loch, bas einen Daumen gefaßt batte. Berr Default brachte, um fich gu verfichern, ob bie Rugeln ins Gebien gedrungen, eine weibliche Sonde in Diefe Deffnung, fant aber feine Gemeinschaft mit wer Dirnichale. Bobin die Rugeln gekommen, weiß Dr. D. nicht zu bestims men. In der Absicht, das aus dem Lodie und der Masc bervortommende Blut ju stillen, brachte er eine hiegsame filberpe Sonde burch bus wechte Masuloch big in ben Rachen ein, und 17. 21. D. D. III. D. 1. Br. Us Seft.

fibrite bat Enbergim Munde bernis. - Ain Ende der Soude morden zwen schmale gewichste Zwirnbandchen gebunden, zwischen welchen man ein Baufchgen Charpie befestigte, welches binlanglich wieh wetr, um ben uerletten Theil bes Schlung bes auszufüllen. Man jog barauf die Sonde mit ben Bandthen girt Mafe hurque, und applicirte das Charpiebanichgen an den gehörigen Ort, und fullte die Mase mit Charpie aus. audern Tage nahm er diesen Berband wieder weg, und brachte, meil das Schlingen unmöglich geworben war, eine bicke elas Milde Conde fo ein; daßlie in die Opeiserobse eindrang, befefficte fie auferlich durch Raben, und ernabrte auf folche Brife den Patienten durch die durchebiese Robre vorgenommenen Ginfpribungen. Bum Gurgeln wurden blos er welchende Degorte gebraud: 2m sten Tage wurde bie Sonde berankgenommen, aber auf Berlangen bes Rounten wieder eingebracht. und bie jum soften Tage gelaffen. Der Bruch der untern Rinnlade heilte am langfamften. Der Gefchmack fam wieber. Reben und Kauen kvaren nach Livigen Mongren, noch erwas keschwerlich. — Sweyte Wabenehmung. Bruch der Kirnschale mit einem sichtbaren Eindruck derselben. Shne Crepanation gebeilt. Bon Beren Gorge. Der Mranke war auf den Ropf gefallen, und verlor viel Blut aus ber Mase und am meisten aus dem linten Obr. (Letteres Beiden ware affo nicht fo unbedingt todtlich, wie einige Berren es vorgeben.) Buf bem linten Seitenbeine, und zwar auf ber Borberfeite 'nach unten, entbodte man am britten Tage, als Ach die Geschwulft gelegt hatte, eine Bertiefung, die zwer und kinen halben 36ff in der Runde im Durchmesser haben mocher. Blod erweichende Liufichiage und Aberlaffen ftellten den Kranten fo wieder ber, daß er am coten im Rranfepfaale wieber herifmgeben tonnte. Bach s. Bochen genoß der Mann einer vollebenimmen Genundheit , und feine Beelenfrafte maren wieber hernestellt. Der Eindruck der Dienfchale mar aber ceblieben. Die übeln Rolgen, die man ber ber Anmenbung bes Brevans im Sotel Dien fast beständig beabachtethat, vermocheen Hn. D. biedmal von der Anweitung des Trepans teinen Gebinfich zu machen. - Kurze liebersicht der chiepraische prektischen Vortespungen, die gr. D. im gozel Dieu Bu Paris bale. Arantheiten der Urinwege, Berr D. theilt'ffe in zwen Chiffen, nändich in die von feblerhafter 216= funderung und Die von verlebtet Austrerung. Die Schrift-Reller find in ber Bestimmung bes Begriffe, welchen fie mit 77 - 62 - 52 - 53 - 53

Der Wiebetes verbinden ; mitereinander febr abreichend: Dr. D. bringefte unter zwen Arten. Die erfte entfteht von einer Beranderung ber Gafte, bie gwente von ber tranflichen Bes ichaffenheit der Mieren, welche entwider gerefft, ober erschlaft find. Die Urfachen, wohnrch bie Safte verandere werben. find ein au ferofes ober ju finffiges, poer zu aufgeloftes Blut. Es gebort auch hieher bie mit einern Alcber verbundene, die arthribische Diabetes, und die; ben welcher ber Urin honigartia, Der mit Nabrungsfaft vermifcht abgebt. Unfere Cafte burften nur ibre Confifteng vertobren baben, um gu einer Sarnrube Bernnlaffung zu geben, obne bag ein Rebier in den Dieren Augegen fen.! Daleamatische umb fcwachliche Leute leiben porguglich baran, besonders, wenn fie viel mafferiges Getrante, und eine Menge geiftiger Stifffigteiten genoffen baben. Auch wird fie nach Bruft und Banchmaffersuchten burch Berfebungen, auprilen erzeugt. Dur im Anfang laft fie fich von niedern Arten unterscheiden; In ber Folge find die Onnipromen biefer und aller ibrigen vollig gleich. Die Kranthelt peigt fich feiten auf einmal. Bewohnlich tunbiat fie fich burch offere: Reigung jum Uviklaffen an, wozu zwweilen Empfinbung von Dibe ober Ralte, bie aus bem Bauch fid in bie Bine attreden, birautritt. Bald baranf ubertrifft bie Den. me bes Urins bie bes genoffenen Getrante um vieler. An. fande It Cein Rieber vorbanden. Der Urin ift meiftene bell. one Genich und Gefchinge, obne ftarfen Bobenfas. Dach und had nimmt der Aberer ab, auf ber Saut und ben Gingeweiben empfindet der Kranke eine gewiffe Barme, die Borbidferin bes Fiebers, bekommt balb bardif Erel gegen alle feste Speifert, Die Saut wird ranh, runglich und mit Schup-- pen befebt. Go bath ber thrinftus ftocht, schwillt ber Bauch an. Rach und nach wird ber Puls flein und intermittirend, und ber Krante flirbt. Die zwen Sauptindicationen find: r) Den Gaften mehr Confiftenz zu geben; 2) Den farten Buffing nach den Mieren ju verhindern. Dies geschieher (in ber erften Derivde) birth verbickenbe Mittel, ober folche, mo. durch die Berdaming gestärft wird, zu welchen man etwas Bewürz gufest. Das Betrant muß weber zu mafferig fenn, noch in zu groffer Menge genoffen werden. Um die Safte nach ber Saut hinzuziehen, fenn schweistreibenbe Mittel - schadlich, weil sie bier gegenfeitig den Antrieb nach den Urimvegen beforderten. Deswegen fen Reiben mit Klanell ober einer Burfte, vormafich nach vorhergegangenem Waschen ber Saut

mit laurm Baffer, vorzugieben. Daben min fich det Dauts marm balten. und fich jur Beferberung bes Schungiges Des wegung machen. In ber letten Periode ift: nichts. wehr gu thun, als dem Kranten durch fauerliche Getrante Linberung des Durstes zu verschaffen. Sarnrubr von Erfchlaffung der Mieren. Lettere ift öfterer eine Rolge biefer Krankheit, als Urfache derkiben. Doch konnen diese Eingeweide von Namir, oder zufälliger Weise schon erschlafft sepn. Bu dieser Gab tung gehört auch dies von einer theilweisen oder ganglichen Zew stbrung der Mieren entstehende Harnruhr, wiewohl die von feterer Ursache ju bezweifeln ift. Blos ju Anfang bet erftern Gattung tonuen jufanmtengiebende Dittel, unter welche die Linktur von somischen kliegen, und auserlich lange wete gufelende talte auf Die Rierengegend aufzulegende Auffchlage gebraucht werben. Barnvubr von Bels in den Mieren. Der Reibe find viele, als Gries, Steine, rheumatische, pobanie the, Rediten : Kraz: und andere Materien, wohin auch bie fpanische Micgen, und ein übermaffiger Benfchiaf geboren. Muffer ben worhergehenben Kennzeichen, find baben befrige Schmerzen in den Mieren. Die Annart ift die gemebnliche. Dritte Wahrnehmung. Ein Stein; der in der Sarw robre am Eingang der Blafe eingeklemmt fast, und von In. D. berausgezogen wurde. Ben Ben Minson er. Eine 62 Rabr alte Beibsverfon empfand vor & Rabren in der Gegend der rechten Riere fire Schmerzen, die ihr im mer tiefer zu kommen schienen, und fich enblich in die Blafe und harnribre fentten , und oftere Reigung jum Barnieffen machten. Der Urin war oftere mit Blut vermischt, und ber Strom wurde bann und mann plieblich unterbrochen, und ben einer andern Lage des Korpers thieber hergestellt. Wit ber Sonde wurde am Eingang ber Surmibre ein Stein einer Haselnuß groß entbeckt, und mit einer Zange beraus gehilt. Etliche Manate nachher kamen folche Zufälle wieder. Dr. D. verrichtete beswegen bie Operation ohne Vortur. Er and ibr eben bie Lage, wie Mannern bent Steinschnitte, brachte eine gewöhnliche Sonde in die Blase, neigte fie etwas nach ber linfen Seite', und brachte in ibre Rinne Sawkins verbeffertes Vorgeret, besten schneidender Theil nach der linken Seize unterwarts gerichtet war. Babrend ber Operateur das Gous geret langft ber Rinne bes Catheters einfließ, neigte er ben Griff des lettern zugleich, wodurch die schneidende Seite des Gorgerets von dem Untertheil der Blafe und der linken Seits derfel=

berfelben zugleich abgehalten wurde. Bermittelft ber bernach eingebrachten Bange konnte fr. D. gwar ben Stein beutlich fiblen, aber nicht faffen. Er entbedte bald burch ben Ringer, daß der Stein zwifchen ben Bouten der Blofe ftecfte, fcmittbiefe beuwegen mit einem Inftrument, bas er erfunden, und bas vom B. bier befchtichen und abgehildet ift, entzwey, und Bolte ben Stein mit einer gewöhnlichen Bange beraus. Patientin war in furger Beit wieber bergeftellt. Diefe Operation fallt im Sotel Dien jabrlich mehrmals vor. pflegte man bie Sarnrabre und ben Blafenhals ju erweitern, und ben Stein herauszuziehen. Die befchriebene ift furger, weriger fcmerghaft, und der nach ber andern Methode so leicht folgende unwilltührliche Abgang des Urins ift niemals danach bemorkt worden, und die unbegelegene Theile leiden keine Gefabe. Vierte Mabrnehmung. Bruch Des Gleeranons. Bon Herrn La Baffide. Bahrend daß zwey Gehüffen den Arm ausgestreckt bielten, legte man um benselben eine viet 564 fünf Ellen lange und dren Queerfinger breite Binde efft in Birteltouren, bernach führte man fie in alletlev Richtungen? bis min Gelenke. Dan brackte barauf ben Sofer an ben Cue bitus, und ein moenter Gehalfe jog die Saut, die den Ellenbogen bebeckt, nach oben, damit fie fich nicht awifchen bem. Bruch begab, Sibrte darauf die Binde in Gestalt eines & um den gebrochenen Theil, und bewickelte ben ganzen Arm mit. foragen Umgangen. Dieroul wurde der Arm mie einer ftarten Ochiene verfeben, die am Gelenke eine kleine Beugung. erhielt, um die zu karte Ausdehnung des Worderarms zu verhindern, wodurch-der zerbrochene Theil gemeiniglich in die Emitat des Obecranous tritt, und den andern Theil zu weit hervordrängt. Die Binde legte man nach dem britten Tag mehrmals frifd an, und fieng nach bem arften bis zum 35sten au, ben Urm taglich ju bewegen. Sanfre Wahrnehmung. Bruch des Olegranons. Ben Krn, Chovin, Sechste Maben, von rheith. Af. und dem namlichen Bruche, auf dia namliche Art gludlich behandelt. Don der Unterdruckung des Urins. Die Ischurie ift zwenerken; entweder vollkommen, ober theilweis. Im erften Kall wird gar fain Urin, im moenten nur fo viel abgesondert, als mir Erhaltung ber Gefundheit nothig ift. Somptomatifch ift fie ben bigigen Rrantbeiten, die idiopathische ift ungleich seltener. Die Urfachen können in den Urinwegen felbft, oder auffer ihnen fenn. Der Krante laft wenig ober geinen Urin, fourt-auch feine Reigung.

bagu, but feine Gefchwulft in ber Baucheegent, feinen iche wenigen Darn in ber Blafe bebm Einbringen bes Rutheters. aber mehr oder weniger Schmerz in der Gegend der Suften. und Efel und barnartigen Geschmad; Reigung num Bres den, Schluchsen, bas Ausgebrothene riecht nach Urin; bes Athembolen wird furz und beschwerlich, auch gesellen fich was Schlaffucht, Buckungen und Raferen bingu. Die Prognofe i fast immer schlimm. Fast jederzeit macht ber Urin neug Krante beiten, und wenn er burch andere Bege, alsidie Cout, ben Mund und dergl., abgeht, erfest dies die Rieren nicht, und todtet gemeiniglich früher ober fpater. Die Beilart muß auf: allgemeine ober ortliche Bollblitigteit, Berftopfung bet Sarne: gefaffe burch verbickten Schleim, burch Eiter, ber in ben aber führenden Nierengefäßen enthalten ift, ober der in den Rieren felbst fist, sie ganzlich zerstort, oder zusammendrückt, auf Burmer, weims dergleichen in ben Rieren giebt, auf Griet und tleine Steine, auf Entzundung und beren verschiebne Ute fachen, gerichtet fenn. Geht ber Mieren in Eiterung über, und die Gekhwulst zeigt sich auswärts, so kann man sie offnen. Buweilen bleiben nach biefer Verrichtung geitlebens fiftulofe. Beschwure übrig, und ber Patient fann baben ein bobes Meter erreichen. Man legt mit Vortheil eine Sonde von elakie ichem Gummi in die Bunde, um den Ausfluß des Citers an: unterhalten. Die Bunde muß von Zeit au Zeit untersucht were: ben, damit fich fein Stein in ihr erzeuge, und fich eintlemme. Der Fall, wenn fich ber Eiter in die Bellenhaut ergiest, ift gewöhnlich todtlich. Die Berhartung der Dieren ift nicht im. mer eine Folge der vorhergegangenen Entzundung. Dit find: fie mit Bafferblafen, Giter und bergleichen angefüllt, manchmal find fie ftirrhos, und werben felten bergeftellt. terdruckung bes Barns tann auch burch Rrampfe und Lab. wung entstehen, seps von verminderter Lebenstraft, oder irgend einer Scharfe. Ueber die Verrentung der untern Ereremitat der Speiche, von herrn Default. Dag biefe moglich und besbachtet worben, weiß man, wenigftens in Deutschland febr gut. Sie wird vorwarts verrentt, wenn bie Gewalt, mabrend ber Arm ructwarts gebogen ift, ructwarts aber, wenn eben biefe Gewalt, mabrend ber Arm fich unter- . warts fehrt, wirken sollte. Dies wird burch sechs Besbachtungen bestätigt. Siebente Wahrnehmung, Ein bereits in Literung übergebenden Leebsartiges Bruff . Bewachs wird durch die Operation gludlich geheilt.

Die fidmell zunehmente Gefchipulft ber Bruft war fo groß, base fie die Geoffe eines gewöhnlichen Denfchentopfs wenigsteus um ein Drittbeil übertraf. Sie wurde durchs Meffer abgenome: men; Die Beilung geschalr erft nach ben 120ten Tage, ba fie sonft gewohntich zwischen bem soften und soften zu geschehen pflegt. Achte Wahrnebmung. Eine Ropfwunde mis einer todtlichen Ergieffung auf die Sienbaut, von Boudrye. Ein Sabelbieb auf die linte Geite des Stirns brins, wodurch die auffere Bebeckungen, und ein Theil der auffern Knochentafel in Faden gerader Richtung von einander gettennt wurden, verurfachten erft am isteu Laue bebentliche Bufalle. Aberlaffen und ein Blasenpflafter auf den Kopf was ren die Gegenmittet!! Am 18ten Tage farb ber Kranke. Die Deffnung zeigte, daß die innere Tafel des Stirnbeins vollia unbelchäbigt wat, und die barte Hirnbaut noch fest and ibm fag. Sie mar voll eines schleimigen gelben Ueberzugs. weicher augleich die gunge Werflache ber linten Salfte bes Behirns bedectte. Buch war die gange rindenformige Oubstang von der nämlichen Forbe. Aus der Heilart und den Folgerunden fieht man, baf Bert D. unfern Schmucker wicht gelefen bat. Meunte Wabenebmung. Oberation einer doppelten Kaulenkbarte, mit einer Spulte an der Gane merwölbung. (Dit einem Rupfer) von Chorin. Ein: fanfiabriges Mabchen von gefunder Conflitution hatte an der? Oberlivbe men Spalten, eine jebe vier Linien breit, Die fich bis' in die Rasenlocher erstreiften, und burch eine Art von Knoof win einander getrennt waren. Die obere Kinnlade war doppelt durch bren Linien breite Spalten getrenkt. hinter biefem Anny befand fich ein Theil ber obern Rinnfade, feche Linien breit, der etwas mohr als der Ueberrest der Kunnlade hervorstand. herr D. lief vor der Operation 18 Tage lang mit einem Band den Knopf brucken, um ihn mit ben Lippen gleich au bringen, und das Anochenfluck niederzudrücken. Die Overation gerieth ohne Abkneiven des Knochenftucks glucklich. Die angelegte Banbage mar zwedmaffig. Tebnee Dabenebm. Eine Mecrofis am Untertiefer. Bon J. B. J. Boulet. Der Beidhrige Batient batte feit 8 Monaten am sten Baden-Jahne einen Beinfrag. Als ber Datient eine Racht in freper Luft zubrachte, betam er duselbst einen unausstehlichen Schmerz, und eine beträchtliche Gefchwulft am Backen. Dach vergeblichem Aberlassen und ohne Ruben aufgelegten Brepumfchlagen, brach am i ten Tage eine Eitergefchweilft von felbft

im Dembe buf, und alle Backlabne bis auf ben erfen giengen verlobren. Eine auswendig am Binkel bes Rinnbackens, und eine andere inmendig im Munde an der letten Zahnlucke fibende Eitergeschwulft zeigten nach ihrer Eröffnung und durch eine eingebrachte Conde, daß ber Rinnbaden entbloßt, und auf 2 Linien Lange todt abaeloft und etwas beweglich zu febn ichien. Dr. D. nahm ben faribsen Knochen, ber que ber gangen einen . Seite der Kinnlade bestand, den Condulus und den Obertheil bes transformigen Fortsabes ausgenommen, hinweg. Durch Die Kistel am Salse wurde ein Saarseil eingebracht, und durch den Mund berausgezogen, die Bunde mit erweichenden Mitteln behandelt, und nach 28 Tagen nach der Operation verließ der Kranke das Hotel Dien. Die Bunde im innern Theil Des Mundes blieb fistulds. Eilfte Wahrnehmung. Ueber ein schwammichtes Gewächs des Sinus marillaris, Bon Plainaud. Bier Jahre nach einer ftarten Quetfomg erhob fich das Backenhein, das Auge trat bervor, und wurde schwächer, ber Rasengang verengerte fich, und es entstand ein. Eriefen der Augen. Im Hospital zu Lille glaubte man ein Rafengeschwur vor fich zu haben, rif bie Bactenzahne aus, und burchbobrte bie Zabnlade, fand aber ein febremmichtes Bewachs, welches wegen farter Plutung nicht berausgenommen werben tonnte. Die Abbinbung burd einen Deffengbrath. tonnte ber Rrante für Ochmergen nicht aushalten. Er gieng ins Sorel Dieu. herr D. machte einen balbmoubsermigen Einschnitt von binten nach vornen, ber fich von bem weichen Saumen bis an den Bordertheil der Gaumenboblung erstreckte. und einen zwepten, wischen dem Buecinator und der Sabre lade, von fo großem Umfange, als ber erfte mar, faßte bie Geschwulft mit den' Fingern, nahm fie heraus, und schalte ben Ueberreft los. Die Karfe Blutung und die brepmal wieber nachwachsende Geschwulft wurden burchs Brennen getilgt. Um 134ften Tage verließ ber Kranke bas Spital. Twolfte Mabrnehmung. Ueber, eine scirrbose Geschwulft an der untern Weffnung des Magens, von Bruquiere. Ein solabriger Patient batte ofteres Auftoffen. Rollern im Leibe. auch au Beiten Kolikschmerzen und eine gewisse Empfindung an ber Magengegend. Der Kranke ftarb in wenigen Lagen unter entundungsartigen Bufallen. Beyber Deffnung fand man viele Luft, Eiter, die genommenen Argnepen, bas Des gefchwolten, entzundet, durch die Eiterung zum Theil gerriffen, die Gebarme entaundet, auch brandia. Chen fo Mils und Getrofe. ¥

In der Mitte des Pylori war eine kirrbole Gelebwulf, fin den Große eines Taubenepes, in der Mitte in Citerung übergegens gen, und der gausen lange nach burchlichert. Ueber die Arankheiten der Urinwege. Fortsetzung. Von den Derbaltung des Urins. Er fann in den fleinen Beden den Mieren und bem fogenaunten Trichter, fich aufhalten , und fie ju einer ungeheuren Große ausbehnen. hiervon fann man eine drenfache Urfache annehmen, wovon die erfte ein fremder Korper, die amepte, in Entgundung, Berichwellung, Rampf. bie dritte in einem frantlichen Buftand ber naben Theile, und einem Druck berfelben boftebt. Daß Eiter ober vendicker. Schleim die Barngange verftopfen tonne, fen burch Bephach. tungen noch nicht bestätigt , und unwahrscheinlich. Ghen fa febr ameifelhaft fen bie frampfhafte Berengerung ber Sagne mange. Meiftens liegen biefe Krantheiten auffer bem Dehiete. ber Chirurgie, und find so schwer in ihren Ursachen ju erkens nen als zu beilen. Dreyzehnte Wahrnehmung. Bruch des Glecranums, verbunden mit dem Bruch Der Speiche. Bon Cafaubon. Burbe nach ber oben augegebemen Art des Geren Defaults behandele. Vierzehnte Dabre nehmung, Ueber ein Carcinom am Auge, wober die Erebeanige Materie fich über den gamen Korper verbreitet batte, Bon Boulet. Das Huge war feit 12 Jaha. ren blind, und feit 2 Jahren trebsartig und fehmerzhaft geworg ben. Bu eben ber Zeit bekam ber Krante eine fast unschmerzhafte Geschwulft in ber abern Bauchgegend, und welche fie fall gang anfüllte. Much warte er herumziehende rheumatifche Schmerzen. Das Auge ftand & bis 10 Linien war ber Baffs. ber Augenhöhle, und fiellte eine einsormige harte und schwarze tiche Geschwulft por, aus ber ein baufiger ftintenber, jumeilen mit Mint untermischter Eiter floß. Nach Berhaltnig man auch das obere Augenlied angegriffen. Die Umftanbe beffera, ten fich nach und nach. (Bie, und burch welche Mittel?) Den Tag nach bam Genug unverdaulicher Speifen, und nach - Purzen Rlagen, ftarb ber Patient. Der Augapfel gellte eine Schwarze unformliche leberarige Maffe nor. Die Leber war. ungeheuer vergrößert und auswendig und inwendig voll pon-Rnoten von verfchiednen Farben. Eben fo bas Des, Gefrong fe und andere Gingeweibe. Auf der Linken Seite mar feine Swur von der Miere und deren Pulgader. Lungen und Berg. hatten die namlichen Knoten. Druche Des Schloffelbeins. Bon Garnier. Es find funfzehen Beobachtungen, welche

Die Beifmethobe bes Berrn Defiliales und beft Erfole enthale den. Er lieff ben Urm bes Rranten, ber gerabe vor fin ftant, burch einen Gehalfen so weit in die Sabe beben, bis er mit ber Are bes Rotpers in perpendiculare Richtung tam. Brachte datignf feitwarts ber Bruft eine Art von einem teifforshiven Riffett an, bas die Lange bes Arms batte, und aus alter Leinwand verfertigt war. Es war 4 bis 5 Boll breit, und aus ber Balle 3 Boll bid. Leistere wurde gerade unter ber Achfet angebrucht, indem einer der Gehülfen bas Riffen beranfjog. Diefes erfit Stud bes Berbandes wurde durch eine s bis 6 Ellen lange und 3 Queerfinger breite Binbe gehalten, beren' eines Enbe in ber Mitte des Riffens angelegt, und einigemal Freiskring um den Leib geführt wurde. Alsbann wurde die nandiche Binde ichief von der Bruft über bie rechte Schulter bintermarts und unter berfeiben weageführt; barauf gelangte fie in borizontaler Richtung von ber Bruft auf bas Riffen, von wo fie ichief nach hinterwarts über bie rechte Schulter, von ba wiederum nach vorne und unter die Bruft. endlich aber horizontal nach hinterwärts über bas Kissen u. C' to, hernmgeführt murbe, bis ber noch übrige Theil ber Binbeverbrancht war. Runmehr faste Berr D. ben Ellenbogen mit ber einen Band, hob ibn in die Bobe, um bas ber Coulter junachft befindliche Fragment mit bem bes Bruftbeins in aleiche Richtung zu bringen. Der Ellenbogen wurde, mit gebogenem Borbergem, an die Seite ber Bruft gebruckt, unb mit einer 6 - 7 Ellen langen und 4 Queerfinger breiten Dinde an dieselbe befestigt. Alle die neben und unter bem Schriffelbein befindlichen Soltungen wurden mit Charvie ausgefüllt, und bie benben gerbrochenen Knochen mit gwed gufammengelegten dappelten 7 - 8 Boll langen, 3 Boll breiten, unb' mit Goubardichem Blenmaffer befeuchteten Compreffet, bebedt, und mit einer britten Binbe befestint. Schon am 18ten' Eage wor ber Bruch geheilt: Der Berband blieb aber aus? Borficht bis jum 21fter liegen. Junfgebnte Wahrnehm. Verbaltung des Urins, durch ein in der Sarnröbre befindliches Sinderniff. Von Engnion. Es war eine Berbattung, die 12 Jahre nach einem Eripper fich erzeugte, und birchs Einbringen des Catheters und durch die Eiterung geboben wurde. Verhaltung des Urins. in der Blase. Statt ieder andern Eintheilung nimmt Gr. D. nur eine vollkommene und unvollkommene an. Die erstere kann die Blase zu einer auswertbentlichen Größe ausbebnen. Um eine solche Berbal:

Bechilling gu vetennien, maß man bie entionellen Reimseichen mit ben in bie Sinne fallenben vergteichen. Unter ben aable renben lerfneben, bie jur Berhaltung bes Urins Gekarnbeid geben tonnan, tann man vorzuglich zwen allgemeine, namlich Die Schwache ber Blufe, und bett Biberfand, ben bet Brit. bemm Durchagna barch die harnrobre erleibet, rechten. Die Erfahrung lebrt, daß viele, bie des Rachts auf der Seite lien gend den Urin laffen, von Berkaltima beffelben aubest anargriffen werben. Komme biefe Berhaltung von ju geoffet-Schwache und ben alten Leuten vor, ben welchen bie Blafe fich nicht genug zusammenziehen tann, um ben Biberstand bes Blafenhalfes au übermaltigen, fo beifen falte Auffthlage, ober wenn man folche Leute an einem taften Ort piffen laft. Doch muß bie Sonde baben gebroucht werben. Dr. D. bediene fich foldber. bie af Linie bick find, giebe aber ben elaftifchen. ben Borang. Sechzehnte und fiebzehnte Wahenehmung. Pon der guten Wirtung des spanischen Stiegenpfle liers bey befriger Enftwingerung des Bebirns auf den Kopf gelegt, Ben Gavard de Montmelian. Dem erften Patienten, der eine Erschüttetung erlitten, faber teine aufferliche Quetschung batte, lief aus ber Dafe, bem Dunb, und ben Obren wier Tage fante Blut alis, und er wurde, burch Bigfenpflafter auf ben Ropf gelegt, gerettet. Achtsebute Wahrnehmung. Beilung eines widernatürlichen Afe ters, wobey zwey Theile des Darmes fich auffer dem Leibe befanden: Ein Matrofe erhielte burch ein Bombenftud eine Bunde, bie fich zwen Boll über ben Bandring auf det rechten Seite bis ju Ende bes Sobenfacts erstrectte, in, welchem bie Soben gang blos lagen. 3m obern Bintel ber Bunde war ein Anhang von dunkelrother Rarbe, ein Boll lang. ber aus bem getheilten Darm bestand, und benm Answaschen der Bunde in den Bauch merdet trat. Rach fünf Monaten' batte biefer Darm durch fein Borbangen eine beträchtliche Grobe erlangt. Aller Unrath wat durch ibn, teiner burchben Maftbaren gegangen, etwas harte weißliche Materie audgenommen . Die alle 3 - 4 Monate abgieng . und Ochleine Ben naberer Unterfuchung fand man , daß die hervorhangende Geschwusst von dem dem Magen zunächst gelegenen. Darmebeile (?) gebildet wurde, und biefer in fich eingeschoben war. (Invagine) Die kleinere Geschwalft, bas Ende bes namlichen Darms war mit ber größeren vermachfen. Benbe waren febr. verbieft und verhärtet. herr D. faste bie Gefcwulft.

Schwalfe virage Minuten lang mit den Sanden und brückte KE Wie nommindente fich dadurch febr. Er unwoidelte fie desroes gen mit einer einfachen Binde in feiner hervorbängenben Läpge, bie Guibe ausgenommen. Im vier Lagen Satte er baburd seine naturliche Dicke wieder erlangt. Er ließ ibn baber senkrecht in die Sobe heben, brachte einen seiner Kinger in seine Destruing, druckte ibn haburch jurud, und entwickelte ibn, und auf diese Art auch die kleinere Geschwulft. Deffmung legte er eine Compteste aus zusammengewickelter Leinmand, und befestigte fie mit der Inquinafbinde, Am namlie den Tage entstand Kollery im Leibe, und ein Durchfall am werten, der fich an den folgenden Tagen in einen natürlichen. Stublgang verwandekte. Bade 8 Lagest wurde die Wunde blos mit Compresson bebeckt, und mit einer elastischen Banbage festgeholten und vollfommen geheilt. Rach einem Jahr, Da diefer Matrofe eine Tonna Bein beben wollte, platte felne Bandage und ber Bruch fam aufe neue bervor, und wurde s die beschriebene Act zum proeptenmal geheilt.

ĄĐ.

Michaell Sherardini, Abergahtigen Arzt (es) in ber (m) großen, wie auch St. Corona Hofpitale zu Milana, Geschichte bes Pellagra, aus dem Italianischen, Lemgo, in der Mayerischen Buch-handlung, 1793. 8, 176 Seiten, 8 se.

Als Beptesg ju dieser neuerdings befannt gawerdenen und beschriebenen Leantheit, allenfalls brauchbar, sonst aber unerbeilich. Denn der gute Mann schwaht schon in der Vorrede B. 14. daß Jipp, von der Schule in Airen gesommen sey, und brüste sich, nach Art der Isaliener, attentsalben mit Lieteraur und Belasenheit, welche ihm, als Nichtsenner, gar nicht angassend sind. Der Verf. giebt sine Geschichte des Pelagra. Die Krantheit besallt vorzäglich die Landseute um die Frühlinger. Lag und Nachtgleiche, und äusserzschen aufer den allzemsinen Zustuchn, durch ein schwerzhaftes Ziehen am Hand und, Austrücken, so wie an den entblösten Cheilen, mit Veremen und Jucken, mit einer röthlichen glänzenden Geschwulft des Oberhäutchens, das sich in kurzem abschuppt und wieder erzeugt, und mit kleinem schwachen Dusse. Im zweps

ten Brabe ift eine Schwermuth. Mattialeit unb Contnelle. Mangel an Appetit und Schlaf, unprbepetiche Mounteteit ben ten Beibern, filler Babnfinn, Abfduppung mit baglider Haurveranderung und Verschlimmerung ber Zufalle borbans. ben. Der Rinnfe ift verloren, wenn fich ein Durchfall voer Speichelfluß einfindet, Bunge, und. Schlund brundig werben. bie Saut auffpringt, und das Urbei wird burch die Berbinbune mit andern Krantheiten gefahrlich. - Die Birtung ber Goune ift unverkennbar, die Krankheit nicht ansteckend, wird burch bie Erneutung nicht arger, burch Mitter und Befcheche nicht Melinder, und von Miemanden beobachtet toorben: (. fer eine unnuge und mangelhafte Gefdichestlitterung, und bennoch ift ber Berf. nicht mit allen feinen Landsleuten, Die davon go fchrieben haben , befannt.) Stramboli wied vermift, Be nicht ber Alpenicharboc ober Afturische Aussab; perhalt: fich im Anfange, wie die Rose, und entsteht von den nemitchen Urfachen; ift in Insubrien endemisch, nicht blos wom Swinen. brande ober der Luft, nicht von Sautwurmern ober Umreinlich feit, etwas von unterbrucker Ausbunftung, ant meiften von ben ungefunden Dahrungengitteln abzuleiten, beren Genf fic im Krubjahre an die Saut abfest. TDiefe ift die nelegentliche Die Ocharfe bie nachfte, ber Souneubrand bie entfernte Uris die. - - Bif doch wohl zu weit ausgehofet. Denn ben den meisten Aguern in Deutschland find alle biefe birfachen von banden, und bennoch tein Pellagra. Alles übrige ift gelebree Spreu, die Berberfagung pherflachlich, bie Berwahrung be-Schrante fich auf befferes Brodt und Reininung der Luft ... und antiscorbutische Molten, Die Kur ift nicht burch Milch und Butter, nicht bugd Spiceglas, Quedfilber, Rumpher, There und Ralchmaffer, mehr burch pegesabilifche Dittel, Delfen und Baben, durch Knoblaud innerlich und aufferiich, genen ben Durchfall die Simaruba, und brauner Wepdrich Mindelle stellen. - Wir find also durch des G. Schrift in ber Erkennte niß biefer Krantheit nicht weiter vorgerügtt. Die Ueberfehune ift erwas fteif, und, wie es scheint, nicht immer getren.

Df.

Johann Emanuel Giliberts, b. A. Dr. und Prof. zu thon, Sammlung praktischer Bedbachtungen und Krankengeschichten. Aus bem kakenischen: Nebik Mehft einigen Atmerkungen und einem Anhange von Ernst Benj. Gottl. Sebenstreit, b. A. Dr. und affentlichem lehrer in Leipzig. Leipzig, in ber Gräffschen Buchhandung, 1792. auf XLVI und 448 Seiten. Mit einer Kupfert. 8. 1986. 8%.

Der Beef, diefes Buches ift ein etlettischer Arge, hat alf bin geiner Rabne geschworen; vielmehr behanptet er mit Reche, magicalle Vervollkommuna und Bereicherung der Arinevkunde aus bred Quellen flieffent mußten; nantlich ans ber Beobartsung des Ganges der Ratur fir den meisten bikigen, und in olelets chronischen Arankbeitens ans einem vernkristigen Emple Vismus; und aus richtig und fcharf gefaßter Undlegie. ... "Ber, Saat ber Berf., wohl ausgeruftet mit anatomifden, themifden Lund naturbifforischen Kenntnissen aus diefen drev Queilen ju Uffibyfen Perstehet, ber, nur der allein kann die Beilkunde mit mabrem Rugen ausüben, und mit feinen Erfahrungen berei-"dem." . Dergleichen Beobachtungen und Krankenkeichten werben frier von dem Berf, gellefert: die Beurtheffungeti derkelben und die Folgerungen barans find dem Lefer überlaffen. Er hat mancherlen Belegenbeit gehabt, viele Rrante gu feben und im Brobacken 24 manchetles Schickfale barten ihn in verschiedene Gimmelsgegenden gebrucht; daher find feine Berk nchtungen befto lehrreichen und befro gewiffer. Die Sauprali-Ache des Berfassers ift, wie er fethet auch saget, mit denfethen au beweifene bag die Ratme Die Rrantheiten beile: daß Des Arge zu Erreichung seiner Absichten weniger und einfacher, einheimilder Mittel bedurfe; und baff er mit benfelben alle mbaliche Musleerungen bewertstelligen, die allem fehroachen Rrafte, flarten, und die allgu'tenfamen maßigen tonne. Dies ist frenkich eine Wahrheit, an welche noch so wenige, sowohl Mergie ale Rrante, glauben ! es ift baber nothig und qut, bag fle bfterer geprediget wird. Biele Meizte mogen wohl immer noch mennen, daß barinne Wiffenschaft und Remittiffe bestituben , wenn fie ben jebem Rranfenbefuche, taglich ein und mehreremale, neue Berordnungen machten und andere Recepte verschrieben, und ein nicht geringer Theil berfelben bruftet fich wohl gar noch bamit : biejen besonders empfehlen wir gegens wartiges Buch zu einer beffern Belehrung, und angehenden Aerzten zur bebachtlichen Nachahmung,

Bor ben in biefem Buche so zahlreich gelieferten Bhole achtungen und Kranfengeschichten bat der Bert zunerderft eine Probe eines nach reinen Erfahrungen entworfenen Rrand heitespftems mitgetheilet, und, wenn diese Probe gefallen sollie. so verspricht er vielleicht zu andrer Zeit auch die übrigen Krank beitetlaffen nach diesem Plane zu bearbeiten. Die Kranthele ten hat er bier blos nach ber Berwandtschaft und Asbniichteit ibrer Bufalle, nicht nach den Urfachen, ober nach einer before hern Theorie geordnet. Rach diefer Ordnung find bier blos fonthetilch alle allgemeine Bahrheiten aufgestellt, welche fich auf die Beiltrafte ber Matur ben Sautfehlern, Berlebungen und Bunden begieben. Der Berf. bat biervon alfo, wie auch Sagar gethan, swep Krantheitstlaffen gemacht, nämlich vitia und plagae, welche Sauvages unter einer einzigen, nathlich virig, begriffen hatte. Er gestehet, Sagars nojologisches Enftein babe ibm hierben jum Leitfaben gebienet, und wir firm ben die Ordning fast gangingch bem Opftem bes Sagar, mit nur weuigen Abanderungen, dagegen mit vielen eingewebten eigenen wichtigen Bemertungen.

Mach det Probe von des Berf. Arantheitespftem solgt Seile 93 ff. eine anatomische Deschreibung eines unreisen, monstrosen Kinden, welchem der Kopf mangelte. Auf der Aupferafel ift dies monstrum acophalum abgebildet. Der Fall ist ganz merkwürdig. Nur einiges davon zu sagen: außes dem Kopfe schlten auch nich verschiedene wichtige Theile und Eingeweider sowohl in der Drust als Bauchhöhle, z. Bi Schlund, Magen, Leber und Milz, und dennbich enthiele der obete Theil der Sedarme, welche zusammengewickelt den Ungestelle ausfüllten, eine ziemtiche Menge Kindspech. Angessint ist hier auch noch die Geschichte von einem Steine, welcher in dem Gebirne eines zestinden und zur gemästeten Ochsien gesunden worden.

Rum folgen nach diesem Allen neun Sammlungen von Berbachtungen und Krankendeschicheen, über fünf hundert der Jahl nach, so vie sie der Berf. ohne gelehmen Preink ausstellen wollte. Die erste Sammlung betrifft ausserliche Krankbeiten; die zweite Krankbeiten; die dritte Entzükomgen; die vierte krampshafte Krankbeiten; die fünfte schwerzhafte Krankbeiten; die sechste Krankbeiten; die achte Krankbeiten mit Zusleerungen; die siedente Krankbeiten der Einbildungskraft; die achte Krankbeiten von Schwächen; und die neunte Lacherien. Brevich

fitte es finft burchgebends nur Benfpiele von genöcknlichen und allgemeiner vorkommenden Kruntbeiten, mit welchen man fich, besonders der angehende Arge, vot allen Dingen, vertrout masten soll: sie tverden für lehtern von ausgezellinetein Ruben sein, und ihm im Anfange den Manget eigner Erfahrung ersehen.

Angehängt hat der Berk. noch: 1) Uebersicht der Krumken, welche im Jahre 1783, im Holpitale zu kvon gehelkt tworden voer gestorben sind; und hierüber werden praktischen Anmerkungen mitgetheiler, wielche die tresslichten praktischen Regeln zu Behandlungen vieler Krankheiten aus verschiedenen Krankheitestinsen enthalten: 2) eine Abhandlung über die Heilerkste der Natur, in einem Gendschreiben an Fru. L. Birer, Arze zu khon: und 3) ein Gendschreiben an Lexun Eisson zu Lanfanne, von der Berbesserung des Medicinalivesens. Im Lextern har sich der Berk, zu sehr in Iden verürt,

ble wohl schwerlich realistet werben wirsten.

Der beutsche Krransgeber, In Dr. Sebenftreit, hat auch noch einen Anhang beygestigt, worinne er, gerabe zur sechren Boit und am schicklichsten Platze, von den Gudingen der Geiltröfte der Ratus handelt, damit unwissende ster sorgios Terzte diese Krafte nicht zu weit ausbehren undern, oder ihnen wehr zu bestreiten überlassen, als sie mirtlich überwinden einsen. — Zuscht noch ein West von dieser deutschen Uebeise zung. Sie läft sich recht gut lesen, und ist deutlich. Sie ist nicht überstäftig und war siete nothig: denn von der Urschrift waren zu wenige Eremplare nach Deutschland gebracht worden, und sie selbst war in einem dunkeln und barbarisch lasteinischen Stole geschrieben, daß nuchter sie wohl nicht recht würden verstanden haben. — In den meisten beygefügten Anwertungen hat der Ueberseher manche Meynung des Verf, eingeschränker und berichtiget.

КЬ.

Rlassische, griechische und lateinische Philotogie, nebst den dahin gehörigen Alterthumern.

Handbuch ber griechischen und lateinischen Sprichmorter, von Deorge Thom. Serg, Refter ber to-

ren.

renzer. Schule und Prof. ber ebraffifen und gried chischen Sprache. Erster Theil. Mirnberg, ben Stiebner. 1792. 1 Alphabet 16 Bogen. in & 1 Rf. 16 St.

Line verdienstliche und Brand,bare Arbeit hat Dr. Rect. und Prof. Gerg allerdings geliefert, und wir wunichen, daß co. bem Berte an Abgange nicht fehlen moge, um auch ben gebene ten Theil nachliefern zu tounen. Es ift erwachjen aus beit Bemerkungen, die fich Berr S. ju feiner Ausgabe der Erafinie ichen Adagien gesammlet hatte. Die Spruchwörter folgen bier nicht in der Erafmischen, so oft verandetten, Ordnung, und aberbaupt in gar keiner Begiehung auf Ordnung, sondern bas Register muß Auskunft geben. Gie haben, außer dem Bormae einer größeren Bollftandigkeit, auch bas Berbienft, bag bie Stellen alter Schriftsteller, in welchen fie vortommen, be-Rimmter citiet, und was ben dem Zustande der Kritik in Eraf mus Zeiten noch nicht allemal mbalich war, in ihrer verbefferten und berichtigten Lefeart angeführt find. Durch pas lettere bekommt unterweilen icon allein ein Oprnchwort eine andere Geftalt und leichtere Erflarung. 3. B. Das mas Erasmus in der Form aufühlt, proternism secie, stammt.aus einer falschen Lesart des Matrobins, die jest in propter viam verdudert ift.

Frenlich, wie auch Br. S. in der kurzen Borrede bevopwortet, man muß es bier, wie im Erasmus, nicht so genau mit dem Geprage beffen, was bier jum Spruchmert geftem. velt ift, nehmen. Inzwischen batte boch ber Berf. nicht übel getban, itt ber Borrebe einen allgemeinen Begriff bavon du entwickeln, und die mancherled Gattungen gufauführen. Ein Sprüchwort im engsten Verstande (wenn Rec. hierüber seine Meyerung und Behandlung zeigen darf) ist eine durch eine kurze Formel ausgebrückte Maxime, die im gemeinen Leben als solche geläusig ist, wie & B. proximus lum exomet mihi; patria est, vbi bene est; procul a lone, procul a fulmine. Diese bedürfen felten einer Erlauterung coer bie ftorischen Aufeldruma. Bingegen im weitlauftigerem Berftaus de woerders nun alle besondere Kormeln des mandlichen oder schriftlichen Ausbrucks darunter gezogen, die eine in irgend ein nem Bolte, Stadt, Bolteclasse ober Zeitalter geläufige und abe lich gewordene Anspielung enthalten. Diese Anspielung kann 野、花、D. 25、111、25、1 1 Gt. 110 Seft.

fich nun grunden balb auf Mothen (wie Tirkoni lenecha); oder auf Geschichte (wie odium Vatunianum); ober auf ein-Mine Anetboten (wie ne lutor vitta crepidam, ober tamquam allem elephanto dare); ober auf einen wielem uit mehrmale nachgesprochenen Ginfall (wie tria Cabpa peffirma) : ober auf Gebrauche (wie nun lemper Saturnalia); ober auf Belfemennungen und Aberglauben (wie supercilium falir); aber auf Charatteristit gewisser Stande ober Bolter Cale tipmis et tonforibus notum; Sardi venules; Ponica fides); aber auf sehr befannte Fabeln (als non amnibus dormio); ober auf nelaufig newordene Stellen der Schausviele und Diche err (1 B. timeo Danaos et dona ferentes); und fe weitet. Dier thut und nun die Entwickelung fener Anfvielung immer with richtigen Berfichibuiffe und zur nicht verfehlten Anwendung des Ausbrucks einen angenehmen Dienft, den bas beste Leriton bod nicht immer vollständig leiften tann. ber Berf, nicht einer solchen genetischen Ordnung gefolget ist. skimen wir ibm nicht verdenken: benn es mare eine verimeis felt mublame Huswahl.

1tm frn. S. zu zeigen, daß Rec. fein Werk nicht ohne Aufmerkfamkeit durchblattert hat; (denn ein Buch dieser Art ganz und in allen Artikeln durchzulesen und zu prufen, wird nan nicht mit Billigkeit zur Aussindung eines Urtheils verlangen): so will ich nur ein Paar Erinnerungen bepfügen, welche mit beum Nachschlagen mehrerer Sprüchwörter aufgestoßen find.

38 S. 156, adire manum. Die Erklärung des Sinnes ist gang richtig: sie past wenigstens auf alle die Stellen des Plautus, wo die Redensart vorkommt. Denn sie kommt nur im Plautus vor, und zwar nicht in det einen blos angesührten Stelle, Poen. 2, v. 11. (nicht v. 13, wie hier vielleicht versdruckt ist); sondern auch Casin. 5, 2, 46. Perla, 5, 2, 18. und Aulul. 2, 8, 8. Aber auch so sieht man noch nicht die Entstehungsart und den etymologischen Zusammeuhang des Sinnes mit den Worten. Sie scheint in der Sprache des gemeinen Mannes geherrscht zu haben. Die Erksärung ist vom Muretus in Var. Leck. 19, 19 vorgetragen.

Bu &. 423, ita fugias, ne praeter cafam. Schon Donat zu ber bemerkten Stelle im Terenz schwantet in Erbesterung biefes Spruchwortes. Auch Scheller in seinem Worterbuche ift ungewiß, und greift sehl in der Bergleichung mit

einem addire (man solle dicht aus dem Regen in die Trause gehn) welche er doch mit einem Vielleicht entschuldiget. Gronos in seinen Observationidus (B. 3, C. 9) entlehnt es von einem Sclaven, der vom Zelostick weg sliehen will, und den Weg der Fluche nicht vor seiner Wohnung oder Hute vogsder nicht vor seiner Wohnung oder Hute vogsder nicht nicht gut auf die Stelle im Phirmis, Verser von einem Hunde, der sich nur so weit retiritt, die er seine Hitte etreicht, und dann am wehthaftesten ist. Am tresseine hitte etreicht, und dann am wehthaftesten ist. Am tresseineschen kann man es aus unsern Sprüchwörtern mit dem pergleichen kann mans de Aus Schwerdt, womit man sich wehren kann, nicht aus den Hinden geben.

Bu S. 189. Cassiis tristiar et Lycurgis. Die Mepnung des Balesias ist mehr als wahrscheinlich, daß hier der Utrische Khetor als strenger unerdictlicher Ankläger gemennt sep. So charakterisist sich auch dieser Lykurg durch seine Rede gegen Leckrates, die einzige, die noch von ihm übrig ist. Wan vergleiche die Schulzische Ausgabe dieser Rede.

Bu S. 154, magno anno Platonis. Daß vieß gleich: bedeutend mit dem varigen ad Calendas grascas gebraucht werden könne, oder je gebraucht worden sen, zweisie ich sehr. Auch hat Derr S. keine einzige Stelle nachgewiesen. Denn dieser annus sollte nicht erst kommen, sandern eristiere schon kmmer, nur daß sein chronologischer Umfang ausserzigen war. Zu den Citaten hatte noch geseht werden können der Dial. de caussis corr, eloga, app. 26. Es gehörte also gar nicht unter Spruchwörter.

Яb.

M. Tullii Cicerosis Tulculanarum Disputationum Libri quinque. Ex recensione Frid. Aug. Wolfii. Accedit diversitas lectionis Ernestiones. Lipsian. 1792. impensis Crusii. 284 S. 8. 14 %.

Seit langer Zeit ift uns keine Ausgabe eines alten Schrifde ftellers ju handen getommen, welche, bey geringern auffern Anfprachen, einen groffern innern Berth und Gehalt beießen batte. Wesm erften Anblick erhalten wir bier nichts werter

als einen nouen Abdrust verschielaulischen Schrätte, wien alle Ummerkungen; mit einigen undenntheilten Badianten des Ernestischen Ausgabe; aber eine nahere Betrachtung zeige gar bald, daß diese Uwrichtungen von der größten Bicheigkeit sind, und daß wir hier einen ganz nenen, mie denrtiessteut kilchen Einsichten, Scharssten und Kenntuiß der Sprache berrichtigten, und einer ganz ungewöhnlichen Korretrieit abgedruckten Text erhalten haben: Kon der leptern Eigenschaft dieser Ausgade mag dies ein Beweis sein, daß wir sied der ausmertsamen Lekture von vier Büchern nicht mehr als zwery Drucksehler haben entbecken kömnen. S. 63. verson wermenstatt verum tamen und S. 119. restingumus, wo in der Theklung des Worts ein i übersehen worden ist.

Was den Text anbetrifft, so find die Abweichungen bese felben, wie fchon gefagt, von ber großten Bebeutung und net auffaltender Menge. Dur weuige Seiten flimmen gan; mit ber Ernestiden Recenfion zusammen ; auf den meiften findet man vier, finf und niehrere Beranderungen, melde mich. B weit bis jest zu urtheilen erlaubt ist, als mabre Berbesterungen angeschen werden muffen. Es ift diese Ausgabe ber aller übet, zeugenofte Beweis, wie wenig noch bisber fur Die Berichtiaung des Textes der philosophischen Schriften des Cicero geleifet worden, und daß Erneffi die Bollendung beffelben mebt guruct als vormarts gebracht habe. Ginen weit beffern Zent hatte schon Davisius geliefert, (zu deffen Lesarten Berr Wolf an vielen Stellen guruckgetehrt ift.) und es ift fehrer eingufebn, aus melden Grunden Erneffi bas Beffere fo oft bete laffen, und bas erweislich Schlechtere an beffen Stelle gefest hat." "Ich habe mich oft gewundert, fagt der gelehrte Ber ausgeber in ber Berrede, (daß Ernefti, bem fich nicht leicht jemand an Talenten. Belehrsomfeit und frieifden Sulfemitteln vergleichen kounte, nicht einmal in Rucficht auf grammatifche Richtigfeit und Elegang ber Sprache fo viel geleiftet bat, als er batte leiften tonnen.) Wenn er fich mehr batte anfirengen, und nur die allgemeinen Sulfsmittel, und feine Bibliothet beningen wollen, fo wurde ber neuere Interpret fich nicht so oft burch die Dornen ber Kritik winden mußen.

Noch ist uns zwar nicht zu urtheilen erlaubt, wie viele der aufgenommenen Berbesserungen bem eigenthumlichen Scharffinn des herausgebers zugehören, — welcher in einer größern Ausgabe von seinem kritischen Berfahren Rechenschaft

jürgen verschicht —— wer so besel können ibir versichern, daß uns auch die rneisen von benjenigen, beren Quelle wir nicht vonkeden konnen, dem lebhaftesten Beyfall abnötsigten, und vonkeden konnen, dem lebhaftesten Beyfall abnötsigten, und vonkeden könksanderung der Interpretien, eine seicher Versetung der Weichtern der Andressen der Andressen der Verschliche Verschung der Undahrheit sogleich der Andressen fälle, sokalt sein der Undahrheit der Andressen führen der der Verschlichen der Verschli

1 : I. w. meso ante matum Engiubre. Die amelianaten Boste qui foit maior nato; canan Plautus et Naevius, perd Ben für unnebe ertlart, et naevius ift eine offenbare historisches Manichalatele, Covide Danifine bernertt Japen für dinen Gedichtieffeiste des Uniors baled .: Cap. 4. In quamiexarcitad zionem sits mus (Indiple: decimans mit Berweifurin des iopes) sam por dedicutes, selffies and mehwre Tourblebriften ausb hitti: Care as sum agnoto-Ghaeburt ; find iduoriiam coe. gifti - fatt er geantum. Innes vrforbert bie lotifibe Ber-Indung folechtervings. Chouds Si to voguvero sliquid; non-relpondebis? Rut nonna Gan, so: relique fere fingali. Ve mules ante anteres proxime - Office barms wird eine bintle Stelle burch die Interpunftion erefflich vetboffere. .. Irtibrenus erflaree big Beete fur eine Commung bes Arrers, del uo fitate velat) in rames et lidibas quae haret modes dicitur, fir ex corporis tosius nebbs :- ivs: gewohnes His ber Gat welat - dicitar gum worhergebenten wezogen! mitte. Cmo. 1 2. Die altem Romen bielten ben Tob für zinte Manbirnini communicionemane vitre, quae in claris visis en femints afair in rockum loterer elle paparacreri hami retiderentant in mermanerent tamen. Eine nortreffliche Les act, flate ber fellechterbings verwerflichen ---- elle, in ceterie huminerineetur, et permaneret — Gani va, Vt ais ille in Synephebis flett ut eit Staties, wo andrei Endich lofen, ianei bit ben Mamen gar auslaffen: 'Cap. 17. Die fentigen Eheiffen flotten emmon fic has furtum rectis lineis in conlectem los com lubrolent, fatt eurfum. Ebend, non mominata magis? quam invalledia facto com invelledia. Cap. 18. id. eft ani-Ø 3.

malem which als Gloffen eingeflammerts derfells: and bie Morte nulla est celeritas, quan posse cum animi celeritate conrendere im 19ten Capitel. Cap. 28. ift ftett vt. & imm pollent in homine uno comi omois die fabrit Berbefferm Beneleys aufgenommen in homine vivo. In bemelben Ese nieri mili enim, quod nunquam vidimes, id quele it; intelligere possumus mit hinmenlessen ber Wegetien vor den letten Berbo, bie ben Ginn gang entfelt, und bethalb for von Davilius verworfen worben ift. Cop. 25. Ann ignisve nefcio, Ratt anima ik akimpa ignisve — , 1886 Ci haf, mirb in ber Stelle quorum canvernanes amaiaqua motus qui animus ridit bat Bett switte für einerfattet. flart. Bentley batte animo verbeffent. Gipe alen finnet wendige als leichte Verbefferung ift in demfelben Cap. quod fi hoc in munda fieri fine also mour porest sett: quod fi in hor mundo - Chen fo nethwentig und ichen lieft ber Ge aube, im abten Cap. Ergo animus, ut ago dica, divinues nt Euripides audan dictre, done off, flatt E. s. and at flat dico, divinus estrut B. a. d. dons. Cap. 102 contract and tem abest ab: no, and malum more fit, quod tibi dudom videbatus, ut verear, se hombu nihil fie, non melum eliud certe, sed nibil banam nind potius. Diese verwirtte Stelle lantet blet for tantom surem abolt, ut malum - ut verest, ne bomini mini fit non malum aliud, certe nilal bonum aliud porius. Boptpefflich unb. unberm Beficht nach, auffet allem Broeffel wahr ift in bemfelben Capitel bie Berbefferung folgenose Etelle: cateruse veniunt contradicuntium, non solum Epicureorum, quos equidem non despicie, sed nos leia avemode doctiffmus quisque contemnit. Sier findet. man weber Liveros Gefinnumaen noch Sprace. Manutuch last contemnit aus, und nun entfleht burch eine felder Ben auberung bes despicio in respicio, welche fic vielleicht chung falls auf alte-Musgaben grunbet, bie fchone Lesare man foliom: Epicureorum, quos equidem non selpicio, led nelclo quamodo dactifimus guisque, welches fo gefaß werben mußis-Contradicunt non-folom Epicurei fon dochiffimus quinque "Es finden fich bier eine Menge Genner, micht bies Epienveers mit benen ich leicht fertig werben wollte; fordern faft gerabe. alle bie aufgetlarteften Philosophen." Cap. 35. IR in bet Stelle qual voro ifta vel quicquam bie Berbeffetung Detti, Eraffi aufgenomment quali vero ilta vi quicquam, und gleich. barauf tum eventum, flatt tamen exmanen. Chenb. nomitig

bori eleter ftatt deffett. Cap. 38. et dubitas, quin sensus in morte nultus sit, com in ejus simulacro videas esse nultum, statt nultum sensum. C. 42. Nimmt ver Herausgebes bie gute Lesart des Cod. Medic. auf: mors, si est milera, miteriae finis esse nultus potest.

Diese Proben, die sich noch um die Halite hatten vermehren Lassen, können einen hinreichenden Beweis von den zahle reichen und glücklichen Verbesserungen abgeben, welche der Tert diese Buches von Cicero unter den Handen des eben so gelehrten und schapstungen Herausgebers erhalten hat. Die Erscheinung der größern, mit einem Commentar und kritischen Anwerkungen versehenen Ausgabe, deren wir oben schon erwähnt haben, wird mit nächstem versprochen, und auf sie soll seine ahnliche Bearbeigung der disputationum academicarung spigen. Rach einer so schonen Probe von dem ausserverung begen. Nach einer so schonen Probe von dem ausserverung ieden Lalent des Perausgebers sind wir sest überzeuat, das jeder Freund der Schriften des Altershums und des Cicero insbesondre der Ersukung dieses Versprechens mit Verlangen ent segen sehn wird.

Go.

Meffianische Weiffagungen bes Alten Testaments. Ueberfest und exidutert zum Gebrauch für angebende Theologen. Leipzig, ben Erufius. 1792.

Die in dieser Abhandung übersetzen und erläuterten Schrifts stellen sind i.B. Wed. 3, 15. 12, 2. 3. 49, 10. 3 B. Med. 15, 18. Pfalin 2, 8. 16. 22. 40. 45. 69. 72. 410. Hof. 15, 18. Pfalin 2, 8. 16. 22. 40. 45. 69. 72. 410. Hof. 5, 4. 3. Wich. 5, 1 — 8. Hagg. 2, 6 — 9. Zach. 9, 9. 20. 12, 10. 13. 13, 7 — 9. und 10, 10 — 14. Maleacht 3, 1 — 4. Jefala 7, 14 — 16. 8, 23. 9, 1 — 6. 11, 2 — 14. 40, 1 — 11. 52, 13. Rap. 33. Jerem. 23, 1 — 6. Ezech. 34, 22 — 29. Das Verzeichnist enthält nicht bies bicke, die nach des Verf. Wermung den Namen messianische Weistgaungen d. i. Hinweisungen auf einen künstegen großen Konig. Ver der Rener des Bolts werden würde, verdienen; sondern auch verschiedene, welche fälschlich von einigen Auslegern in diese Klasse aufgenommen sind, und von dem Verf. verwerseich werben. Satten diese nicht ganz ausgeschlossen sein musseren wurden.

muffen, oder hatten fie, wenn fle neben ben andern gefeit wetben follen, nicht noch mit einigen vermehrt werben millen, 1. E. Jonas? Wurde es nicht schicklich gewesen febn, die achte melfianischen Beiffagungen von ben unachten zu trennen, Katt baß jest bende mit einander vermischt find? In der Ordnung jener wurden wir von den minder deutlichen ausgegangen fenn, und mit den flaren und weniger bestittenen den Befalus gemacht haben. Bleich bie erfte Stelle ober bas fogrunntte Protevangeliuter wird aus der Neibe der bieber gestörigen ver Rossen. Dieses Schicksi baben auch Ps. 69. Sos. 5, 4. 5. Dich. 5, 1 - 7. Pagg. 2, 6 - 9. 3ef. 7, 14. Der Betl. giebt querft eine Ueberfetung, alebann eine Beurthelling bes Inhalts, in wisweit derfelbe messanisch zu nennen seh vder nicht. Alsbann kommen noch Bemetkungen, bie fic auf eine In ber Ueberfe-Mine, Wirter und Redensarten beziehen. hung ift mehr Mochmus, und Feuer und Starte Des Originals als in den gewöhnlichen M seun pfleat. In den Psalmen erhebt fle fich fo fehr ubet die Anappifche, als fich diese über die des Riet. Michaelis empor schwung. Dan wisse nur & C. den Anfang bes 40ften Pfalms. Rnapp : "Scheven ver traue ich, benn er neigt fein Obr au mir (und bort mein "Schrepen) gieht mich aus der morderifchen Grube (ans ab "bem Chlamun). Stellt auf Belfen meine guffe, und fichen meinen Tritt, (giebt mir in meinen Dund ein neues Lied) "einen Lobgesang auf unfern Gott! Biele bie das feben, weraben Jehoven ehren und ihm vertrauen!" Unfer Berfaffer: "Ich trane auf Jehoven, (und er war mir genreich) jer borte -mein Bebet, (jog mich berauf) aus Tobesgruft, (aus tiefem -Bolamme) stellt meine Kuse auf ben Bels, (mache meine Tritte fest) gab mir in den Dund (ein neues Ried) ein Loblied munferm Gott. (Biele bie es boren) merden fim verebren, - (werden trauen auf Jehoven.") Micht, um nach Recenfenten-Sewohnheit ju tabeln , fondern um die Aufmertfemteit, momit wir die Eleberfesung durchgelesen haben, ju beweisen, und thren Berfaffer zu einer nochmaligen Feile aufzumuntern, machen wir einige Erinnerungen. Pf. 40, 7. Mir schenckteff Du Weisbeit, flatt des wortlichen mir baff Du Obren gebobrt, scheint uns zu fren zu senn, und die Begiassung der Metapher nach ber Gloße zu triefen. 45, 14. Dan, Gold durch nochmen Ranken Arable ihr Gewond. Bon Arablen nichts im Original. Hier keht das finmle rerale Schöner vertier Mendelssohn; die Feverkleidung goldge-

flict. Das Bort frablen Scheint ein Lieblingewort bes 21f. ju fenn. Es fommt auch v. 10 ver: 3u Deiner Rechten ftrablt die Koniginn in Ophirs Goldgeschmeide, Co menig man niedrige Mustrucke in Gedichten gebrauchen muß, fo unnothig find die pruntvollen und prachtigen in Liedern, die fo piele naturliche Schonheiten haben wie die bebraifchen. - 72, 16. Auf bober Berge Gipfel wallt ibre frucht wie Libanon. Barum nicht wortlich, raufcht ibre Grucht wie Libanon. Ber in einem Balbe Gipfel ber Tannen von bem Binde biegen gefeben und ihr Daufchen gebort bat, wird ibre Bergleichung mit dem Korn auf ben Saatfelbern, das vom Winde getrieben wird, richtig und fcon finden. Datt ift daber die Unmertung bes Berf. Das Korn fiebt fo dicht wie Libanons Walo. In eben biefem Berfe ift die Schluß. zeile uniberfett gebiieben - Pfalm 110, 2. Es ftrect von Bion aus Jebovah deinen machtigen Scepter, beberriche Deine Seinde. Gehr unpoetifch, ju wortlich, nid nicht beutlich genng. Der Ginn ift: Jehovah ftreckt aus Zion den Scepter, mit welchem Du regieren follft. v. 6. er fcomettere dabin das Saupt aus weiter flur. Sier foll mohl auf für aus zu lefen fem. Wer in biefem Buche neue Ertlarungen erwartete, wurde ben Eitel pergeffen baben, nach welchem as jum Gebrauch der Anfanger bestimmt ift. Es mirbe qu weitlauftig fenn, augnzeigen, welcher Erflarung der Berfaffer auch tiur ben ben vornehmften pan ihm erfauterten Kapitele foige. Der Beneritt eines Gelehrten Lang aufferdem einer Sadje, bie aus Grunden ausgemacht werden muß, fein Bei wicht geben. Die Auslegung, welche Friedlander in Menbelsohns Papieren von Pf 110 gegeben hat, wird sehr gut enttraftet. In ber Rote d. S. 99. wird ber berühmte Dichaes lis wegen einer Bemertindtatiffer, bie er felbft in ben fugplem, ad lexica bebr. p. 273 und in der britten Ausgabe feis ner Pfalmen gurudgenommen bat. Bor 13372 b. 3. mochte nicht au fuppliren fepn, wie ber Borf. behauptet, fondern More thanigften ftimmenswie mit bam. Benf. ten bem Df. 45. übetein: Auch in Diefem foll ber Deffins befungen werden. Aber schlofet es sich für den, daß er der schönste unter den Menschenkindern (benkufig, Menschenk, ift doutsche bebraifch, und follte ausieitzer reindentschen Moberfehung verbannt fevir) genannt merde a ober Tefen wir fonft, bag er mit pradrig gestaldeten Gemallimenwermabltift? Benn gleich ein großer morgenlandischer Konig fo beschriebennunt ben konnte, fo **Scheint** 

36 b.i., Indeaes: foine Geffindting, Die lesse Berfellung: R nicht weniger anthropomorphisch als die erfte. 9, 9. Webe vermissen ungern die Ertidung: diese Berfes. Gogen Erde der Ep. an die Cocinther führent wir dieselbe Klagen Apost: Gesch. 9, 27. ist und unrichtig erklärt. Die Groodhe der Erläuterungen, die fald Anmerkungen bald Umschecks bungen find, ist grammarisch richtig, nuffer das wie einigemad bonnen sie lobven gebraucht. Ap. Gesth. 8,133. Weber 7, 7. Der folichen Rechtschen Ap. Gesth. 8,133. Weber 7, 7. Der folichen Rechtschen Gerde hatte sich der Bed inne hatten mögen.

Ut.

### Protestantische Gottesgelahrheit.

Probigem von Johann Benjamin Koppe, Königli Größbrier. Churf. Braunfch. Lineb. erstem Pofund Schlößprediger und Consistorialrath. Mach seinem Labe herausgegeben. Erste Sammking. Ochstingen, ben Dieserlich. 1792. 2. 480 Seites. und 72 Seiten Vorredt und Pranumeranten. Verigeichnis. 1 NC. 12 N.

Menn ein Prediger ben feinen Lebzeiten nicht felbft beftimmt, was für Bredigten nach feinem Tode burch ben Drud befannt gemacht werden follen, fo fann man in den meiften Fallen ing mer ficher annehmen, daß, wenn Freunde und Befannte beit noch aus feinen nachgelaffenen handfchriftlichen Prebigten mehrere brucken laffen, der Berfaster selbst fie in der Gestalt; in welcher fle nach seinem Tobe wirklich erscheinen, nie wirde haben drucken laffen. Und je gröffer ein folcher Mann als Prediger und Schriftsteller ift, besto ficherer kann man immes kine Misbilligung vorausfeten, besonders dann, wenn er duffer keinen Drediger- Geschaften, in einem ausgebreiteten Birkungstreife fand, ein thatiger arbeitsamer Dann war, end baben, so parador es aud flingen mag, butch Kleiß und Umgang mit ber verfeinerten Menschenflaffe fich einen über bas gewöhnliche fich erlabenden Reichthum an Ibeen erwarb. In diesem Fall wird dieser Mann immet zwar gute, oft scho-

pe und mufterfafte Predigten ja Papiere brimen ; aber feine übrigen Geschafte jund feibft bie Ubertat feines Geftes find ein hinderniß, allen feinen Predigten bas Gienel ber Bollene bang in dem Maage aufpebraden ;" ats es gefchehett wirebel wenn er felbit feine Manufcripte filt ben Drud beatbeitet batte. Er kounte ben feinen anderweitigen Gefchaften und ben fo vie-Ien ihm von allen Geiten juftebmenden Ibeen nicht immer ble Baltung und das Roloris des Ganzen im Auge behalten, micht immer die legisch erichtig gemachte Anordnung der Mateb vialien unausgefest verfolgen, nicht immer die Sprache feinen Ideen fo genan, als thodlich, anpagen, und ihr burch gehote ge Rundung ber Berioden ben Boblisang achen, ben er ber-Alben ben mehrerer Muse, und ben der Ablicht fure Dublitum au arbeiten, hatte geben tommen. Und was bas bauptfachliche fte ift; er konnte im Augenblick bes Rieberfchreibens, wie Dr. Spittler in ber Borrebe all Roppens Predigten auch anmerte. nicht alle die fich ihm aufbrangenden fruchtbaren Sideen fo firm ren, als er es ben mehrerer Danfe wurde gefonnt unb gethan In biefem Falle nun war ohne Zweifel der fel Koppe. Die Dredigten, welche wir vor uns liegen haben, find nach seineur: Love heransgegeben; und tragen alle so sebe das wie verteinbare Bepehae bes großen, aufgetlarten, rechtichaffenen. für das Bute fo eifrig wirtfamen Dannes, daß wir fie mit Recht unter die vorzuglichsten Dredigten unferet Zeit rechnen tonuen. Inteffen tann Rec. , wenn er unpafthenifch fenn will, ben aller Berehrung, die er für den fel. Mann batte, ben bet willigken Anerkennung bes vielen von Roppe gestifteten Que . ten in den Bannoverfchen Landen; Diefe Predigten für teine vollendeten Meifterflude halten. Bos fin einen Grab von Bollbommenfeit Roppe felbit ihnen wurde gegeben baben, wenn er Re felbft für ben Drud bearbeitet batte, laft fich nun berlich nicht bestimmen, es ihrt fich boch aber ein boberer Grabvoraussehen, als die gegenwettigen asben, wonn man auch mur biel Predigten lieft, und fich bann den gangen Dann baben benft, ber fie geschrieben bat. Roppe mar mit Weschaften überhauft, fieng gewöhnlich erft ben Sonnabend die Ausatbeitung feiner Countagspredigt an, arbeitete langfam, und ftid, wie wir von Beren Doppenftebt wissen, noch foat am Compadent alles weg, was er gearbeitet hatte. Menn benn unter diefen Umständen ein Mann deunoch solche Predigten niederschreibe, als diese find, so fann man leicht benten, was er ben wehrerer Duse und von ihm selbst gebrauchter Keile geleb '

releifter baben wurde. Er mirte a. D. bestimmer in seinen Benveisen und sprafaltiger in der Entwicklung der Sidern gewei fen fem. als er es in der amerten Drebigt gemefen ift: er murbewielleiche die fiebente und neunte Predigt gar nicht aufgenommen, ober boch bin und wieder mehr die Gongen des Gostems, verwischt haben; er håtte die so unvollendete swanzigste Dredigt gewiß vollständiger ausgearbeitet, und überhamt batte et mobl mehr für die Reinbeit der-Sprache gesorgt, die jest ebeils burch grammatische Untichtigkeiten, theils burch überdaufte Inversionen, ebeils durch warnabig lange, aft zwep Beiten lange Perioden febr vernachläffiger ift. Das alles mußte jeht aber fo bleiben, wie es ift, wenn dem Dublitum genuine Roppifche Arbeit follte eingehanbiget werben. Die Arbeit ist dem ohngeachtet so schon, daß das Dublikum denen, welche die Befanntmachung berfelben veraniaft baben, wiel Berbindlichkeit dafür ichaldig ift. Sie bleibe auffer ben übrigen schriftkellerischen Produkten des zu frich verewigten Mannes ein Denfmal, was er auch als Prebiger war. und wie viel Gutes er auch in diesem Posten noch würde gestiftet haben, wenn er nicht fo fruh bas Biel erreicht batte. - Der Wrediaten find in diesem erften Theile viet und gwangig. Die Sauvslähe find micht neu; aber die Behandlung derfelben im Gangen genommen logisch - richtie, und, was ihnen befondern Werth giebt, praktisch. Zum Grunde liegen ben wielen frengewählte Texte, nicht immer die Sountageeunngelien, ein Berveis, daß es den bannoverifden Predigern fren fiebt, ju ihten Prepigten Schriftstellen zu nehmen, welche fie wollen Die Borrebe ift ein Dentmal der Freundschaft, welches Bert Sofr. Spittler, als Bernusgeber bem fel. Roppe gefest bat, and worin er einen zwepten Theil biefer Predigten andundide. Das Pranumeranteaverzeichnis ift eines der größten, welches Mec. jernals gesehen but, und bossentlich wird es feinen ge reuen. fich biefe Drebigten angefchafft ju haben.

Λq

Neber die Vernunftwidrigkeit einiger lehren bes gewihnlichen Kirchenspstems. Bon Philipp Ludewig Mark, Doktor der Theologie. Halle, ben
Hendel., 1792. 134 Seiten in 8. Mit dem Motto: Nun, nun, verschift er nur nicht gar Das
Kind-

Kindlein mit dem Bade, Das arme Kindlein bas, fürwahr es war ja Jammerfchade. Biltrger.
8 R.

Der Bf. findet es mit Recht unschicklich, wenn biefenigen auf eine unanståndige Weife als unvernunftige und nicht felbit Benkenbe Manner verunglimpft werden, bie bas protestantische Spitem annehmen. Allerdings kann ein Dann ein febr vernünftiger, einsichtwooller und auch in vielen Studen leibstbenfender Mann fenn, und Doch die Lebren des protestantifchen Ouftems alle fur mabr und gewiß halten, indem er in feiner Bus gend einmal ju gemiffen Borffellungen bavon gebilbet ift, und weber Gelegenheit noch die nothigen Bottenutniffe bat, um genauer gu untersuchen. Gerabe bies war der Rall mit Deu ton und Leibnit, auf Die ber Bf. fich beruft. Bu biefer Danner Beiten waren febr viele Fragen entweber gang ber Unterfuchung entzogen, welche grundlich untersucht werden muften, wein man über bas Spffem mit Ginficht urtheileit wollte. Rritif und Eregefe waren in ihrer Kindheit, und die Philofophie war langst gewohnt von der tirchlichen Theologie am Bangelbanbe geleitet ju werben, batte barüber abet faft vergeffen, felber frebe Ochtitte ju magen.

Die Bauptabficht des Berf. ift, ju zeigen, daß bie Lebren des Suffems nicht vernunftwidrig fenn. Er fagt, die Berafichtung auf die fembelischen Bucher forbre mur Beubehaltung der wesentlichen Lebren derselben, wenn sie auch nicht in bem Sinne genommen wurden, worin fie in den fonbolischen Duchern genommen fenn. Die Fragen, ob der Inhalt der sombolifchen Bucher wahr, und ab er jam Beil ber Geele gu millen nathmendia fen, febe er bier ber Seite; benn wenn der Inbalt mabe fen: fo bonne er für den, der ibn erkennen tonne, nicht gleichgultig fenn. Unftreitig tonne aber jede Lehre bes Coffems auf eine für Oltelichteit und Lugend wehlthatige Beise angewendet werden. Das beweise Tollikofer, Spale ding, Celler und Sack, inden keiner mehr als fie auf Laus terteit bes Bergens bringen tonne; als bieje Manuer. ift Rec. mie dem Berf, einig. Co wie diese Manner bie driftlichen Glaubenslehren vortragen, find fie porgettagen, und so wergetragen werden fie nicht schnolich; foribern vielmehr recht nutlich. Aber eben diese Danner predigen überall nicht die Lebre des Guftems; sondern die eigenstiche biblische Lebre. menn

worth the aleich niemals Lebren bes Softems angreffen, weldes aud tein protestantischer Lehrer in feinen Prediaten thun follte, weil er dadurch immer viel schaden und nicht nützen tonnte, und weil er es feinem Bertrage mit feinen Borgefete ten schuldig, und dieß zur Erhaltung der Ordnung mid Rube in ben protestantischen Kirchen nothig und authich ift.) Nach obigen febr verwirrt vorgetragenen Saben tommt ber Berf. benn auf die Untersuchung der Bernunftwidrigkeit einiger Lebe ren bes Opftems, und zuerft auf die Lehre von der Dreneimateit. Diefe, fagt er, toune man fich so vorstellen: Der Bater sep ber burch bie Matur fich offenbarende Gott; ber Cobn, ber burch die wunderbaren Begebenbeiten in der fichtbaren Belt fich offenbarende Gott; ber beilige Geift, ber durch wunderbare Einwirkungen in menichliche Seclen fich offenbarende Gott. Der Binf. bebenft aber nicht, daß vot allen Dingen erwiefen werben mufte, daß die Dreneinigkeitelehre des Suftems in ber Bibel gegrimber fen, indem finit aller verminftige Grund einer foldben Lebre wegfallt. Er bebentt ferner nicht, daß bier nur eigentlich von der in den symbolischen Bichern hinlanglich. besonders in dem als symbolisch angenommenen nicanischeenfautinopolitanifchen Symbolum, bestimmten Lebre wom Bater, Sohne und beiligen Beifte, ale breven im gettlichen Befen wirklich subsistirenden, und personlich verkibiedenen, aber febe bas sottliche Wesen ganz und ungetheilt bestwenden Ders forten bie Rebe fen. Et blich wird nicht allein berfeifter, well ther wunderbare Begebenheiten in ber fichebaren Belt, und winderbare Wirfungen an ben Seelen der Menfchen, wem nicht geradein leugnet, boch nicht für erweistich balt, bes 196 Berftellungsort verwerflich finden; fondern es wied auch übell haupt anstoffig sebn, dag ein und eben berfelbe Gett, ber fich auf brenfache Urt offenbaret, beswegen als ein in been Perfe nen bestehendes Wefen vorgestrut werde. Es ift langk erine nert, bag man auf biefe Weife leicht noch mehrere Urten bes Offenharung Gottes ausfindig machen und bie 3abl bet Perfonen in Gott vermebren konnte; und alles kommt also auf bie Kringe au, ob die gange Lebrart von brep Perfonen in Goet biblifch feb ober nicht? - Roth fonderbarer Benfthme fich bet Berkaffer, ba er geigen will, daß die Lehre von ber Gottbeit Chriffi nicht vernunfewidrig fen. Er mennt, wer mur gugete; bag wenigstens burch Christum wirtliche Wunder in der phyfischen Welt vorgegungen fenn, ber tonnte Urfache finden, vott ber Berbindung nicht sowohl bes Baters ober bes beiligen Wei:

Beiftes als vielmehr des Sobnes Sottes mit dem Menschen Jesu zu reden. Daben wird nun schon vorausgesett, der Sohn Gottes fen Gott, Der die Bunber in der physischen Welt wirke. Aber wenn nun daraus, daß durch Christum wirkliche Wunder in der physischen Welt vorgegangen maren. folgte, daß der Gohn Gottes fich mit dem Menschen Jest vers bunden hatte: so konnte derjenige, welcher glaubte, daß duch Mofes, Joing, Simfon, Clias, Chila, Jefrins, Petrus, Pour lus n. f. w. wirkliche Wunder in der phofischen Wett vorges gangen waren, auch baraus folgern, der Ochn Octtes habe fich mit Moles, Jofun, Simfon u. f. w. mit jedem Bunders thater verbunden. Er thut fich übrigens viel auf die U. ters fcheidung zu Gute, daß man wohl von Gettheit Crifti, abet nicht von Gottheit Jefu reben muffe; aber die Sauptfathe, bent biblischen Grund oder Ungrund der Lehre läßt er unberührt. Er begt auch den Grundirsbum, der die Quelle alles Misbersffandes und aller vertehrten Borftellungen von der Derfen bes Meffias und Christus mar, namlith, das der Name: Schie Bottes in der Bibel ber Dame einer befondern aus dem notte lichen Wefen erzeugten Person, oder der gottlichen Matur Befu Chrifti fen, und fieht nicht ein, daß diefet Name nach Der Bibelwrache unleughan die Derfon des Meffias und awar wegen der innigen Berbindung, worin et als Mellias mit Gott fand, bezeichnet. Sang unbefriedigend ift, mas über bie amo Raturen in der Derson Christi gesagt wird. Das Mustopiae Diefer Lebre will der Berf. durch die Bemerkung heben, daß boch Chriffus in einer innigen Berbindung mit Gott gedacht werden mulie, wenn er uns das lebn folle, was er fur uns ift. Aber ift denn die Lehre von imo Maturen in Elvisto, wie sie von Eprill wider Restorius und von den Verfassern ber Com vardienformel wider die Reformirten festgesett ward, blos die Lehre, daß Christus innig mit Gott verbunden fen? - Auch verandert der Berfaffer gang den Begriff der Erbfunde, wenn er bie Rolaen ber erften Sunde baber ableitet, bag fie begane gen fen, ebe ble Denfchen im Guten befeftigt gewefen fenn, und nicht fo viele fchlimme Folgen gehabt haben wiltbe, wenn bie Menfchen ichon mehrere Befchlechte bindurch im Bebarfam gegen Gott geubt gewesen maren; ferner, wenn er fie blos als einen natürlichen Hang zu dem, was bose ist, Beschreibt; und ben bem allen bleibt doch dasjenige, was er zur Bertheidigung feiner Borftellungsatt bepbringt, Folgerung aus einer Sppothefe, die keinen Grund weder in der Bermunft, noch in der 17. 2. D. B. III. B. 1. Gi. Ili Seft.

Bibel bat. Er batte geigen muffen, daß es ber Bermunt at man fen , baff der Menich von Ratur, ohne durch die Taufe hub ben heftigen Geift wiedergebobren ju fenn, wenn er fond auch als ein ungetaufter Richtdrifte alle naturlichen Mittel ammende, gang ut fabig fen, was Gott gefallt, ju erfennen, fu wollen und gu thun, und daß ein jeder Dichtchrifte um' Ber Erbfunde willen ewig vertamint fen ; benn bas ift unfrei tig die Lebze des Augeburgischen Bekenntniffes. fommt der Berf. auf die Lehre von ber Eriblung bet Mentichen burch ben Tod Selu, und zeigt, das fich der Ginflus der Simrichtung Jefu auf bie Erlofung ber Meufchen vom Ciente ber Sunde auf mannichfaltige Beife vernunftig denken laffe. Aber er hatte zeigen follen, daß die Lehre des Softems; das Bott allen Menfchen unter ber Bedingung der volltommnen Erfullung feinet Gebott ewige Geligfeit berhelfen, und wenn fie biefe Bedingung nicht erfüllten, thnen den leiblichen, geifiliden und emigen Tod gebrobet babes bag nun beswegen icher Menfch fatte verdammt werben muffen, weil feiner Die Sei bote Bottes bolltommen erfüllt habe, und daß beswegen ber eivine Sohn Gottes ein Menfch geworben fen, um burch feinen leidenden Behorfam alle Strafen aller Gunbe in baffen umb ber abttlichen Gerechtigfeit Benuge ju leiften, und burch feinen thuenden vollkommnen Gehorfam an ihrer Gratt bas Gefet Gottes zu erfullen, um ihnen burch feinen leibenben Rellvertretenden Geborfain Bofremma von ber Schill und Strafe, und burch feinen thuenben Gebotfam Die ewige Seligkeit zu verbienen. Go fagt bem Berf. Die Lehre von ber Rechtfertigung allein burch ben Glauben nur fo viel, baf wir wirtfam überzeugt fenn, daß unfre Bunden uns von Gott aus lauter Gnade um Christi willen vergeben fenn, und Die eine gelnen Theile, welche diefer Sas enthalt, beterminirt er nur fo, daß dadurch alles abgesondett wird, was die Bernunft absondern lehrt, wenn wir wirklich gebessert, und der Gnade und bes Bobliefallens Gottes wirklich frob und gewiß werden wollen. Go beißt ihm ber Sat, baf alle Michtchriften vetbammt fenn, nur so viel, daß ber Christ zu einer vollkommineren Seliafeit gelangen konne, als bem Dichtchriften au etlangen moglich fen; und endlich bie Lehre von ber Emiakeit der Bollenstrafen veritebt er fo, daß darin nur bebanptet merbe, bag ble bier ungebefferten ewig bie Rolgen ihrer Sanben in bem fernen Buruckbleiben von der Sobe bet Bolltommenbeit und Wluckfeligkeit, wohin fle funft gelangt febn wieben, erfahren toùrben.

wurden. - Rec. will bier die Schwierigkeiten nicht rugen, bie auch ben diesen Borstellungsarten in den benden letten Lebr n bleiben. Aber das fann er doch nicht unbeinerft laffen, bag auf folche Beife die Vorftellungsart des kirchlichen Spfrems wesentlich verandert wird. Sie wird allerdings auf bicfe Beife und burch eine folde Beranderung verbeffert, und Dec. ift so weit dabon entfernt, die Bemühnngen unsrer vortreff lichften Gottesgelehrten, welche den Lehren bes Ouffems eine minder ichwierige, und für bie Beforderung chriftlicher Beis beit und Lugend fruchtbavere Bedeutung gu geben suchen, gut tabelu, daß er nichts mehr wunscht, als daß einem jedem bars in alle rechtmäßige Frenheit gelassen werde. Auch ist eine sole de milbere Vorstellungsart von den Lehren des Systems richt eift bom Berfaffer biefer Sabrife angegebene: Dan findet fie vielmehr bereits und jum Theil besser ausgeführt und forgiale tiger bestimmt in vielen neuern Schriften, theils von den oben genannten wurdigen Lehrern, theils von Bermes, (f. befone bers deffen Sandbuch der Religion, ) Sturm, Manter u. a. Mur das ift detn Werf. eigen, baft er battilt erweisen will, daß die von ihm erorterten Lebren Des Sylfems nicht vernunfewidrig feyn. Wenn wir gilgeben, daß, feis ne Lebre bes Spftems vernunftwidrig fen : fo muß es boch einleuchten, bag derjenige, welcher das erweisen will, bag die Lehren des kirchlichen Spstems nicht vernunkwidzig fenn vor allen Dingen die eigentliche Rirchenlehre genau fo beifimmt, wie sie in den symbolischen Buchern bestimmt worden, und vollständig angeben, und bann von jedem zu dieser Lehre ger borenben Sabe zeiden muffe, wie und watum er bet Ber. nunft gemaß fen. Ein Bertheibiger ber Bernunftmaffigteit ber Lehren des Spftems darf fich auch nicht hinter ber Bee hauptung verstecken, daß bergleichen Bestimmungen bet Lehre nicht wefeintlich zum bitchlichen Spsteme gehören. In dem durchgangig jehr confequenten Shiteme hangen alle Sake fo genau und ungertrennlich an einandet, das man keinen biefet Sabe wegnehmen tann, ohne jenen Zusammenhang, und bie davon abhängende Bundigkeit und Reflickeit des ganzen wohlte verbundenen Gebäudes ju bernichten. Wenn Gegner bes Systems den Saben besselben den Borwurf machen, daß sie wider die Vernunft fenn: so wollen fie nieht bakit fagen, bas bie Sauptlehren des Softems nicht fehr vernunftmäßig vorges ftellt werden konnen; fondern fie wollen fagen, daß die Bop ftellung, welche bas Spfiem von viefen Lehten mache, thuen

Bibel bat. Er barte jeigen muffen, daß es ber Bertunft at maß fen, baß der Denich von Blatur, ohne burch die Laufe and ben heitigen Geift wiedergebobren zu fenn, wenn er fonft auch als ein ungetäufter Richtdrifte alle naturlichen Mittel anmende, gang un fabig fen, was Gott gefallt, ju ertennen, fu wollen und zu thun, und daß ein jeder Dichtchrifte um' ber Erbjunde willen ewig vertamint fen ; denn das ift unftreis tig die Lebie des Augeburgifchen Bekenntniffen. kommt der Berf, auf die Lehre von ber Erlblung ber Menkien burch ben Tod Jefu, und zeigt, daß fich der Ginfluß der Dinrichtung Jefu auf bie Erlefting ber Meufchen vom Eleabe der Sunde auf inannichfaltige Beife vernunftig benfen faft. Aber , er hatte zeigen follen, daß die Lehre des Coftems; das Gott allen Menfchen unter ber Bebingung ber volltommnen Erfüle lung feinet Gebote ewige Geligfeit berbeißen, und wenn fie biefe Bedingung nicht erfüllten, ihnen ben leiblichen, geifiliden und ewigen Tod gebrobet babes bag nun beswegen jeber Denfch fatte verdammt werben muffen, weil feiner Die Bebote Gottes bolltommen erfüllt habe, und daß beswegen ber eivine Sohn Gottes ein Menfch geworben fen, um burch feis nen leidenden Behorfam alle Strafen aller Gunde tu bagen umb ber abttlichen Gerechtigfeit Benfide zu leiften, und burd feinen thuenden vollkommnen Behorfam an ibrer Statt bas Gefet Gottes zu erfüllen, um ihnen burch feinen leibenben Relivertretenden Geborfam Befrennng von der Schuld und Strafe, und butch feinen thuenben Gebotfam Die ewige Seligkeit zu verbienen. Go fagt bem Berf. Die Lehre von ber Rechtfertigung allein durch ben Glauben nur fo viel, baf wir wirtfam überzeugt fenn, bag unfre Sunden uns von Gott aus lauter Onabe um Christi willen vergeben fenn, und bie eine gelnen Theile, welche diefer Sas enthalt, beterminitt er nur fo, daß dadurd, alles abgesondett wird, was die Wernunft absondern lehrt, wenn wir wirklich gebessert, und der Gnade und des Boblgefallens Gottes wirklich frob und gewiß werden wollen. Go beift ihm ber Sas, daß alle Michtchriften verbammt fenn, nur fo viel, daß ber Chrift zu einer vollkommeneren Seligfeit gelangen konne, als bem Dichtchriften gut etlangen möglich fen; und endlich bie lehre von ber Ewigkeit ber Bollenstrafen versteht er fo, daß darin nur behaupter werbe, baß die hier ungebefferten ewig bie Rolgen ihrer Sanden in bem fernen Buruckbleiben von der Sobe der Bolltommenbeit und Bludfeligfeit, wohin fie fonft gelangt febn masten, erfabren toùrben.

murben. Rec. will bier bie Schwierigkeiten nicht rugen, bie auch ben biefen Borftellungsarten in den benden letten Lebr n bleiben. Aber das fann er doch nicht unbettiertt laffen, baff auf folche Beife bie Breftellungsart bes firchlichen Shfrems wesentlich verandert wird. Gie wird allerdings auf biese Beife und durch eine felde Beranderung verbeffert, und Det. ift fo weit dabon entfernt, die Bemühungen unfrer vortreff lichften Gottesgelehrten, welche den Lehren des Cuftems eine minder schwierige, und für die Beforderung chriftlicher Weis beit und Tugend fruchtbavere Bedeutung zu geben suchen, zu tadeln, daß er nichts mehr wünscht, als daß einem jedem bars in alle rechtmäßine Krenheit gelassen werde. Auch ift eine sole de milbere Vorstellungsart von den Lehren des Systems richt eift both Berfaffer biefer Schrift angegeben: Dan finbet fit vielmehr bereits und jum Theil beffer ausgeführt und forgials tiger bestimmt in vielen neuern Schriften, theils bon ben oben genannten wurdigen Lehrern, theils von Bermes, (f. befone bers beffen Sandbuch der Religion,) Sturm, Munter u. a. Mur das ift detn Berf. eigen, bag er damit erweifen will, daß Die von ihm erörterten Lebren Des Sylfems nicht vernunftwidzig feyn. Wenn wir gugeben, daß, teis ne Lebre des Syftems vernunftwidrig fen : fo mufi es boch einleuchten, bag derjenige, welcher das erweisen will, daß die Lehren des kirchlichen Spstems nicht vernunftwidrig fenn vor allen Dingen die eigentliche Rirchenlehre genau fo bestimmt, wie fie in ben fombolischen Buchern bestimmt worden', und polistandia angeben, und bann von tedem zu dieser Lehre get hörenden Sabe zeigen miffe, wie und warum er der Bernunft gemäß fen. Gin Bertheibiger ber Bernunftmaffigteit der Lehren des Spstems darf fich auch nicht hinter ber Bee hauptung verstecken, daß bergleichen Bestimmungen bet Lehre nicht wefentlich jum titchlichen Softeme gehören. In bem durchgangig jehr confequenten Shiteme hangen alle Sate w genau und ungertrennlich an einandet, daß man feinen biefet Cabe wegnehmen tann, ohne jenen Busammenhang, und bie davon abhangende Bundigfeit und Refligfeit des ganzen wohle verbundenen Gebaudes zu bernichten. Wenn Gegnet bes Spstems den Saben desselben den Vorwurf machen, daß sie wider die Vernunft senn: so wollen sie nicht bamit sagen, bas die hauptlehren des Spftems nicht febr vernunftmäßig vorges ftellt werben konnen; fonbern fie wollen fagen, daß die Bop stellung, welche bas Spfien von viesen Lehten made, thuen

mit der Vernunft nicht vereindar scheine. Wet diesen Vorwurf widerlegen will, muß nicht, wie der Verfasser, die Vorstellungsart des Systems verändern, sondern ste ungeändert lassen und so vertheidigen. Dies hat der Verf. nicht geleistet. Um so viel weniger hatte er so hoch und hart mit Vorwursen über diejenigen hersahren sollen, welche ben der innigsten Veredrung Jesu und seiner Lehre sich nicht überzeugen können, das die dem System eigne Verstellungsart zur Lehre Jesu gehöre, und der Vernunft und wurdigen Vegrissen von Sort germäß sep.

### Baushaltungswiffenschaft.

Auserlesene Sammlung vermischter ökonomischer Schriften für die Freunde meiner praktisch ökonomischen Encyclopädie, vom Commissionsrath J. Riem. Zworten Bands vierte Lieferung. Mit Aups. Dresden. 8. 176 Seiten, zugleich mit dem Haupttitel des zwepten Bands, unter der Jahrszahl. 1792. 16 R.

Ans den Anzeigen der durfärfil. S. Leipziger dkonomie fcben Societat von der Oftermeffe 1791, bemerten wir Lichelführerung der Schafe von Pastor Germeraban fen S. 15. Richt alles Bieb fann die Gicheln vertragent mur ben Mastschweinen, und auch diesen nur unter gewissen Umständen, fibeinen sie zu bekommen. Den Schafen insbefondre mochten fie gleichfalls nicht zuträglich fern: allenfalls mur unter anderes Kutter gemischt. Auch ware zu versuchen. wie sich die Eicheln gewährt verhielten. — Frostverwahrungsmittel, S. 23. von Prof. Bobmer m Bittenberg. Das von Stromer in den Abhandlungen der schwedischen Alademie vorgetragene Mittel mit Enthlattung ber Baume hat amen Bedenflichfeiten: 1) die Dabfamteit bes Abblattens, s) ben mabricbeinlichen Schaben, ber baburch entfteht, daß die Wirtung des Safts für die Zukunft in Bervorbringung der Anofre, wo so vieles von den Blattern abhangt, aufgehalten und gefiert with. Ueber biefes feben wie, daß bie Matur felbft

thus, was wir burch bas Ablatten thun mollen, indem Re bet eintretender Ralte die Blatter welft und baburch die Circulation des Safts bindert. - Die Einwirkung des Frosts auf Die Baume liegt wohl am meiften in ber garten Beschaffenheit der Arveige, und es tame also darauf an, diese Theile barter an machen, welches durch Ginwideln der garten Triebe geschehn thunte. - Auffammlung und Gebrauch des Meilerwassers S. 30. von Bergassess. Ranften. Man braucht auf Eisenblech und Meffingwerfen theils die Bitriolsaure, theils Die Roggenbeibe. Mehrere preuffiche Werke bedienen sich aber auch des Meilerwaffers, und die auf andern miklungene Bersuche lagen wahrscheinlich in ber unzweckmässigen Aufsamin lung deffetben. Alle Berunreinigung muß vermieben werben, daher die Sammung erft zwey bis brey Tage nach dem Anfang des Brands beginnen muß, aufferdem man eine theerartige Pluffigfeit betommt. Dann bringe man Ribren 14 füß lang, an einem Ende 1 — 11 Zoll, am andern 2 — 21 Zoll im Lichten weit, mit der weiten Deffnung in Deiler, mit bet engen in den Spund eines gaschens, worinne sich die Dampse Sammeln und niederschlagen. Die Ribren werben nur an der Seite angebracht, mo die Deiler ben meiften Schut vor bem Bind baben. Alle 24 Stunden fammelt man bas Baffer in ein grofferes Gefäß, und ftect die Robre tiefer ein: ganz abet bort man auf, fobald ber Deiler ? niebergebrennt ift. -Bandsagemaschine nebst einem Aupser. S. 37 für Ginen Mann. Durch einen als Gegengewicht bienenden Klob gefchieht bas Burudfchieben ber Sage, bas fonft burch ben meyten Arbeiter bewirft wirb. - Gurten gu frangeln. 6. 47. um groffere und mehrere Fruchte ju giebn. fann Mec, aus den Erfahrungen einiger feiner Befannten beflatigen. - Anmendung des Liben . Iben . oder Ca. tusbaums, Pawus baccifera, wider die Jolgen vom tolden Bundebiff. G. 53: Ju einem Decoct gegeben wurden Daburch, nach bem Zeugnif gerechtlicher Aften, zwen Perfonen und ein hund gerettet. Don mehrerem Mutzen und besonders der zu bewirkenden Unschädlichkeit des Ta-Pusbaums bey deffen Anwendung zum Futter fürs Vieb. S. 65. Noch immer bleiben die Mepuungen von , Schablichkeit und , Unfchablichkeit bes Tarus getheilt. Scheint jedoch, als ob er im Binter feine oft, erprobte schabtis de Eigenschaft verliere, — Beyerage über die in den vorigen Anzeigen gelieferte Machrichten von Dreben, 80

Segeln und Traben der Schafe, S. 70. mit Inmerkungen einiger Mitalieder dazu. Sie bestätigen die Möglichkeit einer Eur den Schafen, welche nur an einer oder zwey Blasen leiden und zeitig hulfe erhalten. — Fernere neue Ansdertungen von den Schaf: Egeln und deven Kirseugung. S. 113. Er glebt wirklich zwerelen von einander unterschles dene Arten Cael, grösser und tleinere. Daß sie mit dem Wasser von den Schafen eingezogen würden, ist nach allen Beschachtunger und nach dem Bau der Gallenblase und Gänge, in welchen sich diese Thiere sinden, noch mehr als höchst unwahrscheinlich. Die Entwicklung der Egel aus ihrep Epern ist inwmer mit dem Tod der Alten verbunden.

Hm.

Neue Berliner Bentrage zur Landwirthschoftemissenschaft. Erster Band. Berlin, ben Pauli, 1792.
760 Seiten in 8. XIV Seiten Worrede und 13
Bog. Register. 2 NZ.

Nachdem Ar. Grafimann den sten Band der altern Berliner Beyerage beschlossen hatte, wie wir S. 163 im 101tm Bande unster Bibl., desgleichen S. 204 im 108ten Bande angezeigt haben, so steng er unterm Titel: neue Bepträge, davon die fünf ersten Stude im 108ten Bande S. 205 auch kurz berührt wurden, an, und beendigte mit dem 6—12ten Stude diesen ersten Bands der aber nichts anders enthält, als was auch in drey andern Abhandlungen, mit ihrem besondern Titel, erschienen ist, und zwar ist bier:

Erste Abbandlung: Ueber das Augbaus und geblerhafte, bey der Kintheilung des unter dein Pfluge stehenden Acters in drey Kaldern. S. 3 - 356.

Aweyte Abhandlung; Von dem Indau und der Benunung des Saffors, S. 357 — 569,

Dritte Abhandlung: Von der Benutzung des Corfs zur Jeuerung. G, 369 — 760.

Es machen hier also gerade wieder 12 Stude, wie eser mals bey den alten Benkendorfischen Bentragen einen Band aus; da aber biese drey Abhandlungen schou apart abgebruckt

aebendt, und unter ihrem Titel ju haben find, fo feben wir nicht ein, werum man sie noch einmal, unter bem versühre tifchen Titel: Berliner Beyerage, taufen folle. In unferer Bibliothed ift jede diefer Abhandlungen baber fcon apart escenfire morden, und fo bedürfen biefe neuen Berliner Beyrrage keiner weitern Recension. Genug fen es - wie oben geschehen - die Ueberschriften anzuzeigen. Daß ber weit-Schweisigste Styl immer noch berriche, und dies daben oft iher Die unbedeutenoften Cachen; dies wird der Lefer ohne unfer Buchun erfahren, auch feben, bag manche: Unrichrigfeiten, und manches: Dielleicht, darinn ift: und doch sollte keins won beuben von fo geletten Autoren, wie herr Brafmann einer fenn will und fenn follte, erwartet werden. 3. B. nur eine einzige Probe von jeden Studen, und bepbe auf zway Seiten zugleich. S. 566. Aobijnamen zu Del bestimmt, soll won meniger Bebeutung fenn, ba er nur fleinkornig rofte. Mur Rapsaamen sen reichhaltig an Del und sohnhaft an Rornern, aber auch nur kleinkornig, und befriedige das De durfniß nicht. Bas mepnt benn ber Berf, unter benden Linneisch? Sonft ift Sohljagmen nicht so kleinkornig wie Raps, und Ravs nicht so tleintornia wie Rubsen. Was will also Der Defonom aus feiner Lehre ziehen? Doch ein: Vielleicht, wird alles gut machen. Brokern Ciuflus wurden die Fruch-te aus den Rothbuchen, dem Saftor und den Sonnenblymen haben, ba fie großere Borner in fich enthalten, wern befien (deren) farte Sullen gunor davon konnten abgesondert merben. Vielleicht - fo brift et weiter - lieffe fich biefes -fcon baburch einiger Maaffen bewirken, daß man diese Retner scharf exocenese, und hernach die Hilsen in der Muhke ober Grusstampfe, wie begin Buchweiten, von den Abeneun absonderte, Dich: Vielleicht überlagt Br. B, nun ben Runffverständigen. Aber warum überläft er nicht auch Bunftverftandigen bie Berliner Beytrage ju fchreiben, Die obne das Vielleicht uns richtiger belehren konnen, was wir in der Landwirthschaftswissenschaft thun follen und

В.

Erste Grundsage ber Wiesenwirthschaft, bes Futterbaues, ber Wiesenpolicen und des Wiesenrechts, nebst nebst einer vorgesesten Abhandlung über bas Berhältniß des Wiesenbaues zum Ackerbau und Biehzicht von D. E. G. Rößig, Professor zu Leipzig. Leipzig, ben Sommer, 1794. 125 Seiten: L. 8 28: \*

Es wird bier in einer gebrangten Kurze alles angeführt. mas zu ben auf dem Titel genannten Dingen gehört; und es werden zugleich ben einem jeden Capitel die vornehmften Schrife ten angezeigt, wo man darüber weiter nachlesen kann. Kap. t. bandelt von dem Begriffe der Autterdfonomie, oder des Bies fen : und Autterbaues, und andern dabin gehörenden Gegett-Rap. 2, Bon ber Gefchichte ber Rutterstonomie. Ran. 3. Von ber Litteratur bes Biefeit aund Futterbaues. Rap. 4. Bon dem Vertfältniß der Wiesenwirthschaft und des Butterbaues jum Acterbau und Wiehzucht. Rap. 5, Bon Beute barung der Landeren zu Wiesen und Austeradern. Sap. 6. Bon der Anlegung der Wiesen und flutteräcker. Kap. 7. Bon den Grafern. Kap. 8. Bon eigentlichen Futterfrautern und moat von bem Alee. Rap. 9. Bon ber Engerne und beren Bane, Rap. 10. Born Bane ber Efperzette. Rap. 11. Bon verfchiebenen andern vorzäglichen Futtergewachfen. Kap. 14. Bon den Ruchengartenpflanzen, welche man zu Tutterung benuft. Rap, 13. Bon Butterfnollen und Puttermurgeln. Rap, 34. Von Gemengfutter. Kap. 15. Bon Saamen - Aruchtund Laubfütterung. Rap. 16, Von ben Benukungen ber Biefen u. Hegerndte. Kap. 17. Bon ber ofonomischen Wartung ber Biefein, Rap. 18. Von ber Biefenwafferung. Kap. 19. Von ber verschiedenen Benubung der Gedser und Kutterpflanzen in Bezug auf die Thierarten und ihre verschiebene Bestimmunn. Rap. 20. Bon ben Biesenunkrautern. Idw. 21. Bon ben Keinden der Biefen und anderm Rachtbeil für dieselben. Rav. 42. Von bkonomischen Anschlägen der Wielen. Kap. 23. Bon ber Wiesenpolizen. Rap. 24. Bon ben Blesenrechten. Der Berr Berf. bestimmt bas Verhaltnis awischen Actes und Bielenbau, und amilden Diefenbau und Biebaucht babin, daß zu 100 Ackern, jeder zu 300 Quadratruthen gerechnet, 34 Stud Rindvieh gehören, und daß wenn diefes Vieh Bincer und Sommer im Stall gefüttert worden, und jedes Stud im Sommer tagiich 36 Pfund Gras und im Binter 9 Pfund Den ethält, so murben a4% Acter 20 300 Quabratruthen bazu et4 fordert werden. Das Verhältnis zwischen Acter. und Wiesenban würde also seyn wie 100 zu 24½ und das Verhältnis
zwischen Wiesenbau und Viehzucht wie 24½ zu 34. Dagegen wird ben dem Weibegang das Verhältnis des Acters zum Wiesenbau wie 100 zu 47½ und zwischen Viehzucht und Wiesenbau wie 34 zu 47½. Weraus man demn siehet, daß der Weidegang in Vergleichung wie der Stallfütterung schädlich sey.

**30**,

#### Erziehungsschriften.

Pabagogisches Glaubensbekenntnist über die einer jeben Menschenklasse zu wünschende Art der Ausbildung und Aufklarung. Zur Beherzigung sur Dethodoren und Henschenwohl em Herzen liegt. Frankfurt und Leipzig, bep Mezler. 1792. 307 Seiten in 8. 18 %.

Der Verl. ist gewiß selbst ein guter Sausuater und Erzieher; dies Zutrauen erwirdt ihm seine Schrist, die viel eigene Ersschrung und Empsindung verräch: ist gewiß selbst ein Schulmann, und ein guter verdienter, aber verkannter und gedrückter Schulmann, wahrscheinlich an einem Orte Oberdeutschlandes, etwa des schwäbischen Kreises, (wie sein Styl., seine Orthographie und seine Idiotismen vermuthen lassen), wo teine edleren und aufgetlärteren Männer im Publitum sind, die ihm Gerechtigseit, Achtung und Trost wiedersahren lassen. Denur er ergießt sich zuleht in eine mismuthige Laime, wie sie under solchen Umständen einem so braven Männe zu verzeihen stehe, ob es gleich ein kleiner Fleck des Schriststellers ist.

Wer über Erziehung bereits gedacht, gelesen und gehans beit har, der sindet zwar in dieser Schrift durchaus nichts Meues, aber dennoch vieles von dem Bekannten und Bewahrstem gut geordnet und gesammlet. Zu empfehlen bleibt sie alsa immer, wenn auch nicht mit Beziehung auf Orthodoren und Seterodoren, wie der Titel sehr überslüßig besagt, doch sur Elern, Erzieher, Schulephoren und Schulpatranen, welche zus weiken der Schule seihft noch nicht entwachsen sind.

Z Q

Das etste Lebensjahr eines Menkhen ist eine hocht wolcheige Veriode, und in dieser ein Kind vernachläftigen ist geben so viel, als es für das gange Leben verwahrlosen. Die "Erziehung eines Kindes muß daher gleich nach seiner Seburt jansangen." Dievon geht der Verf. aus, und ob es gleich nicht mit zu der voraelegten Erage gehört (als die sich auf des sondere Menschanklassen oder Stände, und nicht auf das, was ste alle gemein haben sollten, beziehr): so sagt er doch damit eine große, den meisten Eltern noch unbekannte und unbeherzigte Wahrheit, und sührt die Erziehungsmaximen vom ersten die vierten Jahre so lichtvoll und bestimmt aus, daß der erste 5. oder lieber die vier ersten als eine Volksschrift oder durch den Weg des Calenders verdienten in aller Hande gebracht zu werden.

Bu bem eigentlichen Thema Koreitet er im erft im fünfven 6, und fangt i) von den Landleuten an. Renntniffe, Gefchicklichkeiten und Bertigteiten geboren au ibrem Ctande ? Dit ber Antwort wird man an fich febr aufrieben fenn. Rec. will bier aber nur ein Paar worlaufine Erinnes rungen machen, die zur Bereinfachung der Ausführung gebient haben wurden. Erstlich sind bier die Kenntniffe mehr als Schultenneniffe aufgestellt. Diese Ausbildung ober biefet Unterricht in der Schule ift aber mehr Borbildung und Borbereitung zur Ausbildung. Blicht, was muß er (der Landmann 1. E. ) in der Schule icon lernen ober gelernt baben ? liegt in der Krage, wie ich fie mir benfe; obgleich freplic bie 'Schule ju allem bem einen Grund legen muß. Sondern, wie weit follte jum Rugen feines Standes und aller feiner Mitftande ber ichon erwachsene Landmann in seinen Kenntpiffen geben? Wie viel gebührt ihm von Religion, von ber Diatetit, von den gandestechten, von der Raturtunde und fo nach Berhaltnis weiter, zu wiffen, um ein verftandiger, Aberlegt hanbeinder Bauer ju fenn, und boch nicht fich jum Abbruch feiner Bestimmung weiter ju verfteigen? durch meldie Anlaffe, Reite und Mittel fucht man ibm, auch nach ber Schule, diese Ausbildung zu erleichtern und zu geben?

Ameptens, wenn ber Verf. jedesmal anfängt vom Lesen, Schreiben, Rechnen, Religion, Sitten und Lingheitslehre u. s. s. w. so sieht er sich genothigt, dies ber jedem Stande zu wiederholen, weil es ein Semeingut gleichsam ist, und allen Classen zugehört. Wäre es nicht bester gewesen, vorher im Allge-

Allgemeinen zu erörtern, was geboret allen Menfichentiaffen von Ausbildung gemeinschaftlich zu? Und nun alles das vor ausgefest, was muß nun jede Classe gleichsom zu ihrem eignen Anrheit erhalten? Hiedurch, glaube ich, ware manche Wiedberholung zu vermeiden gewesen, und es hatte weniger das Ansehen, als wenn man jedem Stande eine lange Reibe von

Reintriffen abfoderte.

Benn endlich der Berf, die Rrage berührt, aber woher nun die baju tuchtigen und vorgeubten Schulmeifter? mobet ber Reit für fahige Ropfe, fich diefem Stande zu widmen ? woher bie Nahrung für biefen Reft in einem so gering geache teten und gering belobnten Berufe felbft? fo fcheitern leiber alle unfere Berichlage an ber Saumseligteit und Rarglichteit der meiften Staaten. Denn bag der Berf. in der Sauptfladt ein Soulmeifterseminarium errichten, und bem Direttor taufend Thaler, wenn ers hatte, Befoldung und fo viel burgerlides Anseben geben will, als ein Mann nothig bat, ber viel Sutes wurten fell : bas thut fein Burft, weil es tein Rinang. rath : fein Burgermeifter, fein Confiferialrath ibm rathen wird. Bewahre ber himmel wurde der benfen, fo viel habe Ich frum, ober noch nicht. Und was die Schulmeifterstellen betrifft, wenn die auch bin und wieber, (wie im Sannoverfchen) nach gerade mit 10 oder 20 Ribl. im Jahre erhöhet werden; so ist das frenlich beffer als gar nichts. Sangen boch wenig, und wird gemeiniglich ein Aufhebens be bon gemacht, als ware bie Sache nun bereits gethan. Manche Fursten waren auch wurtlich für solche Balle nicht so ille beral, wenn nur die, die fie umgeben, weniger felbftsuchtig maren, und wenn sie bas nicht find, bem auten Charafter ber Rurften mehr zutraueten.

Auf die Laudeure solgen ») die unterfley Stände der Städtebewohner, als Schuster, Schneider, Zimmerkeute u. s. w. (§. 6.) 3) der mittlere Bürgerstand, als Lausseute. Lims, s. w. (§. 7.) Hier schweist der V. von der Ordnung seines Weges ab, und indem er die Schulen in Dorf-Würger- und lateinische Schulen abtheilt, so vergist er, daß er uns bier nun sagen sollte, was jenem dritten Stande zu seiner Ausbildung wissenswürdig ist, und geht ganz über zu der Beschreibung einer lateinischen Schule; schaltet Regeln und Verträge zu einer guten Bebaltmerbode ein, wie er sich ausdrückt. Diese Regeln sind wirtlich den Ersahrungen guter Schulmänzer analog, und angehenden Lehrern sehr zu empsehlen.

**Vis** 

Bis bierbin ober bis ins 14te Jahr läßt num ber Werf. Raufleute, Runftler, Schreiber und funftige Gelebrte in einem Unterrichte benfaminen seyn, und so auch alle lateinisch und eriechisch treiben; von jest an aber läßt er die ersten in ibm Desondern Lehr - und Uebungsinstitute abgeben, ohne sich weie ter um fle ju befunmern. Die lettern ober, die einentlich Studirenden, vertheilt er in Rlofter und Opmnaffen, und wirft nun 5, 2, die Frage auf, was 4) für die, die fich bett geiftlichen Stande mibmen, ju letnen fen a) in Rloftern (nach ber im Burtembergifchen beftebenben Bepfaffung alfo) und Somnafien, b) auf Universitaten. Benu er nun auf Ochulen die gewähnlichen Schulmiffenschaften und Spracken verlangt, so sieht man wieder nicht ab, warum er nicht biele Schulvorbereitung unter einem allgemeinen Gesichtspuntte für alle Stubirenbe verlangte, da fie ihnen, bis auf bas Debraifche ausgenommen, gemein fepn muß. Er muß ja sonft ben allen Kacultäten dasselbe wiederholen. Und was dan Umrifi der Universitätswissenschaften betrifft, so scheint der eigents lich nicht zu ber aufneworfenen Krage zu gehören, weil bie Renntniffe beftummt genug find, die jedem Belehrten in feinem Rache bienen, bier aber nur die Rebe von ben Grangen bes Unterrichtes und ber Einsichten für die unstudirten Stanbe mar. Inzwischen hort man gern ben Verf. auch barüber fetme Mennung fagen, weil freplich manches noch nicht fo ift, wie es fevn follte.

Daß der Berf, bezin Unterrichte der Religion die natürtiche der geoffenbarten vorangehen läßt, ist recht gut. Aber nach Rec. Urtheil sollte man bepde nie trennen. Es sind für mas nicht mehr zweizerlen Religionen, und unfre geoffenbarte Religion oder ihre Quelle, die Bibel, schließt jene ganz mit ein. Eine encyclopädische Uebersicht der Bissenschaften und eine Geschichte der klassischen Literatur der Griechen und Remer habe ich unter den Lectionsfächern ungern vermist. Einige Anmertungen, die physische und moralische Bisdung junger Leute betreffend, sind hier wieder am unrechten Orte angehängt, weil sie aus Allgemeine gehen.

Im oten &, wird s) die Bildung kunftiger Erzieher und Schulleute behandelt a) für deutsche Schulmeister, b) für die Lehrer der lateinischen Trivialschulen. Hier bepläusig viel gesunde Marimen zu einer vernünftigen und weisen Behandlung der Jugend in den Lehrstunden und im Umgange: ferner

Die Cigenfchaften eines guten Schulmannes werben bier aufger gablt, wo frenlich viel von fori, und eine Große des Muthes ind ber Seele gefordert wird, die fich fast fein Deufch, tein Engel gumuthen läßt. "Lerne, erhabener, gottlicher benten nie nalle beine Mitbruder ! - fo heißt es hier - Denn fie erwate ten es bon dir, daß du arbeiteft, ohne Belohnung (wenige "ftens ohne angemessene); daß du bein Bermogen einbugeft. , ohne Boffnung; bag du Rinder hinterlaffeft, ohne Bermegens "daß du Somuncionen nachtreteft, ohne Muchgen; bag bu'bich budeln laffeft, ohne Biberrede ; daß du fervus fervorum feuft. nohne Gramen; daß du gludlich - fepft ober dich bafür bal nteft, ohne Bergnigen! Lerne alles biefes und noch mehr ic." - Man, verzeihet, ihr gutmutbigen Lefer, bein Bert biefe Ampandlung von Laune. Sang fo schlimm mag es freplich nicht allen gehen, aber einigen, ober vielmehr vielen, gewift. Es ift bepnaht tein Stand, von dem man bald so wiberfore. chenber-balb fo fchwere Dinge verlangt; tein Stand, ber, nin recht zu wurten, fo viele Rrafte bes Griftes abnuben und fo viel ftillichweigend ertragen muß! und fein Stand, bet, wenn er muttlich Berbienfte entwidelt, tiefer feine Derabwarbiguna fühlen muß, als diefer, befonders an manchen Rathefchulen. Ich winsche bem wurdigen Manne, daß feine Erlbfung nabe fen, und er in auffandigere Berhaltniffe fomme. - c) für Lebrer auf Ommaffen und Univerfitaten.

Im soten & kommen 6) Aerzte und Wundarzte an bie Reihe; im isten 7) Rechtsgelehrte; im isten 8) Geschässes manner und Staatsleute, wo auch beyläusig die Erziehung der Prinzen in Erwägung kommt; im isten 9) gemeine Krieger und Kriegesansuhrer; im isten 10) das welbliche Geschlecht in niedern, mitteren und höheren Standen.

"Modte es mir gelungen feyn — so schließt der Bf. — unter mauchen Geist und Jeder lähmenden Umständen (würdiger Mann, nur wer mit dir ähnliche Ersahrungen gemacht hat, der erkennt dich unter diesen Ausbrücken ganz, und dem möchte das Derz bluten) "etwas Brauchbares zu einnem zweckmässigeren Jugendunterricht beygetragen zu daben immem zweckmässigeren Jugendunterricht beygetragen zu daben im Mochte es mir gelungen seyn, nur die füns ersten Stücke "den zu den letzeren reichten weder meine Zeit, "noch meine Gesundpeit, noch meine Kräste hin — zum "Beysall der Kenner ausgesicher zu haben is" — Nun, das hat er wurtlich, und die ersten suns Paragraphen sind vorstressisch

tuefflich ausgeführt, fo wie bas edle Geftandriß feiner eignen geftorten Seelestrube alle die tleinen Mangel oder vielmehr Ensschützungen feines gefräntten Gefühls, (auch ohne das wiele Gute, was tur in einer weniger ausgedachten Ordnung gefagt ift, zu rechnen) hinlanglich bedecker.

Td.

Berfuch einer Moral zu Bildung junger Frauenzimmer. Breslau, ben Gutfin. 1792. 125 Seiten.

8. 8 H

Finer von den vielen mislungenen Bersuchen für Frauenzimmer, bergleichen ifebe Deffe hervorzubringen pflegt. Dan verforide fich von einer Moral für Krauenzinnner schon nicht piel Guesy wenn man fiedt, baß fie nach Art ber Rompenblen in Paragraphen abgetheilt ift, und die gewöhnlichen Ruheiten: von ben Pflichten 1) gegen Gott, 2) gegen unfern Mebenmeufden 3) gegen uns felbft - enthalt. man aber wollends - was hier gleich auf den erften Geiten in Die Augen fallt - daß ihr Berf. gar nicht die Gabe eines Deutlichen, lebhaften, der Burde des Begenftandes angemef femen Bortrags befigt, fondern in einem froftigen, fchalen Con fpricht, daß es feinem Muedtud, wie feinen Begriffen, an Denauigteit und Bestimmtheit fehlt, und bag ihm auch nicht ein Munitchen philosophischen Beiftes eigen ift: fo arbeifelt man nicht weiter, bag bas Buch für feinen 3weck nicht untauglichet batte eingerichtet fenn tonnen. Um nur ein einziges Benfoiel son bem Geift bes Berf. ju geben, fe heißt es 9. 9. "Pfliche ten find überhaupt alle fromme und rechtmaffige Sandlane gen, (! 1) und in dem'darquf folgenden S. wird gefagt : Diefe Midten aber konnen füglich unter brev Bauvttitel gebracht amerden, 1) eine gennbliche Erfenntniß Wettes, Calfo ift bie Ertenntniß Gottes eine Sandlung!) 2) Beforderung der Ehre Gottes, 1) ber Gottesbienft." ow.

## Handlungs-Finang- und Polizepwissen-

Die doppelte Buchhaltung für Kaufleute in Belmings Manier, ober: leichte und fagliche Merhobe, bie taufmannifche Buchhaltung nach ben (ber) beffett Art von fich felbst grundlich und geschwind zu erlernen Berausgegeben von Joseph Michael Res. ier. Erfter Band. Enthalt 1) ben erften ober theorelifchen Theil, welcher von ben allgemeinen Grundfagen des faufmannischen Buchhaltens und von ber Befchaffenheit, Ginrichtung und bem Bebrauch ber verschiednen Sandlungsbucher handelt. 2) ben zwepten ober practischen Theil, welcher ben Dianeiner Baarenhandlung im Großen gu- Unwendung ber im erften Theile gegebnen Grundfage jum Begenftande bat. Fur gwolf Monate angenommen. und in vier und zwanzig Aufgaben gertheilt, welde mit ben nothigen Erlauterungen begleitet find. Ein sowohl zum Gelbstunterricht als zu Vorlefung gen eingerichtetes lehrbuch. Prag, ben Bibtmann. 1793. 17 Bogen. 8. 3wepter Band. Fortsehung des zwepten ober practischen Theils, enthält die Ausarbeitung des Plans einer Baarenhandlung im Großen, in nachftebenben ju einer richtigen Buchhalrung burchaus erfoberlichen fieben Sandlungsbuchern, als: 1) Demorial oder Stragge. 2) Raffatuch. 3) Journal. 4) Hauptbuch. 5) Monatlich Balangbuch. 6) Waarenfcontro ober Generalmagrentonto - Rurantbuch und 7) Waarenfalfulationsbuch. 20 Bogen. 1 M. 8 92.

Der weitlauftige Litel fagt alles, mas ber Berf, in biefem Werte ju liefern gedenkt. Da feine Absicht nach ber Borrebe babin

Bobin gelich feiten lieben Kandsteuten ein im sigenflichten Berftende für fie bearbeitetes Bert ju liefern, und er es nothwendig fand, fic nach ihren Baburfniffen zu richten. fo molfen wir ihm ben Borwurf nicht machen, daß er eine überfiuffine Mebent übernommen habe, indem es an Umerweisimgen wen Buchhatten nicht fehlt, und Bergbaus in feinem felbfilehrenden doppelten Buchhalter in der ganzen Einrichsung bes Buchs fein Borganger gewesen ift. Rut unf Die Bearbeitung kommt te an, und ba' mochte noch wohl mandes ju verbeffern fenn. Die allgemeinen Grundfabe im er-Ren Abschnitt bes'erften Theils find tichtig und in fofern gureichend, de fie ben inundlichem Unterricht mehr erlautert werben konnen. Wenn er aber im zwenten Abschnitt, in welchem er unn der Beschaffenbeit, Einrichtung und bem Gebrauch der versichtednen Bandfungebucher redet, S. 36. fleben Sampiblis cher bergablet, und babin Balangbuch, Waarenfevntro und Raleulationsburd rechnet, to ift diefes wider alle Grundlate und Regeln. Dicht einmabl bas Caffabuch fann auß ftremfte genommen ein Hauptbuch genannt werten, viel weniger jehrs he gebbren fichlechrerdings zu den Beben und Bulfsbuchern -54. Pferdefonto und fofern tein Sandel damit getrieben wird, fondern fie eneweder jur Bequemlichteit ober jum Trans port ber Guter bienen, ift eine überfluffige, man mechte fa gen ungereimte Rents. Der Raufmann tann gibar in Aftich fiche auf den Gebrauch in feinem Baushaltungs ober Sande hingsuntoftenbuch anmerten, was fie ihm jahrlich zu fteben kommen. Abet ba die Ausgaben für dieselbe einer von biesen benden Kontos nothwendig jur Laft kommen, fo ift es unnus, Davon eine besondre Rubrit zu formiren; noch eine umüßere Beitlauftigteit ift es, jeden Monat gu berechnen, was man in Ermangelung berfelben fat Transportirung ber Guter wurde Baben bezählen muffen, und die Dferbefonto dafür gu fredttiren. 6. 90, Das Saushaltunge und Sandlungeunkoffenbuch ausammen zu ziehen, nichte wohl keinen Behfall finden. Mas zu Handlungsunkosten ausgegeben wird, notirt gewöhne Ach ein Bedienter; was aber der Kaufmann in feiner Hauskaltung verwendet, und wezu er die Gelber, die er dazu aus Der Caffe nimmt, aulegt, wird er selten durch feine Bediente aufdreiben laffen, fondern felbft in einem befondern Bud bemerten. - Alle Baaren mit dem Verf. auf eine Generale matengonto zu werfen, und bagegen einen besondern Dade renfrantra au balten, bat viele Schwierigkeiten : Letteres Buch

ift als Hulfsbuch ungemein nutslich; allein dem ohngeachtet ift es der Ordnung gemäßer, wenigstens denen Waaren, wovon man gewöhnlich Lager halt, ihre Rechnung im Hauptbuch zit geben. Wir konnten unsere Animerkungen vergrößern, zu Ersparung des Radms lassen wir es aber hierben dewenden, und seinen nut upch hinzu, das die practischen Aufgaben sehr dem sichen angestührten Berghaus (ober dielleicht Pelwing, den Reconie gesehen, auch in den Buchläben seines Wohnvert nicht auftreiben können; nachgeahmt sind, wie ein jeder aus Vergleistung begder Werke sinden wird nur ist Berghaus vollständiger wie unset Verk, und dahet zum Unterricht bester zu gestranchen.

Δk.

Encyclopatie ber Cameralwissenschaften im eigentlischen Verstande, entworfen von Dr. Karl Gotts- lieb Rossig, Prof. zu teipzig, ben Beer. 1792. 8. 232 Seiten und XXIV Seit. Vorrede und Nes gister. 16 ge.

So fehr wir mit Bergnügen bemerken, daß der Berfasset bieses Lehrbuchs in seinen Untersuchungen über Finanzwissenschaft und Polizey seit der Derausgade seiner diesen Bissenschaften insbesondre gewidmeten Kompendien teinesweges stafben geblieben ist, so weitig sanden wir doch die Gründbegriffe bieser Wissenschaften und ihre Grenzen richtiger als vorher seife geseht, vielmedr durch die neuen Versuche, beide zu bestimmen, nur neue Verwirrung und Undrhnung veranlaßt. Wir mussen daher die in derselben Rucksicht von mehrern Recensenten fruherer Schriften des Verf. geführten Klagen auch hier wies Berbolen.

Die Staatswissenschaften find (nach den Vorerinnerunden des Verf.) 1) Allgemeine, namlich Staaterecht; weld ches (S. 111.) die Verhalknisse des Regenten gegen das Volkmach Gründfähen aussere Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit der trachtet: und Politik, die (S. VI.) sich mit den Verhalknisssen des Volkmach und Ungerechtigkeit der trachtet: und Politik, die (S. VI.) sich mit den Verhalknisssen des Regenten gegen das Volk, in Absticht auf Ausbildung des Stäates, Regierungsform und Ausübung der wesentlichen Pragistratskechte, nach Grundschen der Klugheit beschäftigt; 3) Besondrä, die einzelne Gegenstände ober ganzen Klassen der V. D. B. II. B. i St. Iveseft.

felben, (biefer Gegenstände namlich) die gum Zwed bes Staats geboren, behandeln. Dabin geboren Ligentliche Staatswirthschaft, welche (G. VIL) bie gerechte und Eluas Brundung, Erhaltung, Berwaltung und Bermebrung ber Konds, woraus die eigentlichen Staatsbedurfniffe beforat merben, jum Gegenstand bat. - Eigentliche Kameralwiffen-Schaft Die (G. VIII.) mit Grundung, Berwalting und Bermehrung bes Rameralvermogens des Fürften als Fürften, und abgesondert von der eigentlichen Staatstaffe fich beschäftige. und - Polizey, in welcher Biffenschaft (S.X.) Gegenstande, Die in den Berbaleniffen des Regenten ju den Unterthanen für ben Staat wichtig find, und boch fein Regal ausmachen. pher bach nicht als foldes angeseben werben fonnen, betrachtet werben. — Man fieht von felbft, wie febr es biefer Eintheis lung ber Staatswiffensthaften an logitalischen Grund und an Bestimmtheit fehlt. Offenbar zu eine find die bem Staats recht und ber Politit angewiesene Gebiete, ba ber berben bie Berbaltniffe gegen anbre Staaten gang ausgeschloffen finb. Much ift ber Begriff bes Verf. vom Staatsrecht nichts wenis ger als richtig ausgebruckt. Eine Biffenschaft, Die gewiffe Berbaltniffe nach Grundfagen aufferer Gerechtigkeit und Um gerechtigfeit betrachtet, ift diefer lettern Bestimmung wegen. mich keine Rechtswissenschaft, die vielnehr mit rechtlichen Berhaleniffen ju thun bat. - Im wenigsten wird die Trem nung ber eigentlichen Staatswirthschaft von der einentlichen Rameralwissenschaft zu vertheidigen seyn. Die Festsehung ein nes Unterschieds mifchen Rameral . und Staatsvermogen. ben ber Verk, annimmt, arlindet fich keinesweges auf die Ratur ber Sache, sondern mur auf einzelne Berfassungen, die er boch nuch wiederholten Meufferungen, mit Recht, nicht als Regel betrachten will. — Bas über ben Begriff ber Polizen Tu erinnern ware, übergehn wir, und beziehen uns auf das, was in unfrer Bibliothef an mehrern Orten, vorzuglich aber Band. 73. 2. S. 598 fg. und Bb. 87. 2. S. 354 fg. über bas Wesen dieser Wissenschaft gesagt worden ist.

Rach diesen Boraussetzungen erwarten ohne Zweisel dem Litel pusolge unfre Leser in dieser Encyclopadie das, was der Bers. eigentliche Kamerahvissenschaft nennt, abgebandelt zur sehn. Die finden aber wirklich mehr., als sie erwarteten; denn anch das beschäftigt hier den Vers., was er eigentliche Staatswirthschaft und Polizen nennt. Wie soll man dieses Risserhaltnis des Litels zu dem Inhalt erklaren, wenn der Berf. nicht die ausserhe Aluchtigkeit ben Abkassung dieser Bosgen eingestehen soll, die auch in manchen seiner Perioden sicht dar wird, wie z. G. E. I. sogleich der Ansang: "Ese ich zu der Encoclopadie selbst fortgebe, ist es, wie ich glaube, nicht sweckwidrig, theils von dem Plane, Begriff und Grenze der Staatswissenschaften etwas zu bemerken, welchen ich vorszuglich befolgt habe, und welcher von andern in mehrern "Gegenständen abgest; theils anch etwas zu" — S. III. "Man kann im Staat die Verhaltnisse des Regenten zu dem "Volf als einen ganzen moralischen Korper betrachten, sowohl "überhaupt, als in Bezug auf jeden einzelnen Unterthanen, in "Ibsicht auf äussere Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, welche in "der Erfüllung oder Unterlassung der absoluten aber Vertrags"dwangspstichten besteht; dieses gehört sürs allgemeine "Staatsrecht 20."

Ueber, Die Behandlung ber Wiffenschaft felbft konnen wir dasjenige wiederholen, was die Recensionen der Kompendien Des Betf. über Finange und Polizepwiffenfchafe ben, diefen gefant haben, da die Enryclopabie groffentheils ein gedrangtet Auszug von ihnen ift. Man fann mit den vorgetragenen Saben forocht an fich; wie in Anfehung ihrer Bollftandiafeit und Deutlichkeit wohl gufrieden fenn. Die Finanzwiffenfchaft bes Berf. gab die Gate ju dem, was hier Rameralwiffenfchaft beifft. Ein Theil von ihr, vorzäglich die Abhandlung von den Steuern und von der Rugung einiger wesentlichen Regalien. ist iebt der Staatswirthschaft einverleibt und die Brundfate von Staatsfredit und den Rreditanstalten, auch thalicher Birthichaft mit den Staaterevenien bengefügt. In ber Doe lizenwissenschaft ift bem fruhern Lehrbuch in Angehung ber Sabe gang gefolgt und nur ihre Stellung bier und ba verane bert und , foweit wir finden fonnten , verbeffert.

Angehängt sind von S. 181 an bis jum Ende mehrere Schemata zur Erläuterung der Sabe von Pachten und Etats. Diese scheinen uns mit der gedrängten Behandlung des Lehrs buchs, in welchem die Säbe bles angedeutet werden; nicht in Berhältniß zu stehen, dagegen wir sie ben einer aussührlichern Behandlung der Kameralwissenschaft nicht überflüssig gefunden haben wurden. In einer schicklichern Berbindung konnen wir auch ihre Brauchbarkeit nicht anders als anerkennen.

Hm.

Difterifche Nachrichten und Bemerkungen über die merkwardigsten Buchthaufer in Deutschland Nebst einem Anhang über die zweckmassie Einrichtung ber Gefängnisse und Irrenanstaten; von D. B. Wägnis, Zwehten Bandes Erste Delite. Halle, ben Gedatier. 8. 1792, 288 S. ohne Vorr. und 2 Bog. Labellen, 1 Mg. 8 ge.

In berfelben Maniet, wie in bem etiten Theil, liefert ber perdienstvolle Verf. bier die Kortsehung der Beschreibung der Buchthaufet, und zwat bes ju Augfputeg, Braunfchroit, Bremen, Caffel, (in einem Anhang von dem bafigen Gefangen -Stock . und Spinnhaus, ) Celle, Deffant, Erfurt, Frankfurt am Mayn, Gieffen, Gotha, Salberftadt, Salle, Samburg, Buckan itr ber Nieberlaufit, Lubwigeburg in Burtemberg, Magbeburg, Mannbeim, Meiningen, Spandau, Weimar; bann in einem Unhang; Machricht von einigen Schweizer Buchthaufern, namlich ju Burich, Bafel und Bern. Anstalten find freglich in febr verschiednen Ruckfichten mert würdig: einige, um ihrer Vorzuge willen und als Muffer ber Madyahmung: andre bagegen wegen ihrer Achler. Vorwaglich fimståndlich find die Rachrichten von den Zuchthäusern pu Braunschweig, Salle und Samburg. Von andern Anstalten Dieser Art konnte det Verf. nur unvollständige Nachrichten er halten und überhaupt wurde ihm die Sammlung aller diefer Bemerkufigen aufferordentlich schwer. Die zwepte Balfte Diefes Bands soll num zum Schluß des ganzen Werts die Resultate aus biefen Rachrichten, mit einigen noch zu biefem Segenstand gehörigen Abhandlungen enthalten, wovon unter aubern im ersten Band die Schilberung von howards Berdienfen um die in Buchthausern und Gefangnissen leidende Menschheit und die Nachricht. von den diesen Gegenstand ber handelnden Schriften genannt wirden, und schon zum voraus eine gunftige Erwartung von biefer zwerten Abtheilung frregen,

# Botanik, Gartenkunk und Forfte

Bemerkungen auf einer Reise nach Sarbte. Ein Bentrag zur Forstwissenschaft und Gartenkunft. Berlin und Stettin, ben Nicolai. 1792. 88 Seiten in 8. 8 %.

Feber Liebhaber ber Forstwissenschaft und Bartenkunft wird biefe Bemerkungen des herrn geb. Forstraths hennert mit Bergnugen und Ruben lefen. Auffer einer turgen, aber ben Meifter in ber Runft verrathenben Befdreibung ber berühm. ten Gartengnlagen und Solzanpflanzungen zu Sarbte, enthale ten diese menigen Bogen sehr interessante und lehrreiche Dade richten von denen in den Konipl. Dreuß. Landen gemachten Holzanpflanzungen; bavon bie bergefügten Tabellen eine unter-richtende und beutliche Uebersicht gewähren. Im Ende bes Berte findet man ein Bergeichniß berjenigen Baume, Straucher und fruchtartigen Gewächse, Die in den Pflanzungen gu Darbfe zu vertaufen find. Dan fieht daraus, wie betracht. lich sich die Anzahl der Gewächse, seit dem Jahr 1783, da Herr Juftigrath Sirfcbfeld in seinem Caschenbuche far Gar. tenfreunde ein Bergeichniß von ben in Barbte jum Berfauf angebotenen Pflanzen einructe, vermehrt bat. maren derfelben nur 68 verfchiedene Gorten; gegenwartig find fie bis auf.253 vermehrt worden. Auch bringt ber Berfauf diefer in Barbte angezogenen fremben Solzarten bem Defiber eine gute Einnahme. In manchen Jahren foll fich ber Ertrag, blos von Lerchen Beimuthefiefern Latarifchen Aborn: und anderm Solffaamen, über taufend Thaler belaufen.

Bor dem Herzoal. Braunschw. Seheimenrath und Leibmeditus Gr. Pott, haben wir, wie herrn hemert versichert wurde, ein Werk zu hoffen, worinne eine genaue Nachricht won allen in Parbte befindlichen ausländischen holzarten nach ihrer-sehigen Größe, Stärke, Alter, und wie fie von Zeit zu Zeit in ihrem Bachsthum zugennumen haben, nebst vielen anbern wichtigen Bemerkungen zu finden sepn wird. Wir wunschen, die wirkliche Erscheinung dieses in allem Betracht nutlichen lichen und zur Aufffärung in ber Spiganpflanzung bienlichen Werts balb andunbigen zu konnen.

Cb.

Johann Jacob Wallers, Kunft und lusigartners in Stuttgart, praktische Anleitung zur Gartentunft, oder bes schwäbischen Gärtners nüßlicher und getreuer, Unterricht zu Anlegung und Untershaltung der kust Rüchen und Saumgarten, denen bazu gehörigen Pflanzen und deren Cultur; nebst vielen ökonomischen Anmerkungen, und einem drepfachen Gartenkalender ze. aus vielzähriger eigener Ersahrung entworsen. Mit dren Kupfertaseln. Zweite vermehrte und verbesserte Austage. gr. 8. Stuttgart, ben Mezler. 1792. 688 Seiten.

Die erste Ausgabe biese Gartenbuchs ist nicht ohne Bepfall aufgenommen worden, und hiezu hat ohne Zweifel vieles bepgetragen, daß nicht leicht ein Gewächs, das in den neuern Zeiten ein Gegenstand der Gärtneren worden ist, darinn vermistt werden wird, und das in den gewöhnlichen Gartenbüchern vertigeblich gesucht wurde. Diezu kam, daß man auch in Private gärten ansteng, allerlen ausländische Holzarten, oft nur in kleinen Anlagen, anzupstanzen, von deren Beschaffenheit und Pflanzungsart man dazumal nur aus großen und kleisen Werken den nöthigen Unterricht schöpfen konnte; daher dieses wohlseilere Wallerische Gartenbuch denen besto willkommener war, die eben nicht geneigt waren, viel Beld für ein großes Werf auszugeben. Und noch immer ist es sür diesenigen nicht lich und drauchbar, welche theils nicht Lust, theils nicht Zeit haben, sich sener größern Werke zu bedienen.

Man hat übrigens diesem Duch ben seiner ersten Ersscheinung nicht mit Unrecht den Vorwurf gemacht, daß det inswischen verstorbene Versasser gegen einige verdiente und gesschiefte Gartner mancherlen sehr beleidigende Ausfälle gethan, auch nirgends angezeigt habe, woher er die Banennungen der Pstanzen genommen habe, ob von Linus oder Miller. Depo

Den

den Mangeln hat der neue Herausgeber, wie er in der Worrede sagt, abgeholsen, manches bericheigt, und mehrere Artifel,
vornehmlich einiger Blumenpflanzen, beträchtlich vermehrt.
Rec. kann also diese neue Ausgabe den Sarteufreunden als ein
brauchbares Handbuch empfehlen.

Et.

### Mittlere und neuere politische und Kurchengeschichte.

Beleuchtung ber bisherigen, und besonders der Rusterschen Darstellung ber Geschichte ber Warkotschen Verratheren gegen ben Konig Friedrich ben
Zwenten. Grottfau, 1792. 8. 108 Seiten und
VIII S. Vorrede. 6.2.

Leber diefen befannten schandlichen Borfall mar schon vorber vielerlen gedruckt worden. Das erfte war die "zuverlaßige Machricht von dem Krepherrn v. Barfotich und Kranz Schmidt, welche wegen Sochverraths den 1sten May 1762 im Bildniß zu Breslan juftificirt worden, Bresl. 4." hierauf folgte ein Bericht, welchen der, in diese Sache mit verwickelte Jager, Dl. Rappel im Jahr 1787 aufgesett hatte, und welchen S. Laveaur in Strasburg , frangofisch überfest , in feine vor. gebliche Geschichte Kriedrich des Zwepten aufnahm, und der aus dieser weiter ins Deutsche übersett, in den zten Bo. der Diegierung Friedrich bes Großen, ein Lefebuch, Salle, 1788 und f. 8. eingeruckt murbe. Enblich fügte ber S. Confiftoriale rath Rufter ju Magbeburg feinem Bruchftuc aus dem Campagneleben eines Feldpredigers, Berl. 1790. 8. eine neue Eraal. lung biefes Borfalls ben, ju welcher einige Berichtigungen von ihm, in der Berliner Monatsschrift vom October 1790 erschienen, welche Dr. Stille ju Strehlen wieder berichtigte, worauf von dem erstern eine weitlauftige Erzählung von diefem Borfalle in seinen Lebensrettungen Friedrichs des Zwepten . . . Berl. 1791. 8. erschien, welche aus einer Rachricht win dem erwähnten D. Stille und aus des vorher-angeführten . Rappels Berichtigungen derfelben, fo wie aus einem neuen etgenen Berichte von diesem lettern, und aus dem Bericht und Gutach2

Sintochten bes Breslauischen Oberamtes an ben Tonig, vom 22ten Mark 1762 besteht. Auch mar ber Borfall noch in bem befannten Berte von Schleffen, fo wie pon Denina (obgleich borfeblich verftellt und verftummelt.) u. a. m. erzählt In der vorliegenden Schrift tritt ein neuer Beriche tiger bes S. Rufters, ber allerbings nicht febr pragmatisch ben feiner Behandlung biefes Borfalls zu Berte gegangen mar, auf, und wenn er gleich nichts Reues barüber fagt: fo bat er benn boch bas Ralfche, Ungufammenbangende und Unbedeutenbe in der Rufterichen Behandlung febr anschaulich gezeigt, und pon G. 41 an, aus bem oberamtlichen Berichte an ben Ros nig, aus der angefinhrten, gedruckten, zuverlagigen Rachricht, aus bem Werte von Schleffen und andern Quellen mebr, eine pollstandige und zuverlaffige Geschichte ber Bartotschifchen Berratheren zu liefern gesucht. Die Erzählung der Begebenbeiten ftimmt mit bem, mas ber Rec. felbft von biefer Cache weiß, bis auf einige Rlemigfeiten, fo ziemlich uberein. Go, brach z. B. der Konig nicht, wie es G. 45 beigt, ben gten November fo fruh von Schonbrun auf, und ließ in der Stille fich nach Strehlen fuhren, weil er, wie der Bf. fagt, "beforge te, daß die Defferreicher ihm babin zuvortommen mochten; benn mit feinem fleinen Gefolge allein, als worin feine gange Dee gleitung der Erzählung nach , von Schonbrunn aus babin be-Kanden haben soll, batte er dieses doch nicht verhindern konnen; und die brennenden Laternen, welche Kappel ihm portragen mußte, vertragen auch mit jener Stille fich nicht fonderlich, und find, wenn man gang unbemertt fortfommen will, nicht eben gebrauchlich. Much war, fo viel Rec. weiß, ber Berrather nicht, wie unfer Berf. S. ss, bem D. Rufter nach ergablt, burch den Ronia felbft von den nothwendigen Fouragelieferungen fren gesprochen worden. Dazu mar Fries brich ber 3mente mohl ju unparthenisch; feine entschiedenen Lieblinge ober Freunde batten ihn um bergleichen, die Laften Ur berer vermehrende, Begunftigungen nicht ansprechen burfen. Aber, im Bertrauen auf die Freundschaft des S. v. Krufemart, u. a. m. hatte B. fie unterlaffen, und unter allerband Borwanden, sich davon loszumachen gesucht. Eben so wenig last fich eigentlich lagen, daß bas Regiment, beb welchem berfenige Officier fand, welcher ben 28. entwischen ließ, (S. 72) im Avancement deswegen gelitten habe. Dieses ist namlieb nur dann der Kall, wann ein Megiment fo genannten Einfchub Aber nicht affein alle erledigte Subalternftellen, fone! bern auch die erledigten Schwabzonen wurden aus bem Rag giment befett; nur ber Dr. v. Rabenau, und folglich auch fein hintermann, wurden nicht ju Dajore beforbert. Und eben fo undeutlich ift es, wenn ber Derr Bf. (ebend.) fagt, bag, ben Borichlagen zu Beforderungen im Regiment-, ber Ronig. lange Beit geantwortet habe, baß, wofern unter ben gum Abancement vorgeschlagenen Dauptleuten devjenige ware, welcher ben 2B. entwischen laffen, feiner einen Das avanciren, fone bern feinen Abschied haben folle. Denn biefes flingt fo, als ob nicht blos der Br, von Rabengu, fondern, im Fall mehrere mit ibm jugleich maren ju Beforderungen vorgefchlagen wor-ben, auch diefe follten verabschiedet jenn. Allein, es war bed biefen Kallen nur immer die Rede von bem Brn. p. Rabenau. Ferner hatte ber Dr. Bf. jur Bollenbung ber Beschichte noch bingu fegen tonnen, daß, nach dem Subertsburger Frieden, um eben die Zeit, als der herr pon Trenf aus seinem Berhaft losgebeten wurde, von Defterreichifcher Ceite, aber ine Directe, einige Schritte jur Biebereinfegung bes Bartotich ge-Schaben; und bag ber Ronig auf die beshalb gefchebene Meufferung, im Gefprache, antwortete: wenn ber Biener Dof er-Elaren will, bag 28. burch ibn gu fonem Unichlage peranlage worden ift : fo foll er fogleich feine Begnabigung erhalten. Bas bie Urt und Beife anbetrifft, wie ber Berf. Die Bege benheiten bargeftellt und entwickelt hat: fo fcheint biefe ibn nicht gang gelungen ju fenn. Er fucht g. B. Die Quelle ber Schandthat bes 2B. in einem gegen ben Ronig baraus entefrandenem Saffe, daß biefer weber ibm, noch fonft irgend einem Buterbefiber, eine tyrannifche Behandlung ber Bauern geftat-ten wollen. Aber fo gegrundet bag Lebtere auch ift, und fo gemiß diefer Bofewicht, wie mehrere, obgleich fonft gutgefinnte Schlefische Ebelleute, ihre Borrechte und Frenheit burch bie preuffiche Regierung von Schleffen for beeintrachtigt biele. ten, und biefem ju Folge nicht immer jufrieden maren : fo lan ber Grund von jenem Borhaben doch mobl naber in dem Charafter des B. Er war ein ausschweisender und zugleich ebre füchtiger Mann; er hatte gar feine morglischen Brundfage, und augleich viele und lebhafte Bunfche. Er liebte bas Beranugen, und bedurfte, jur Befriedigung beffelben, febr viel. Diegu tam, bag ber lange gebauerte, und in diesem Zeitpuntt ungludlich geführte Krieg eine Menge Befchwerlichkeiten und Drangfale für bie Bewohner Schleffens nach fich jog, und bag ar felbft von Jugend, auf unter ben Defterreichifden Bolfern ge. dient

dient hatte. Und wer weiß, ob nicht Antrage und Anerbietuns gen ober große Berfprechungen von der feinblichen Seite fich biemit vereinten? Auf alle Falle versprach der Bofewicht fich reichliche und ansehnliche Belohnung: was bedarf es, für einen Menschen von solchem Charafter, mehr? Und da wir nichte Bestimmtes über den Ursprung diefes Anschlages in der Seele bes B. wissen, so bleibt uns nichts übrig, als an seinen Charatter uns zunächst zu halten. Es muß sogar ganzlich das bin gestellt bleiben, ob nicht irgend ein Desterreichischer Darthepganger ihm die erfte Veranlaffung bazu gegeben bat? --Eben fo unrichtig, ale, nach des Nec. Ermeffen, unfer Bf. die Quelle dieses Hochverrathes angiebt: eben so unbedeutend und zwecklos scheint das Philosophiren S. 46 über die Innforift auf dem Ramine; eine fleine, gluckliche Bemertung in bem Berte über 'Schlesien ift, unsers Beduntens, baburch febr langweilig commentirt worden. Diese Innschrift, ut cum igne, fic cum regibus, wirfte mabricheinlicher Beise auf ben B. nicht anders, als wie alles wirkt, was wir täglich sehen; das heißt, wir benken uns eigentlich nichts mehr baben. Doch wir enthalten uns mehrerer Bemerkungen über die Art. wie ber Br. Berf. feinen Begenstand ausgeführt hat; genug, daß die Lefer hier die bis jest von diefer Begebenheit befannten Umftande, im Gangen, richtig benfammen finden. Bas aber, unfere Beduntens, ben der Sache noch bemerte ju werden perdient, ift das Benehmen Friedrich des Zwepten. erste Frage an Rappel war: -wodurch Er (der König) dieses an seinem Herrn (bem B.) verdient habe?" Schwerlich burften die gewöhnlichen Konige nur den Bedanken gehabt baben, daß sie so etwas verdienen konnten; sie wurden dadurch aufgebracht werden, nicht, wie diese Arage es beweist, darüber befummert gewefen fenn. Und wenn man zualeich die Gefabr. in welcher jener Burft fich ben biefer Belegenheit befand, die Schandlichkeit des Unternehmens, und die Erbitterung, welde baffelbe, von Seiten des Feindes voraus fest, in Ermas anna zieht: fo kann man der innigften Theilnehmung für ihn fich nicht erwehren. Auch rechtfertigt diese Begebenheit zum Theil das Mistrauen oder die Geringschähung, welche Er geaen bas menschliche Geschlecht überhaupt gehabt haben foll. Barkotich war nicht blos fein Bafall, fondern er war auch ofterer — sein Lischgenosse gewesen; der Konig war ihm gleichsam mit Höflichkeit zuvorgekommen! Zwar find auch andre Kürsten von ihren Lieblingen verratben worden, ohne daß sole

che Verratherenen dergleichen Wirkungen hervor gebracht has ben; aber es fragt fich, welchen Sindruck sie auf eine Seele voller Rraft und auf einen nachdenkenden Geift machen missien? —

Moch ein Bort von dem Jager Rappel, welcher in dieser Beldichte eine so wichtige Rolle wielt. Bas unfer Berr M. über den Charafter Deffelben sagt, scheint dem Rec., welcher biefen Menschen gekannt hat, sehr mahr und richtig. Aber: besto mehr bat es ihn vermunbert; daß ber Berr Berf, sich ben dieser Belegenheit (S. 99.) besjenigen anzunehmen scheint, was in den Briefen eines (fogenannten) alten Preuffischen Officiers darüber gesagt wird. Diefer hatte (S. 45) erzählt, daß Rappel von Almosen leben musse. Da es im Preusischen und denjenigen, welche um die Geschichte Rriedrichs fich ein wentg genau bekummert batten, so ziemlich allgemein bekannt war, bağ Rappel eine Versorgung erhalten batte: so ertlette ber Reldprediger in seinen, gegen jene gerichteten Briefen fich Diese Erzählung badurch, baf ber alte Officier einen falschen Rappel, ber, wie ber Rec. aus eigener Erfahrung weiß, por ohngefahr acht bis neun Jahren, in Deutschland, besonders in Sachsen, berumbettelte, für den mabren gehalten haben muffe; und mit diefer Erflarung hatte ber Officier immer aufrieden fenn konnen. Unfer Berf. aber scheint, wie gedacht, jene Erg ablung in Schut zu nehmen, weil er mehrere Beweise von Rappels Unzufriedenbeit anzuführen weiß, und es alfo nicht umwahrscheinlich findet, daß biefer auch gegen andre geflagt haben konne. Allein der alte Officier fprach nicht von Kappels Rlagen, fandern fagte, "es fey weltkundig, daß derfelbe von Almosen leben musse." Dieses sind denn doch ein Paar sehr, sehr verschiedene Dinge! Und was wohl zu merken ift, tener Officier führte das Geschick des Kappel als einen Beweis von der Undankbarkeit des Koniges an. Unfer B. Bf. batte alfo wohl gethan, wenn er etwas genauer jene Erzählung bes Officiers mit der Begebenheit selbst verglichen hatte. cher Rappels Lage kennt, und seinen Charafter fo richtig beurtheilt, hatte bann querst ber Behauptung des Officiers widersprechen muffen. Ober hat er etwan die Briefe besselben nicht gelefen? dann hatte er aber fich bes Urtheils über die Machrichten barin enthalten follen. Auch wurde er fcon aus einem aufmerksamen Lesen der Briefe des Relboredigers haben seben können, daß nicht fowohl von Rappels Charafter. als von dem Schicffale beffelben, und von dem Betragen bes

Khniges gegen ihn, die Riebe in diesem Streite war. Weine bieser Menich in diesen Briefen ein treuer, rechtschaffener Mann genannt wird: so beist er dieses sichtlich nur in Beziehung auf die Entdeckung der Verrätheren des B., und der Feldbrediger aussett niegends, daß er ihn personlich oder seine Dentart kenne; er behaupter nur, das dersenige, welcher, der Erzählung des Officiers zu Kolge, von Almosen sebe, nicht jes per senn konne, weil dieser versorgt sep.

P. g.

Gründliche Geschichte der Turfen und ihrer mit den morgenlandischen, deutschen, russischen Raisern, und andern driftlichen Mächten gesührten Kriege. Aus dem Italianischen des Abts Becattini. Mit berichtigenden Anmerkungen. Erster Band. Leipzig, den Buschels Wittme. 1792. XVI Seiten und 139. 8. 1 NG. 8 R.

Das Lob, das dieser Geschichte, die fich blos auf die friegeris ichen Unternehmungen der Turten einschrantt, in ber Allg. Literat. Zeitung gegeben ift, bewog Berrn 3. G. Bufchel fie beutsch herauszugeben. Der erfte Band geht bis an bas Jahr 1623 und es werden ihm die übrigen bald nachfolgen. Der beutiche Lefer tann fich nun überzeugen, bag jenes Lob nicht ungegrundet war, und er wird fich freuen, daß ber Ueberfes bung ein Mann fich unterzogen bat, der nicht allein die dazu erforberlichen Sprachkenntniffe befaß, fondern burch Unmerfungen bas Original berichtigen konnte. Es ift bies an vielen . Stellen geschehen, wo man fich bisweilen über bie Flüchtigfeit bes Italianers munbern muß. S. 2. 3. 11, Selcuciden hatte verbeffert werben follen in Selofdbutiden, oder, wie die Auslander zu schreiben pflegen, Selfuciden. Jeder Anfanger in ber Beschichte weiß ben Unterschied Diefer Regenten. 6. 7. 3. 24. Bellespont oder dem See von Marmora ift ohne Berichtigung geblieben. Letterer hieß ben den Alten. Propontis. 6. 67 Scheint uns das von dem Ueberf. fritifirte Lob, bas ber Berf. bem Reisenden Darco Dolo ertheilet, gearundet, und nicht jur Ungeit gegeben ju feyn. Doch wir boren auf, bergleichen Rleinigteiten mehr anzumerken.

Briefe

#### Romane

Briefe einer Sonnenpriesterinn: Gera, ben Norbe, 1792. 174 S. 8. 12 ge.

Bill, eine Sonnendriesterinn in Beru, wird ben einem Neben fall mit fortgeschleppt, gerade als fie mit einem peruanischen Pringen Aga vermablt werden foll. ? Huch ber geliebte Aga wird gefangen und fortgefuhrt, bende willen von ihrem medifelfeitigen Schickfale nichts, inbeffen fcbreiben fie fich boch mit Bulfe bes Berf. Die gartlichften herzbrechenoften Briefe, Rren. lich trennen Meere fle, und fie werben in harter Befangen. schaft gehalten und wissen nicht, wie sie ihre Liebesbriefe eine ander in die Sande bringen follen; allein geschrieben mußten Die Briefe einmal werden, benn ber Berf. wollte ja ein Bud barans machen, und ber wird dann auch wohl baffir forgen. baß die Briefe an die Behorde tommen. Bili wird an einen Ardniosen Dederwill verlauft, der fie, wie leicht ju eraciten. får fein baares Gelb dagu brauchen will, wozu wohl eber ein ichones Mabchen, das mit baarem Gelbe ertauft war, aci braucht worden ift. Sie fturge fich aus Dismuth vom Schiffe ins Meer, wird aber gerettet, worüber fie a la Berther gar erbaulich rafonnirt. Gie findet in Deberwill einen braven Main, lernt ben ihm lefen und schreiben, (nun erft? nach. bent fle ichon mehrere Bogen voll bet zartlichften Rlagen un ibren lieben Aza geschrieben hatte ? Mendacem uporter elle memorem.) Sie tommt nach Frankreich, wo fie freulich gor wiele ihr fremde Begenstande Andet und fich über ranches nicht genus wundern fann. (Ein abgenubter Romonen Coup. ben der Berk nicht einmal gehörig benutt! Geine Ziff foll naibe Befchreibungen von folden ihr neuen Begenftanben geben, aber Maivete ift nicht bes Bf. glangende Seite, und eine affectirte verballbornte Naivete ist ein erbarmliches Wifthimas fchi.) Deberwills Mutter fieht fie, wie natürlich, fir bie Matreffe ihres Cohnes an, moffir fie auch jeder, ber gefunde: Mugen bat, anfeben mußte: Bili mimmt bieg aber febr fchief. und bochft abet. Dedermille Matter, die ihren Gohn gern verhebrathen will, findet diese Bili ihrem Plane hinderlich, fe fchafft fie alfd ins Klofter. In allen biefen Structionen! wird die Rorrespondenz mit Aza immer fleißig furtnelete, gerabe: als ob von Paris nach Perus ober two etwa ber geliebes Alle:

steden mag, wöchentlich ein Paar reitende der fahrende Desten giengen! Aja sthak indessen, der Verf. mag am besten wisten, durch welchen Postboten, die Briefe richtig, und wird auf Dederwill effersachtig.

Eine Bergogin, mas für eine, erfahren wir nicht, macht indeffen Aza frey; aber fie bat fich in die peruanische konialiche Bobeit verliebt und will für ihre Ranzionsgelder wieder geliebt fenn. Obgleich nun Aga etwas Zwendeutiges in der Bill Briefen in puncto ber Treue gefunden haben will, und es ibm Rampf foitet, he noch für unschuldig zu halten, so denkt er doch am Ende das Beste von ihr, vermuthlich nach dem Osruche: le absentibus et mortuis nil nisi bene. bleibt ihr, tros aller Machinationen, Cabafen und ziemlich pfinnpen Dreiftigfeiten ber verliebten Bergogin, dennoch tren. Die Berzogin sucht endlich ihn und Zill zu vergiften. kann leicht benten, ju welchen bergbrechenden Briefen die Ents bedung diefer Bergiftung Anlaß giebt. Endlich, denn Rec. tft mude, ben verliebten Abentheurern weiter nadzufaufen,) führt fie ber Verf., weil doch jeder Lopf feinen Deckel finden muß, wieder, man weiß nicht wie, zu einander, fie geben nach Dera, und find überschwenglich in ihrem wechselseitigen Befis und Genuß glucklich.

Dies ift der Gang eines bochst faben, in langweiligen Driefen verfagten Romans, wo ftatt der Sonnemprieftering und des peruanischen Prinzen, ohne Beleidigung und Anftos gegen die historische Kunft, eben fo gut und beffer ein empfindfamer Student und ein empfindelndes Kraulein oder Dadden datte gebraucht werden konnen. Denn was die Sonvenpries Reximi daben foll, seben wir nicht ein. Alles ist so gang alltaglich, die Oprache und die Empfindungen der benden Liebenden find se aut europäisch, als in tausend andern sogenannten deutschen Original - Mommen. Aber ber Titel follte lecken. and so ward aus einem gewöhnlichen Madchen eine Sonnenpriesterin geschaffen. Der Verf. laßt seine benden Liebenden so überspannte Ideen von Liebe und geliebt seyn, ausframen. wie fie erwa in den Zeiten des Wertherschen Riebers und der Siegwartschen Buth, Mode waren. In bergleichen schaalen. Liebesmährchen und bis jum Eckel abgenutten verliebten Gemaiche und leeren Declamationen haben wir schon zu oft Stime ind Geschmark filrs Gute verderbeit feben, als bag wir auch mut das Gerinafte mit genem Gewisen dazu bentragen könnten. berdergleichen Bucher durch Empfehlung in Umlauf und Vertried ju bringen. Es kommt dazu, daß man auch Phrasen wie folgende mit lesen muß: "Mein Leben schien durch jede Schweiß- lücke zu entrinnen." Nun! Nomane mussen jen, so wie ja Aergerniß senn muß; aber webe dem Menschen, durch welchen Uergerniß kommt!

D.

Erzählungen aus ber Urwelt. Erster Band. Wittenberg, ben Kubne, 1792, 220 Seiten mit Rupfern. 16 ge.

In der Zuschrift an Freund R\*\* und sein Madchen (des Freundes nämlich) rechnet ihnen der Bf. diese Erzählungen als ein Seschene an, welches die glücklichsten seiner Erunden, die zuschenben seines Lebens hervorgebracht hätten! 1:— Bern muthlich will er denjenigent Zustand darunter verstanden wissen, den man Schlaf nennt, und sodann würden die Erzähnkungen seibst das Resultat davon, nämlich Trauendilder, sein das ihm wachend eine so buntscheckige Reihe von dirngespinnsten vorüber gewandelt haben sollte, will Receniche hossen!

Aus so manchem Dugend Ritter Romaine, die den Versteben Tag über bestöckstigen mögen, dat seither also den hunderriten zusammen geträumt. Ueberall die nämlichen Bestande theile, die nämliche Sprachverderberen, und wor allen Dingen dieselbe Fiederhitse, womit ein dergleichen Schriststeller nur näch den Abentheuern jagt, ohne sich im mindesten darum zu betammern, ob solche wahrscheinlich, und in der Ordnung, worin er sie ausstellt, auch nur denkber sem können. Ein solcher Fabrikant sudelt für die leiber! so zahlreiche Classe von Lesern, die zuw Schande des Menschenverstandes, noch immer ihre Eindisdungsfrast, gleich viel womit, berauscht haben politen; ind diesen kindischen Kitzel wird auch unser Romanenstoch ihnen so gut als irgend ein anderer bestelögen.

Die ertte und langfte Erzählung hat gur Ueberschrift: Pfaffenerug und Weiberliff, und enthalt nichts, als was Bucher gleichen Schlages uns schon unzähligmal aufgerische haben. Bies die Auflöhung des Knotens schen, so viel Wec. in der Elle sich entstnnen kann, dem Af. eigen zu seyn, Nachdem bein er namlich nilt ungehenerm Aufwande von Abentheuern eine Menge Berwandte und herzenssteunde endlich jusammengebracht bat, geräth er auf den tollen Einfall, die ganze Gesellschaft der einem Freudenmahle zu vergiften. Nicht genug damit! der einzig übergebliebne Wässenknecht Diebold wleiß einen großen Leichenstein auf die Grabstätte so vieler Sheilen wert weiß. Da dachte Diebold, er möchte ben nächtlichen Wandrer erschrecken. Er beschloß ihn mit sarbet, und färbte ihn — mit seinem Bluke!

Mit Blut batte fich bie erffe Erjabhung geenbigt; und ficors befferes prophezeiht die Auffchefft der zwerten : ber blus tige Selmbusch. hiet mar jeboch das Bepwert gang überfüffig: beym Lichte befehen; Subject fowohl als Dradicat. Es fif namlich von einem getobteten Mitter bit Rebe; ein Un-Schuldiger wird für beit Morder gehalten; und folt eben mit dem Leben dafür bufen ; als det mabre Thater noch zu reche ter Zeit entbedt wird; nicht aber in eigner Perfon; fonbern mur durch Angabe eines Dritten, bet ben mit Blut belubelten Delinibes Erfchlagnen berbeybringt; und jugleich dusfagt; wet Der Thater gervelen: - Allein was tammern unfre Scribler fich um ben Titel? Ber follte nicht glauben, bas afte biefe Scenen jum wenigften vor Betmattid Beit vorgefallen maren ? ba boch die Urwelt dieses Romanenschmidts, laut eigner Angnbe bee barinn gewechselten Briefe, erft gegen Ende bes RiVien Geculi ju fuchen ift. Das in ber Sprache jugleich neologifirt und archaifirt wird, tann man fich vorftellen. Dier wird ber Lod, alias Anochler ben biefen Berren; ber Sols meyer titulirt. An beili fin, unfte Oprache immer arger rabe brechenben Inberfionen ift eben fo wenig Mangel. Bie bent auten Beschmack in den folgenden Banben mitgespielt werben wird, muß bie Beit lehren!

Thalbeim von Regensburg, eine Sage aus bem breygehnten Jahrhundert. Dritter Theil. Wien, best Stahel, 1792, 13 Bogen. 8, 18 8.

Mohl und, daß boch nur mit biefem Theile dies Werk zu Ende ift! der Perf. hat keine Daus gespart; die an fich ficher unbedeutende Geschichte, durch seinen schleppenden Styl und eine unteine Scheibart, noch langweitiger zu machen.

Well

## Weieweisheft.

Fragmentarische Versuche über verschiedene Gegenstände der speculativen und praktischen Philosophie, Erstes Stück. Von Johann Heinrich Pirner, der Rechte und Weltweisheit Doctor und ordentlicher (m) Prosessor der Rechte auf der Akademie zu Franksurt an der Oder. Berlin und Franksurt an der Oder, ben Kunze. 1792. 194 Seiten in 8. 12 K.

Der Zweck und die Absicht dieser fragmentarischen Versuche wird in der Borrebe vom Berf. alfo angegeben. Go groff "mein Bemuben auch ift, mich immer mehr zu einem tuchtis aen akademiichen Docenten zu bilden, und nach meinen Krafe ten in bom Echtstande zu wirken, dem ich mich einmal ne. midniet (fabe), um der besondern Reflection meiner ge-"neigten Obern und bes fo febr gurigen Beyfalls meis ner Juboren ferner mich wurdig zu zelgen; so balte ich es "boch für Pflicht gegen mich felbft, bem fo verzeihlichen Bum fiche jedes akademischen Docenten die Band zu bieten, weiter oals in Frankfurts, Mauern, und in den Wanden meines Mu-"bitorli befannt ju werden, und mein Bemuben allein nicht Junmittelbar für das Cathederleben einzuschranten. 3ch bin "baber gesonnen, einen Theil der Muse, so mir die treue Er-"filliting affeites Lehranites gonnt, schriftfellerikhen Arbeiten Mu widmeni" Bu Mefen habe ich mir durch Bearbeitung fo "mander Bereinftande ber Philosophie und bes Rechts, burch paufdesette Mesultate meines eigenen Rachdenkens über bies pfen und jenen Punet, fcon aufehalichen Vorrath gefammelt ! plo, das ben vielen Auffahen nut noch die Feile und gehauere Dutemicht nothig ift. Dot blefen Producten trete ich biet pauf, und ba ich mich theils jet fchwach fuble, etwas Großepres ale ein mehr wolltominnes Bange jest zu liefern, auch "bas Entheber nie als Nebensache meines Ames ansehen konne nte (welchos auch wohl tein patrioxisch gefinner Lehrer, habe "er nuch eine noch fo große fire Besoldung, jeuhun wird), so affiebe meine fculdige ! Befchelbenheit blefen Erftingen meiner "Schriftsbellerarbeiten ben Eifel mis blofer Versuche und abloger Bruchfinde; Bin biefen Tragmenten werde fif 427-21. D. 23. III. 23. 1. St. 116 deft.

"Philosophie zum Saupenugenmerkmachen, wist mal (einmal) "das Nebenhet, — wie es Mustus in seinen Reisen "nennt, so mich von jeher vorzüglich interesiret bat, und dem "ich mich so gern gewidmet (habe). Da ich Necht der Natur, Gesegebung, besonders des peintiden Rechts, ganzzum "Philosophie rechne: so werde ich aus diesen, die Meuristeit "so nahe angehenden, Theilen der Wissenschaften sehr sieres "einige Theorien bearbeitet liesern. Auch Meccenssonen über "neuere Vücher und kleinere Schristen werde ich mit Vescheis "denheit und nach unparthepischer subiektiver Ueberzemung "denheit und nach unparthepischer subiektiver Ueberzemung "Kumelen mit erlauben, und Biographieen großer um Wissens "Gehasten verdienter Männer mit einmischen. Ob ich meinen "Wunsch, auf eine nicht nachtheilige Arr bekannter zu "werden, durch diese Fragmente erreichen werde, wird und "muß die Zukunst — ben den weitern Studen — lehren.

Diese Borrede bedarf mohl weiter keines Kommentars, und unsere Leser werden aus derselben schon sattsam ersehen, was sie sich eigentlich von diesen fragmentarischen Bersuchen zu versprechen haben.

Das vor uns liegende erfte Stud enthalt a) eine versuchte Darstellung und Erlauterung der Reinholdschen neuen Theorie des Borstellungsvermögens, und b) eine Anzeige der Borlesungen des Berf. im vergangenen Winter-Curlu, nebk einigen Gedanten über die zu lehrende (n) Wiffetschaften seinigen

In Ansehung der ersten dieser Abhandlungen sogt der B., er werde es sir das größte Lob halten, wenn man nur von ihm urthrile, daß er Teinboldn Kehren verstanden habe. Dies ist wirklich ein überaus bescheidenes Verlangen, und ek mag wohl selten ein Schristseller, in Ausehung des ersten seiner Produtte eine so geringe Pratension gemacht, haben. Nec. meynt jedoch, daß es eben nicht ein besonderes Lod ausmache, wenn man von dem Kommentator eines philosophischen Eystenn und einer wissenschaftlichen Theorie weiter nichts sagen kann, als er habe dassenige, worüber er schrieb, verstanden. Denn dies ist doch das Geringse, worüber er schrieb, verstanden. Denn dies ist doch das Geringse, worüber er schrieb, verstanden. Denn dies ist doch das Geringsen micht verstehe, soll auch darüber nichts schrieben. Auch gehört ja Herr Aeinbold zu denzengen philosophischen Schrissbellern, die überaus sasiand und beutlich schreiben, und auf die Bestimmtheik ihrer

Ausbrucke febr viel Sleiß verwenden. Rec. fleht baber auch beswegen nicht ein, wie ein atademilder Lebrer ber Philosophie barauf im geringften ftolg febn tonne, bag er bie Reinbolbifceir Schriften verftanden hat. Bein ingwischen gum Derfte. ben einen nilosophischen Theorie biefes erforderlich ift, daß man in den Geift berfelben eingedeungen fen, die Principien. berfelben genau anzugeben wiffe, die Folgen berfelben vollstandie überfebe, das Unterscheidende derfelben angeben fonne, und alle Einwendungen, die gegen die Richtigfeit ibrer Principien und Refutate monlich find und Statt finden, auf eine befries digende Art aufzulofen im Stande fen; fo muffen wir geftes ben, daß Berr D. die Reinholdische Theorie des Borftellungs bermbgens auch nicht im geringsten verstanden babe. Alles, was er namlich darüber zu fagen weiß, ist nichts weis ter, als bloke turze Wederholung bessen, was man in ben Reinholdischen Schriften weit vollständiger, bestimmter und richtiger angegeben finden kann. Rirgende führt er feine Le fer in den Untersuchungen über das Borftellen des menschlichen Gemuths weiter, als wie sie durch das eigene Lesen der Reine boibifchen Schriften fcon gebracht werben tonnten, und fteigt ihm ja einmal ein bebentenber Zweifel gegen bie Richtigkeit beffen auf, was in der Theorie des Worstellungsvermögens gefact worden ift (wie s. B. S. 45 und 46, wo gang richtig bemerft wirb, bag eine Borftellung nie als Sattung, fonbern mur als etwas Individuelles in uns wirklich fep, und daß der Beariff ber Borftellung, welcher ber Reinbolbischen Elementar : Philosophie jum Grunde liegt, and-Abstraftion entstans ben fep); fo macht er boch weiter feinen Bebrauch und feine Unwendurig von demfelben, und nimmt feine Vernunft gleich wieder under den Glauden an die Reinholdische Unfehlbaue Beit gefargen.

In Der Anzeige seiner Borlesungen erzählt der Verfasser gundrberft, daß er habe ein Programm schreiben, und darin die Art, wie er Wissenschaften lehre, angeben wollen, daß er lange kraut gewesen, und sehr frühzeitig Professor geworden sen, hietauf werden die Wissenschaften angegeben, die er lehe ten will, und dieselben ihres bekanden Rubens wegen den

Brubenten in Frantfurt empfoblen.

Wb.

Magazin zur Ersahrungs. Seelenkunde, herausgegeben von Karl Philipp Moris und Salomon Maimon. Neunten Bandes drittes Stick. Berlin, ben Mylins. 1792. in 8. 126. Seiten. 10 96.

Boran gelit eine Einleitung zur wenen Revision biefes Das gazins, von Seten &. Maimon, worin die Lefer benachrichtiat werden, daß Beren Prof. Schmids empirische Pfechologie ins Kunfeige ben biesem Magazin foll zum Grande gelegt werben, weil boch in Bearbeitung jeder Biffenschaft allemal its gend ein Softem angenommen welben mitt, femobl bie Erlere ming zu erleichtern als auch die Erfindung zu Beforbern. Borfest wird der Aufang damit gemacht, einzelne Sase dieses Duchs ju Berichtigen; worinn uns aber nicht überall ber Wil mit erwunfchtem Glucte scheint verfahren zu haben. ble bort gegebene Ertlarung bes Bewuftfemus und ber Bor-Aellung wird anfangs mit Grund erinnett, daß das Bewuft fem nicht in einem warklichen Beziehen ober Bezogeinwerden einer Borftellung auf ihr Objett und Subjett besteben tamm; weil dies nicht ein, sondern fünferlen Bewustfenn ausmacht, Bewuftschn vom Objette, Beninffeyn vom Subjette; Bei folistenn von der Vorstellung, Bewuftseyn von dem Beziehen Aberhaupt, und Bewuftsenn von ber besondern Art bes Beziet : bens. Er felbft giebt bagegen foldende allerdings treffendere; feboch nicht genung bestimmte Erflarung einer Borftellung ! fie ist dasjenige; das sich, als Theil eines Ganzen, ober einet Sunthelis, (in der Apperception) als Merkmahl auf dalleibe Diese Ertlarung bat theils betrachtliche Dunfelbeit; Bezieht. denn foll die Borftellung fich auf das vorgestellte, als Thou nud als Merkmal ganglich beziehen? oder foll, was in eines Rucksicht Eliell M., in einer andern als Meremal angenome men werben? theils enthalt fie auch Unrichtigfeit; benn nicht jeder Theil des Borgestellten ist Merkmal der Borstellang; ble Sand & B. kann nicht zur Borftellung des Menschen bick nen. Der Berf. geht ibch weiter, er lengnet, daß die Begier hung der Borstellung auf Subjett und Objett ausbrimglich ift. und behanptet, fie entstehe erft durch eine pfpchologische Tauschung auf folgende Art: aus der Gewohnheit, jede Wahrnehmung auf andere Wahrnehmungen durch den Begriff ber Rocriftenz zu beziehn, entsteht diese transcendente Meigung ber Ein-

bilbungefraft, eine jebe Bahrnehmung auf ein Etwas überhaupt zu beziehn. 3ch habe z. B. immer mahrgenommen, daß Die gelbe Karbe entweder mit der vorzuglichen Schwere, ber - Barte und Dichtigfeit im Golbe, oder mit ber Babigkeit und Beide bes Badifes, ober fonft einer Eigenschaft foeristirt. Sich mache baber biefen Erfabrungsfas nicht nur allnemein, fonbern auch transcendent, Die gelbe Farbe muß einem nicht nur unbestimmtem, fondern unbestimmbarem Etwas gehören. Auf Diese Art entfieht die fingirte Idee von einem Objette auffer dem Denkungsvermbaen. Go bald bie Bernunft biele Zan-Schung entheckt bat, muß auch biefe Theorie wegfallen. Ateht aber entaggen, das was nichts vorstellt, gar nicht vorstellt. mithin bebe Borffellung nothwendig eine Betiebung auf etwas enthalten muß., das nicht fie felbft ift; frebt entgegen, daß Diese Berleitung ber Tauschung ju weit ift; benn wenn bie Lorrikens allein Quelle der Beziehung ift, warum madzen wir nicht ben Alug zur Vorftellung bes Berges, ber bestanbig darau liegt? warum machen wir das Poutrait eines Menschen zur Vorstellung bieses Menschen, das doch nicht allemal mit ihm foeriftirt? ber Benf. ertlart bochftens, warum wir gewiße Dualitaten auf Subjette beziehen, aber nicht, warum wir Bilder, Gemalbe, Die wir bach nicht als Qualitaten betrachten, auf gang von bier gefonderte Gegenstanbe bezieben. Es folgen awen Briefe van Laubstumman, ben welchen win bas Gigne bes Sideenganges, welches ber Berausgeber homerisch nonne, na her bemerkt wünschten, ba es uns nicht geglück bat, es aufub finden. Der dritte Auffat betrifft die Moalichkeit ainer Charafterzeichnung aus ber Sanbidrift. Den allgemein bier auf gestellten Sab, daß die Sandschrift Markmale bes Charafters vom Schreiber an fich tragt; ftellen wir nicht in Abrede, und gestehn bem Berf. gern gu, biss in gutes Licht gesetz ju bahen; ob aber bies allemal fo kenntlich und hervorstechend ift, daß dieser Charafter gang bestimmt, und vollstandig darans toune abgenommen und mit aller erforderlichen Zuverlässige Leit abaonommen werben, baran haben wir noch manchen Wenn man ans Einzelne fommen, und bie jedem Charakter eigne Art zu fchreiben durch Beichnungen bestimmen mird. Fann erft mirb fich bieruber mehreres fagen laffen. Die folgende Beschichte eines Erubsinnigen ober eigenelicher wohl eines Babminnigen, scheint uns bas Sonderbare nicht ju enthalten, mastbie Urberichrift angiebt. Dag ein beftig Berliebter, bem Sinderniffe entgegen gestellt werden, Miftrauen R 3. gegen

gegen alle Denichen fast, bas er, ber an fic einige Zalente bemerft, und barauf großen Berth fest, nachdem er in überfpanntem Studiren feine Rrafte erfcopft bat, fich einbildet, ein vornehmer Mann zu fepn, und am Ende zn einer gang andern Derson fich umschäfft, bas alles liegt gang im gewöhnlichem Bleise ber Verruckungen. Es folgt ein Schreiben vom Den. Obereit an herrn S. Maimon, worin biefer anmertenswerth Anbet, bag Obereits fonderbarer Stof nicht aus Schwarmeren, fonbern aus der Erhabenheit des Genenstandes, und einer Rulle ber Gebanken quille, die keinen biefer Größe annemeffenen Ausbruck finbet. Bir wenieftens mochten bas nicht behaupten, den nämlichen Stol bet Sr. Obereit immer, und ber febr verschiedenen Gegenstånden athabt; und bier besonders kunnen wir die Erhabenbeit des Gegenstandes nicht anslinden. Das gange-Schreiben geht am Enbe babinans, bag die Cabbo Aftifchen Gephirothen und die Kantlichen Kategorieen Eins find, daß alfo die uralte Beisheit bes Orients, und die neue Mete physik des Occidents im Grunde auf Eins abzielen. In dem barauf folgenden Antwortsschreiben wird dieser Gebanke mit Recht als unbrauchbar verworfen, und Berr Obereit auf bit Simplicitat unfrer neuern Philosophie gurud gewiefen. Erfahrung über bas Bebachmiß bat nicht bie erforberliche Deutlichkeit, weil die Stelle dieses Magazins, worauf sie sich bezieht, nicht vollstandig angezogen ift. Es folgen zwen merte wurdige Traume, bie fast punttlich in Erfullung giengerr, aber barum tein murtliches Divinations : Bermogen beweisen, weil unter zahllosen Erhumen der Zufall leicht zweven einmet Erfüllung verschaffen tann. Bu mehreter Belehrung batte angemetet werben muffen, ob ibr Urheber bfteren Tranigen um termorfen ist? ob er nicht ungählige Male unerfällte Träume gehabt hat ? ob er nicht gewöhnlich von unangenehmen Dim gen traumet? Den Befchluß macht bie Berftellung eines Delancholischen, ber burch gutige Behandlung, und Bewinnung seines Zutrauens allmählig in die Bahn des ricktigen Urtheils wieder eingelenkt ward; boch nicht obne Benbalfe ber erforberlichen Seifmittel für ben Körner.

#### Mathematif.

Fr E. v. Cancrin — einzelne Bauschriften. Erster Theil, welcher von bem Bau der Pottaschensterden, Beiche, Röhrbrunnen und Fruchtmagazinen handelt. Mit acht Kupsertafeln. Zweiter Theil, welcher von bem Bau bet beutschen Bauerhofe, Weiler und Odrser, dann aber auch der Anlage und delh Bau der neuen, ja der Verbesserung der alten Städte handelt. Mit acht Kupsertaseln. Frankfurt, im Verlag der Hermannischen Buchhandlung. 1791 und 92.

2 Alph. 7 Bogen. 8. 3 M.

Der Titel zeigt icon jur Gemige, was man in biefem neuen Wert des Bf. ju fuchen hat, und jede Abhandlung ift so eingerichtet, baß fie and einzeln verfauft werben fann. Die Rupfer find beutlich gezeichnet und vollständig erklart, so daß denen, die diese Schriften nuten wollen, nichts unverständlich bleiben fann. Die Angaben und Einrichtung ber Bauproducte find auf richtige Grundfige gegründet, die Regeln und Botforiffen brauchbar und mit praftischen Anmerfungen begleitet. In der erften Ablandlung findet man befonders bie Un-. Idgen por eingemauerten Barmefesieln, der Sied- und Laugen-Mannen, und der Calciulrofen auf eine Fenerung von Torfober Steintoblen einerichtet, auch in einem Grundrif die bequemfte Difpoficion aller zu einer Sieberen gehörigen Theile. In der zweiten ift vorzüglich eine zur Solzersparung gingerichtete Malibarre zu bemerken, und in Grundriffen, Aufrig und Durchschnitt gezeiget, wie ein Gebaube, bas allein zur Bierbraueren bestimmt ift, am zweckbienlichsten einzurichten. In ber britten geichnet fich vorzäglich die Beschreibung ber Damme und ber in ihnen angebrachten Striegelschachte zur gange Aichen Molaffung ber Teiche , aus, beffen Bau umftanblich angegeben ift, In der vierten Abhandlung ift die Anlegung ber Brunnenkammern ju beachten. In Absicht des Materials ber Robren giebt ber Berf. ben in Leim gegoßenen eisernen -Röhren vor allen den Berzug, wenn man nicht auf das erste anzewendende freplich hohe Capital Rucksicht zu nehmen hat.

In der letten Abhandlung des erften Theils endlich wird den feinernen Magazinen mit Recht ber Borgug gegeben. Uebrigens grundet fich die Ginrichtung in Absicht der Bertilgung des Kornwurms auf eben die Grundfaße, die icon Dinglinger tu feinem Entwurf 1768 vorgeschlagen, und in einem Rif gezeis ger bat, alwo noch die Einrichtung bes Dache, ben Bug anlangend, bem Rec. zweckbimilicher ju fenn scheint. Auch glanbt er, daß die von Brn. von C. in feinem Plan angebrachten Stuben fur ben Bermalter z. füglich megbleiben tonnen, weil Te ber einem jeden Magazin wenigstens, nicht so nothwendig find, und boch der Schornsteine wegen theils die Roften febr erhöhen, und ben Raum verengen, theils immer noch einige Beforgniffe für Reuer erregen. In der erften Abhandlung bes amenten Theils find erft Regeln gegeben, woben boch bie große Beitläuftigfeit hatte vermieben werden, und das gange Capitel von ber Schönheit ohne Schaden megbleiben konnen. . Dann folgt ein Entwurf für ein Bauernhaus, bas nach bem Berf. amenstreffig fenn, Die Thur immer in der fangen Seite baben. und mit Steinen nicht allein gebeckt, fonbern auch in den gaden ausgemauert fenn foll. Bon Wellerwänden und Leindadern ift der Verf. fem Freund. Die Saufer wien überbem mit Mauern 6 fuß boch,' ober mit bretternen Banben einge-Koloffen werben. Aber wie viele Bauern werben fich wohl folde Saufer und Sofe ju banen im Stande fenn? Die Giniche tung ber Dorfer bat mit ben Gictemaperfchen Borfchlagen mie les gemein, dessen Abhandlung aber car nicht gebacht ift. der letten Abhandlung ist viel Richtiges und Gutes gefangt, aber wunderbar ift es, daß der Berf. da er boch wen ber Bequemlichkeit, Schönheit und Zierlichkeit in einenen Abschnitten rebet, und oft manches wiederholet, nichts von der Enleuchtung einer Stadt gebenfet.

Mathematik für Aerzte. Angefangen von Johann Ernst Basilius Wiedeburg, Churf. Sachs. W. u. E. Rammerrath und Professor der Mathematik zu Jena, sortgesetzt und vollendet von Dr. Johann Jac. Kohlhaas, praktischem Arzt und zwenten Stadtphysicus in Regensburg. 2 Alph. 24 Au-

pperc

ofert. Jena, in ber Crofer. Buchbandt. 2. 1792. 1 MR. 16 ge.

Derr Bolibaas empabne in der Borrede, Berr Soft, Loeber in Jena habe 1786 bie Berfertigung biefes Sandbuchs 200 ledubungen aufgetragen. Derfelbe lief Arithm. Geom. Trigon, nebft winem Theile ber Statit bis 320 Beite bruden, hintetlief auch god Amfertabellen über die Germetrie. und eine über die Mechanik. Um Oftern 1787 zeigte er ma-Abematifche Borlefungen für Aernte an, von beren Ruben er Boerbavens und Salters Benaniffe anführen tonnte. Nach feinem Epde trug fr. L. Die Bollenbung S. B. an. Arithmetif und Geometrie erwartet man wohl nichts der Arzuentunft eignes (Ereinpel von Eintheilung und Rechnung iben ben medicinischen Gewichten batten fich doch bepbringen inffen; und ben ben Berhaltniffen, bie Ingredientien von Araneven, wo z. E. im Balbingerifden Magazine unter ben Anecboten manche Recepte angeführt werben, Die als unproporcionielich lacherlich find. Die Anatomie bat geometris Sche Mamen. ) Bas Wiedeburg gesertigt hat, enbigt fich mit der Standhafeigkeit bes Korpers, Deffen Directionelinie underfinds wird. Dr. R. fangt feine Arbeit fotfleich mit ber Erinnerung an, bag ben bem Bane bes menfchlichen Corpecs bie Rraft ichief an ben Bebel und naber am Rubepunft angebracht ift als die Laft, als wiel größer fein muß, bagegen von ihm die Laft geschwind bewegt wird. Beum Klaschenzuge erwahnt er ben Gebrauch, ben bie alten Bunbatzte bavon mach. ten, da durch die Kraft vieler Rollen, ein einiger Menfch bas Bein ftarter ausbehnen und anziehen fonnte, als fonft etliche. (Dan. taum benfugen, daßt fich die Stellung bes Gliebes fo febr gerrau erhalten ließe, weit es feine Lage nur wenig anderte, weinn die Kraft am Alaschenzuge sehr viel fortruckte.) Balb darauf wendet Dr. R. Sabe ber Geometrie und Trigon, auch ber Lehre von ber ichiefen Chene, auf die Geburtsbulfe an. Er beschreibt, die Anochen bes weiblichen Beckens, und zeigt wo da schiefe Alachen vorkommen, wie fich Linien in demselben inegen einander verhalten und Drenecke bilben, welches mi ber Abbildung eines Gerippes erlautert wird, auch fo Gestatt ber Gebarmutter, Lage bes Rindes, wie die bier gebrauchlis den Bertzeuge wirten. Die innere Reihe der mufculofen Rafern des Maganichtundes habe ben Ochfen und allen den Thier 2 2

gen, in bereit Schlunde bie Svelfen in bie Bibe ftelgen andf. fen, die Rique eines Schraubenganges. Kinde bas febrauben. formige Simmterfchieben ber Rahrmasmittel nicht fatt. 6 fonnten die, ble auf bem Ropfe fichn, in diefer Stellung mie effen und trinfen, wie boch wirflich geschicht. Die Schneib und Spiggabne find Reile. Friction geftattet nur auf rauben Oberflachen ficher zu geben u. b. al. Damit: Anochen, bie fich en einander bewegen, nicht von ihr Schaben leiben, befinden fic amifchen ihnen Auorpel und Elebrichter Gaft. Minnershances. der Spotroftatif: die bilis cytlica: mille ibren Urinema aus ber Leber haben, meil bie Leber ann allein an Abfonberung Der Galle beftimmt ift, und die Ballenblafe ju flein ift, eine folche Menge Galle abjufonbern. 3m menfchlichen Rieper fen ber Beg noch unbefannt, burch welchen bie Galle aus ber Leber in Die Gallenblafe geleitet wird, ohnerachert man im Ochsen solche Banae entbeckt bat. Es laffe fic also bevm Menfchen michts amberes annehmen, als daß die Salle burch ben ductum cheledochum juructtrete, wenn fie im Amolffingerbarme bober ftebt, als bie Gallenblafe, welches befonders gefchicht, wenn man liegt. Blut, beffen Stand und Bewegung in felnen Gefaffen. Gefunde und frifche Lunge eines tobtaebobtmen Rindes finte im Baffer, aber bas Blut in einer Lunge Ehnne auch schon in Raulnif gegangen fepn, ober fie tonne Berbartungen haben, alsbann konne auch die Lunge eines Rindes, das schon Odem geholt bat, finken. Subroffatif auf demifche Begenftanbe angewandt, eigne Schweren, Auflis fungen, Rullungen. Unterfuchung fiuffger Materien. Maturgeschichte und gemeines Leben: Commmen ber Tifche. Menschen und Thiere. Anwendung der Aerometrie: Luft ift au Berdauung der Speife notbig, befindet fich im Diichlai und Blute, im lettern ift fe elastisch u. f. w. Ginige biefer Behauptungen find gegen Sallern. Berhalten ber Luft in ber Lunge und bemm Obembolen, ben Ausbunftungen, Luftarten. Bon der Sydraulit: Beptile, Batvein, und ihnen abnliche Worrichtungen int menschl. Korver. Die Mildaefaffe sepen Dagrrabreben, in welche ber Mildlaft von freven Studen bineindringe, wenn fie nur in Anfebung ibrer Theile von ichmererer Art find, welches darand hergeleitet wird, bas fie aus Sauten bestehn, Saute aber in Dilch zu Boben finken. Der Bruftfanal, in welchem ber Mildsfaft aufsteigt, fev febe enge, vielleicht noch überdies mit Bentilen versebn bas Gerk ein Druckwerf, Bewegung bes Blutes. Des Grafen Garaye bobrau.

hubraulische Shemie. Anm. d. Optif. Bau des Auges, Schen, und Fragen darüber, z. E. warum Aurzlichtige im Alter besser seben, gern kleine Scheist lesen, übersichtig und schielend sind? Optisch Werkzeuge.

So weit geht biese Mathematif für Aerate. Bon ben aftronomifchen Biffenfchaften mirb ihnen niches gefagt. Mert. wurdig fie bier, wie die Braucharfeit ber Wiffenschaften burch Die Mobe verandert wird. Die intromathematici der porigen Zeiten touften wenig von den Dingen, die gegenwartiges Buch enthält, aber fie berechneten Mondelauf und Affretten; jebo fiebt ber Arat nicht in ben Calender, wenn aut Aberlassen ift. Wolfs Abb, wie der Arat bem Aftronomen nachahmen foll, konnte ibm boch lebrreich fem. Mun über baupt wenen einer Mathematik für Aerzte: Atentico bat man das Beviviel an Polate Matheli forensi, einem Bude, bas, so elend es ist, boch wiederholte Ausgaben exlebe Mit einer Anatomie, Botanit, Chomie für Yerzen warde fich doch wohl tein Schriftsteller tonnen empfehlen, obaleich mancher gluckliche Praktiter von ber feinften Auatomie nicht viel fennt, von den Pflangen bie wenigsten officinell find, und die Chemie nublich mare, wenn es auch teine Rranten gabe. Aber mit Rechte verlangen bie Lebrer ber Armentunft, man foll diese Wiffenschaft in ihrem gamen Umfange und Zusammenhange lernen, um alebann in Phylislogie, Vathologie, Materia Modica, Obarmacie, bas and ihmen gehörig zu verfteben und zu brauden, mas bem Arte nothig ift. Barum foll fich benn die Mathematik für ben Arzt verftummeln laffen, bem fie als verminftigen Gelebrten nablich ift, auch wo fie nicht jum Receptschreiben dient? Er lerne also wenigstens ibre Anfangegrunde auch im Busammene bange, dann wird er ihre Anwendungen verstehn und selbst machen. Als mathematisches Lehrbuch mare gegenmartiges sebe anvolltommen. Es fagt 1. E. nichts von Aufammenfehung ber Rtafte, erwähnt ben Gebrauch ber Momente nicht, und fo ift die Ampendung auf Anachen der Gliebmaßen als Sebel nicht beutlich, von den Musteln, in sofern fie vermbge ihrer Fasern wirten, lieffe fich gar nichts fagen, so find von ben Anwenbungen, die Dr. R. made, einige, als eben von den Muskeln, vom Schwimmen, budroftatische Prufungen u. b. gl. mande in blos mathematischen Lehrbuchern, &. E. bem Rafineris foen, das et auch mit gebrande bat, ausführlicher ermabnt.

Umfiandlicher und badurch nüglicher hatte er feine Einsichten zeigen tonnen, wenn er, mit Voraussehung der mathematischen Kenntniffs aus irgend einem Lehrbuche, derfelben Auwendung den Aerzien mehr entwickelt hatte.

Hz.

## Vermischte Schriften.

- 1. Aftenstücke, die Reform der Judischen Kolonieen in den Preusischen Studen betreffend. Bon Dav. Friedlander. Betlin, bey Bog. 1793. 188 Seiten. 8. 14 %.
- s. Ein Wortchen über Juben, von N. D. S. D. J. D. W. Beranlaßt durch die von Berrn Friedlander herausgegebenen Aftenftude. Berlin, bey Dieterici. 1792. 11 Bog 8. 2 20.
- No. 1. Ben ben mannichfaltigen Benilhungen menfchen freundlicher Manner, die burgerliche Berbefferung ber inb. Role. nieen zu bemirten, fanden fich Binderniffe und Schwierigfeiten, bie ihnen im Wege ftanden. Jeber Renner der Literatut weiß, wie immer, und befonders im letten Jahrzehend Grunde für und wider die Mustubrbarteit und Muslichteit der babin gehbrigen Vorschläge von Männern aufgestellt wurden, die im Gebiet ber Gelehrsamkeit gewiß nicht Kremblinge maren. Marburton, der so manche harte Dinge behauptete, uttheilte schon in seiner divine legation of Mole, "daß die Su-"ben, fo lange fle nicht Chriften murben, nicht verlangen tonnsten, in einem driftlichen Staat als Burger aufgenommen gu mwerden, weil Gott fie verurtheilt babe, unftet und "fluchtig, ohne Vaterland und Bargerschaft auf der Er-"be ju teben." - Wolch ein unrichtiger Brund, ber taum einer Bibertegung bebarf! Die Schwierigfeiten bingegen, Die man in bemChargeter des Bolts felbit, in ihrer Religionsverfaffung und ihren Ceremonialgefegen zu finden glaubt; der Rachtheil, ber ben urfprunglichen Landeseinwohnern baraus erwachfen konnte, icheint allerdings beträchtlich genug, und burfte erft eine stufenweise Verbesserung der Jubischen Ration erlauben.

In biefeft Buche, welches Den. Gefestander unf alle Wirt. als einem Mitgliebe ber unterbruckten fieblichen Ratton', als Philosophen, als preuffichem Pafricten, Chte macht, ift merft eine lefenswerthe mit philosophischein Beifte verfaste Ginlei-Die einfalt Betraibtungen und hiftorifche Rachrichten, Die Juden in den Dr. Staaten betreffend. Der Berfuffer zeigt barin die Unmöglichteit, baß Juben, Die allenthalben unter verfdiedenen Regierungsformen leben, theils mehr! theils mehr! ger Frenheiten und Berechtfame haben, 'in Bitten und Ehd' rafter gleich lenn tonnen', und man alle Juben nicht nach einem Maasstabe meffen dutfe', wenn men wider ihre' Anfe nabme zu Mitaliebern eines Staats protestiren wolle, Sierauf giebt er eine Schilderung ber Polnischen Juden, Jund vergleicht fie mit ben bortigen Bauern." Co treffent bas' Bemalbe im Gangen genommen fein fann, ba ber Beichner befe fetben ble Sonatigteit in ber 2Art beurftitibet, bag es nicht um einen Bug beredelt ober berfieflicht worden fen; fo brane gen fich, andern Rachrichten gufolge, bem Rec. bernoch einige Sweifel auf. Rach Gi 10 Baben die Juden in Polen teine Erziehungkanstaften. Berfteht man blefes in bem Sinne; wie es gewöhnlich gebraucht wird, bon öffentfichen Schufen imb Unterweisungebetern, fo widerfpricht diefes ein Mitglieb ber Ration' felbft. Maimon befinchte in Poseti nach &. 278 bes erften Theils feiner Lebensgefchichte bie bortige Bubenfchule; wo er jange Schuler antraf. - G. in. "Bom Binder und ben Dabin gehörigen fleinen Bergehungen wiffen fie nichte." Cblie te diese allgemeine Behauptung nicht Berschönerung sebn ? Rec. bezieht fich bier auf die im Sabriftben neuen Magazin 3 Band i St, befindlichen Bemetkungen über die Berrichaft Serren in Polen, wo bie Betrigerenen und unerlaubten Runfte griffe ber dortigen Inden geschildert werden. Nec. wünschit; bag auch das lette Gemalde deth Driginale nicht andaffens feun mbae!

Es folgen nun Betrachtungen siber die Ceremonlasgei setze: (In der Beplage ist die Erklärung der naturalissischen Jözissichen Familie abgedruckt, vermöge der sie mit Ausnahme der bereits eristirenden Pakte und Testamente die Undessassische sin sich und ihre Nachkommen verbindlich anerkennt.) Interessante Belehrungen über das Amt und die Batde eines Rabbiners, der sich in den Pr. Staaten weder mit Erziehung befast noch mit dem Gottesdienste zu thun hat, sondern nur

Traumgen und Chescheibungen besorgt, und Nathgeber und Gelehrtze diese Nation ist. Ferner heleuchter der Berf. die Einwürfe des Nitters Michaelin und anderer wegen des Nationaldaratters, der in einem hohen Grade der Nerderbitheit beschwibigt wird, und theilt in einer mertwurdigen Deplage die Menge der in den sämmtlichen Preuß. Previngen 1789 obgeschweibten Kriminalprocesse noch den besondern Arten der Berbeechen mic, wordus sich ergiebt, daß unter 1703 darin verwickelten Personen nur 22 Juden gewesen sind, und von den hierunter von Code verurtheilten Menschen keiner von der jubischen Nation sich besunden hat.

Die Altenflucke felhst find von den jabifchen Deputirren ber von bem iehigen Konige angevehneten Kommission einge-Sie enthalten einen Abrig bes politikhen Juftanbes ber Sabifchen Rolonieen in ben Dr. Staaten, mit Ausschlus von Schleffen, Bestpreufen und Offfriegland, worraus man formehl die jahelichen allgemeinen bestimmten, als much die befondern jahrlichen bestimmten und unbestimmten Abgaben, wie auch die Laften und Beneficien, won benen die Judenschaft ausgeschlossen ift, erseben kann. (Man fieht, bag die Zuden wirtlich erftautend belaftet find.) Diefem find Betrachtune gen über die folidarische Berbindung der Juden, und über die Danblung bengefügt. Die wichtigfte Beschwerbe ift die folle dariiche Verbindung der Judenschaft in den sogenanne ren Preufischen Provinzen, wodurch sie in solidum sur Die Erlegung der Königh Gefalle haftet, auch wenn ein Min glied derfeiben tijeble, oder gestoblne Sachen an fich Kauft, dem Eigenthumer den Werth zu erstatten verbunden ift. (Das dies wirklich harr ift, kann wohl niemand lenguen.) In einer andern Eingabe beklagen fich die Deputirsen über Die Strenge des Pfand. und Leibreglements in Rince ficht auf die Juden. In dem Rescript bes Generaldireits riums wurde den Deputirten bekannt gemacht, daß die folidariche Verbindung unter gewissen Einschrantungen und Bebingungen aufgehoben werden folle; worauf eine anderweitige Baritellung der Deputitten, nebft Betrachtungen über die erhaltenen Bergunftigungen und bamit verenfpften Obliegenbeiten erfolgte. Die Konigl. Kommission feste die allgemeis nen Principlen, nach benen die Reform des Judenwefens fatt Anden follte, feft, welche bom Generalbirettorium genehmigt und vom Könige vollzogen wurden. Es ergieng ein Rescript

an die Raniglichen Retimern; beffen wefenelicher Jubak ift : 1) Coll die folidarische Berfassung der Schubiuben für ibre, affentlichen Abgaben sowohl, als für die Roften gu dem Bemeindebedurfniffen aufgehoben werden. 2) Die judifchen Gemeinden, die Schulden haben, follen die Qualitae und Quans tirat berfelben, und die Art und Beife, fie nach und nach ju nilgen, angeben. 3) Die Juden folien gwar umefforte. Reite gionsfreybeit behaiten, aber die Rirden - oder Conneogen - und Rutial : Cenetion und Difciplin foll aufhoren. - Der gange Reformeplan wird in der Folge bffentlich bekannt gemacht merben. — Go viel von beth Inhalte bes Buchs. Der Berausgeber, ber fich ichon um die Erziehung und ben verbeffersen Unterritht feiner jungern Glaubensgenoffen febr verbient gemacht bat, wird ben ben mehreften feiner Matien unfterblich Meiben, da er ausgerüftet mit ben dazu erforderlichen Kennte niffen au ibrer burgerlichen Berbefferung alles unternimme. Dafnit die Blieder derfelben-ihres Dafenns froher werden, und als branchbare und nubliche Burger in mehreren Berbaltniffen und Stanben dem Staate bienen tounen, beffen Unterthanen Ge find. Der Erfolg wied lehren, ob ben ber - wie Der aebort bat - im Det. 1792 verfügten Busammentumft der Deputirten aller Provingen die Schwierigfeiten gluctlich geboben werden, die ein Theil, wie man fage, manchen Pere fcblagen entgegen fest. Die milbe Dr. Regierung, unter beren Zepter die jubifche Rolonie lebt, bat fich ichon in ben neues Gen Leiten burch manche ihnen erzeugte Bobltbaten gegen bie Juden ausgewichniet. Biergu geboren bie Aufhebung bes Leife wies und die Befrenung von der Porzellainabnabene. --Beb ben unter ben befondern beftimmten jahrlichen Abgaben 6. 58 aufgeführten Indemnisationsgeldern, no der Berf. alaubt, baß bie andern Stabte auch biefe Abgate nach Borbalenis jahlten, bemerkt Rec., dan bieg nicht mahrfcheinlich ift, da biefe Abgabe in dem Lotale Berlins ihren Grund hat, und erft Michaelis 1766 auffeig, ba die Letiver des grauen Klofters megen ber Wohnungen ber Juben im Berliner Biet. tel eine Entschädigung für die baburch verminderten Stolite. bubren verlangten, und burch einen Bergleich mit ber Jubenschaft bie fibrliche Gumme pon 165 Bithl. erhielten. Dieser Kall mochte schwerlich an irgend einem andern Orte, so viel Mec. weiß, ftatt finden.

Nr. 2. Diese Blatter enthalten eine Schilderung der Jaben in den altern Zeiten und einige Zuge der Beschaffenheit ber jesigen Ration: Die verdienteften Mainter; beren Aufemhalt Berlin war, ober noch ift, werden mit Ruhm genannt; die verbesterte Erziehung wird in Vergleichung der vhemaligen dargestellt, und im Namen von Junglingen mit Wärme vom Könige das Gescheit des Burgerrechts erberen. Der Aussug ist in einem fliesenden Style verlägte and lifte sich gang gut lesen.

Da in Schlesten die jüdischen Einwohner verwöge eines Kinigl. Edikts vom 21 May-1789 vorzügliche Gusdenbezeisgungen erhalten haben, ihnen vom Könige zur Vernuch ung ihres Schulsonds 4000 Athl. ertheilt worden; such, sur ühre Wilhelmsschule ein eigenes Schulkollegium niedergesoft und die Schonie die eingeweiht ist. so erössisch die Angenehmsten die Regierung für die Kolonie vieses Landes die angenehmsten Aussichten, und gewährt auchstie die Bewohnsten Dassischen die erwährten Dassinungen.

Brachfilde aus ber Moral, Ratur, Geldichte und Poefie, für junge Personen benbeulen Geschiechts, Leipzig, ben hilscher. 1792. 19 2008. 8. 40 20.

Dies ist eine Sammlung von Auskigen, die aus dem Gener leman's Magazin ganz gut übersetz sind. Dan Berdeuft den Auswahl ist hingezen nicht groß. Sie sind von fehr vere schiedwam Anhalte und Werthe. Hochst elend ist zu. D. dan Maisomement über die Stellung, welche dem munschlichen Korper am natürlichsten ist. Die Nachricht von dem Kenrellschen Schachsteler kommt auch zu spat, da jest jedermann weiß, daß dabey eine, obgleich immer sehr seine und bewund dernswerthe, Täusbung im Spiele war. Die Beschreibung von Lahitti haber doch wenigstens aus den neuert Reischen sehreibungen erganzt werden sollen. Endlich die prosslische Weiselbung von Poessen sit ausgest langweilig zu lesen.

# Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und Statistif.

Wilhelm Glipin's, M. A. Domherrn zu Salisburg und Predigers in Boldre im New-Forest, Besmerkungen, vorzüglich über malerische Naturschonsheit, auf einigen Reisen durch verschiedene Gegenden von England und Schottland aufgesett. Aus dem Englischen, mit Anmerkungen des Uebersetzers. Erster Theil. Mit einer Rupfertafel. Leipzig, ben Junius, 1792. 472 S. und XXXVII S. Borrede. 8. INC. 8 N.

Lluch in Deutschland find die enalischen Originale, welche biet jufammengezogen und verdeutscht geliefert werden, wenigstens burch die Anzeigen mehrerer gelehrten Zeitschriften, allgemein befannt geworden. In England wurden fie mit lautem Bepe fall aufgenommen; und fein Werf biefer Art hat ihn jemals mehr verdient, als diefes. Geder Lefer von Gefcmack und Befühl, Der Freund des Großen und Schönen in der Matur, der Landschaftsmaler und Gartentunftler, und auch der Denschenkenner, Geschichtstundiger und ber Alterthumsforfchet Andet darin reidje Rahrung für Geift und Berg. Genaues Studium der Ratur und ein afthetischer Ginn, ber jebem Buge ihrer Schöpferhand nachzuforschen verfteht, ein wiffen Maftlich gebildeter Geift, praftifche Runfterntniffe, eine glie bende Phantaffe, Die Gabe eines blubenben Bortrags und einer taufchenden Darftellung, und das Bermogen, feine indie vibuellen Empfindungen andern mitzutheilen und eigen zu me den, - bies find die,bochft felten in einem Dann gusammentreffenben Eigenschaften, die unfern Berf. darafterifiren, und beren reife und genugreiche Bruchte wir in feinen Werten fame Mit unbeschreiblichem Bergnugen und ber angestreng teften Aufmerksamkeit begleiten wir ihn durch Englands und Schottlands reizende Gegenden; hingezaubert feht ber Abmefende vor dem Bilde, das fein begeifterter, in glubende Farben der Phantafie getauchter Pinfel uns darftellt - wir genießen 17. 21. D. 25. III. 25. L. St. Ille deft.

mit ihm. Und bamit biefer geiftvollen Unterhaltung nichts. mangele, bereitet et auf feinem Bege burch jene treflichen Gegenden, dem Lefer oft Rubepunkte, und theilt ihm zur Abmannung ber Aufmerksamkeit Betrachtungen über Denschen und Sitten, theoretische Bemerkungen über Maleren und Architectur, mertwarbige Buge aus der Beschichte Grosbrittane viens und biographische Anetdoten, Dachrichten von Rungs fammlungen, von einzelnen Runftwerken u. f. w. mit. Allerdings mogen biefe Reifebeobachtungen und malerischen Wegendbefdreibungen ein noch boberes Intereffe fur ben Ginbeimischen, mit jenem Lorale Bertrauten, und fur benjenigett auswartigen Lefer haben, der fie felbft fab, und nun bier Ruckerinnerung an die bort genbffenen Freuden findet; boch aber darf Rec., bem dieses Glack nicht zu Theil ward, von dem Bergnugen, das ibm die Lecture biefer Berke bem ungeachtet. demabrte, auf bas Beranugen vielet anbern Lefer schließen, und sie beswegen angelegentlichst empfehlen. Um aber zu dies fem Bergnugen auswartiger Lefer bengutragen, wiberrath Rec. die ununterbrochen fortgesetzte Lecture bieses Werks. betrachte es als eine große Sammlung von Landschaftsgemäls ben, welche nicht auf einmal durchgesehen werden darf, um die Schönbeit der einzelnen Stucke zu genießen. Man muß oft dabin jurucktehren, um biefe ichagen und fich gang damit vertraut machen zu können.

Die Uebersetzung umfast drey verschiedene Ressebeschreib bungen des englischen Versassers; dieser erste Theil namlich die Vemerkungen über einige englische Segenden, vorzüglich in Cumberland und Westmoreland, und die erste Hälfte der Reise auf dem Flust Wye. Ein nachsolgender zwerter Theil wird die zwerte Hälfte der letztern und die Reise in das Schoetische Sochland enthalten. Wir hoffen zwertäßige der Ueberseher werde, um in dem Verdienstlichen seines Untern nehmens in nichts zurückzubleiben, uns auch von dem in den Vorrede angezeigten vierzen Werk des Hrn. Gilpin's, Reemarks on forest-scenery mit Varstellungen von den malerischen Waldgegenden des Trew Sorest in Sampsbire, eine Verdeutschupg liesern.

Bey bem lobensmurbigen Unternehmen felbit, diese fichen ausländischen Produkte, die, wegen der durch die vielent Rupfer in aqua tinta so sehr vermehrten Kostbarkeit, wohl wur in weniger deutsicher Lefer Sande kommen durften, Cour

die oblervations on the River Wye bat Rec. die fest erbattets tonnen,) durch eine Ueberfetung auf beutschen Boben gu verpflanzen, gieng ber uneigennatige Berf. den Ueberfebern mit mandjen Bufagen, erläuternden Anmertungen u. bgl. jur Sand; burch beren Benutung bas Intereffe bes Berks für bas beut fche Publikum noth vermehrt ift. Die Mebersebung verbient Mur febr felten entbeckt man einigen 3wung bes Benfall: "Uebersebers. Sanz im Charaftet des Originals Rieft übris gens die Spruche balb rubig und fauft; wo von bem fillen. Reiz diefer ober jener Gegend die Rede ift, und erhebt fich bald mit Kraftfulle ben den Darstellungen erhabener Ratur frenen. Die vielen Anmerkungen des Ueberf, unter bem Tert erlautern verschiedene buntle Stellen beffelben, bber berichtigent und erganzen ihn mit vielem Kleiß und mit Sachtenntrijf: -So leid es Rec. ift, ben diefer Ueberfetung feine getreue Rachfliche ber trefilchen Blatter in aqua tinta ju finden ; (wovon dle Driginale der Gegend des Flusses Wye dor tiffn liegen ) ? fo muß er doch den in der Borrede ningegebenen Brunden; toarum fle nicht geliefert werben konnten, beptreten. - Die einzige bendelegte Rupfertafel ftellt die verschiedenen Rorment von Bergek im Umtig bar, und gehört zu der G. 8i lick vork. getragenen Theorie biefes Theile ber Bandfchaftenialereb.

Die große Reichhaltigfeit; Dannichfaltigfeit und oft febt gebrangte Rurge biefes Berts, gestattete teinen eigentlichett Mec. will beswegen bier nat eine turge: Aussua deffelben. Meberfiche deffelben, mit Bemerkung ber Bauptgegenben, butch welche der Berf. seine Reise nahm, mittheilen. in der Reisebeschreibung von Cumbertano und Westmore land mit allgemeinen Bemerkungen über das Gigenthumliche ber enatischen Gegenden ans welches theils in der Cultur des Bodens und der Beschaffenheit det Luft, theils aber in der Berfdziedenbeit ber Baume und Pflanzungen, der Manniche faltigeeit Det Parts und Gatten liegt. Die malerfiche Bird kung ber Anficht dieset Gegenden with noch durch die vielern auf ben Bergen und in ben Thalern gerftreuten gothischen Schlöster und Klöster und deren Rusnen gehoben: — Reife des B. gieng burch Oxford - Warwick - Ches and Lancas. Thire; ber Rudweg burd Hort - Derby -Leicester — und Morrhumberland Shite. Ueber einzeine Begenden and Dieser Provingen theilt er Bemerkungen mit, doch bleibe Cumberland und Westmoreland, bie Berger Deen,

Seen, Abiler, Bilder, Felfen, Masserstille und Klusse, so wie die Ruinen, Lagen der Städte und Dörfer u. das. daselbst sein Hauptaugenmerk. — Die eingestreuten theoretischen Bemertungen über einzelne Theile der Landschaftsmaleren sind wit vieler Sachkenntnis und mit Geschmack vorgetragen. — Eben so behandelt sind die Bevodachtungen über die Gegenden des Flusses Wye in der zwerten Reise des Vers.; weil aber dieser Gegenstand nicht so reichhaltig war, füllen die Bemertungen darüber auch nur einige Bogen an. Mit recht vielem Vergnügen sehen wir der Fortsehung dieser interessanten Werken deutschen Gewande entgegen.

Erdbefdreibung der Preußischen Monarchie, von M. J. G. Leonhardi. Zwenter Band. Salle, ben hemmerbe und Schwerschke. 1792. 744 Geiten. & IRC. 12 ge.

Dieser starte Band enthält nicht einmal ganz Miederschlessen. benn es fehle noch das Kurstenthum Reife. Belch ein weitaussehendes Unternehmen, aus den Topographien der noch fehlenden gander eben so detaillirt und umftanblich, als in den bedden erften Banden gescheben ift, abschreiben zu wollen! Der Plan des Berf. ift, wie er vorgiebt, um der Bollstandig. teit willen maar erweitert worden, da bas Buch für alle Gevichtsftellen. Poftamter, Sandelsleute, Manufacturiften u. f. f. ingleichen jur Bestimmung ber Lage bes Orts benm Lefen ber Reitungen brauchbar sepn foll; ledoch kann dieser Plan wieder mielleicht eingeschräntt werden, ba er nach ber Borrebe jum' witen Bande über benfelben bem letten Bande fich erklaren wird. Das Gebeimmiß will ber Rec. ben Lefern erklaren. Der Berf. fand von Schlesten die Timmermannschen Beybeage gur Beschreibung von Schlesien, welche fehr genauand umståndlich die Beschaffenheit auch des kleinsten Orts ans geben. Die schone Belegenheit, den Bogen ju fullen, wollte er vicht unterlassen, er schrieb also, uneingebent seines vorigen Plant, diese Bertrage tapfer ab; wie es der Augenschein zeigt, wird et von einer andern Proving weniger abzuschteiben Anden; so zieht er wieder seinen Dlan ins Enge, und seine Erdbeschreibung wird durftig werden. Das sollte nicht seyn. Ein fester Dian mußte gemacht und durchgesetz werben,

Der Berf. giebt bie Borarbeiten, bie er benutt bat, an. Das mehrefte Vorzügliche, Brauchbare und Richtige - und Dies ift ber arofte Theil des Buchs - gebort baber ben Betfassern jener Arbeiten. Bollte Rec. fich auf den Inhalt weite lauftig einlaffen, so murbe er nicht das Buch bes Brn. E., fone' Dern Die Schriften jener Danner beurtheilen muffen, und bies ift zu seiner Zeit schon gescheben. Jene, Die als Beschaftemanner archivalische Machrichten nuben konnten, schrieben aus einem gang anbern Befichtspunfte, batten gang anbere Plane und Endzwecke ben ber Berfertigung ihrer Bucher, als ben einer vollständigen Gevaraphie Statt finden fonnen. Dimmermann, ber Berf, bet eben gebachten Beytrage, et. Hart feine Sammlungen mit einer lobenswurdigen Befcheibenbeit nur fur Materialien, Verfuche und Bruchftude, Die in dem Jahre, worin er fchrieb, der Bahrheit gewiß nabe famen, da er aus den achteften Quellen fcopfen tonnte. Allein, bleiben benn mehrere Angaben im Sahre 1792 fo rich. tig, als fie vor einigen Jahren maren? Sind jest z. B. mit Semigheit eben fo viele Backer, Braner, Brannewein. brenner und andere Professionisten und Kunftler noch in Reichenstein und anderswo, als fich vot einigen Jahren be befanden, ale Dr. 3. fchrieb? Barum ift es nicht burchgangig fo gemacht (wenn ja bas Detail in ben Plan geborte), wie 6. 279 bey Schweidnis, wo die Jahrzahl 1784, oder ben Binzia S. 533, 100 1787 angegeben ist? Das ist doch deutlich und bestimmt. Eben so ift es mit der Zahl der Einwoh-Wie unzuverläßig wird es nun, wenn man im Stabre 1792 G. 211 in den benden Dorfern Gifenberg und Kabrifch im Aurstenthume Brieg noch annehmen muß, baß 382 Menschen ba wohnen! Ueberhaupt fieht Rec. nicht ein, worn bier noch altere Liften, g. E. S. 271 die Professionisten, welche 1471 in Schweidnis wohnten, ausgeschrieben sind. Dergleichen flatistische Angaben find wohl im Jimmermannschen Berke an ihrer Stelle; aber gar nicht bier: benn in einet Erdbeschreibung der Preußischen Monarchie fann man theils nicht so sehr in manches Detail eingeben, und überbaupt foll eine solche Erdbeschreibung nicht Materialien ente balten, fondern foll aus guten Materialien mit Verstand Ausammengesett Tenn, aber alle Sachen, wie bie angeführten, tann man ba weber erwarten, noch fuchen. Chen bies gilt ' von der Anzeige der Zunstler und Zandwerker in Brieg vom I. 1750, von den vielen Seelenliffen, g. E. in Oblan,

die jum Theil aus dem vorigen Jahrhunderet find; von ber Babl ber gewaltten Stude der Euchmacher in Limenberg im Surftenth. Jauer von 1602 bis 1617, odet von den Weitzen, und Berstenbiergebrauden von 1604 bis 1613. Rec. erfeunt gewiß die Nusbarfeit solcher Tabellen an, nur gehören sie nicht in eine Erdbeschreibung der Prougischen Doparchie. — Gogar die Dörfer, die zu den Kreisen gerechnet werden, und ihre umftanbliche Belchreibung, find fammtlich aus dem ermabnten Simmermannschen Berte abgeschrieben. Allein, Gleichformigkeit konnte ber Berf. ben allen Greifen nicht haben, wenn iene Quelle für ihn erkhöpft war. Breslaufchen Fürstenthume sind 463 Dorfer angegeben, und nur 13 derselben sind namentlich aufgesührt, da im Jauere schen Karstenth, von 152 Dorfern, wo nicht alle, doch nur wenige ausgenommen, ziemlich genau und umständlich dus Jimmermanns Viten Bande abgeschrieben find. Die Beschreibung der Schlesischen Hörfer nimmt einen groß fen Plat in diefer fogenannten Erdbeschreibung der Pr. Monachie ein; in einigen Kurstenthumern ift ihre Entfernung von einer Stadt ben den meiften derfelben angezeigt, 1. E. bepm Fürstenth. Jauer und Brieg, bep andern ift nur ber Name des Dorfs und weiter nichts angeführt, 3. B. bepm Blogauischen Kreise. Die Postamter (benen der B. vorgiebt, spublich werden zu wolken) wurden also nur bin und wieder Auskunft finden können. Die Beysersche Dorfgeographie pon Deutschland ift auch ju bem Endzwecke bestimmt, und wird ben aller ihrer Unvollständigkeit vielleicht eber dazu von ben Postbeamten angewendet werden tonnen. - Ben einis gen Porfern ift der Bierswang angeführt, auch wohl das jus patronatus, mavon ben ben mehresten nichts ermahnt wird, weil - Timmermann nichts bavon ermabnte; und uberhaupt, wir sagen es nochmals, wie tonnen solche fleine Umstände in die Probeschreibung einer Mongrchie aeboren!

Der Hr. 2. schreibt zuweisen so flüchtig ab, daß selbst kleine Widerfrüche, sobald sie ben seinem Borganger Kehen, und die vielleicht Brucksehler seyn können, auch übertragen werden. Fr. 3. hatte H. V. S. 569, 276, gesangt: Freydurg im F. Schweidnis hatte 1613. 18 Sischler, gegenwärtig nur 3; und dann ben der Aufgahung der sich hier besindenden Künstlerund Handwerker giebt er nur zwey Tischer an. Eins kant boch nur richtig sepn, Gr. L. solgt G. 280, 282 getreulich

nach. Es ift eine Reinigfeit, welche ber Zimmermannichen Befchreibung nichts von ihrem Berthe nimmt; aber fie ift. wie so manches andere - ein Beweis, das Gr. L. oft gedane kenlos abschreibt. Souft find im Gangen genommen bie Wenge Zahlen' aus Timmermann u. a. richtig und correct abgebruckt, daß Rec. ber im Buche herrschenden Correctheit alle Berechtigfeit wiederfahren laft. Mur einmal fließ Rec. auf die Auslessung eines Suthmachers in Stroppen im &. Dels. 6. 639. - Die Buchdruckeren des Bunglouer Baisenhaufes murbe erft im Jun. 1767 für bie Unftalt ertauft, welches der Herausgeber in der fünften von Brn. Woltersdorf herausgegebenen Dachricht von der Bunglauer Baifen : und Schulanstalt 1767 batte erseben, tonnen. Bon biefer Rachricht wird gesagt, daß es bas erfte Berfchen fen, welches, ausser einigen Kleinigkeiten, in blefer Druckeren abgebruckt worden. -Die Rachricht vom Armenbaufe in Rreugburg batte tounen aus Sabri's nevem geogr. Magazine IV. B. lerganzt werben, wo die Verordnung vom 13. Apr. 1787 abgedruckt ift, vermbge ber das Armenhaus von dem Preise der verkauften Immobilien, die unter 1000 fl. in Schlesten verfauft werben, 12 pro Cent heben foll. Mit bem t. Jun. b. 3. murbe mit Erhebung biefer Abgaben angefangen. - Benn ber Berausg. 8. 15 fagt, daß, des Matthias von Ungarn Regierung ausgenommen, auch bestanbig Arjege und Plunderungen in Schlefien gewesen waren, so widerspricht dies der Geschichte. Unter Matthias erregte ber unrubige Dergog Jobann von Sagan, megen feiner vermeintlichen Anspruche auf Glogau, Rrieg und Berhecrung. Er belagerte und bemachtigte fich viniger Stabte, verbrannte und verwuftete die Borftabte berer, welche er nicht einnehmen tonnte, ja, bebiente fich jur Ginnahme perabscheuungsmurdiger Mittel, wie g. E. ben der Belagerung pon Blogau, mo er tobtes Bich und Roth in bas Schloß merfen ließ, um die Belggerten durch ben Beftant gur Uebergabe ju zwingen. S. 16. "Bahrend Leopolde Regies rung (von 1657 bis 1705) starben die letten Bergoge aus dem Piastischen Stamme 1675 aus." Diefe Stelle ift etwas buntel, und mußte füglich fo abgeandert werben: Unter Leopolde Regierung ftarben bie Bergoge aus dem Diastischen Stamme aus. Der lette mar George Wilhelm von Liegnit, Bried und Boblau, beffen Tob 1675 erfolgte. -Standesberrichaft Beuthen fteht nicht unter der Breslaufden, fondern Gr. Glogaufchen Kriegs - und Domainenkaramer. -

Rec. glaubt, baf bas Siftorifde und Statistiche, besonbers aus der alten Seit, fast immer batte megfallen muffen! daß mehr Gleichformigteit ben ber Arbeit beobachtet werben, und daß fie lieber noch nicht einmal jest hatte versprochen und geliefert. werden follen, bis Dr. 2. von den Rürstenthimern und Rreisen eine gleichformige, planmagige Erdbeschreibung ftellen konnte. Dierzu gehören. Roften und Beurtheilungstraft, und es ift nicht hinreichend, fertig abzuschreiben, wo man emont hat, und wegulaffen, wo nichts gebrucktes verhanden ift. Ber ben Dorfern, wenn fie einmal angeführt werden mußten, batten vielleicht die jesigen abelichen Befiser nicht übergangen, bagegen aber die mehresten bis auf Seelenzahl und bier und ba eine unbedeutende Mertwurdiafeit ausgestrichen fenn tonnen. Rec. fest voraus, daß ben jebem Rreife ein für allemat das Jahr vorher genannt mare, in welchem diese Zahlung angevommen: sey. Go hatte Sr. 2. immer bas Timmermannsche Berk nugen konnen, aber nicht es blos abidreiben muffen. Bielleicht. hatte-sich ben mehrerm Nachdenken ein Ausweg gefunden, die Dorfbeschreibung durch Zeichen abzufürzen, wie man eine Probe in Sabri's neuem geograph. Magazine 11. B. x. St. S. 196 ff. finden tann. Eine folde Raumersparung ift wirklich betrachtlich!, und Entfernungen von der Stadt, (wenn fie ber Berf. von allen Dorfern betommen botte,) hatten bann vielleicht immer fteben konnen.

Rec. giebt hier noch die Bersicherung, daß er auch wit Vergnügen manche gute Abanderung wahrgenommen hat. 2. B. S. Daß die Besiher der Pfandbrirse jeht nun 4 pro Cent erhalten, u. a. m. Er erwarter nichts Bollfommenes, und weiß nach Buschings, des Geographen, Worten: "daß die Erdbeschreibung eine unbeschreiblich große, schwere und muhsame Arbeit sey, den vereinigten Fleiß ganzer Gestlschaften sordere, und einzelne Fehler unvermeiblich bleiben." Sollre daher Hr. L. lieber den einer so großen, schweren und muhsamen Arbeit mehr Zeit und Anstrengung sich wohl verdrießen lassen? Mit der Aussührlichkeit dieses Plans oder wielmehr mit Abschreibung alles dessen, mas verhanden ist, es sey richtig, oder nicht, zwecknäßig, oder nicht, möchten vier Bande sur die Preußische Erdbeschreibung wohl nicht hinreis chen. Schon das Register beym letzen Bande wird vielen

Raum einnehmen.

Ew.

Bentrage jur Remitnif, vorzüglich bes Innern von England und feiner Einwahner. Aus ben Briefen eines Freundes gezogen von dem Derausgeber, Drittes Stud. Leipzig, im Verlage ber Dpfifchen Buchhandlung, 1792. 126 Seiten, gr. 8.

Was wir von ben berben erften Seften diefer Beveräge gerubent haben, gilt in gieicher Daafe auch von gegenwartigem britten. Die bier gelieferten Machrichten verrathen burchaus ben Mann, der lange im Lande gelebt, und dem es weder an Hulfsmitteln noch an Interesse sehlte, fich von allem auf bas genaueste zu unterrichten. Ein Beweis seines Farfthungsgest Bes ist es, daß er die Gegenstände zu wiederholtenmalen der Betrachtung und Prufung unterworfen, und seiner Babrbeitse liebe, daß er nicht anftebt, nicht gang gegründete Urtheile ben fpater ertangtet befferen Ginficht ju berichtigen ober gang jurid. ju nehmen, woven in biefem Stude mehr als Ein Bepfpiel vorkommt. — G. 3. Die Rede, bie der Konig ben ber Eriffnung und bem Schluffe jeber Parlamenesfigung balt, wirb vom Minister gemacht, und vorläufig in feinem Sause gelesen, welches fo bffentlich geschiebt, daß nicht pur seine Freunde, fondern auch Oppositionsglieder und andere Leute, die gar nicht im Parlamente Aken, dabin gehen, um die Rede zu bören, - Uebertrieben ift es, wenn einige Liverpool 60,000 Einwohner geben; der Verf. glaubt nicht, daß so,000 bier find. Uebrigens ift fie immer noch im Bachsen. Da die englischen Stabte weber Mauern, Graben noch Barrieren baben, fo find viele einer beständigen Beranderung unterworfen, und manche Stadt wird ansehnlich und wichtig, che in ber Frembe ibr Mame recht befannt wird. So ift Cheffield in Portfbire eine ber ansehnlichsten englischen Stabte, ansehnlicher als Dort, Sie hat 30,000 Einwohner, und ift febr reich, benn fie bat Die berühmten Rabrifen ber fogenannten plattirten Baaren (plared works). Die Athobe ben Liverpool, die Volkmann unrichtig ben St. Jacobsberg nennt, beißt Mount Sion, -Es wird taglich gemeiner, auch Kauffartbepschiffe mit Rupser zu beschlagen, weil man es sehr vortheilhaft findet. — Liverpool hat eine Judenfchule, welches in England, auffer London, eine Seltenheit ift. Ueberhaupt giebt es auf diefer Insel mur wenig Juben. Wahrscheinlich aus bemselben Grunde, warum 2 5

fle in Wolsen und abnlichen Lanbern obne Andustrie is sabb reich find. Riedliche Einrichtung der englischen Kirchen itn Innern. In einer hiefigen Rirche find Kangel, Pult und alle Site von Mahagonibels. — Die Bevolterung von Barrington schakte, D. Enfield gegen ben Berf, auf 10,000 Die Gegend umber wimmelt von Kabrifen. Der Kanal bes Safens v. Bribgewater geht 7 Meilen von Mane hefter hoch über Die Irwell (nicht Merfen) hinweg. Volk. manns Reisen durch England rubmt der Berf. als eines ber genauesten und brauchbarften Berte feiner Art, ob er fcon einige fleine Rebler berfelben verbeffert. Gelbit in teiner englischen Schrift findet man so viel Wissenswerthes beviame men. — Die eigentliche Seimath bes beguterten Englanders ist sein Landsit (Country-Seat). Der größte Theil der Peets sowohl, als der Commoners ist nur zur Zeit der Parlamentse figungen in London, und fobald biefe geendigt find, geht er nach Saufe, d. b. auf feine Landfite. Ueber den Ginfing, ben Landbefigungen verschaffen. Benn ein Großer feinen Segt nicht bewohnt, fo verliert er feinen Ginfluß, und tann als ein Mann von großem Vermögen in seine Proving fommen, ohne bag er viel zu bedeuten bat. In Irland ift ber Aufenthalt ber Großen auf ihren Sigen noch weit fostbarer, als in' England. Ein folches Saus gleicht einem fleinen Sofe, an dem oft mehr gufgeht, als an bem Sofe manches beutichen Kurften. -Das Geld fteht ben feiner Mation in fo ungemeffenem Anfebn, und bringt nirgende fo zu Ehren, als in England. Die Engländer find nicht das Bolf pon Philosophen, das man sich auf bem festen Lande traumt. Gin Krember wird oftrer nach feie nem Ungug, ale nach feinem innern Berbienfte beurtbeilt. -Die Miliz ift gegenwartig auf einen vortreflichen Ruß gefest. Ein Theil derfelben (und man wechselt ab) wird jahrlich jusammengezogen, und da mussen sie alle Dienste regelmäßiger Truppen thun. Sie find fo gut montirt und exercitt, bag eie ner, der nicht febr an regelmäßige Truppen gewöhnt ift, fie gewiß dafür halten murbe, - Danchefter bat in einem Beite raume von feche Jahren (1784 - 90) einen Zuwachs von 14,830 Seelen erhalten. - Der Berf, borchte mit vieler Aufmertsamteit auf die Ballifische Sprache, konnte aber nicht das geringste herausbringen. Die Tone find fast alle guttural, und von einer Art, von ber fich ein Gachfe feinen Begriff mas den kann, wenn er nicht Buricher ober Berner in ihrer Oprade gebort bat. - Titel und Berfaffung bes englischen und

Ausführlicher und genauer, als Mes, biefe irifden Adels. Materie irgendro behandelt gefunden hat. Die Peeresses in their own right find eine Art von Abel, die man nur in dies fen bren Reichen fennt. Eine folde Peeres ift vollfommen das, was ein Peer ift, nur daß fie als Arapenzimmer nicht wirklich im Oberhaufe fiben kann. Berbeprathet fie fich an einen Commoner, fo behalt fie ihren Ramen und Titel, so wie ihr Mann den feinigen. Stirbt fie, so erbt ihr altester Gobn ibren Mamen und Titel, und wird Deer, ba fein Bater nach wie por Commoner bleibt. Es giebt appen Arten folder Peers. Der Titel flirbt entweder, mit der mannlichen Nachkommenschaft, ober vererbt sich auch auf die Löchter. Die erste Art wird gemacht, um die Zahl des Abels nicht zu febr zu vermehe ren. - Gentleman ift in Rechtssachen allerdings ein Titel und bedautet einen Dann, deffen Borfahren burch bren Generationen das Recht hatten, ein Bappen zu führen. jedermann führt in England ein Bappen, und niemand wehrt es ihm. - Nationalschulden sollen in England nicht so ge-Etwas mahres mag fabrlich und schablich fenn, als es scheine. an ber Sache fenn, allein das aufferfte Biel berfelben, das bie De, nicht überschreiten barf, ohne einen großen Theil ber Ration ju Grunde ju richten, icheint doch ziemlich nabe ju ftehen. — Geschichte des Parlaments und des Ministeriums in ben Sabren 1781 - 84, in Berbindung mit fatiftischen Radrichten und Erlanterungen. Intereffant, wenn gleich nicht adna neu. Gelten wird jemand feine Dovularitat und feinen Einfluß, wenn er ihn in England einmal verlobren hat, wieder befommen. So gieng es Jor, fo bem großen Chatam, ber von dem Augenblick an, me er aufhorte, Ditt gu fenn, und ins Oberhaus fam, seine Macht und seinen allgemaltigen Eine fluß verlohr. — Die Opposition ist zur Aufrechthaltung ber Constitution nothwendig. Ohne dieselbe murde die Constitution bald zu Grunde geben, und in eine unumschränfte Monarchie ober noch verhaftere Arffipfratie ausarten. - Ueber bas Migrergnügen des Bolfs ben neuen Auflagen. Das Geschrey, bas ben folden Gelegenheiten ju entftehen pflegt, bebeutet ift fehr wenig. Um den Grund oder Ungrund folder Klagen beurtheilen zu können, muß man lange im Lande leben, und Menichen aller Art fennen lernen. Bon jeber flagte man, und prophezeibte den Untergang des Reichs als nabe bevorfter bend, indes bas land mit jedem Jahre blubender, reicher und machtiger wird. Ein Theil einer Stadt oder Brolichaft

versammelt ka, und unterschreibt Alagen, während ein anderer Theil des nämlichen Orts gerade auf dieselbe Art sich versammelt, und ertiärt, daß das, was geschehe, ihren Beyfall habe. Beyde Partheyen nennen sich dann die Linwobner.— Anetdoten und Charakterzüge aus dem Leben einiger berühmten Männer; Lord 3000, For, Pitt. Letterer erträgt jeht die bittern und beleidigenden Angrisse der Opposition mit Ruhe und kaltem Blute, wolches beweist, daß er viel über sich und seinen Charakter gewonnen haben muß. Denn als er unter Shelhunne Kanzler der Erchester war, ärgerte er sich einst hiehen über die Opposition, daß er im Hause in offenbare Hise ausbrach. Man lachte ihn aus, und nannte ihn den angry doy (den hisigen Knaben), ein Eckelname, den er lange behielt.

Ga.

### Romane.

Leben und Meinungen, auch feltsamliche Abentheuer Daul Pfops, eines reducirten hofnarren. Bom Versaffer des Erasmus Schleichers. Erfter Pheik Leipzig, 1792. ben Fleischer. 25 Bog. 8. 1 MR.

Mer den Erasmus Schleicher gelesen hat, weiß es, daß in biefe Beschichte ein gewiffer Paul Pfop mit eingeflochten ift, ber, wie ein Jrelicht, mehrmalen erscheint, und wieder ver-Ammindet, und wie ein deus ex machina blos gebraucht wird, Bald eine Bermickelung aufzulofen, bald eine gefällige Situation angulegen, ohne bag es ber Berf. für gut befunden bat, die Neugierde des Lesers über die eigene Oeschichte dieses som berbaren Mannes zu befriedigen. Rachdem also num über ben Schleicher, nach Anheftung zweper neuer Theile, nichts mehr zu schreiben übrig ist: so war es leicht vor auszuseben. baß Hr. Cramer, der, wie es scheint, seine Reder nicht lange unbeschäftigt ruben laffen tam, nunmehr die Beschichte diefes Daul Pfops bearbeiten werbe. Pfop wird im Schleicher als ein reducirter Dofnarr aufgeführt, ift aber baben ein Dann von fo aufferordentlicher Rlugbeit, Beltkenntnif und Begenwart bes Beiftes, bag Lefer, beren Reugierde fich auf bie Romanenweit einschränft, allerbings auf seine Geschichte, umel

jumal in dem Tone ber zwey erften Bande des Sibleichere geschrieben, ausmerksam und neugterig werden mußten. Am meisten werden fie begierig sepn, zu erfahren, durch welche Slücksspiele Pfop der zwar sonderbare, aber gescheite und erfahrus Mann geworden sep,

Qui mores hominum multorum vidit et urbes,

ber er in der Schleicherschen Geschichte ift; fie werden baupte sächlich die Geschichte seines vorigen Lebens zu erfahren minfchen, ebe er, bemabe in Bettlergeftalt, ihre erfte Befannt schaft macht. Allein, wir furchten febr, daß die Lefer biefe ihre Erwartungen fo wenig werden erfüllt feben, als wir, die wie bas Buch mit den gunftigften Borurtheilen in die Sand nahmen, aber nicht ohne Diffveranugen über getäuschte Erwartung aus der Sand legten. Wenn man wahrnimmt, bak der Berfaffer des Siegfrieds von Lindenberg fich nach einer . Reibe meifterhafter, origineller Romane endlich erschöpft bat; fo ift dies nicht fo febr zu verwundern. Wenn aber ein angebender Schriftsteller, ber in feinem erften Beiftesproduft, mie Cramer im erften Theil feines Schleichers, fo viele Proben von Originalität und schöpferischer Einbildungsfraft gegeben batte, nicht nur in der Fortsetzung dieses Romans, sondern and in feiner nachften Arbeit fo tief berabfinft, daß er zu mah. ren Armseligteiten, den schalesten, unwahrscheinlichsten Erdichtungen und den trivialiten Ginfallen feine Buflucht nehmen muß, um ein neues Gange zusammenzuseten; dann ift es eben fo trauria für den Lefer, als warnend für den Berfaffer, feiner fcbriftstellerifchen Chre ju fconen, und ein Feld gu verlaffen, das nun nicht mehr für ihn Blumen trägt.

Nach einem Eingang S. 1, hinter welchem man alles in der Welt eher, als die Beschreibung der Zeugungsstunde Psops erwarten sollte, und nach ermüdenden moralischen Declamationen über epiturische Mädchen, erfährt man, das Paul Psop die Frucht einer glücklichen Schäferstunde ist, die Fräulein Augustine mit einem vor ihrem Laudhause ausgesangenen jungen Flüchtling, Friedrich Deerbrand, genossen hat. Diese Baterschaft wurde ungewiß seyn, indem der Verf. unmittelbar darauf mehrere solcher Scenen, mit einem Fuluminaten, mit einem Erjesuiren und mit ihrem Hausknecht, mit den nämlichen Farben malt, so daß der Leser nicht wissen kann, in welcher Bublschaft die Eristenz Paul Psops eigentlich ihren himsteichten

reichenben Stund babe: allein; bet etfte Liebhaber verweite sofort Angustinen auf die ihm ertheilte Nachricht von ihrer Schwangerichaft, an einen Dotfpfarrer, Sebaldus; feinen chemalineh Sofmeister, ber bereits bieraber die nothine And weifung hat. Diesem wird also bald darauf ein frischgebobtnes Kind jugelchiat, das er nach dem aufgehangten Rugend namen feines Baters Paul Pfop tauft. Die Mutter lagt ber Berf, gleich barauf mit einem beichen Offindienfahrer - als Lebrerin eines weiblichen Institute jur Bevolkerung einer mag Meil Intel, abachen, und nie wiederkommen. Bis zum Ecket meitlauftig toird nun ble Geschlate seiner Rinder und Snas benjahre trzählt. Die Gebuld der Lefer wird ftrapazirt, fic bie albernften Andbenftreiche auf eine ermubenbe, pompimite Art poterzählen zu lassen. Sogar das abgedroschene Stucke den wirb nicht vergeffen, dem; welthem man einen Schabernat - wielen will; Erbsen auf eine Treppe zu ftreuen, und folde mit einem Bret gu bebeden, aber nur hier burdt ben bothft mabre ftheintichen Infat verfconett, daß Dop nach geschehenem Kall Die Erbsen wieder zusammenliefet, und an beren Statt eine Speckfchwarte binlegt; die bent, der fie findet, ben Sebankert erwecken foll, daß fle eine Rabe dabin getragen babe - als wenn nach dem Poltern einer von der Treppe berunter flurgens. ben Derson ber Andere mit Lichtern nicht ju Gulfe fommen, nie mand auf die Spur der Erbsen kommen ; und nach einem fole then nachtlichen Schreiten gleich alles im Saufe so richig mer-Ben follte, daß ber Bube Beit baben tanh, bie gerftrenten Erbfen unbemerkt wieder zusammen zu lefen; und überhaupt eine Speckichivarte ben namlichen Effett au thun im Stande mare. Mach bem Tobe bes Gebaldus kommt inzwischen Bfop nach Tramethal auf eine offentliche Schule unter einem besondern Bormund. Diefes giebt bem Berf. Untag, fein Befenntnig über Ergiehung einzuschalten, zu beren Grundfas er annemmi; Rinber burch bie Burcht jum Beberfam gu geroofmen ; und . nicht zu fruhe Berren und Dianner aus ihnen ju machen, bie Strenge det Gurftenfchnlen, beren Bogling et mar, ju rechte . fertigen, und gegen bie Beichlichteit der mobetnen Erziehung in (und ausser) ben Philanthropinen zu eifern; wodutch Rinber für alle funftige Berhaltniffe vermahrtofet wurden - eine Stelle, der wir dies bem gangen Budje vorzuglich unfeen Bene fall geben. Dach einem Eingang von den ungleichen Meuffes rungen ber erften Liebe eines jungen Menfchen, Die febr richtid geschilbert werben, fommt nun der Berf. auf Die Beschreibung

ber Schultbaten bes jungen Pops: und biefe befteben barine daß er feines Bormunds galante Saushalterin auffdnfirt, und aulebt ben ihr im Bette angetroffen wird; und, auf die unbegreiflichfte Art, die nut ein Romanschreiber feinen Befern an glauben guinuthen fann, jur Mitternacht bas Cantorat beffeigte fich aber verirtt, in des Cantore Studitzimmer tritt, fich ben Lasitus ausbittet, bann von ber Magb mengeleuchtet wird, abet bennoch im Saufe Bleibt, und die Dacht ben Branzchen, ber Tochtet bes Cuntors, jubringt. Der erfte Streich bat Die Folge, bag fein Bormund ifn auf eine feine Art une beint Daufe ichafft, aber ingenischen fein Gelb verthut; woben fich aber Pfop mieber burch eine fchone Birthin fchablos au baltete weiß; der awepte abet, daß Frangchen ichmanger wirb, unb Dop mit Ernft barauf benft; fie ju entschabigen. Inbem er mit biefen Bedanten umgeht, findet er in einem benachbartet Balbe ben Rameraben feiner Rindheit, Joseph, der milt ibm in bem Saufe bes Sebalbus mat erzogen worden, und nun aus einer Baifenbausschule entspringen war, um mit feinem Robinfon und einigen Landfarten fein Guid gu Schiff an mas den - eine bereits abgenubte Erbichsung - und ben Diop aut Gefellichafeleiftung aufforbert. Diefen aber balt Rrafigchem und deren Berforgung gurud. Allein, burch ein afückliches Dhnaefahr, bergleichen Br. Cr. und anbre Romanschreiber fele nes Gleichen immer ju ihrem Gebote haben, muß eben ber vierschrösige Prafect, ber frenlich Ameswegen ein Recht hattes in dem Saufe des Cantors aus und einzugeben, nebff einem Greund vor bem Buich verbengeben, hinter bem Diop und Stoe feph verftedt liegen, und gur Rotig Pfopens Befenntniffe thun, Die biefem über feine Berhaltniffe mit Frangehen bie Angen öffnen - welche Armfeligfeit der Erdichtung! Dan wieb Pfopen der Entschluß leicht, nicht wieder nach Tramsbabi gurud, fondern mit Jofephen in die Belt zu gehen. Sam Glud bat et feine gange Badrichaft ben fich Cichade, bag et nicht auch burch einen eben fo gludlichen Einfall die Laften voll Balche gestopft hat) - und fragt weder ist noch in der Rolee nach dem für ihn ausgesetten Capital, noch nach der Rechnung des Bormunds. Bende Flichtlinge gerathen nun nach Same burg, wo Joseph, weif er nichts gelernt hatte, auf feinem Schiffe angenommen wird. Run besaß er mar Sprache, um fich ju erfundigen, was er gur Brauchbarteit fir eine weite Seereife eigentlich ju erlernen habe: allein, biefer Ben ift unferm Borf, viel zu natürlich : Jofeph fiebe ein Dabochen

einem mainten Calife nachtorinen, worin ihr Geliebter. ein Barbiergeselle, war. Auf einmal fcprept et wie unfinmia - ein Barbiergefelle! und rennt durch alle Gaffen, bis ihn aublich ein beloffener Barbier in die Lebre nimmt, und bewache verbungern und erfrieren läft. Diop bingegen finbet einen andern Deus er Machine in Samburg, einen nieberlandischen Raufmann, der seinen Bater zu tennen scheint, und, obne Ach ibm zu entdecken, vor feiner Abreile, ibm ungemeffene Ans weisung an ein vornehmes Sandelshaus binterlaßt, beffen fich benn auch Pfop so mobl bedient, daß er eine glanzende Rolle in Samburg zu svielen anfangt, fo bas Danner und Beiber. Matronen und Madchen, aus den entfernteften Enden der Stadt auf einen Zag in Gefellichaft mit dem artigen Jungling Cer tann damais faum 15 Jahr alt gewesen fen) peruliren und lubkribiren: nur flagt er barüber, daß er in hamburg im ber Liebe nicht viele Fortichritte gemacht habe, weil bufelbft aberhaupt Liebe verhandelt, nach Pfunden abgewogen, ober woch Ellen jugemeffen, und nur mechanische Menschen fortom pflanzt wurden. Run wird Pfopen von feinem Saucheren angefonnan, fich zu einer tunftigen Lebensart zu entichließen und er wahlet fich, nicht sowohl bas Studiren, benn er barre keinen bestimmten Zweck, sondern das Besuchen einer Univer-Raf. Mun machte auf einmal, wet von ben bafigen Rauf. beuten eine Tochter batte, Plane, um ihn für fich zu behalten. und ftellten ibm Rege, und boch mußte niemand, worauf fich ber Unichein feines Bermogens grunde, (fo unficher und aufs Beradewohl bandelt tein Kaufmann in solchen Angelegenbei ten). Um meiften jog ihn eine gewiffe Emilie, bie Tochter , eines bankrotirten Kaufmanns aus Altona, an, die er abermach einem ichlecht geschilderten Rampf zwischen Liebe und Aramobn, verläßt, und fich nach Minerva begiebt - fo hiennit Dr. Er. die Universität, die er nun in Mops Person-fchildern will. Es ift nun einmal seither leider Mode geworden, bal anaebende Schriftfteller Krititen über Universitäten febreiben. wo fe ftudirt, und vielleicht - Boblthaten genoffen baben: baber kann man auch wohl Ben. Er. den Rikel verzeiben, über 2. mi fpbeteln. Gleich der Eintritt in die Stade wird Pfopen verleibet; er wird von einem Chorfdreiber gebubeit, und von dem Raufmann, an den er empfohlen war, diefen Sag, weil er Gefellschaft habe, nicht angenommen. Mur ein Caffeebaus. an dessen Arequent von Juden und Deiden, Türken und Chris den. Wriechen und Argbern ber Chiliafte ein Bild feines tausend-

taulendifficiarn Reiches leben toune (und boch mar es nicht Megeir) fohnte ihn wieder aus. Den Anfang feiner afabemilden Laufbabn macht Pfop, der überfluge Ifingling, wie ein bummer Junge; er weiß nicht, was et ftubiren foll, auch nicht, was er auf diefen Kall für Wissenschaften und Kenntnisse. au erwerben habe, die er ben jedem Studium brauchen fann. fondern gebt auf den Markt, und wo er benn einen Serom junger Menschen in ein Saus einströmen sieht, da zieht er nach; und da fam er denn bas einemal ju einem freundtiden Mannchen von Rechtsgelehrten; ein andermal zu einem Mediciner, der Argueben zu probiren rieth ; und dann zu einem blutjungen Betrlein, der von der Toilette einer Madame ber ju feinem Tischen flog, um eine theologische Borleftung gu halten - Bir überwinden unfern Verdruß, bergleichen Armseligkeiten abzuschreiben, um es unsere Lefer fühlen zu lafe Ten, wie leicht fichs der Verf. mache, um über &. fobtteln gu konnen. Nachdem er noch iwen Philosophen abnilcher Ure. und endlich ein ungeheures Bierviertel vom theol. Ratheber alle Meologen, und die arme Bernunft bis bur Solle verdame men gebort hattes rig er für Ungebuld gar aus, entschlossen. Rriegsdienste zu suchen. Die Pferde find fcon gesattelt, um 2, auf ewig zu verlassen. (Und dies thut ber Unbesonnene. obne-fich Jemanden gu entdecken, ober fich über die Bewifibelt der nachzuschickenden Renten licher zu ftellen. D Allein, er gebr nicht: eine neue Liebe, ber er bisber entfagt bu baben fchien, balt ibn gurud. Auf bem Bingang gu feineth Pferb verrentt ein Dabden bor ibm den Fuß - Die nimmt er auf feine Arme, und tragt fle git ihrer Mutter - und nun ift er gesesselt - imo bleibt. O quodcunque oftendis mini sic. incredulus odi! Um bieles Madden gluctlich machen zu fone nen, fange er an ju ftubiren, ju Saufe namilich, ohne ein Cole legium gu bbren, und bemirbt fich am Bergauer Bof um eine Beforberung, au der et Boffnung bat. Allein, weil Benriette Bermanbte am Allruner Dofe bat, die mit ihr anbre Abfichten baben; (man weiß es fcon que bem Schleicher, wie erfinde rifd Sr. Er. in Schaffung neuer gurftenhofe und ihrer Tlamen ift) ber Alleunier Dof aber mit dem Bergnuer verwandt ift. fo wied Pfons Unftellung hintertrieben, (bas groep beutsche Türftenhöfe über die Beprath eines burgerlichen Studenten mit einem bargerlichen Dladchen communiciren, wird gwar bis Lefen Munber nehmen, allein, in der Cramerichen Welt ift es num nicht anbers) und Benriette fieht fich genbthigt, ben aller. 11. 1. D. D. III. D. 1. St. 1115 4eff.

Rec. glaubt, baf das Siftorifche und Statistische, befonders aus der alten delt, fast immer hatte megfallen muffent bag mehr Gleichformigteit ben ber Arbeit beobachtet werben, und daß fle lieber noch nicht einmal jest hatte versproden und geliefert. werden follen, bis Dr. 2.1 von den Aurstenthamern und Rreisen eine gleichformige, planmaßige Erbbeschreibung ftellen tonnte. Dierzu gehören Roften und Beurtheilungstraft, und es ist nicht binreichend, fertig abzuschreiben, wo man erwas bat, und wegzulaffen, wo nichts, gebrucktes verhanden ift. Dorfern, wenn fie einmal angeführt werden mußten, batten vielleicht die jesigen abelichen Befiser nicht übergangen, bagegen aber die mehreften bis auf Seelenzahl und bier und ba eine unbedeutende Mertwurdigfeit ausgestrichen fenn tonnen. Rec. fest voraus, daß ben jedem Kreife ein für allemat das Jahr vorher genannt mare, in welchem diefe Bahtung angewommen fep. Go batte Sr. 2. immer bas Simmermannfche Bert nuben konnen, aber nicht es blos abschreiben muffen. Bielleicht hatte-fich ben mehrerm Racidenken ein Answeg gefunden, die Dorfbeschreibung burch Zeichen abzufürzen, wie man eine Probe in Sabri's neuem geograph. Magazine II. B. w. St. S. 196 ff. finden kann. Eine folde Raumersparung ift wirklich beträchtlich!, und Entfernungen von ber Stadt, (wenn fie ber Berf. von allen Dorfern betommen batte,) hatten bann vielleicht immer steben konnen.

Rec. giebt hier nach die Bersicherung, daß er auch mit Vergungen manche gute Abanderung, wahrgenommen hat. 3. B. S. 20. Daß die Besitzer der Pfandbrirse jest nun 4 procent erhalten, u. a. m. Er erwarter nichts Bollsommenes, und weiß nach Baschings, des Geographen, Worten: "daß die Erdbeschreibung eine unbeschreiblich große, schwere und muhsame Arbeit sey, den vereinigten Fleiß ganzer Gestlschaften sordere, und einzelne Fehier unvermeiblich bleiben." Sollte daher Hr. L. lieber den einer so großen, schweren und mehlamen Arbeit mehr Zeit und Austührlichkeit dieses Plans oder vielmehr mit Abschreibung alles dessen, was vorhanden ist, es sen richtig, oder nicht, zwecknäßig, oder nicht, mochten vier Bande pin die Preußische Erdbeschreibung wohl nicht hinreischen. Schon das Register beym letzen Bande wird vielen

Raum einnehmen.

Ew.

Bentrage jur Kenntniff, vorzäglich bes Innern von England und seiner Einwahner. Aus ben Brier fen eines Freundes gezogen von dem Perausgeber, Drittes Stück. Leipzig, im Verlage der Optifien Buchhandlung, 1792. 126 Seiten, gr. 8.

Was wir von ben benben erften Seften biefte Begeräge getubint baben, gilt in aleicher Maake auch von gegenwartigem britten. Die bier gelieferten Machrichten verrathen burchaus ben Mann, ber lange im Lande gelebt, und bem es weber an Bullsmitteln noch an Interesse sehlte, fich von allem auf das genauefte ju unterrichten. Ein Beweis feines Farfchungsgeit Res ift es, daß er die Gegenstande zu wiederholtenmalen ber Betrachtung und Prufung unterworfen, und seiner Babrheits. liebe, daß er nicht anftebe, nicht gang gegrundete Urtheile ben fpåter erlangter befferer Einficht ju berichtigen ober gang jurid ju nehmen, woven in biefem Stude mehr als Ein Bepfpiel vorkommt. - G. 3. Die Rede, bie ber König ben ber Eriffnung und bem Schluffe jeber Parlamentefftung balt, wird vom Minister gemacht, und vorläufig in feinem Saufe gelefen, welches fo bffentlich geschieht, bag nicht vur seine Freunde, sondern auch Oppositionsalieder und andere Leute, die gar nicht im Parlamente figen, babin geben, um die Rebe ap boren. - Uebertrieben ist es, wenn einige Liverpost 60,000 Einwohner geben; ber Berf. glaubt nicht, bag so,000 bier find. Rebrigens ift fie immer noch im Bachsen. Da die englischen Stabte weder Mauern. Graben noch Barrieren baben. fo find viele einer beständigen Beranderung unterworfen, und manche Stadt wird ansehnlich und wichtig, ebe in der Fremde ibr Mame recht bekannt wird. So ist Sheffield in Portsbire eine ber ansehntichften englischen Stabte, ansehnlicher als Dort. Sie hat 30,000 Einwohner, und ist fehr wich, denn fie bat die berühmten Kabrifen der sogenannten plattirten Baaren (plared works). Die Atthobe ben Liverpool, bie Wolkmann unrichtig ben St. Jacobsberg nennt, beift Mount Sion, -Es wird taglich gemeiner, auch Rauffarthepfchiffe mit Rupfer du beschlagen, weil man es sehr vortheilhaft findet. — Liverpool hat eine Judenfchule, welches in England, ausser London, eine Seltenheit ift. Ueberhaupt giebt es auf diefer Infel nur wenig Juben. Wahrschelnlich aus bemselben Grunde, warum 2 2

Me in Bollen und Schlichen Ländern ohne Sindustrie so zahle reich find. Niedliche Einrichtung der englischen Kirchen im In einer hiefigen Rirche find Rangel, Bult und Innern. alle Site von Mahagonibels. — Die Bevolferung von Barrington schätze, D. Enfield gegen den Berf, auf 10,000 Die Gegend umber wimmelt von Fabrifen, Der Kanal des Safens v. Bridgewater geht 7 Meilen won Mana chefter boch über die Irwell (nicht Merfen) hinweg. Volkmanns Reisen durch England rühmt der Berf, als eines der genauesten und brauchbarften Berke seiner Art, ob er schon einige fleine Rehler berfelben verbeffert. Gelbst in teiner englischen Schrift findet man so viel Wissenswerthes beplame men. — Die eigentliche Beimath bes begüterten Englanders ift kein Landfis (Country-Seat). Der größte Theil der Deers sowohl, als der Commoners ist nur zur Zeit der Parlamentsfigungen in London, und fobald diefe geendigt find, geht et nach Saufe, d. h. auf seine Landsibe. Ueber den Einfink, den Landbefigungen verschaffen. Benn ein Großer feinen Gegt nicht bewohnt, so verliert er feinen Ginfluß, und fann als ein Mann von großem Vermögen in seine Proving fommen, ohne bag er viel zu bedeuten bat. In Irland ift ber Aufenthalt ber Großen auf ihren Sien noch weit fostbarer, als in' England. Ein folches Saus gleicht einem fleinen Sofe, an dem oft mehr aufgeht, als an bem Dofe manches beutschen gurften. -Das Geld steht ben keiner Mation in so ungemessenem Ansebn, und bringt nirgende fo zu Ehren, als in England. lander find nicht das Bolf pon Philosophen, das man sich auf bem feften Lande traumt. Ein Fremder wird oftrer nach feinem Angug, als nach seinem innern Berbienfte beurtheilt. -Die Miliz ift gegenwartig auf einen vortreflichen Rug gefest. Ein Theil berfelben (und man wechselt ab) wird jahrlich aus sammengezogen, und da muffen sie alle Dienste regelmäßiget Truppen thun. Sie find so gut montirt und exercitt, bag eie ner, der nicht fehr an regelmäßige Truppen gewöhnt ift, fie gewiß dafür halten murbe, - Danchefter bat in einem Beite raume von sechs Jahren (1784 — 90) einen Zuwachs von 14,830 Geelen erhalten. - Der Berf, borchte mit vieler Aufmerkfamkeit auf die Ballififche Sprache, tonnte aber nicht das geringste herausbringen. Die Tone find fast alle guttural, und von einer Art, von ber fich ein Gachfe feinen Begriff maden fann, wenn er nicht Buricher ober Berner in threr Oprade gebort bat. - Titel und Berfaffung des englischen und

Ausführlicher und genauer, als Dies, diefe . iriliben Abels. Materie irgendmo behandelt gefunden hat. Die Peerelles in their own right sind eine Urt von Adel, die man nur in dies fen bren Reichen fennt. Gine folde Peeres ift vollfommen das, was ein Peer ift, nur daß fie als Frapengimmer nicht wirklich im Oberhaufe figen fann, Berheprathet fie fich an ginen Commoner, so behalt fie ihren Ramen und Titel, so wie ihr Mann den seinigen. Stirbt fie, so erbt ihr altester Sohn ibren Mamen und Titel, und wird Deer, da fein Bater nach wie vor Commoner bleibt. Es giebt gwen Arten folder Peers. Der Litel flirbt entweder, mit ber mannlichen Nachkommenichaft, ober vererbt fich auch auf die Löchter. Die erfte Urt wird gemacht, um die Bahl bes Abels nicht au febr zu vermebe ren. — Gentleman ift in Rechtssachen allerdings ein Titel und bedantet einen Mann, deffen Borfahren burch bren Generationen das Recht hatten, ein Bappen zu führen. jebermann führt in England ein Wappen, und niemand wehrt es ihm. -- Nationalschusden sollen in England nicht so ges fahrlich und schadlich seyn, als es scheine. Etwas mabres mag an der Sache fenn, allein bas aufferfte Ziel berfelben, bas bie De, nicht überschreiten barf, ohne einen großen Theil ber Ration ju Grunde ju richten, icheint boch giemlich nabe ju fteben. - Geschichte bes Parlaments und des Ministeriums in den Jahren 1781 — 84, in Berbindung mit statistischen Radrichten und Erlauterungen. Intereffant, wenn gleich nicht gang neu. Gelten wird jemand feine Dopularitat und feinen Einfluß, wenn er ihn in England einmal verlobren bat, wieder befommen. So gieng es Jox, fo bem großen Chatam, ber von dem Augenblick an, wo er aufhorte, Ditt ju fenn, und ins Oberhaus tam, feine Macht und feinen allgemaltigen Eine fluß verlohr. - Die Opposition ift zur Aufrechthaltung ber Constitution nothwendig. Ohne diefelbe murde die Constitution bald zu Grunde geben, und in eine unumschräufte Monarchie oder noch verhaftere Artityfratie ausarten. - Ueber bas Migrergnügen des Boffs ben neuen Auflagen. Das Gefdren, das ben folden Gelegenheiten zu entstehen pfleat, bebeutet oft sehr wenig. Um den Grund oder Ungrund folder Klagen beurtheisen zu können, muß man lange im Lande leben, und Menschen aller Art fennen lernen. Bon jeber flagte man, und prophezeihte den Untergang des Reichs als nabe bevorfter bend, indes das Land mit jedem Jahre blubender, reicher und machtiger wird. Ein Theil einer Stadt oder Grafichaft

versammelt fich, und unterschreibt Klagen, wöhrend ein anderer Theil des nämlichen Orts gerade auf dieselbe Art sich versammelt, und ertlätt, daß das, was geschehe, ihren Behfall habe. Beyde Partheyon nemnen sich dann die Linwohner.— Anetdoten und Charakterzuse aus dem Leben einiger berühmten Männer; Lord 3008, For, Pitt. Letterer erträgt jeht die bittern und beseidigenden Angrisse der Opposition mit Ruhe und kaltem Blute, wolches beweist, daß er viel über sich und seinen Charakter gewonnen haben muß. Denn als er unter Shelhurne Kanzler der Erchester war, ärgerte er sich einst so sehlurne Die Opposition, daß er im Hause in offenbare Hige ausbrach. Man lachte ihn aus, und nannte ihn den angry boy (den hisigen Knaben), ein Eckelname, den er lange behielt.

Ga.

### Romane.

Leben und Meinungen, auch feltsamliche Abentheuer Daul Pfops, eines reducirten hofnarren. Vom Versaffer des Erasmus Schleichers. Erfter Theil: Leipzig, 1792. ben Fleischer. 25 Bog. 8, 1 MR.

Mer ben Erasmus Schleicher gelesen bat, weiß es, daß in Diefe Beschichte ein gewiffer Paul Dop mit eingeflochten ift, ber, wie ein Irrlicht, mehrmalen erscheint, und wieder ver-Schwindet, und wie ein deus ex machina blos gebraucht wird, Bald eine Bermickelung aufzulosen, bald eine gefällige Situstion anzulegen, ohne daß es der Berf. für gut befunden bat, Die Neugierde des Lesers über die eigene Weschichte dieses sonberbaren Mannes zu befriedigen. Rachdem also num über ben Schleicher, nach Anheftung zweper neuer Theile, nichts mehr zu schreiben übrig ift: so mar es leicht vor auszusehen, daß Gr. Cramer, der, wie es scheint, seine Reder nicht lange unbeschäftigt ruben lassen kann, nunmehr die Beschichte diefes Paul Pfops bearbeiten werde. Pfop wird im Schleicher als ein reducirter Sofnare aufgeführt, ift aber baben ein Dann von fo aufferordentlicher Klugbeit, Beltkenntnig und Gegenwart bes Beiftes, daß Lefer, beren Reugierde fich auf die Romanenwelt einschränft; allerbings auf seine Geschichte, umal

jumal in dem Tone ber zwey erften Bande des Schleichers geschrieben, ausmerksam und neuglerig werden mußten. Am meisten werden fie begierig senn, zu erfahren, durch welche Slücksspiele Pfop der zwar sonderbare, aber gescheite und erfahrue Mann geworden sep,

Qui mores hominum multorum vidit et urbes,

ber er in ber Schleicherschen Geschichte ift; fle werben baund facilich die Geschichte feines vorigen Lebens zu erfahren munichen, ebe er, bemabe in Bettlergestalt, ibre erfte Befannt Schaft macht. Allein, wir furchten febr, daß die Lefer diefe ibre Erwartungen so wenig werden erfüllt sehen, als wir, die wir das Buch mit den gunftigften Borurtheilen in Die Sand nahmen, aber nicht ohne Difvergnugen aber getauschte Erwartung aus ber Sand legten. Wenn man mabrnimmt, bag ber Berfaffer bes Siegfriebs von Linbenberg fich nach einer . Reibe meifterhafter, origineller Romane endlich erschöpft bat; fo ift dies nicht fo febr zu verwundern. Benn aber ein angebender Schriftfteller, der in feinem erften Beiftesprodutt, wie Cramer im erften Theil feines Schleichers, fo viele Droben voit Originalität und ichopferifcher Ginbildungsfraft gegeben batte, nicht nur in der Fortsetzung dieses Romans, sondern anch in feiner nachften Arbeit fo tief berabfinft, daß er zu mabren Armseligteiten, den schaleften, unwahrscheinlichsten Erbichtungen und ben trivialften Einfallen feine Suffucht nehmen muß, um ein neues Bange zusammenzuseten; bann ift es eben fo traurig für den Lefer, als warmend für den Berfaffer, feiner fchriftstellerifden Ehre ju fconen, und ein Feld ju verlaffen, das nun nicht mehr für ihn Blumen trägt.

Nach einem Eingang S. 1, hinter welchem man alles in der Welt eher, als die Beschreibung der Zeugungsstunde Psops erwarten sollte, und nach ermiddenden moralischen Declamationen über epikurische Mädchen, erfährt man, daß Paul Psop die Frucht einer glucklichen Schäferstunde ist, die Fraulein Augustine mit einem vor ihrem Laubhause aufgefangenen jungen Flückling, Friedrich Deerbrand, genossen hat. Diese Baterschaft wurde ungewiß sepn, indem der Verf. unmittelbar darauf mehrere solcher Scenen, mit einem Illuminaten, mit einem Ersesuiren und mit ihrem Hausknecht, mit den nämlichen Farben malt, so daß der Leser nicht wissen kann, in welcher Bublschaft die Eristen Paul Psops eigentlich ihren himsteichen

reichenben Stund babe: allein; bet etfte Liebhabet verweite spfort Angustinen auf die ibm ertheilte Nachricht von ihrer Schwangerichaft, an einen Dotfpfarrer, Sebalbus; feinen chemalinen Sofmeifter, der bereits hieraber die nothine Und weisung hat. Diefem wird also bald darauf ein frischgebobtnes Rind zugelchiett, das er nach dem aufgehangten Jugend namen seines Baters Daul Pfop tauft. Die Mutter lagt ber Berf, gleich barauf mit einem keichen Offindienfabrer — als · Lebterin eines weiblichen Institute gur Bevolkerung einer müg Rent Sinfel: abachen, und nie wiederkommen. Bis zum Eckel weitlaufild wird nun die Geschlichte seiner Rinder und Anas Benjahre traablt. Die Gebuld det Lefer wird ftrapazirt, fich vie alberniten Andbenftreiche auf eine ermubenbe, pomphafte Art poterzählen zu lassen. Sogar bas abgedroschene Stude den wirb nicht vergeffen, dem; welchem man einen Schabernat · spielen will; Erhsen auf eine Ereppe zu streuen, und solche mit einem Bret ju bedecken; aber nur bier burdt ben botht mabre ftheintichen Infat verfconett, daß Dos nach geschehenem Kall Bie Erbien wieder gusammenliefet, und an beren Statt eine - Speckfchwarte binlegt, die bem, der fie findet; ben Gebanfert erwecten foll, daß fle eine Rabe babin getragen habe - als' wenn nach dem Poltern einer von bet Treppe berunter fürzens. ben Derson ber Undere mit Lichtern nicht zu Sulfe fommen, niesmand auf die Sont der Erbsen kommen ; und nach einem fole then nachtlichen Schrecken gleich alles im Saufe fo rubig were' ben follte; daß ber Bube Beit haben tanh, bie gerftretten Erbfen unbemerkt wieder gusammen zu lefen; und ifberhaupt eine Speckfchivarte ben namlichen Effett au thun im Stande mare. Mach dem Tode des Sebaldus kommt inzwischen Phop nach Tramsthal auf eine offentliche Schule unter einem besondern Bormufit. Diefes giebt bem Berf. Unlag, fein Befenntnif über Erziehung einzuschalten, zu deren Stundfaß er annemmt; Rinder durch bie Burcht jum Beborfam ju gewöhnen, und : nicht zu fethe Berren und Dlanner aus ihnen gu machen; bie Strenge det Fürftenfchnien, beren Zogling et mar, ju rechte. fertigen, und gegen die Beichlichteit der mobernen Ergiebung in (und auffer) ben Philanthropinen zu eifern, wodutch Kinbet für alle kunftige Berhaltniffe verwahrtofet wurden - eine Stelle, der wir aus dem ganzen Buche vorzuglich unfern Beps fall geben. Rach einem Eingang von den ungleichen Meufferungen der erften Liebe eines jungen Menschen, die febr richtig geschildere werden, fommt nun der Berf. auf die Befchreibung

der Shultbaten bes jungen Most: und biefe befteben barine daß er feines Bormunds galante Saushalterin auffchnart, und aulest ber ihr im Bette angetroffen wird; und, auf die unbegreiflichfte Art, die nut ein Momanschreiber feinen Lefern au glauben gutnuthen fann, jur Mitternacht bas Cantorat beffeigt: fich aber veriret, in des Cantors Studitzimmer tritt, fich ben Lacitus ausbittet, bann von ber Dagb meggeleuchtet mirb, abet bennoch im Saufe Bleibt, und bie Dacht ben Frangden, ber Tochtet bes Cantors, jubringt. Der erfte Streich bat bie Folge, bag fein Bormund iffn auf eine feine Art nus bemt Daufe fchafft, aber inzufichen fein Geld verthut; woben fich aber Pfor wieder burch eine ichone Bitthin ichables au haltett tveiß; der zwepte abet, daß Franzchen schwanger wird, unb Plop mit Ernft barauf benft, fie ju entschabigen. Indem er mit biefen Bedanten umgeht, findet er in einem benachbarten Balbe ben Rameraben feiner Rindheit, Joseph, ber mit ibm in dem Saufe bes Sebalbus war erzogen worden, und nun aus einer Baifenhausschnle entsprüngen mar, um mie feinem Robinson und einigen Landfarten fein Glick gu Schiff ju mas den - eine bereits abgenubte Erbichtung - und den Ofom aut Befellichaftleiftung aufforbert. Diefen aber balt Rraftechem and beren Berforgung gurud. Aflein, burch ein aftickiches Dhnaefabr, bergleichen Dr. Cr. und andre Momanfchreiber feis nes Steichen immer zu ihrem Bebote haben, muß eben ber vierschrötige Prafect, ber frenlich Amtswegen ein Recht battes in dem Saufe des Cantors aus und einzugeben, nebft einem Areund vor bem Buich verbengeben, binter bem Diop und Jofend verftect liegen, und gur Motig Plopens Befenntniffe thun, Die biefem über feine Berhaltniffe mit Frangeben bie Angen öffnen - welche Armfeligfeit ber Erdichtung! Dun wieb Bloven ber Entschluß leicht, nicht wieder nach Tramsbabi que rud, fondern mit Josephen in die Welt zu geben. Sam Glud bat et feine danze Badrichaft ben fich Cichabe, baß er nicht auch burch einen eben fo gludlichen Einfall die Zaften woll Baiche gestopft hat) — und fragt weder ist noch in der Rolae nach dem für ihn ausgesetzten Capital, noch nach der Rechnung des Bormunds. Bende Fluchtlinge gerathen nun nuch Some burg, wo Joseph, weif er nichts gelernt hatte, auf feinem Schiffe angenommen wird. Run befaß er mar Sprache, um fich ju erkundigen, was er gur Brauchbarteit für eine weite Seereife eigentlich zu erlernen habe: allein, biefer Ben ift unferm Worf, viel m natürlich : Jofeph fiebe ein Dabochen einem

nben Schiffe machweimen, worin ibr Geliebten ein Barbiergeselle, war. Zuf einmal fcrept et wie unfinnig - ein Barbieraefelle! und rennt durch alle Gaffen, bis ihm emblich ein beibffener Barbier in die Lebre nimmt, und bewahe verhungern und erfrieren lagt. Pfop hingegen findet einen andern Deut er Dachine in Damburg, einen nieberlandifchen Laufmann, ber seinen Bater zu tennen scheint, und, obne ad ibm m entdecken, vor feiner Abreile, ibm ungemeffene Apwelfung an ein vornehmes Sandelshaus hinterläßt, deffen fich benn auch Pfop so wohl bedient, daß er eine glanzende Rolle in Samburg au fpielen anfangt, fo bus Danner und Beiber, Matronen und Madchen, aus den entfernteften Enden der Stadt auf einen Zag in Gefellichaft mit dem artigen Jungling Ger tann damale taum 15 Jahr alt gewesen fenn fperuliren und subkribiren: nur flagt er barüber, baf er in Bamburg in ber Liebe nicht viele Fortschritte gemacht habe, weil bufelbft aberhaupt Liebe verhandelt, nach Pfunden abgewegen, ober moch Ellen angemeffen, und nur medanische Menschen fortgepffanzt würden. Bin wird Pfopen von feinem Sausberen angefonnan, fich zu einer tunftigen lebensart zu entichließen und er mablet fich, nicht somebl bas Studiren, benn er batte keinen bestimmten Zweck, sondern das Besuchen einer Univer-Rick. Mun machte auf einmal, wet von ben bafigen Raufleuten eine Tochter batte, Plane, um ibn für Ach zu behalten. und Rellten ibm Dete, und boch mußte niemand, worauf fic ber Anschein seines Bermogens grunde, (so unsicher und aufs Beradewohl bandelt tein Raufmann in folden Angelegenbei ten). Im meisten jog ibn eine gewisse Emilie, Die Lochter eines bankrotirten Kaufmanns aus Altona, an, Die er abermach einem schlecht geschilderten Kampf groffchen Liebe und Argredon, verläßt, und fich nach Minerva begiebt — fo kiennt Dr. Er. Die Universität, die et nun in Pfops Person-fchildern will. Es ift nun einmal feither leider Dobe geworben, bal angehende Schriftfteller Rritiken über Universitäten schreiben. wo fie ftudire, und vielleicht - Bobltbaten gemoffen baben: baber kann man and wohl hen. Er. ben Rikel verzeiben, über 2. m fobttelk. Gleich der Eintritt in die Stade wird Pfopen verleibet; er wird von einem Thorschreiber gehubelt, und von dem Raufmann, an den er empfohlen war, diefen Tag, weil er Gefellschaft habe, nicht angenommen. Dur ein Caffeebaus. an deffen Arequenz von Juden und Deiden, Türken und Ebrig fen. Eriechen und Argbern ber Chiliafte ein Bift feines tausend-

rigen Reiches keben ebune (und doch war es nicht Megeit) fonte ibn wieder aus. Den Anfang feiner afabemilden Laufbahn macht Pfop, der überfluge Ifingling, wie ein bummer Junge; er weiß nicht, roas et ftubiren foll, auch nicht, was er auf diefen gall für Wiffenschaften und Renntniffe, an ermerben babe, die er ben jedem Studium brauchen fann. fondern geht auf den Markt, und wo er benn einen Serom junger Menfchen in ein Saus einstromen sieht, ba gieht er mach: und da fam er denn das einemal zu einem freundis den Mannchen von Rechtsgelehrten; ein anbermal zu einem Mediciner, der Argueven zu probiren rieth ; und daun zu einem biuljungen Betrlein, ber von ber Toilette einer Madame ber m feinem Tischen flog, um eine theologische Vorleftung m halten - Bir überwinden unfern Berdruß, bergleichen Armseligkeiten abzuschreiben, um es unsere Lefer füglen zu lafe Ten, wie leicht fichs der Verf. mache, um über &. fobtteln gu konnen. Rachdem er noch zwen Philosophen abnlicher Urt. und endlich ein ungeheures Bierviertel vom theol. Ratheber alle Meologen, und die arme Bernimft bis bur Bolle verdame men gebort hattes rif er für Ungebuld gat aus, entschlossen, Rriegsbienfte ju fuchen. Die Pferbe find fcon gesattelt, um 2. auf emig zu verlaffen. (Und dies thut ber Unbefonnene. abne fich Jemanden zu entdecken, ober fich über die Gewificheft der nachzuschickenden Renten ficher zu ftellen. D Allein, er gebe nicht: eine neue Liebe, ber er bisber entfagt ju baben fcbien, balt ibn guruch. Buf bein Bingang ju feinein Pferd verrenkt ein Madchen vor ihm den Kuß — die nimmt er auf feine Arme, und tragt fie git ibrer Mutter - und nun ift er gefeffelt - ind bleibt. O quodcunque oftendis mini fic. incredulus odi! Um bieles Mabden glucklich machen su tous wen, fangt er an ju ftubiren, ju Baufe namilich, ohne ein Collegium gu boren, und bewirbt fich am Bergauer Sof um eine Beforberung, ju ber et Soffnung bat. Allein, weil Benriette Bermanbte am Allruner Dofe bat, die mit ihr anbre Abfichten baben; (man weiß es fcon que bem Schleicher, wie erfinde tifd Sr. Er. in Schaffung neuer Farftenbofe und ibrer Mainen ift) ber Allrutier Sof aber mit bem Bergnuer verwandt ift : fo wied Pfone Unftellung hintertrieben. Chas meb beutiche Türftenbofe aber Die Begrath eines burgerlichen Studenten mit einem burgerlichen Dadochen communiciren, wirb awar bie Befen Manber nehmen, allein, in der Crametichen Welt ift es num nicht anbers) und Denriette fieht fich genbthigt, bep aller. 12. 2. D. 2. 11. 2. 1. St. 1115 4616.

theer Liebe au Pfopen, thre Sand einem Andern M geben, Ite die bkonomifchen Umftande ihrer Mutter verbeffern tonte. Und faum hat Dfop biefe traurige Lage Bentiettens von eine Freundin gehort, als er fich, wie ein ehrlicher Dann, entfolicht. ibr die Waht leicht ju machen. Ber follte nun nicht menien. daß er dieses burch seine Emtfernung von Minerva und muns mehrige Ergreifung des Militarftandes in fremben Dienften thun' werde? Allein, biefe Sandlungsart mare viel gu maturs lich und vernunftig, als daß Gr. Er. seine Beiden fo thinite Man hore aus dem Mande Pfops fettet handeln laffen. worzu er fich nun entschließt - "so wahr mir Gott belfe in meiner Todesangft - fpricht er ju Benriettens Kreundin. -warnem Sie alle Dlabchen vor mir - benn ich bin von nuis an ber größte Schurte gegen bas gange weibliche Beschlicht. nitcht aus Rache, weil es mich nicht gludlich gemacht hat, fonbern blos, um mir felbft den Weg in bas Berg eines guten Maddens zu versperren. Reine Thrane ber Engend und Unfould right micht mehr! wo ich fie finde, will ich fie morden! Und biefem Schibur bleibt er bermafen tren, daß ber liebent würdige und verständige Jungling von nun an jum niebets frikbrigsten Schurfen und Wollusting ausartet: auch bandelt er fchlecht genug, in ber legten Unterredung mit Benrieten, beren Applict ihn ju gang anbern Empfindungeit auffordern mußte, fich von biefer verworfenen Seite gu zeigen, fo baß bet Lefer von Gefühl mit bem Berf. jurnen muß, bag'er eine Scene, die eine ber rubrendften im Budje batte werden tontien, auf eine fo schandliche Urt verdirbt. Einmal, da er trunfen bom Genug bet berühnnteffen Rofette bes Orts (der Berfi nennt fie Mad: Lasca) des Nachts nach Hause kommt: bringt fich eine unbekgninte, verhallte Verfon thin nach ins Sans. Hub bas ift biefe tugendhafte, ungludlich verberratbete sienviette (ber Berf. vergift, bag er fte an einen Dann em freblich in einen weißen Dantet verhüllt - jur Ditternacht auf ben Erfen ber Saffe - auf einen liberlichen Burichen marteit, und mit ihm ins Sans ichleichen !!) Sie bringt mil Thranen in ibn, um feine Ceele gu'retten, fich fofort aus Deinerva zu entfernen. Werben aber nun wohl Lefer von feinem Sefihl bem Berf, die Ungezogenheit zutrauen; daf er Pieben Bie augenblickliche Aufopferung Denriettens in einem geilem Bunfche jum Preif feiner Abreife macht; und bag bas dute, für die Erretting ihres ehmaligen Lieblings sitternbe Beib

menberrig genug ift; fich ju biefer Schande bereit finden ju luffen , wenn ben Wielewicht nicht noch gur rechten Beit bas Bewiffin gerührt batte, noch obne ben Raub ibrer Tugend Ach: zu:entfernen? Dein, fo febr muß ein Romanschreiber bie Gedund seiner Leser nicht mißbranchen! Mun also ist die Abwife it die Wele beschlossen. Er weiß es aber eben so wenig, willin und im welcher Absicht, als er es wußte, warzum et nach Minerya fam. Doch eine dringendere Ursache seiner Abreiserwar das Anssendleiben seiner Gelder. Er hinterließ Dine Babieligkeiten feinem Reitlnecht ( Die Glaubiger merden burd Stillschtveigen befriedigt). Jeboch, bamit er nicht gang mit. leerem: Bentet feine Banderung antritt, fo giebt ibm ber Betf. einige taufend Thaler an gang entbehrlichen Juwelen in Die Easche (wirklich viel erspart von einem Etourdi ber von ben Bobltbaten, eines Unbefannten lebte). Dier follte nun eigentlich ber Intereffantefte Theil ber Befchichte Pfore angeben ? Die Eriahlung seiner Begebenbeiten von seiner Rlucht aus D. bis au feiner Anstellung als Hosnarr. Aber auch hier timsche ber Berf. feine Lefer, indem er diefen gangen wichtigen Beite. raum von - vielleicht gwanzig Jahren, wenn wir recht reche nen, gang überspringt, und put so viel davon sagte "Bu Rok. und zu Auf hatteier min bennahe die ganze Oberfläche der Erde Durchwandert, Meere duichschifft und Berge bestiegen, und alle Mationen bennah von Person kennen gelernt." Wurde man ibm micht gerne die etelbatt ausgebehnten. Erzählungen von Wove lappischen Rnabenftreichen, die fo oft wiederholten Grecourtichen Bemaibe gewisener glücklichen Stunden und mandie Ausbriche einer wiberlichen Rebieliefelt geschenft, und Dargegmu: Heber beine a mabuldbeintiche, Bufammenbichtung von Refirtt und Abentbettett in telebrern gandenn menn er anders bergleichen au tieben die Staubeiphat, aufefen gewünsche haben ? - Rurt, Pfes gerach andlich in Umftanbe, Die ibn nothigen. aundem Obereberger Soffant eine geringe Landstelle (en fiel vermathith bem Berferin iber Gefchwindigfeit, auffer bem Dorfusarn, mornie er feinen Belben nicht machen burfte, feit anderes Dienstrhen auf dem Cande namentlich ein -) fich Mi melbeng wird aber abgewiesen, und sieht sich genvungen, um ben varant werdenden Posten eines Hofnarien nachususpen. ben we benn auch erhalte . Es, fann wohl fenn, bag, es ben Berf. gereuet baben ning defter feinen Dop wieje jum erftepe med im Engenne Gebecher ale wieren voduciten Cofnakpen gefaundelt dat in er mutten daten tie auf michte haf ar Aberta finber my.

Anben wulde, feine Geschichte zu schreiben - und nur fann er ihm biefen Charafter inbelebilis nicht wieber abnebmen, und man fieht en frenlich, wie febr er verlegen ift, Pfopen gleichfeit aus ben Bollen berab in biefen Stand zu fürzen - Senn frem tich ift es eine Sottife, bem Lefer glanben ju machen, ban ein fo burchaus gescheiter, ftolger, allgemein beliebere (welches ben allen Gelegenheiten per uspiennes bewiefen wied), in allen Kächern brauchbarer und an allen Sofen willfommener hunger Mann fo tief habe herunter finten tonnen, daß er den allen feinen Meisen burch bie Belt und gefundenen Benginberund on fo vielen (freudich Cramerifchen) Bofen nicht einen Aven Aufenehalt, ober amtanbigen Boften, feine Zalente anzwernden. habe finden können — aber einmal war er der reducirte des narr; er mußte folglich Hofnarr werben, es mochte fich febitteis Jeboch daffir hat Dr. Er. gefornt, bag er mit ober nicht. Hofnarr nach dem Man. .. und nach dem spanischen Attant. im Grund aber Bertrauter und erfter Minister seines Rieften ift. fo bag fich alle andere Minifter und Rathe vor feiner Soe thre fürchten, und wenn er ben Tufel ein Mahrden iber ibre Amanzoperationen absingt, alle davon laufen, den dickeibineen Gewiffensrath ausgenommen, der fich nicht fibren lage, feine Salenpastete im alten Franzwein so wacker zusammen zu arbeiden, daß iben die Augen vor dem Ropfe lagen, wie ben Gerges feiner Schweinen, als der Teufel in fie fuhr (im Borbebachen ein Benfpiel von bes Berf. feinem Bis). Rebody; da ber Bofuarr auch biefem eine Gewiffeneruge hatt, berbehmt er auch Se' Sociouleden sum Reind; und - flegt ifer ion. Er iff. pon fo großer Blatigfeit, baß benachbarte Sofe ibn nicht num fregen vereitelter Absichten ihrer Ungnabe und Abnbumg wird bigten, sondern auch gang insasseim durch ihn eine vielbebeife tende Alliand mit einem tonigikoen Sofe zu Stande toning: Darob benit ber gange Sof, wie billig, erftmant, und fich afgert; baß ihm neben bem garften ein Geniff gefest wirb, baß er mie fin ausfihre, selbst Audienz minimmit, i. f. w. Das tufe frier boch einen Dofnaren fennt Geine Beithaftigumgen find eth beständiger Rampf gegen bie Menfchenplatereven ber Rie nangeifter, Aufbechung ihrer Cabalen burch Gefange ober allee nortibe Sethalde, Ueberreichung von Memorialen, bie von Ben Boffichanfier unterschlagen murden. Zinffer ber Befchas minng und Krafflung, Die er Babutch ben Großen des Holls rifflat, nack er fle auch woch durch allerliebfte Boafden; bem ichrolites pratities be bal Bouitmibant rince betächnisten Dame

Dame (Die Unifornt boodn muß also bekannt Gewesen senn). auf fein Bauchtiffen; Plusmachern Redt er Studden Schaf. molle auf ben Ermel, daß ber Fürft bey bem erften Budling' fle fragt, ob fie Schäfthen geschoren hatten — der allerwisigfte Dofnarrenftreich aber, ben er seinen Reinden spielte, of dafer: Pfop übernimmit gegen einen Britten bie Bette, Steunde von Feinden auf das zuverläßigfte zu unterscheiden. Er werd kink - von Aursten und Söflingen besucht und bes dauert: an einem Morgen fomme die umerwartete Rachricht: et fen gestorben. Bebermann tomme, Ach felbst von seinem Kobe ju überzengen: er ift und bleibt cobt; und man vermus thet genommenes ober gegebenes Gift, Der Furft und einige Greife beweinen ihn berglich: Undere laffen ihre Freude nur u beutlich merken. Als er beerdigt werden foll, kommt ber Furft noch einmal, Pfopen im Sara zu feben, und bann nach bem Grabe zu begleiten. Allein, eine Leiche liegt gibar int Sarg: Visp aber fist an dem Tilch por einer Bouteille Bein. Und dies geht fo gu: Ein Diensch war im Baffer verungflicht; ben last Plop auf fein Bimmer bringen, und ftatt feiner in bad Bett legen; er felbst verftedt fich in ein Bebaltnis hinter der Tapete, in bem er burch perborgene Kandle alles seben und boren konnte, mas nicht nur in seinem Zimmer, sondern im ganzen Schlosse gethan und gesprochen wurde — Wir tonnen uns nicht entbrechen, biefen Cramerfchen Ginfall etwas zu jergliebern. Der Ertrunfene verunglichte, entweder vor ber Im letten Falle Rrantheit Pfops, ober mabrend berfelben. ware es viel gewagt gewesen, auf geradewohl fich krant zu ftele len, und bann es barauf ankommen ju laffen, mo der Bufall eine Leiche herführen werbe, die er fatt seiner unterschieben fonnte. Also vermuthlich wußte bereits Psop, wo er ben Leichnam hernehmen follte, als er fich frank machte. Kens aber war er gwen Lage frank gewesen, als man an einem Morgen borte, er fep Tobes, folglich war bem auch ber aus bem Maffer gezogene Leichnam über zwen Tage alt; uun weiß man aber, wie entstellt Leichname in biefent Ralle aussehen, und wie es schlechterdings gar nicht bentbar ift, ein solches Cabaver, mit ber Leiche eines zwentägigen Bettfranken zu new hechigin. Dr. Cr. gwar weiß; nach ber leichten Art, wie et mit feinen Lefern, fertig wieb, baffer Rath: Dop hat fetbit ben fremden Leichnam übermalt, daß er ihm ahnlich fah - Belche Unverschamtheit, glauben machen zu wollen, daß von den vielen Derfemen, vom Surften an bis jum Sofbedienten, die in

bas Himmer Arbmen, um ben Dap tode zu fifen, micht einer ben einfättigen Betrug und bie Spuren aufgetragener Karben bemette haben sollte, die boch sogleich in die Augen fallen mußten ir Wie läßt sich so unbemerkt der Leichnam eines Extrunken num wag und sogar in das fürstliche Schloß schaffen? Sial auch niemand, weder von Wächtern noch Rengierigen, darauf, die Thur des Lange des Stehens mide, nicht sich der Arvestande durch die Länge des Stehens mide, nicht sieht durch eine willtührliche Bewegung verrathen haben? Satte diesen Schrankswenn er Röhren hatte, die zum Seher sührten, — welch ein elender Behelf — nicht auch Röhren für das Aug, um die Blicke derer zu bevohahren, die ben der Leiche standen?

Mus biefer einzigen Berglieberung ,"fatt vieler anbern; Die die Kritik anbringen konnte, lerne Ar. Er. fühlen, unte wie weniger Achtung er fein Publifum behandelt, dem er für die geneigte Anfnahme feiner ersten Arbeit Dantbarteit ichusbig mar, folche Erbichtungen aber einer armfeligen Bhantafie fei nen Lefern aufzuburben, ift die größte Beleibigung, Die of Romanschreiber ihnen anthun kann. Zulebe fallen die Keinde Pfops barauf, ben Fürften an eine Maitreffe gu feffelt, und Burch diese den Hofnarren zu fützen. Rach mehrmaligen Unterhandlungen fommt fie enblich an, und fiebe es ift Chille, Pfops ehemalige Geliebte, die er noch ist nicht vergeffen konnte. Sein Schrecken über deren Anblick wird wohl keichfibert; und der Delb des Buchs benin Schluß diefes Theils in eins Situation gelaffen, die freglich für ben folgenden bie Erwartung fpannt — wenn nur der Werf. fie nicht wieder durch Geniesprünge vereitelt!

Rg.

Movellen, von E. R. Grafen von Bargas. Erfter Thell. Berlin, 1792; beb Wieweg bem altern. 10 Bogen. Zwepter Theil, 13 Bogen in 8. 1 NG. 4 86.

re et fart, was un Supone

# Schone Wiffenschaften und Poessen.

Rheinische Bilber, gesammelt von Mik. Bogt. Mainz, ben Fischer, 1792. 9 Bog. 8. 8 ge.

"Bisher (fagt ber beruhmte Berf.) war ich bemubt, bie großen Berbalte iffe ber europaifchen Republit ju fchilbern; hun will ich mich in meine Beimath gurudziehen, und mich hauptfachlich mit bem, was um und neben mir ift, unterhale. ten: - - Maturlich ist es, daß ich diese Gegenstände mehr dichterisch als philosophisch behandle, weil sie mich naher anges hen: indessen werde ich meistens solche Stude aus der Rheiniichen Geschichte bervorgraben, welche nicht nur ben Rheinbet wohnern, fonbern jebem Deutschen, ja, jebem Europäer mert. wurdig find. Die Rheinischen Gauen find zwar fleine Rleckden auf bem Theater ber Welt, allein, barum boch jebem Fremden nicht finwichtig. Die naturliche Schonheit bes Lanbes wird von allen Reisenden bewundert; seine Produtte erfteuen und flaten bie Bewohner bes fernstell Morben; von Mains aus brachten die Admer durch Drufts ihre Gefete und Kunste nach Deutschland; vom Rheine ber wurde burch den beil. Bontfag und Rart b. G. die driffliche Religion und Burgerliche Cultur bemahe über gang Europa verbreitet; burch zwen Mainzer Burger wurden wicheige Epochen in ber Belt und Menfchengeschichte gestiftet; indem Balpoben ben Grund ju ben großen Sanbelsbundniffen legte, und Suttenberg mit . Teinen Gehülfen, Bauft und Schäffer, die Buchbruckeren etfant. Diether, Beffel, Sotten und Melanchthon gaben am Abeine ben Ton ju einer fanften Kirchenreformation; Berner, Gerhard. Berchrold und Johann Philipp trugen bas Deifte aur Grundung ber jesigen beutschen Verfastung ben; auch fann nicht geläugnet werben, bag ju Maing ber Infang gur fatholischen Schulverbesferung gemacht wurde. Solche Borguge meines Baterlandes mußten, mich, naturlich begeiftern, und verdienen gewiß auch, dem Auslande bargestellt zu werden."-Gewiß, und jumal von einem fo geiftreichen Ropfe und einer fo geschickten Dant, wie bie bes Berf. ift. Die Bergnugen baben wir aus biefem erften Berfuch gefehen, bag ber vortrefliche philosophische Geschichtschreiber auch für die Poesse mehr als gemeine Lalente befitt. Das erfe Stud biefer Samme lung ist ein kleines gereimtes Gedicht an Walpoden von 233ginia M 4

Mains, Stifter bes Rheinischen Aunbes, benm Anblick bes fturgbrobenden Kaufhauses. Von mehr Bedeutung ift bas Fragtheht eines bifterifden Schaufpiels: Sauft, Der Erfisder der Buchdruckerey. Zeichnung der Charaktere, Aulage ber Scenen, Dialog, alles verrath die gludlichfte Anlage gur bramatischen Boeffe. Dur munfchten wir, bag ber Berf. burch Bermeibung entbehrlicher rheinischer Ibiotiemen ben übrigen Deutschen in andern Provinzen den Genuß seiner schonen Geichenke nicht verleiben mochte! Im Schluf findet man bie Mote: "Die übrigen Aufwage biefes Stucks lassen fich ient nicht mobil ins Publifum geben; ich habe beswegen auch in Diesem erften Aufzuge ben Knoten gefchurzt gelaffen. " dend war für Rec, die eble Fremuthigkeit, wit welcher der Verf, zu einer Zeit, wo man von Mainz aus, und war von bochfter Sand, einen Preif auf die befte Bertheidfaung bes Colibats feste, die Rechte ber Natur und die Entscheidung dergefunden Vervunst mit so viel Werme und Nachdruck in Schus nimmt. — Seinrich Frauenlob, oder der Sanger und der Arst. Rur dem Dichter von wahrem Talent kann es, fa wie bier bem Berf, gelingen, ben Lefer fo gang in bie Bett und unter die Personon der Bormelt, die er schildert, m vet-Treffich, voll achter Maturibae und Bemeile von tiefer Menschenkenntnif ift vorziglich bie Ocene &. 45 p. f. m. Die eingestreuten Berse barf man nicht nach bem Maagstabe mes fen, der für Gedichte unserer Tage gebort: fie find und follen Meistersangerey son, Und als solche if sie gewis nicht oune Berth. Bir beben jur Probe Franentobe Schwoenen. melana aus:

Sie liebt mich — o stugt es ihr Bogel dem Daine! Sie liebt mich — o sagt es ihr Bache dem Abeine! Sie liebt mich — o bort es ihr Sohne des Lands.! Sie liebt mich — und gab mit den blumigen Krang.

Seht! wie sich jene Ulme hebt, Und über alle Bäume schwebt, Sie ist ben weitem nicht so fchlant, Als weiner Sberin Stand und Gang,

Seht dort bin über jenen Hügel? Des ftillen Abeines Basserspiegel, Er ift mahl nicht so sanfe un aler, Als meiner Göttin Teugleimaar. Seht bort am goldnen Mendfreife Die runde Bolte gart und meiße, Sie wiegt nicht fanfter in dem Bind, Als meiner Göttin Busen lind,

Seht bort aus jenen Purputbeeren Des jungen Mostes Feuer gabren, Mehr honigtriefend ist der Mund Und meiner Göttin Lippen rund.

Sier brach sie Blumlein mir jum Bohne, Und floche mir diese schone Arone, Der Quell glanze noch von ihrem Wild, Die Luft ward durch ihr Lied gefüllt.

Sie führ meine Thranen fließen, Ich burfte ihre Handlein tuffen, Boch ach! man rif fie weg von hier, Und ließ mich, um zu fterben, bier,

Lebt wohl benn, gute Mainger Francen! Dies Aug wird euch nicht wehr beschauen, Lebt wohl, ihr Mädchen dieser Stadt! Er sliebt, der euch gelobet hat.

Ihr seht ihn unter euch nicht wieder, Ihr höret nicht mehr seine Lieder. Ninr eins noch drang wom Herzen bang Elise — als ein Schwanensang.

201:

Romantische Erzählungen und Gebichte, komischen und zärtlichen Inhalts, von J. T. Plant. Leipzig, ben Boß und teo, 1793. 16 und 184 S. Wit Kupfern. 14 M.

Schon die acht ganze Seiten lange Borrede durch herrscht ein so unartiger, schielender, mit einem Borte schlechter Geschmack, daß Mec. aus Schoning gegen den Berk. ihrer gar nicht erwähnt haben wurde, wenn Gr. P. nicht mit großer Selbstgesälligteit sich darin so viel auf den Umstand zu gut thäte.

mate. Bater eilf anderet Probutte zu fenn, bie feit zweif Jah. ren in die Welt spaziert, mohl aufgenommen, jum Theil bftere aufgelegt, ja, felbft in andere Oprachen überlett maren ! Sollte mit diefer gunftigen Aufnahme es feine Richtigteit baben, fo muß es um ben Gefchmad unfere Beitaltere boch in der That amendeutiger ausschen, als Ret. disher geglaubt batte! Dem fen indes, wie ihm wolle: auch wo der Betf. seine Romanzen, Erzählungen (in Profa und in Berfen), Lieber, Clegien, Fabeln, Sinngedichte, unschuldige Pasquinaden 11. f. w. gebichtet habe, wirb in besagtem Vorberichte angezeigt: in Meflanburg namlich, Pommern, Dannemart, Schweben, Bertin, Chursachfen u. f. w. Daß fein formvolles Leben oft mit trubur Stunden burchflochten gewesen, wird ber Lefer bebauern, ibm es auch nicht verargen, wenn er in Geiftesbe-Schäftigungen biefer Art Eroft und Erholung suchte. Das er non ben Kindern feiner Laune jedach einen piet zu hoben Beariff bat, ift eben fo gewiß, und noch gewiffer, daß fein ofterer Plasmechiel niches bazu beytrug, seine Einbildungstraft zu In keinem einzigen der von ihm betretenen Dichrungspfabe bebt er fich uber bas Platte, Steife, Bafferige; nicht einmal auf unseitge Mittelmäßigfeit barf er Unspruch machen; Wie, Bohltlang und Erfindung find ihre unenthullte Gebeimniffe geblieben, und von dem Reichthum unfrer Sprache meiß er in Prosa und in Bersen so wenig Rusen zu zieben. daß vielmehr gegen Geschmack und Grammatit auf leber Seite verstoßen wieb.

Wem dieser Urtheil etwas hart klingt, der hellebe folgende Probeden durchgulausen; und wenn ihm daraut noch nicht genügt, sich durch Ankauf des Buches selbst zu überzeugen, wie seste Rec. Ursach gehabt, so und nicht anders zu urtheilen. Also, aus den Nomanzen:

Die Abschrift, welche jungst ein Freund mir zugesandt, erscheint nunmehr in diesem Band: Damit die deutsche Welt der Borwelt tolles Wesen turz und erbaulich könne sesen.

#### Aus ben Elegien:

Ein stiller Bald war unfter Liebe Teuge, der und in seine Schatten liebreich lud, und hand in hand durchschlichen wir Gesträuche, und sühlten dieser Schöpfung bochsten Sut.

Batt

Bon dengleichen Abmfoligfelten auch Beimen, wie: Monbe, profinte, Augen, gauchen, Gefahrten, merben, wimmelt es überaff. — Aus ben Lisdenn:

Du Kaffer bift mein Lobgefang:
Du Saktung schwacher Magen!
Du Labung akter Lungserchen!
Du Arzt der Weiberklagen!
Du Trost betrübten Wittwerstands!
Du schwacher Roborang!
Du Extrapost des Blutes!

Daß vor Aoborans das vermuthliche Wort Aopfe sehlt, ist sanderspar genuge und von übler Vorbedeusung! Aus den Ausgehungen:

Dem Einen gab er (Lupido) raid ein Engelchen zum Ruß, reich, artig, schön und klug zum monnigen Genuß:, die wälzten sich in Seligkeiten, und schmeckten ungetrübt der Liebe heiße Freuden. Ihr Leben war ein steter May, ein steter Juhel und Juchhei!

Mus den Sinngedichten endlich, oder, wie er fie auch zu new nen beleebt, ben unschwidigen Pasquinaden:

> Wenn eine Frau ber Ch' ben Schmud ber Treue raubt, marum muß benn ber Mann gang koniblos Hörner tragen? Wer's nicht errathen kann, bem will ich's abo fagen: Der Mann ift ja bes haupt?

Auch durch ein in platideutscher Mundart gesertigtes, mehr als zu langes und langweiliges Bauernlied hat der Verk. Mannichsaltigkeit in seine vermischten Schristen zu duingen gesucht. Wie es mit seinen prosaischen Ersindungen und Einsfällen aussieht, kann der Leser nunmehr nuch ohne unser Erindungen sich vonstellen! Schade um das saubere Papier und die bezohen gar nicht schlechten Aupserstiche, womit man diese Sammung sehr unverdienter Weise ausgeschunkt hat! Unser Autor

Autor widener die Frückte feiner Stuse ber Gemackin ber Periden Anton von Sachien. Bas diese Dame, werm sie andere Deutsch verstehe, und die Sudelen liest, von unserm Parmasse wohl deuten mag? — Sind die übrigen eilf Opuscula dieses Schriftstellers von gleichem Schrot und Kotn, so weiß Rec. in Bahrheit nicht, wen er am meisten bedagern soll: den, der solche schrieb, taufte, las; oder die, welche mit Anzeige davon sich haben befassen mussen?

## Theater.

Das Urtheil von Paris, eine Farce in bren Auffigen. Mains, bep Sischer, 1792. 6 Bog. 8. 8 %.

Bas ber Berf. fich unter einer Parce gebacht hat, mogen bie Chitter wiffen; durfen wir feinen Begriff bavon aus dem Schde beurebeilen, das er uns unter diesem Namen gegeben bat, so muß ben ihm eine Karce die unleidlichste, elendeste Sigarrerie sevn, die je in eines Scriblers Ropfe gespuft bat. mag in biefem Schriftchen den Aufang, bas Mittel bber bas Ende betrachten, (benn es ift biet alles gleich, wo man anfangt oder ausbort) so findet er doch nirgends auch nur die gerinaste Spur von Plan und Ordnung, nichts von richtiger Zeichnung und Saltung der Charactere, teinen verminftigen Zweck, feine Abficht, warum der Berf. dieses oder jenes so oder anders ein-Bleibete und formte, nichts pum Beinen, nichts jum Lachen, (man mußte benn über bie unbegreifliche Dreiftigfeit, mit einem folden Probutte bestern Schriften bas Dapier und ben Lesern die Zeit zu rauben, weinen ober lachen,) furz, nichts, bas auch nur im geringften bie Gunbe entichulbigen konnte. so etwas geschrieben und in Drud gegeben zu baben. Gludlicherweise ist die Broschure nicht lang, wir konnen also unfer Mrifell, bas allerbings bart flingt, baburch binlamitich mit Deweifen belegen, daß wir unfern Lefern mit ein Dagt Borzen ben Anhalt vorlegen.

Salahebbin, ein vortriebener (warum? wiffen wir nicht) orientalischer Pring, und fein Freund Abbalha reisen unter angenammenen fremden Manten, jener unter dem Ramen Paris, dieser unter dem Namen Menter (Neutor?) in

Europa begum, vermithlich um Weisheit ju fichen; die fie wabrlich auch febr nothig baben. Der erfte Zufmig geige fie im Garten ju Sanspuct. Der Pring will ben großen Fries brich tennen lennen, und fich ihm gleith gle einen Dann pon Ropf ankändigen, und hat - (man denke! um fich als einen Mann von Kopf enzukandigen!! und in bent Garten be-Sansfopeit!) eine Burenjagerin mit ihrem Wildpret babin Seftellt. "Dier an dem Altat der feufchen Diana foll diefen großen Gottin ju Chren bas kammichen gefchlachtet werden." Saunden, ein unverderbenen, noch unschafdiges Mabchen. fommt, fie weiß fo aut, wie die Amplerin, das fie mit einem Bringen ju them bat, phaleich et miter freinden Ramen reifet. Ihr Batet, ein abgebonkter Soldatenkruppel, bat, burch bie auserke Noth gezu ungen , das eble Radchen, seine Lochter, an die Rupplerin vertank, was sein Leben zu retten. Er ift the gefolgt, und Bebet poet feen, une fich fogleich für ben emi pfangenen Gundenichn Brod ju faufen. Das Madden ente beckt ihre und ihres Baters Lage bem Printen, ber, baburch gerübtt, bas Mabchen nicht mifteraucht, sondern ihren Baten rufen laft, und bemen eine Geldbiefe verebrt. Der Pring fchimpfe auf den geoffen Ronig, beit er herzlich verebeg, aber boch nicht billigen tann, bag er feine abgebanften Golbaten verhungern läßt. Der alte Berbungerte Invalide vertheibigg feinen Abnig. Go endigt fich dep Auftriet mit bem Dabchen. Der König fommt felbst, und (rifum teneatis!) weiß schon bas Geschichteben - benn er bat binter einer Zaruswand gelauscht. "Die Untunft biefes Menfchen, fagt ber Deing, etgeelft mich, wie bie Erfcheinung Gettes." (Gerabe wie ben maunfeften Ritter Zimmernaun.) . Aber doch: ift er entichlof: fen, bem Konia eben fo viele und noch mehrere Cottifen ins Beficht gu fagen, ale er vorbin gegen den alten Goldaten iber ther nedulfere batte. 'Auch ber Ronig fieht gleich in ihm einen Dringen, gerade als ob die Pringen, meniaftens bie vertriebenen, ein Beiden an ber Stirne batten, wie Rain, ober als ob fie, wie die Freymauter, fich unvermertt andern kenntlich machen konnten! Und boch will und foll der Marre, der bier ale Pring aufgeführt wird, incornito reifen. Infange machen fich bende hohe Personen gewaltige Comptimente, bald aber nimmt ber Pring den Ronig in Die Schule. Bir ver-Schonen die Lefer mit diesem politischen Gemafche. selbst nesteht: ...folche Dinge bat ruft noch tein europäischer Pring ips Besicht gelagt.", Wir glauben das auch gerng

auch wutter der tespertive Berf. blefer Mutte es micht gewund haben mit Friedrich von Angestätt zu Angestät eine solche Sprache zu reben, über auf einem todern Liven lafteisch gat sanzen. Nebenher geschehen einige nicht sehr ohrbate Ansfalle auf die rußische Kaiserin.

Mit einem Sprünge verfest uns ber Berf. im : menten Aufzuge in ben Garten zu Fernan, benn Gartenscenstricheich & uberhaust Tehr gu lieben. Affes athiner bier epicuteliche Sinnlichkeit: "-Andy bier glebt to weber - Spuren, for teine alls bem Berbell; fonbette: Guttenprinipfen, (wie ber Bert. Die Bonermabifen Wennt) find OpernMageriffren. Betraire hat eine liefelife Olympia beg flidt, bie fich wie bie frechite Bullbiene Betrace, und fich, bem alten Boltaire finn Trot. in ben Deinzen Darts verliebt. Bottatre ze int fiche feer allente Kalben wie ein achter Schallet Welftippel. Das albeite er auch immerbin, aber die deredwiter Arbenung in ben Bert ift et bod welle bager, wenn er Boltderte rebend einflitten wollte: Adriabor ben Beift keiner Schriften au einen Gatte machen muffen; aber fein Bolenied aft utn elender, fentiofer Mafcher, burg, nichte er felbiff, fonbren ber Berf. stofer finece dind feler Beift forechen aus ihm. Die Butornichten tertenale mein Drufel duf, eind fingen Lobgebichte auf Bottonten für wefthe Re als Musen verdienten ausgestährt und gebrandmarer zu werben. Bier ift eine Probe:

, ile So lage jeder große Geift in Griechenfand am Bufen

Doch fest ist beine Gunft (sie rebet ben Gore des Lictus und aller Kunft an) nur einem unter allen Beglückten Sterblichen anheim gefallen.

Diefer beglückte Sterbliche ift, wie nanirlich, Potteine benn ber Schluß beißt:

und furg; was de Apoll fonft bem Euchsides,

( Rec. andert michts an des Berf. Dribographie.)

bem Sofoffes, dem Ariffofanes; ? bem Pindar, bem Euclid, bem Thales und Somer nur einzel gabit, glanzt au vereinigt in Bottuje.

Am Ende' bed jeseten Adfings felell der Berf, einen Senle-Kreich, zo bist die Uranfa, Die Boltaire's Clements aus Just Gestell gestell einer Bischinte Apollo's nieberlogen foll, Colpern, und die Bilbfaule umwerfen. Es entstehet ein allgemeines Gelächter, und Phympia, die das ganze Mufenfest veranstaltet hat, springt beschämt auf, nimmt dem Apoll den Lordeertrant vom Aposte, und setzt ihn Boltairen auf.

Abermals ein Sprung! und fiehe ba, wir find mit dem dritten Aufzuge auf der Jufet G. Pierre in ber Ochweig-beb Rouffeau, der eben aus dem Bette tommt, und feine Borgeffe betrachtung unter frepem himmel auftellt, aber glendes Deutsch wricht, mas ihm, einem Auslander, wohl nicht abel an nehe men fenn mochte, aber bem Berf. hicht vergieben werben tann! wenn er auch, wie es wahrscheinlich ift, noch eine beutsche Schule frequentirte, als et biefe garce fchrieb; 3. 20. "heute giebts woff ein Schoner Tag — Die Wiesen und Borfer im Thale lieged' noch in Schlaf und Debel gehullt, (wer bente bier nicht an bas langft ausgemerzte und abgeschaffte: Dun ruben alle Balber, Bieb, Denfchen, Stadt und Felder, es Ichlaft die gange Belt u. f. m. ?) indeß gieht über jene Schnees berge der Lag heran im fconften Rofenfarbe u. f. w." Auch unfer Dans Jacob, wie ibn ber Berf, von ben Bauernmadchen nennen lagt, bat ein Gretchen in feiner Claufe, bie noch im Bette liegt, und eben erwacht und ihren Sans Jacob Dan fieht, bag ber Berf, ohne ein Liebthen nicht gut füßt. fertig werden fann. Much Diefes Gretchen wird bem alten Sans Jacob ungetreu, und hangt fich an Paris, von bemiffe then traumt, und im Traume ihn tuft. Es fommt nach und nach ein ganger Baufe Dabden aus bem Dorfe , Die fich binfeben und Rlachs brechen. Gie fingen folgendes Lieb, bas Rouffeau fie gelehrt haben foll, und wodurch fie ibn', ba et burch Greichens Untreue erwas iniflaunis geworden ift, auf heitern wollen.

Ber nicht genn Brod mob Butter ift, (ist)

Ber nicht, wie wir, in Gatten wohne,

**Ber nickt gradweg sein Mäbel füßt,** zieh ab !, Knapp knapp.

Doch wir verschonen die Leser mit dem weitern Unstun. Der Geist des seligen Rousseau mag es dem Berf. verzeihen, ibn soprofitigert zu haben. Rousseau war ein wunderlicher Kanz, aber dieste erharmliche Knapp knapp hatte er sicher die Madachen nicht gelehrt.

Es erscheinen nun ein Daar suftige Frangosen, die sich allerlen Frenheiten ben ben Madden berausnehmen wollen. aber von Gretchen, Lieschen und Rhuffequ tuchlig abgeferrigt merben, baber fle fich auch endlich mit bem Eniphonem empfeblen: Rouffeau fey ein philosophischer glegel. Dun tommt endlich unfer Paris mit feinem Mentet, und einige Bauerburfche mit Floten und Twerapfeifen, und blafen auch Das Liedchen mit bem Anapp Enapp. Paris entfdiffeft fich. hier au bleiben; nothwendig muß ihm ber Berf. noch ju einem Biebden perhelfen, und ba fallt benn Gretchen bein Daris und Dachdem er viele Gascofinaben berbeclamirt bat, 1. 3. baf ber große Friedrich ihm feine Dietifte anderoten. bas größte Weib ber Welt (Ratharina) ibn gefchat anb geliebt habe, feine Berte (bes vertriebenen orientalifden Drin sen Berte! Ohe!!) ben Bepfall ber Gelehrten und fchonen Beifter erhalten, felbft Boltaire Apollo ibn beneidet babe. verfichert er, bag alle biefe ben Upfel nicht erhalten, fonbern bag ibn Gretchen haben folle. Rouffean muß einwilligen, und bittet jum Schluß und ju feinem Trofte nur noch um ein Lieb den, bas er Gretchen gelehrt babe. Bir feben, juni Bemeik. wie unverschamt ber Betf. feine Gunden bem alten Mouffens auflade, das Liedden ber :

> Ad, wie gehn die Stunden Lange vone bich. Gantlich ist verschwunden

Die Natur fir mich. (Ale die gange Ra-

Denk ich mich alleine,
Denk ich mich alleine,
Wie im stillen Grab.

"Rouffeau,

"Aonseau, heißt es hier; kommen die Chranen in die Augen." Das glauben wir mahrhaftig auch, baß der arme Rouffeau; wenn er zu feinen eingebildeten großen Leiden dieset wirtliche noch hatte erleben sollen, folch ein Lied anhören und es für sein Machwert ausgeben zu muffen, belle Thranen gie weint haben wurde:

Gehet nur von hinnen!
Ohne dich ein Tag,
Such' ich, wie von Sinnet!
Deine Tritte nach.
Sollt' ich dich verliehren,
o bann welle mir!
Bleib' ich, um zu irren

und zit weinen, hier; ü. k. d. Hier fallt Rouffeau Gretchen um, ben Hale, und fcrent: 47ux das noch! das noch! tind läuft fort. Wit find froh, das er fort ist, soust wurde der Berf. ihm noch mehr tolles Zeugit ben Mund gelegt haben:

Bewiß werden unsere Lefer ati ben bisher gegebehen Brog ten fatt und genug haben. Wenn wir fie aber jum Ueberflus noch verfichern, daß bie gange Schartefe von Schreib : Drucks und Sprachfehlern, von unanftanbigen, niedrigen Ausbrucken Withthele, ho werben fle hoffentlich überzeugt fenn, bag unfer oben gefälltes Urtheil nicht au hart duskel. Bier find jum Schluß noch einige flaffiche Stellen: G. 7: "Ber ein gans ger Rerl werden will, muß mit alles betannt werden," fage Daris, und will damit feine Befanntichaft mit bem Borbelle weibe entschuldigen. Dun! es ift ein ganger Rerl aus ibm getvorben! ber Simmel erbarme fich feiner fernet! - "Gbert weil ich biefes Commerges mude Bin, habe ich bas alte Sell bierber bestellt." Und G. 8 empfangt er bie Rupplerin alfo : D bu Bogelbeerd! bu Leifnstange! Du Dausfalle! du Das machen aller Mamachen! bu fiebes, icharmantes Mutterchen ! u. f. w." Doch, wir scheuen une, noch mehr folder Eruditas Bismeiten giebt fich bet Berf. fogar bis ten abaufdreiben. bornehme Diene eines philosophirenden Menschenkenners; und bann feat er ben Derfonen feiner Karee bie abfurbeften Bedanken; ble oft an Blasphemie grangen, in ben Dund. Co lagt er j. B. Friedrich fagen: "Bon Martir aus find die Menfchen kunfiliche Thiere, fie muffen mitbin auch funftlich \$7,21. D. 35, 111, 25, 1, Gt. Ilis deft.

regiert werben." Bis ber Berf, boch mohl baben gebacht ba-En mag? Bahricheinlich nichts. Doch dies ist allenfalls Unfinn und Unverftand, aber wenn er S. 36 den großen Rouig ju seiner Biche sagen laft: "Du bist das einzige lebendige Geicopf, bas ich liebe - febt, Wenschen! um gegen euch alle. gerecht, um ein achter Ronig ju fenn, muß man nur Sunde lieben," so zeigt er, daß sein Unverstand auch bochft beleidigend und ftrafbar werden konne. O. 91 fagt Paris: "Es ift mabr, es herrscht unter uns (Orientalern) ein finstrer Aberglaube und ein drudender Despotismus, wo er druckt, (o! caput insanabile! naturlich, was nicht druckt, ist auch nicht druckend. Beiche große, neue, wichtige Bahrheit!) aber eben bies kommt daber, weil toir Rinder der Natur find," u. f. w. ift eine neue Lehre, daß der drückende Despotismus solche Quellen babe! — Doch genug, und schon langst zu viel über eines ber elendeften Produtte der Deffe. Bir bitten unfere Lefen um Bergeihung, wenn wir ihnen mit ber ausführlichen Anzeige einer in allem Betracht elenden Schrift laftig geworden find. Aber man ift es bem gesunden Menschenverstande, man ift es. bem guten Geschmacke schuldig, bergleichen Gunbern zuweilen' offentlich bie Ruthe zu geben.

Burgerglud, ein Luftspiel in bren Aufjugen, vom Berin, Berin, Berin, 2792: in ber Bogifchen Buchhandlung. 107 Seiten, gr. & 8 96.

Dieses Schauspiel hat, wie alles, was Pr. Prof. B. für das Geater geschrieben hat, eine Menge einzelner, zum Theil großer Schönseiten, vortrestiche Szenen, Bahrheit und Neusbeit in vielen Charakteren. Es würde ein musterhastes Drama sehn, wenn die Anlage und die Detonomie des Stücks gleiche Bolltommenheit besäßen, wenn alles mehr in einander griffe, wid der Sang, der Jandlung raschet und interessanter mare. Der moralische oder vielmehr politische Iweck, auf welchen der Nichter losarbeitete, ist sehr wichtig: ob aber, bevor die ganze Nation manchen Schritt in der Auftsaung weiter vorwarts gethan, und überhaupt unsere Verfassung in vieler Nicksicht sanz umgebildet worden, durch Schauspiele, und waren es die poors

vortreffichften, die fich nur benten laffen, ein fo tiefeingewass zeltes Borurtbeil, als das hier bestrittene, sich nur einigere maken erschuttern, wenn auch nicht ganz ausrotten laffe, bas ift mehr zu wunfchen, ale ju hoffen. Faft in allen beutschet Staaten ift die Bahl der Erpectanten zu den öffentlichen Lems tern viel zu fehr angewachsen : mancher, ber bas Seinige ged Terne hat, aber obue Verbindung und Vorsprache ist und vons Blucke nicht begunfligt wird, muß die schönften Sabre feines Lebens in einer burftigen und anaftlichen Lage gubringen, und betomnit erft foat ein tleines Memtchen, bas ihn nur tummer fich nabet. Ein verannateres Leben und ein reichlicheres Aus kommen wurde er ficheter und fruher gefunden haben, wente er, fatt zu ftudiren, ein vortheilhaftes Sandwert gewähls batte. Es ift freplich nur ein Borurthell, daß bet Gelehrte amb der Mann von einigem Stande und Unseben seine Kinder burchaus wieder zu Gelehrten und zu Männern feines Gleichen erziehert will. Biele junge Leute werden auf biefem Bege das Opfer Diefes Borurtheils ihrer Eltern. Allein, die Sache bat nodr eine andere Seite, Die eben fo wenta überfeben merben Bus ift namlich begreiflicher, als daß felbft helldentende Barf. und aufgeklarte Bater und Mutter es nut mit bet aufferften Mabe, und oft felbst dann nicht, von sich newinnen konnens fre Rinder in einen Stand übertreten gu laffen, ber im Sans den noch fo verachtet und gedrückt ift, als der Stand ber gemele nen Burger und Sandwerter, und ber ben ber jegigen Lage ber Dinge fast unvermeidlicher Beise mit roben, ungeschlach ten Gitten und einer niebrigen Denkungsart verbunden ift Bie wenig Menfchen haben Starte bes Beiftes genug, bie Achtung für fich felbft auch dann noch ju erhalten, wenn fie von aussen mit Verachtung kampfen mussen, und berm Schmus rauber, Forperlicher Arbeiten noch Abel der Befinnungen und Feinheit des Gefühls ju erhalten? Ben ber großen Berichtes benheit ber Sitten, ber Lebensweise, ber Gprache fogar, bler ben umferer jegigen Berfaffung, Die verfchiedenen Stands trennt und von einander entfernt, find die Eltern für die Kinber, und diefe fur jene fast verlobren, wenn bie erftern aus bem Stande der lettern treten. Allerdings gwat finden einjeine Ausnahmen Statt, allein, fie find und konnen nur ## felten fenn, als daß fle traftig genug auf die Entschließung ihre Rinder gartlich liebender Eltern wirten follten. Br. D. Babo. ber burch eine folche Ausnahme, Die den Inhalt feines Stud's ausmacht, ju biesem Zweck wirken wollte, hat feinen angendie menen

menen Ball, wenn wit une nicht irrens nichts weniger; als gung zweckmäßig behandelt. Er hat fich fogar einiger febe auffallenden Berftoffe gegen bie Babricheinlichteit schuldig nes macht. Schlicht, einfach und naturlich mußte das Betragen und die Sitten der jungen Sandwerter allerdings fepn, Die ber Dichter hier als Muster und Beweise aufstellt, das Zufries benheit, Glud, Boblftund, Edelmuth und feines Befühl auch in biefem Stande gebeiben fonnen; aber warum ließ er ihnen bas Linkische, Steife und Platte, bas in diesem Grade feines weges mit ihrer Lage nothwendig verbunden war, ja, das sie ben ber Bilbung, Die fie genoffen, und ben ihrem sonstigen Berftande und ihren bellen Köpfen, nicht einmal baben konn ten? Ihre erfte Erziehung erhielten fle in einem Saufe, wo feiner Bon herrschte, von einer Mutter, die eine Frau von Beist und Bewandheit ift, sie kommen von einer neunjährigent Wanderschaft durch Frankreich und England und einem langen Aufenthalt in Paris und Lombon zuruck — und sprechen und benehmen fich, wie die gemeinsten beutschen Sandwerker, bisobne alle Enkur aufgewachsen find, und me den Umgang gen bildeter Perfonen genoffen baben. Dies streitet eben fo lebe mit bem 3mede bes Dichters, als mit ber Bahricheinlichfeit. Lind day thre Mutter fo well und so gang über alle Vorurtheiles über alle Schwächen, ja sogar über das, was weder Vorurtheil noch Schmache ift, herr werben und bleiben konnte, bag feine Meusserung, kein Bort, kein Blick verrath, als wursche fie auch mur die mindeste Kleinigkeit an ihrem Meister Zinngießer und Meister Tischler runder, feiner, geschmeibiger - dies ift eben fo febr, und fast mehr noch gegen Ratur und Erfahrung. und raubt mehr als einer Szene die Miene der Bahrheitz welches der Wirkung bes Sangen und der Mufion nicht ane ders als nachtheilig fenn fann. — Aus folgender Stelle aus ber erften Bewilltommungeftene gwiften ber Mutter und ben benden Sohnen, mogen die Lefer felbst beurtheften, in wiefern unfer Urtheil gegrundet ift, ober nicht:

Zontad. Biel Glack, herzliebe Frau Mutter!

Felix. Es freut uns inniglich, die Frau Mutter gefünd

Aonrad. Einen fchonen Gruß an die Frau Mutter son unferm Obeim, herrn Franz Stelling, berühmten Sanbelsberen und Sabrifanten Felix. Wie auch von feiner hochgeehrten Frau und Inngfer Schwester — (zu Konrad) bu! sieb, die Frau Mutter weint,

Sofrathin. Bor Freude, Kinder! (fußt bende) Mein Kelir! Mein Kontad!

Bonrad. (Sie halten zwar bepbe immer noch die Felix. Daude ihrer Mutter sest, dreben sich aber seit mit dem Leibe und Besichte ein wenig seitwarts von ihr weg, weil sie sich der Thrane schamen, die ihnen in die Augen kommt. Der eine streicht seine Hagre mit der Hand, und sieht an die Decke des Zimmers; der andere betrachtet seines Huth, und trommest mit dem Lusse leise auf dem Boden.)

Sofrathin. Run, fieht ihr ja ba, als wenn euch bie Arbeit ausgegangen ware. Geht ihr benn euern Obeim niches

Bonrad. (Geben ju Stelling, und bruden ihm, Jelix. minter einer Berbeugung, die Sande.)

Selir. Biel Glud jum Bruf, Berr Obeim,

Aonrad. Bin ersreut, den Herrn Obeim gesund und wohl anzutressen.

Selix. Auch einen schbnen Gruß von dem Seren Sheim, Frang Stelling, berühnten Fabritanten —

Aonrad. Und feiner mohlerbaren Frau und Jungfer Schmefter u. f. w.

Ø¢,

## Prznengelahrheik.

Don Joseph Mastdevall (8), Doctoris der Arzneye funst der Universität Cervera, würklichen Königk, Leidarztes — Bericht über die Spidemien von faulen und basartigen Kiebern, welche in den lese ten Jahren im Kürstenthum Catalonien geherrsche haben. Mobst den glücklichen, geschminden und sichern Heilmethode dieser Krankheiten. Aus dem Spanischen übersest von D. E. D. Spohr, in Seesen. Braunschweig, in der Schulduchhande lung, 1792. 140 Seiten in 8. 10 38.

Dbithon es in Deutschland nicht an Schriften über biesen Segenftand fehlt; fo geftebt boch Rec. hier febr genn, daß. Dr. D. Spobe allen Dank verbient, indem er diefes fpanische Produkt auf deutschen Boben verpflanzte. Unerwartet war es in der That Rec., so viel Gutes von einem sponischen Arzee bier zu lefen. Im Jahr 1783 perheerte Catalonien ein Faulfieber - unfer Berf. betam vom Grafen Florida Blanca einen könfalichen Befehl, die Eurart der dortigen Aerzte zu andern, und auf fonfaliche Roften von einem Orte jum andertt in diefem Furstenthume zu reifen. Er fand die Dummibeit und Unbesonnenheit der dafigen Merate bis jum höchsten Grade cestie en, indem sie jedem Kranken ohne Unterschied zur Aber ließen, u. f. w. - und hatte das Bergnugen, daß; da diefe verdammte Methode abgeschafft, und feine Borschriften genau befolge wurden - Die Sterblichteit daburd, aufferordentlich, permindert murde. Die Schrift ift in feche Kapitel getheilt. als: 1) Rachricht von den Epidemien, von faulen und beartis gen Fiebern, welche in bem Fürstenthume Catalonien bauptfacilich vom Jahre 1764 an bis 1783 geherricht haben. e) Goldichte der Epidemie, welche im Anfange des Sahres. 1783 in der Stadt Lerida ausbrach, und sich zu gleicher Zeitin vielen andern Stadten, Flecken und Dorfern Diefes Fürstenthums ausbreitete. 3) Beschreibung ber Somptome und, Aufalle, welche die epidemischen Krontheiten begleiteten, wovon im vorigen Kapitel die Rede war. 4) Von den Urfachen der beschriebenen epidemischen Krantheiten und ihrer Vorhersa-5) Beschreibung ber specifischen, fichern und leichten Beilmethode, welche der Berf. den epidemischen Fiebern entasgensette, und fie damit viel bester und in turgerer Beit, als mit andern seit Sippokrates bekannten Mitteln geheilt bat. 6) Bon den Mitteln, fich gegen diese Krantheiten zu vermabren. Befdluff.

Um niche zu weitläuftig zu werden, wollen wir Kürlich das ite und ete Kapitel befeuchten, und das Wissenswerthe darstellen. Er sieng die Curmit einer Wischung aus verdanne zu Rechmein und Weinsteinrahm an. Dann gab er diese Mischung spagsamer, wodurch er Ausleerungen durch den Stuhl, vermehrte Ausdunstung und mehrern Harntried unterstielt. Nach drey-, vieutägigem Gebrauch empfand schon der Krante beträchtliche Erleichterungen. Ersalzen die belotzen Würtungen picht. is ließer den Kranten Epsieten mit Weintsig.

Sonig und Wasser geben. Das Getränkt war mit Cikronensaft start gesauertes Wasser. Kolgten dem ungeachtet die Ausleerungen durch den Stuhl nicht hinlanglich; sa wurden dem Kranten mit unter ein oder das andere Loth von dem Brusnonsalz von Siguera gereicht. Fleischspeisen wurden durchaus nicht erlaubt, sondern seisenartige und susse Kruckte, weiche in dortigen Gegenden im Ueberstuß wachsen — Beb der Abnahme des Fiebers erlaubte er seinen Kranten Chocolade, Mandelmisch, Rudeln, Neismehl, alten, kräftigen Wein u. bal.

Am Rull die obbeschriebene Methode mit dem Sviesalasmittet nicht hinlanglich war, so gab derfelbe Chinalattwerge worunter Sal ablynthii, (??) Sal ammoniacum und Brechweinstein in kleinen Prifen gemischt mar. - Bon Blasen: pflaftern Scheint berfelbe fein Freund ju fenn, und verwirft ben Gebrauch dersetben (unsers Bedunkens) etwas zu voreilie. Co wie uns auch der fo oft empfohlne Gebrauch ber Fleischbrube nicht immer anwendbar ju fenn buntt. Den Saft von ben Granatapfeln empfiehlt berfelbe ju gloicher Beit mit vieler Barme (ift freplich nur ein herrliches, labendes Mittel für eb nen franken Catalonier !!), wenn dem Kranken ber Dumb und die Bunge fehr troden ift. Eine hierher paffende Stelle (O. 64.) muffen wir gang abichreiben : "eine eben folche Erfrifdung geben auch die Rirfchen, die Baffermetonen, bie Erdbeeren und alle andere bergleichen faftige, fuße und feifenartige Aruchte, beren Saft, wenn er in ben Dagen tommt, benfelben tublt, und ju gleicher Beit bie Saulung ber gallichten Safte perbeffert. Ja, man bewurft mit folchen Mitteln, ohne nothig zu baben, fith ber Purgirmittet zu bedienen, auch bau-Age Stublgange, wodurch viele Unremigkeiten, und fogar oft eine große Menge Spulwurmer, mit febr merklicher Erleich. terung fire die Kranten ausgeleert werden, insonderheit wenn man ihnen mit den oben beschriebenen Ribstiren ju Salfe tomint,"

S. 65 erörtert unfer Verf. die Unsaden, warum biese und jene Kalle nicht immer nach unsern Winschen ablausen, und dieses macht in der Eint seinem Beobachtungsgeiste Ebre. Diese sind denn freylich darin zu suchen, 1) wenn der Arze zu hat gerufen wird. 2) Wenn die Krankenwarter ihre Pflicht berfaumen, und die Borschriften des Arzers nicht genau genug besolgen, besonders wenn der Kranke mit Irrsen befallen ist, n. s. dier ist se dem notdwendig, daß die Chinalattwergel R. 4

bfterer gereicht, umb bie fühlenden Alpftire baufiger gegeben werben.

Alle aleripharmifche (fahrt berfelbe S. 66 fort), beriftatgenbe, und überhaupt die meiften Mittel, beren fich die gemeis nen Aerate Diefer Proving in fo bringenben Rallen bedienen, find nicht hinreichend, den Kranken aus der gefährlichen Lage au reiffen u. f. w. (S. 68.) eifert berfelbe abermals febr gegen ben Bebrauch der Blasenvflaker bev biesen Rrantheiten (viele leicht bewürft der Gebrauch derfelben in nördlichen Gegenden ungleich beffere Burfungen als in Spanien?) er nennt bie Blasenpflaster ein barbarisches, afritanisches und teufis. des Mittel. . . 78 u. ff. spricht ber Berf. manches berbe Wart mit feinen Collegen, den Catalonischen Merzten, welche anfanglich gegen feine auf foniglichen Befehl angegebene Der thode verschiederies, theils aus Dummheit, theils aus Deid, einzuwenden, die Unverschamtheit hatten -"Der Ruf dies fer unwiffenden Mergte, fagt er, bient nur baju, bag viele Familien in Trauer gefeht werben." Rec. glaubt, bag gegenwartige Anzeige hinlanglich fenn wird: deutsche Bergte auf das Lelen biefes Buche aufmertfam ju machen, und wenn bas Lefen desselben auch zu weiter nichts biente, als eine Kenntniß von ber ausübenden Arzneywissenschaft, wie folche in Spanien Mode ist, zu erlangen.

Ez.

Allgemeines medicinisth = didtetisches Handbuch ben der Sauerbrunnencur, welches die haben nothig zu benbachtende Maasregeln enthalt, und Anweisung giebt, den vorkommenden Vorurtheilen und Fehlern gehörig zu begegnen, von D. E. F. Reuß. Frankfurt und Leipzig, ben Megler, 1792, 8½ 200-gen in 8. 6 38.

Meder ber Arzt noch ber Laie in der Kunst wird im Stande fenn, aus dieser Brochure Belebrung ober Unterhaltung au schöpfen. Der Bortrag ist so schleppend und gedehnt, das Borgetragene so unbestimmt, trivial und unrichtig, das man wahrlich glauben sollte, es sen wenigstens so Jahre früher geschrieben, als abgedruckt. In der erften Salfte seiner Schrift

Sandelt der Verk hauptlächlich von dem Seltser Wasser, sucht zu bestimmen, ob man vor der Bruttnencur Ader lassen und lariren, bey derkiben Magentropsen nehmen musse? wie man das Wasser am besten erwärmen tonne? u. s. w. Auf den letzten vier Bogen hat er einige Abschnitze aus Drn. Marcards Anleitung zum Gebrauch des Pyrnionzer Brunnens, (nam lich über die Ledensordnung bey der Brunnencur, über einige Bufälle, welche während der Eur gewöhnlich bemerkt werden, und über die Nachwürtung der Prunnencur) zwenlich verstügte melt abdrucken lassen.

Unterricht für Sebammen; ein Lefebuch, von D. F. Ch. Bruch, Physicus bes Oberames lichtenberg im Herzogthum Zwenbrucken. Frankfurt, ben Andrea, 1792. 8 Bogen in 8. 5 ge.

Da wir mehrere recht gute Handbucher zum Unterricht der Debammen befigen: fo muffen wir um defio mehr diefes nicht nur zu furze, fondern auch unvollftandige, und nicht von Uns sichtigkeiten geng frege Lefebuch. ju den leicht entbehrlichen Schriften verweifen. Die Rurge feiner Arbeit fonnte ber 2. durch mundlich ertheilte Bufage noch wohl verbeffern; allein, ein Lefebuch für Bebammen follte doch billig feine, ihnen zu wiffen nothwendige Lehren - &. B. bie richtige Entwickelung des Konfs und der Schultern in der natürlichen Geburt aans unberührt laffen, febr genau bestimmt alfes vortragen, und feine offenbar unrichtige Sabe enthalten. Bum Beweife unfere Urtheils wollen wir nur folgende, in der That unriche tige Meufferungen des Berf. anführen. - G. 15 wird vom weiblichen Saamen gesprochen; - 6, 17 gelehrt, daß ein Cogenanutes Mondfalb aus einem unreifen Ey entfprunge; 6. 22 daß die im aghten Monate gebohrnen Kinder gewohne lich fturben, Die im fiebenten Donate ober gur Belt tommenben gewöhnlich leben blieben; ferner behauptet der Beif, noch Die langst verworfene Umfturjung ber Frucht (culbure) in ben lebten Monaten der Schwangerschaft, und verfichert S. 29, Daß manche Schwangere febon bestimmen fonnte, ob fic mit einem Knaben ober Madchen schwanger gebe. wird bas den Sauglingen hochst gefahrliche Boularofcha Blepwaffer gegen wunde Bruftwarzen ohne alle Einschrankung gen angerathen. -Ein Gran Brechweinftein in 10 Loth श्र इ

Wasser ausgelöst, theelösselse gegeben, machte boch für bie gartesten Kinder noch als Brechmittel zu schwach, und langsam würtend senn.

D.6.

## Katholische Gottesgelahrheit.

Meligion als die Grundlinie aller Wahrheit und Weisheit betrachtet. Herausgegeben von dem Hofrath von Eckartshaufen. Munchen, ben Lenke ner, 1792 8. 20 Bogen.

Much bieses neue Probult hat den Charafter der übrigen so. gablreichen Schriften Diefes Berf. Da wir unfere Lefer ichon mit vielen Produtten des Berf. befannt gemacht haben : fo Bonnen fie auch über den Charafter feiner Schriften nicht mehr ungewiß senn. Dr. v. Edartsbausen macht fichs gar bequem benm Busammenschreiben seiner Bucher. Uns duntt, er fest Ad bin, fangt an ju fchreiben, was ibm querft in Ginn fommt, blattert in bem nachsten beften Buch, bas et neben fich liegen bat, schreibt baraus einige Stellen in fein Manuscript, thut dann wieder von seinem eigenen Borrath nach Laune bingu, fchreibt einige Aubriten darüber, und schickt sodann das C'e-Schriebene in die Druckeren. Wenigstens taun bas vor uns liegende Buch nicht wohl auf eine andere Art entstanden senn. Es besteht aus einzelnen mabren, halbwahren und falichen Saben, die bald in naberer, bald in weiterer, bald in gang und aar feiner Verbindung mit einander fteben; fondern blos burch den Zufall, wie etwa die Kugelchen an einer Paternoftere . sber Rofenkrangfonur, jusammengereiht fcheinen. Gelbst die Rubrifen, unter welche der Beif. Die einzelnen Gabe geschrieben bat, fteben in einer blos willführlichen Berbindung; es. find hier folgende: Religion, Glaube, Birche, Unglaus bige, Bott, Unsterblichkeit, Christenthum, Verfolg dieser Materie aber Religion und Ebristenthum. Unter diesen Umständen werden nun unsere Leser wohl auch nicht von une forbern, daß wir ihnen ben Plan des Berk barlegen sollen. Alles, was wir unter biesen Umstanden leie ften tonnen, beftebt blos barin, bag wir einige einzelne Stellen ebidreiben. S. 23 unter ber Aufschrift - Blanbe - fagt

ber Berf. : 4 Menn ein Gott. Schiefer himmels und ber Erbe eristirt; so muß er auch eine Berrschaft über das Geschöpf haben, die gewisse Pflichten von Seiten besselben sestlest. Es giebt daher ein Geseh, das Gott kilbst für den Menschen gemacht hat. Ueberal also, wo Gott und der Mensch, das Unenbliche und das Endliche auf einender Bezug haben, muß das Mysterium erscheinen."

"Auch ohne Ryfterien, sast ber Ungläubige, warde man eine Religion glauben; — es ift gerade das Widerspiel. In einer Religion ohne Mysterien findet sich Gott nicht ein, denn er selbst ist das größte aller Wysterien, und alles, was won ihm kommt, muß den Charakter davon an sich haben."

"Die Dunkelheit der Glaubensfäße ift von der göttlichen Religion untrennhar; alle göttliche Sandlungen, setbst die, die uns in die Sinne fallen, als die Schöpfung, der Gang dieser Welt sind über unser geringes Raisonnement."

Benn wir Beweise haben, daß eine Revelation von oben tommt, bag Gott geredet bat, muffen wir uus noch barüber mundern, bag wir Gebanten barin finden, die uns verwiert machen? Deine Bernunft erschrictt por ben Dinfterien, wenn ich aber an bie Große Bottes bente, fo batt mich nichts mehr jurud; ich erstaune nicht mehr barüber, das in ihm eine einzige Befenheit, brepfach in Perfonen, fenn foll, daß er alles worsehen kann, ohne mir darum die Frenheit zu rauben; ich erftaune nicht mehr, bag feine Gerechtigkeit eine Erstattung gefordert habe, die feiner Große langemeffen ift, daß feine Gute Diesen Erfaß gemacht hat, baß er aus bem Schoose seiner Barmberzigkeit das Mysterium der Relichwerdung geschöpft hat - ein Dopfterium, auffer bem nichts erhabeners fann gea bacht werden, weil es ups die Religion nur als die höchste Sute eines unbegreiflichen Gottes barbietet." Wir tonnen nicht umbin, bier eine Rote aus bem erften Theil der Ungersachungen über den menschlichen Willen, vom Srn. Prof. Jeder, einzuschalten. Er sagt in dem Abschnitt, über die Liebe zum Wunderbaren und zu Gebeimniffen, in einer Rote: Religion ohne Wunder wurde für viels Menfchen eine lose Speife seyn, vor der ihnen edelte. Und es giebt Belegenheiten, zu bemerten, wie man chem seine ganze Undacht von dem entsteht, wober ein anderer nur über die Moglichteit erstaunt, daß Mena

Menfchen fo etwas für Religion und Wahrheit gunehmen konnen.

S. 46. "Ohne Opferungen giebt es feine Religion; fie find so alt als die Belt. Das Opfer des neuen Gesehes ift nur eine Biebetholung der Menschwerdung: die Handlungen Gottes haben ein Ende. Sein Bort, das nicht vergeht, ist von fortdauernder Wirtsamkeit. Es ist jenes Wort, das noch zu den Thieren spricht: verwehret euch; zu den Pflanzen, wachset; und dieses Wort macht die Gegenwart Christi auf unsern Wittagn wirtsich."

Noch wossen wir siniges, das unter dem Artikel — Kirche steht, hier abschreiben, weit wir dafür halten, daß dadurch über die wahren Gesinnungen des Berf., die er so oft gestigentlich ins Dunkel zu hüllen sucht, einiges Licht perbreitet werde. S. 53 u. fg. "Die Kirche hat den Glauben und die Woral in Verwahr, deren Reinigkeit nichts verderben kann. Wenn auch alle Dirten von einem allgemeinen Verderben hingerissen würden; so würde ihr Ausspruch über diesen Sauptpunkt nichts desto weniger unsehlbar senn.

Michts beweifet die Nothwendigfeit eines Depot mehr, ale die Streitigkeiten mit ben Lebern. Man findet nicht einem Punkt der Bebre mehr, ber nicht angegriffen worden ift."

"Der Katholicismus ist der einzige unerschutterliche Wietelpunkt aller enangelischen Wahrheiten. Die Verierungen derer, die sich davon getrennt haben, deweisen es genugsam. Sie arten stusenweise aus, erst in Socinianer, denn in Deisten, und letztich in Isten, die gar nichts mehr find. Wird der Stande nur in einem Punkt erschuttert, so wird alles hinfallig.

"Man verlaumdet die Kirche, wenn man ihr die abere glanbischen Sandlungen und Sebrauche zumuthet, die mit der Zeit den Sottesdienst veruustaltet haben. Man hat zu alleu Zeiten die Leichtglaubigkeit des Volks mißbraucht, und von dem Stocks des Nomulys die zu den Zuckungen gab es Schelmereven genug. In hinsicht auf Wunder muß man sieh au den Geschmack des Volks halten, und diese Irrthumer sind von geringer Folge, und baben nichts zu bedeuten, so lange ste nicht das Dogma ober die Sitten angreisen."

"Die Rirche weiß nichts von den Graufamkeiten, die für die Sache der Resigion, und zuweisen auch unter ihrem Namen perubs

verübt wurdens beim fie gebietet den Menichen, das fie fich unter einander lieben, und nicht wurgen sollen. Die Aufmehelung so vieler Juden, die Berbannung und Ausrottung ber Albigenser, der Tempelherrem, die ichreckliche Mehge der heiligen Bartholomausnacht, die Scheiterhaufen ber Inquisitetion, alle diese Schrecken sind Grauelthaten des Kanatismus und der Politik.

"Die Strafe, wömit die Kirche seufzend die Keter ber lest, besteht nur in der Auslählichung, von ihrer Gemeinde; allein, die veltliche Macht, die die Stope sühste, die eine Rie Valität der Gottesdienste dem Staate giebt, hat dem großen Ungewitter zuvorkommen wollen. Wo der Glaubige nur est nen verirrten Bruder-sieht, dort kehr der Staat einen aufruherischen Unterthan."

Die Disciplin bedurfte ju Luthets Zeit eine Reforme, und diese ware ihr auch heut ju Tage noch nothwendig; allein, dieser vorgebliche Resormator, der eine Treinung munschte, dat die Lehte wider den Glauben der ersten Jährhuiderte und die Worte Christi verstummelt, er hat, wie die Schrift sage, den Stoffgerriffen, indem er die Verzierungen dnoon herabris, er wollte ein Gebuude ausbessern, und flürzte es vollends ein:

"Nach bei Erennung sah Butber ben Calvin, ben Stortt, Carlostat, Manger u. n. sich mit ihm gegen die Kirche tafteha nen, und in der Folge wider ihn selbst; jeder Schüler wollte selbst Meister seyn; ein Jeder wollte sich jum Doerhaupte schwingen. Sobald die Einigteit gebrochen ist, hat einer so wiel Recht als der andere, und zulest gab es so viel Religiet nen, als Menschen sind, ja selbst in dem Kopse jedes einzelnen Menschen würde sie nach seiner jedesmaligen Berkassung eine andere Gestalt annehmen."

"Luther heurathet öffentlich eine Klofterfrau ; Calvin laft ben Servet verbrennen: ihre Schüler liefern ihrem Souverain flebzehn Bataillen, und lassen in Deutschand eine Million Menschen auswirgen. (Bas für eine Stirrte muß der Mann haben, der so etwas schreiben kann?) Die Tempel wurden verbrannt, die Rloster geschändet; Feuer und Schwerdt waren die Borläuser dieser neuen Apostel. Die ersten Christen hiele ten ihren Glauben auf eine inribigere Art aufrecht: sie mors deten nicht, sie ließtygsich auf die Schlachtbant führen."

"Di möchten doch alle Menschen auf der ganzen Welk Betenner dieser heiligen und seitgmachenden Religion Jest

Ebrifti fenn !"

"Doch unch jene, die es tilcht find — sind beine Kinder, und du liebst sie Alle ohne Ansuchme väterlich! — Du lassest beim schone Sonne ider sie ausgehen; wie übet mich; und erhaltst und crudhtest sie mit voterlicher Sute, wie mich! — Auch Jesus Christus ist für sie, wie für mich, gestorben, und will alle Meuschen setig haben."

30! so find benn use Menschen meine Brüder und Schwestern, von voelder Retigion sie immer senn migen! und beswegen liebe ich nite von herzen; und ich würde es für die größte Sunde halten, wenn ich einem Tarken ober Juden, gelchweige einem urgläubigen Christen, etwas zu Leide thun

follté:".

mit dir, als wie ich! — und wenn ich unter ihnen gebohren ware, so toure ich ficherlich auch glauben, was sie glauben — und dich vereiren, wie sie — und eben so leben, wie sie!"

"Bewichte mich affe, Gott, daß ich meines Glanbens wes gen Kolz sey, oder Andere, die nicht so, wie ich, glauben, verachte und verdamme! — Ot ich trage vielmehr Mitleiden

mit allen Bre- und Unglaubigen, und bete für fie."

"Ja, gueigster Gott! Bater Aller! erhöre mein Geber, welches ich sehr für diese meine Brüder und Schwestern vor dir ansgicke! — stehe ihnen mit deiner Gnade ben; damit ste dich und deinen Sohn; Iesum Christum, und dessen wahre Kehre kennen; und immer bester kennen lernen; und daß sie dir gleichwohl, so gut sie konnen; nach ihrem Wissen und Gewissen deren denen mögen! — bann werden wir und einst gewiß nicht verderben lassen; — dann werden wir und einst Alle, wie Kinder eines Hauses, um den besten Vater versamt meln; — und dann wird unsere Liebe und ünsere Gsückseligsteis erst recht vollkommen sehn, und ewig dauern. — Dies gebe der Vater, durch Jesum Christum, seinen Sohn; unsern Horrn.

האיזייושה

## Belehrtengeschichte.

Machrichten von sehenswürdigen Gemälde- und Rupferstichsammlungen, Mung Gemmen Runsteund Naturalienkabincten, Sammlungen von Modellen, Maschinen, physikalischen und mathematischen Instrumenten, anatomischen Praparaten
und botanischen Gärten, in alphabetischer Ordnung,
herausgegeben von Friedr. Carl Gottl. Dirsching.
Fünfter Band, welcher die Zusäße enthält. Erlangen, ben Palm, 1792. 358 S. 8. 1 NG.

Die Zusätze, welche Herr Sirsching hier nachliefert, sind jum Theil wichtig, und nicht blos aus Schriften, fondern aus einenen erhaltenen Nachrichten, mitgetheilt. Bu Gr. Alben in Oberbaiern befinden fich mehrere Originalgemalde von Job. Solzer und Albrecht Dürer, und in der Klosterfirche zu Alderspach die Maria in der Glorie, und der heil. Bernhard von Math. Mager. Bon Altdorf giebt Gr. S. ben Naturliebhabern die angenehme Nachricht, daß von dem, von bem verstorbenen Burgermeifter Bauder entbeckten, Ammoniten. und Belemnitenmarmor noch ein Vorrath in den Sanden seiner hinterlaffenen Tochter, ber Dab. Bauereis, befindlich Das schonfte von Baudern entbedte Stud ift ber Ropf eines Alligators, ist in Mainibeim. Unter andern Originalgemalden des van Dyt bewahrt bas Benediftinerflofter Atl in Oberbaiern eines seiner vorzüglichsten Stude, Die Schlacht wiber die hungarn auf dem Lechfeld unter Otto I. Der Sr. Pfarrer Steiner in Augeburg hat sowohl seine Biblia in numis, als seine Sammlung alter Rupferstiche und Solzschnitte febr vermehrt, und die erstere, wie es zu wunschen war, nach einer mehr numismatischen Ordnung in mehrere Kastchen verlegt. Im Rl. Bang find nun die Gemalde von alten beutschen Meistern in einem besondern Limmer aufgebangen. Die bort befindliche geschmactvolle Monftrang ift bie Arbeit bes Brn. Beng in Augsburg, koftet aber nicht, nach den bisherigen Berficherungen, 150, sondern nut 4000 fl. In der prachtigen Stiftefirche ju Benedittbeuern find herrliche Gemalde bon Migm, van Achen, Loth, Rottenhammer, Amigoni, und in ber Rloftertirche bes Stifts Bepharting viele toftbare 27, 21, 20, 25, 11, 25, 1, Gt, 1116 deft.

Gemalde von unbefannten Meiftern, unter welchen die Erbobung Christi am Kreuz, auf Holz gemalt 1557, die Arbeit Bolbeins fenn foll. St. Blafien hat nach bem unglucklichen Brande den Verluft seiner Kunft - und Naturaliensammlungen . schon sehr wieder ersett. Das Mungkabinet, das einzige, mas gang gerettet wurde, ift febenswurdig, und die Sammlung der Romifchen Mungen in bemfelben Die ftartite. Die feltenfte Dunge in ber lettern ift, nach der Befchreibung, ein Sabius Cunctator von Rupfer, bennabe mittlerer Grofte, von bem D. Bergott zu Bien mit mehreren andern romischen Mungen von einem Bauer ertauft, der fie in Ungarn gefimden batte. Die gange Murge, beren Sauptseite ben Sopf bes Fabius mit der Umschrift Q. FABI. MAX. und die Rudseite funf quet über einander gelegte Kasces mit der Schrift: RECEP. zeigt, ist von dem Verf. der Nachricht glücklich erklärt and vertheidigt, aber boch nicht so gang auffer Zweifel gesett, daß ber mahre Renner zu feiner ganglichen Befriedigung nicht. fie selbst anschauen und prufen zu konnen, wünschen follte. Die Rupferstichsammlung ist durch die Borsorge des P. Moriz Ribbele schon wieder bis auf 32000 Stud gestiegen. faßt mehrere ftarte Bande von den beften Rupferftechern, 集velingk, Masson, Manteuil, Drevet, Milson, Sandrat, seltene Holzstiche, und eben so seltne Stude alterer Meister ber verschiedenen Schulen in fich. Das Jahr bes befannten bier befindlichen Holzstiche, die Marter des beil. Sebaftian, 1437, vertheidigt'der Berr Einsender diefer Dachricht mit febr guten Grunden gegen die Zweifel des Brn. v. Murr. Die Gemalbegalerie enthalt, als Ueberbleibsel zweper Galerien, die ein Raub der Flammen geworden find, noch 36 Semalde. Das Naturalienkabinet ist erft nach dem Brande wieder zu sammeln angefangen worden. - Die in der Domkirche zu Brandenburg an der Altarthur befindlichen Gemalde follen von Lucas Cranach fenn. Bon eben biefem Meister ift die Maria mit dem Kinde Jesu in der achten Capelle der Dom-Firche ju Breslau. Ein Bibliothetar hatte, als Auffeher bet in der Bibliothet des Fürstl. Hospitals des Ritterordens der Rremberren mit dem rothen Stern gu St. Mathias befindlichen Rupferstichsammlung, den sonderbaren Einfall, daß er die Bruste und andere entblößte Theile der auf den Rupferflichen vorkommenden weiblichen Dersonen mit schwarzer Karbe übermalen ließ, damit der geiftliche Stand mit dem Anschauen berfelben fein Mergerniß icopfen follte. Der Rec. bat einen Band

Band Aupferfliche mit einer andern Beschimpfung und baber wahren Caftration in Sanden, weil den weiblichen Rorpern die Brufte zwar gelassen, hingegen die Maturtheile ganglich ausgeschnitten find. — In der Pfarrkirche des Sachischen Dorfs Briefinit befinden fich einige schone Originalgemalde von Lucas Cranach, das Bild Luchers, das Bild des Furften Georg von Unhalt und das Bilonis von ihm felbft in feinem Biten Jahre gemalt. Bon den ichbien Sammlungen ju Carlsrube theilt Dr. Siriding unterrichtenbe Madridten mit. Die iffentliche Modellkammer fteht ibt unter ber Aufficht des Brn. Major Bourdet, und wird nach einem beftimmten jabrlichen Kond febr aut unterhalten und vermehrt. Die vorwalichste Starte, des von der Kurstin Caroline Luise angelegten Maturalienkabinets besteht in ber Mineralien - und Conchplieusammlung. In dem Mungkabinete machen bie Romifden Kamilien - und Raifermungen ben erftern Gegenstand aus. Unter den lettern befinden sich mehrere ausgesuchte goldne und filberne Dangen, und unter denen von Erz 60 zum Theil noch nicht beschriebene numi contorniati und Medaillons von ber erften Große. Die Sammlung der Babenfchen Daungen, die man in neuern Zeiten unternommen hat, ist vollständig und selten in demselben. Far das physische Cabinet wird nur allein auf Gute und Branchbarkeit, und nicht auf Pracht Rucksicht genommen. Es ist reich an Daichinen gur Ertlarung des Beltbaues, an Berkzeugen gur Erlaterung ber Eigenschaften ber atmospharischen Luft, für bie optischen Biffenschaften, für die Sporostatit und Sodraulit. Die Rupferflichsammlung, welche nur generell beschrieben ift, ift in brepen Zimmern geordnet, und das Bemalbefabinet, das eigenflich dem Berrn Erbpringen quaehort, befteut größtentheils aus Malerenen und tleinen Staffelongemalben ber beften Nie berlandischen Meister, eines van der Velde, Bachuysen, Berghem, Waterloo, Wynants, Tenier, van der Werf, van der Meer. Um die in der Galerie, bem bereschaftlichen Palais, dem Afademiebaus und dem Residenzschlosse zu Cassel befindliche Gemaldesammlung befannter zu machen, bat der B. das gedruckte, aber wenig in Umlauf gekommene, Berzeichnis Ben Celle werben derselben bier aufs neue abdrucken laffen. bingegen gang neue Nachrichten geliefert. Die Gemalde. fammlung des Brn. Oberappellationsfecretairs 3fchorn, welche wirtlich als Sammlung eines Privatmannes betraditlich ift, zeichnet fich eben fo febr durch ihre Auswahl, als burch die

Art ilmer Entstehung aus. Gie ift nicht bas Produkt bes Heberfluffes, fondern der mit großer Selbftverlaugnung verbundenen Erfparung, enthält nichts Ererbtes, fondern lauter Selbsterworbenes, ift allein aus Reigung und Selbstfludium gesammlet. Die Sammlung fagt auf 200 Gemalbe guter, nicht alltäglicher, Meister in sich, eines Bailly, Savery, Mieris, Steen, Moudveron, Ant. le Dar, Palamedes, Molenar, Poelenburg, Brengel, van der Meer, Suchtenburg, de Laar, Tenier, Womwermann, gann. Caraccio, Aubens, Jordaens, Rembrandt, van der Meer Die Naturaliensammlung bes Hrn. Prof. Roques zu Celle ift eben so auserlesen in Conchrlien, als reich an Mineralien. Die Sammlung des hen, hofmedicus Taube behnt fich aber noch weiter und auf alle Kächer bes Naturreichs aus. Die Rupferflichfammlung bes Brn. Paftor Schetelig geht, obngeachtet fle blos aus Bildmiffen gefronter Personen, Staatsmanner, Generale, Gelehrter und andrer merfwurdiger Danner besteht, schon auf 21000 einzelnen Blatter, unter welcheit fich viele Holzschnitte befinden. Einige Rlaffen, 3. B. bie beutschen Raifer, Die Konige von Frankreich, England, Poblen find gang vollständig. — Die Kirche bes Capucinertlosters Ju Clausen enthält einen ausehnlichen Schat von Gemalden berühmter Meister, unter welchen verschiedene Originale bes großen Rubens und mehrerer italienischer Künstler sind. Det ganze Schap rührt von der Wittwe des Königs Carls II. von Spanien, Darie Unne von Reuburg, ber, die bas Rlofter gestistet und mit diesen wichtigen Runkstucken bereichert bat. -Coblenz ist um mehrerer schönen Privatsammlungen willen mertwurdig, die in diefen Bufaben eine nabere Befchreibung Die Rirchen des Collegiatstifts jum beil. gefunden haben. Castor und zum heil. Florin, so wie das neue Schloß, haben eine nicht unbeträchtliche Menge ber schönften Meisterftucke bes berühmten Januarins Sick. Das Naturalienkabinet des Hru. Canonicus von Umbscheiden ist kostbar und merkwurdig, und breitet fid über Conchplien, Mineralien, Berfteinerungen, unter welchen lettern fich auch bie Papfterone befindet, und über Bogel aus. Mit biefem verbindet er eine Gemaldes und Kupferstichsammlung und eine Sammlung gekonittener Steine. Ausger ihm besihen der weistliche geheime Staatsrath und Official, Gr. Bed, ber Br. Cammerrath Wintelmann, Br. Hofr. Marchal und Br. Canonicus Lang Chabbare Sammlungen von Naturalien und Rupferflichen: n

In der Pfarrfirche, zu Se. Deter in Collu seht man ein wahe tes Meisterstück des berühmten Audens. Das Gemälde stelle die Kreuzigung des Apostels Petrus umgekehrt vor. Audens matte es zu Antwerpen 1642, und noch ist das ganze Colorie so gut, als wenn das Meisterstück erst von der Staffelen käme. Rudens machte mit dewselben seiner hiesigen Psarrkirche sür den begehrten Tausschein ein Geschenk; und die unwissenden Kirchenvorsteher wusten den Werth dessehen so wenig zu sichzigen, daß sie, mit einer solchen Bezahlung äusserst unzufrieden, es dem Künstler wieder zurück zu geden beschlossen hatten. Kübens hörte es, und bot ihnen 23000 Kthle., wenn sie es ihm wirklich wieder einhändigen wollten. Da bssieten se spre Augen, und behielten es!

Wir winschen bem Den, Sirfcbing noch fleifige Bentrage jur weitern Bollenbung feiner in vielem Betracht nutbaren Rachrichten. Es ift für ben Runftliebhaber angenehm, wenn er nicht mur mit bem in fo vielen Gegenden gerftreuten Reichthum ber Kunfte, sondern auch mit der in Deutschland f ziemlich herrschenden Liebhaberen für dieselbe vertrauter werden kann. Buverläßig murben diese Machrichten noch reichhal-- tiger merben, wenn fie Gr. S. alle an Drt und Stelle felbft ginfammeln founte. Der Rec. tenne mehrere offentliche und Perpatfammlungen, beren Br. B. noch feine Erwähnung gethan bat, mabricheinlich weil bie Berren Auffeher ober Sammi ler, derfelben ju Selbstbeschreibungen, wie fie für Brn. D. geboren, entweder zu bescheiben find, ober zu wenig Beit haben. Billig aber follte Gr. H., was wir ihm nochmals an bas Berg fegen mullen, feine Rachrichten, Die burchaus Mufmunterung für Sammler und Runftliebhaber bleiben muffen, mit feinen verfonlichen Ausfällen und Bitterfeiten befubeln. Borin 8. 41 der neue Ausfall auf Brn. Prof. Kraft in Baireuth? Das Borhaben besselben, sagt Dr. S., dem Symnasium einen ihm brauchbaren und nothwendigen Instrumentenvorrath zu verschaffen, verbient allen Dank und fraftige Unterftubung, nur war die Aussüheung deffelben bis jest zu lächerlich und abgeschmadt, als baf fie fich mabren Benfall batte erwerben tonnen. Und boch ift der durch die Verwendungen des Grn. Arafes, berbengeschaffte und bier beschriebene Instrumentens vorrath schon, und der Befit berfelben für fo manche undra Schule noch ftiller Bunsch! Bir überlaffen dem Gen. Berf. Die Immendung, und bitten ihn nur noch am Ende, auf die

Mamen der Kanffler aufmerkfam zu fenn, und niche Wantenell oder Bouffin ju fchreiben.

Aû.

Bentrage zur Geschichte ber Literhfur und Resorm. stion, herausgegeben von M. Georg Bessenmener, bes Predigtamts Candidaten in Ulm. Ulm, 1792, in der Wohlterischen Buchhandlung. 182 Seit. 8. Mit einem Register. 10 98:

Der Verf., beffen fleiß wir bereits aus einer andern Schoift pom beil. Abendmal fennen gelernt baben (B. Cl. 2. 335.), tundigt fich in der Borrede fehr bescheiden an, bag er burch Diefe Beptrage mehr zu lernen, als gu lebren, winfichte. Et hat fie gang für die Gefchichte ber Reformation beftimmt, und fchrantt fich gang auf Schmaben ein, wo noch fo manches ins Reine gebracht werben muß, ehe man eine gute Refprmations gefchichte liefern tann. Insonberheit bat die Reformations geschichte ber Reichsflädte viel Anglebendes, wenn min fie mit beftandiger Rucfficht auf die innere Berfaffung und bie bemos fratische Frenheit pragmatisch behandelt. Er rubme unter anbern ben reichen Borrath an folden Schriften, ben Seet Prof. Schwars von Altborf fich gefaminier habe, aus welches Quelle wir bemnach manches Brauchbare zu erhalten hoffen Durfen, Die Deefenmeyerifcben Bentrage enthalten fol gende Stude: I. Verfuch über den Verfaffer der nie tergeschobenen Schrift: Die Teffamente der swoff Patriarchen, nebft einer Beidreibung einer Sandi Schrift der lateinischen Ueberfetzung diefer Schrift Eine mit vielem Fleife gearbeitete Abhandlung, welche auch fcon von andern jur Beleuchtung der Dogmengefchichte ges braucht worden ift. Bur Aufefarung ber Reformationeges khichte aber trägt fie im Grunde wenig ben. II. Nachricht pop Eitelbans Langenmantel, einem Augeburgischen Wiedertäufer tind feinen Schriften. Diefer wiedertäufe kifche Schwarmet fammte aus ber angefebenen gamilie ber Langenmantel von Augeburg ab, und ftand ben feiner Gette in großem Unsehen, verlohr aber endlich ben Ropf burch bie Dande des Scharfrichters. Es ift viel Glad fur ben Berf. daß er von diefem Schwarmer noch vier Schriften aufgefunden

hat. Dergleichen schwarmerische Auffage giengen leicht verlobren, weil fie ju wenig allgemeines Intereffe hatten. III. Beschreibung der deutschen Ausgabe der zu Baden im Ergon 1,526 gehaltenen Disputation, nebst einen Tachlese zu Waldau's Machricht von Murnors, ihres Berausgebers, Leben und Schriften. Der Berf. hat ein vollständiges Eremplar der aufferft feltenen Original Duarts ausgabe vorgefunden, beren auffere Ginrichtung er beschreibt. Es ist viele feverliche Sorgfalt auf den Abdruck des Originals gewandt worden. Und bennoch hat Murner sich dadurch kein Denkmal feiner Bewiffenhaftigteit gestiftet, indem er fich jur Beforgung einer fo fichtbar parthenischen Berftummelung der Acten und deren Berausgabe gebrauchen ließ. Go geschah also mit den Colloquien eben dasselbe, was ehemals mit den Concilien geschehen war! IV. Nachricht von Beinrich von Bettenbach, einem der erften Ulmischen Reformgegen und seinen Schriften. Gine febr zweckmäßige Arbeit, welche ben Rec. den Wunsch erregt hat, daß der Verf. auch den verdsenstvossen Frecht in ein neues Licht stellen, und die Lebensbeschreibungen, die man von ihm hat, einer fritischen Revision wurdigen und pragmatisch bearbeiten modite. Den Bettenbach und beffen Schriften kennt man nun in der That Beffer, bis bisher, und vielleicht findet der Berf. noch in der Folge mehrere Machrichten von ihm. Er war vorzuglich ein großer Anbanger von Kranz v. Sidingen. V. Verantwor. sung der evangelischen Burger ju 11m gegen Peter Bus, genannt Mestler. Dieser Mensch mar ein-großer Beginer Der Evangelischen, welche ihn bey dem Rath als einen Berlaumder antlagten. Der Rath Schickte bie Sache an bie Universitaten Colln, Tubingen und Ingolftabt, und an ben Rath ber Stadte Strasburg und Rurnberg. Die Univerfitas ten sprachen für Mesiler, die Stadte für die Evangelischen. Dier zeigt fich die Starke der Ulmischen Demotratie in einer wortheilhaften Bestalt. VI, Revocationsacte Martin Joelbausers von 1522, nebst einer Einleitung dagn, worin die Machrichten von diesem Kaplan am Mün-Rer ste Ulm gesammlet find. Gine Repocationsacte, deren fo viele in den hischistichen Kanzleven niederzelegt worden find, ift immer für die Machkommen belehrend, benen baran gelegen ift, zu wisen, welche Kortschritte neue Ausklarung zu machen fabig ift. Idelbäuser fieng gut an, aber endigte ub. VII. Ungedruckte Briefe gelehrter oder berühmter Man.

Manner Des iften Jahrbunderts. Unter biefer Mubrik folgt ein Brief Luthers an Adam Krafft, sonft auch Crato und Fuldenfis genannt, ein anderer ebendestelben an Sans Sonoth, ein britter von ebendemfelben an Bernhard Befferer, einer von Melanchthon an Sier. Rehlinger, einer von Joach. Camerarius an Abam Krafit, einer von Martin Frecht an George Forster wird ergangt. Insonderheit find die Briefe von 36bannes Rabri, gen. Schmid, ben Conrad Sam betreffent, und bessen Rechtfertigung Mr. 8 und 9. erwunscht, obwohl Rec., wenn er Fischlins Mem. Theol. Wirt, P. f. & damit veraleicht, darüber insonderheit arundlich belehrt 211 seme wunschte, wie benn Sam von Brackenheim nach Ulm gefommen senn mag? VIII. Vermischte literarische Bemer-Lungen, unter welchen fich bie Beftatigung auszeichnet, baf Ulm 1530 zu Augsburg bem Kaifer eine eigene Confession übergeben babe.

Agb.

## Protestantische Gottesgelahrheit.

Der Werth der biblischen Eregese, eine Abhandlung von Jacob Jochims, Königl. Danischem Conssisterath, Kirchenpropst in der Landschaft Suderdichmarschen und Pasioren in Meldors. Nach seinem Lode herausgegeben. Altona, 1792. bep Hammerich. 3 Bogen in 8. 3 %.

Man sieht aus der Vorrede, daß der verewigte Versasser flet die Absandlung noch den seinem Leben Absandlung noch den seinem Leben derauszugeben; weil er, wir wissen nicht aus welchem Grunde, Verdießlichkeiten fürchtet, welche diese Schrift ihm zuziehen werde. Er tlagt darüber, daß die Candidaten des Predigtsamtes sich großentheils damit begnügen, über alle Wücher der Bibel Collegia zu hören, ohne den wahren Geist der Religion und des Christenthums sich bekannt gemacht, verzünstig und prodentlich denken, zweckmäßig predigen und katechistren gesernt zu haben. Iseder Candidat, den dieser Tadel trifft, hat allersbings Ursache, ihn wohl zu behetzigen. Nur durch eigene Schuld kann er sich benselben zugezagen haben, da es auf der Unis

Universität zu Riel nicht an den Mitteln sehle, fich die Sigenschaften, Lenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben, deren Nothe wendigkeit der Berf. mit Recht behauptet.

So richtig aber jene Cate des Berf., und so nothwendig auch dem tunftigen Prediger vor allen Dingen theils die philos forbilden Kenntniffe find, Die ihn ordentlich, richtig und grundlich benfen und urtheilen lehren, und die praftischen Einfichten und Pertigfeiten, welche ibn in ben Stand feten, die gottlichen Lebren der Bibel auf eine wirtlich erbauliche Beile vorme tragen; um eine recht fest gegründete und wirtsame Ueberzeugung von den Wahrheiten und deren Anwendung auf das gange Derz und Leben, mit einem Borte, um mabre driftliche Beisheit, Frommigfeit und Lugend zu beforbern ; fo unlaugbar richtig alle biefe Gabe find: fo wenig ift es boch nothig. den Werth der biblifchen Eregefe berabzumurdigen, um! jene Sate zu behaupten. Was der Berf, wider den Werth derbiblifchen Gregese einmenbet, lagt fich hinlanglich wiberlegen: benn es beruhet meistens auf ungegrundeten Boraussehungen und Varurtheilen, die man jest schon binlanglich zu wurdigen vermag.

Den Werth der biblischen Eregele verkennet der B. nicht amit er geftebt, daß fie die Ertenneniß ber geoffenbarten Relie gion erleichtert, ihre Theile tennen lehrt, Beranlaffung giebt, fie nublich ju lehren und vorzustagen, und viele und farte Zweifet wiber dieselbe hebet. Aber fast mochte er 1) eine ganzliche Une mbalichkeit der Bibelausleaung behaupten, da Gott, der die Bibel eingegeben habe, uneingeschrankt und alles auf einmal benke. und tein Menfc vermogend fen, alles anjugeben, was Bott ben den Saken und Worten gedacht habe. Doch besteht er nicht auf ber Behauptung diefes Einwurft, ber entweder bie ungereimte Meinung, daß jedes Bort und jeder Gab ber Bibel wirklich alles bedeuten solle, was er bedeuten tonne, eder die Lehre der romischen Kirche, daß es eines untrüglichen und von Gott inspirirten Auslegers ber Bibel bedurfe, begunfligen wirde. Gelbft ber Opftematifer, der eine unmittelbare Eingebung aller Gachen und Worte behauptet, kann jenem Einwurf durch seine Bemerkung begegnen, daß fich ber Geift Gottes herabgelaffen babe, fo fich auszudrucken, wie es ber eigenthumlichen Art zu benten und zu schreiben jedes Berfaf fers gemäß, und wie es feinen Zuhörern und Lefern am verpandtichsten gewesen sep; so daß es nur darauf ankomme, den Bin**n** 

Sinn zu entbecken, welchen die erften Zuhöret und Wer mit ben Worten und Sagen verbanden, um zu wiffen; was der Beist Gottes habe lehren wollen; indem man denselben laftern wurde, weim man behauptete, daß er unverständliche und folglich unnuge Offenbarungen gegeben habe. Aber bet Einwurf schwindet gang; wenn man mit der göttlichen Leitung und Eingebung bestimmtere Begriffe vetbindet.

Demnachst findet der Vers. eine fast unaberwindliche Schwierigkeit der Sibelauslegung darin, daß es sa schwer sen, fich in den Einthusiasmus, die Begeisterung und den Sedauftenstug der einzelnen Schriftsteller zu verleben. Dieses kann ober nur eine Ungewisheit in Absicht des Sinnes einzelner Bilder und Schilderungen verursachen. Wenn man aber nicht votausseht, daß in solchen Bildern geoffenbarte Lehren enthalten senn; sondern sie nach den allgemeinen Regeln der Auslegung erklärt und beuetheitet. so läßt sich immer durch die Induction daethun, daß durch die Duntelheit des Sinnes einzelner Bilder keine Lehre duntel und ungewiß werde.

Sehr frenmutbig und wahr fagt ber Verf. S. 13: "If es benu fo unftreitig gewiß, bag die gange Bibel von Gott singegeben, und nothig und mislich zur Seligkeit fen ? Sauchte Gott bem Mofes bie Geschichte ber Schopfung ein, womit fic Die Bibel aufangt; ober ift fe ber Gefang eines Barben, ber bie Schöpfung besang, und ben Mofes in seine Bekgeschichte, bie er bis ju feiner Zeit fchreiben wollte, aufnahm? warum in der zwenten Sekhichte der Schopfung eine andre Ordnung. schon Geographie, der Baum und die Ribbe, und das Weib aus der Ribbe? waten die etwa in der ersten vergesten? bas Karin nicht febn, wenn Gott fie bevde eingegeben, und es find boch offenbar verschiebene Befchreibungen bet Schöpfung. 3ft bie Beschichte bes Kalles mehr, als eine poetische Borstellung bes Beisen, ber über ben Ursprung bes Uebels nachbackte? oder ist sie von Gott elugegeben, so konnen die Thiere sprechen, und so betraftigt, wenn wir diese Erzählung als von Gott infpirirt annehmen, doch in der That Gott die alten Sagen von Saturnus Zeiten? Sollte Gott bem Mofes bie fleinen Anetdos ten aus der Familiengeschichte Abrahams, des Isaafs und 34cobs eingegeben, und die Beschreibung von den weiblichen Künsten, womit sich die Wittwe Ruth den gutmuthigen Boas sum zwenten Manne erwarb, infpirirt haben? Aft es ju gebenten, bag, nachdem der Geift schon die Annalen ber tubifchen unb .

und eftaefitischen Könige dem Aersasser der Bacher der Könige eingegeben hatte; er sie nochmals dem, der die Hucher der Chronif schrieb, wieden eingegeben habe, weil etwa einige Zusche hinzugesügt werden konntan und sollten? Kann man es sich auf eine vernünstige Art vorstellen, daß die Sottheit das Hohelied Salsmons eingegeben, und die Weissaung wider Edom, die das Fragment des Obabias ausfüllt, eingehaucht habe?"

Diese Stelle, ist ein merkwürdiges ehrenvollet Zeugnist bafür, daß der würdige Verf. selbst gedacht und geprüft habe. Er hatte aber daraus nur solgern follen; daß dem Christen als Christen nicht die ganze Bibel zur Seligfeit nöthig und nütlich sein nicht, daß es keiner Auslegung der ganzen Bibel bedürfe. Eben deswegen, damit der Lehrer vor den verkehrten Borftelungen von der Bibel bewahrt, und zur richtigen Beurtheilung der ganzen Bibel in den Stand gesetzt werde, bedarf der kinftige Lehrer zwar nicht der Anhörung der Borlesungen über alle Bucher der Bibel, aber doch der Seschicklichkeit, alle im Rothsfall richtig zu erklären; wozu folglich nöthig ist, daß gelehrte Ausleger alle Bucher der Bibel erklären.

Sehr richtig ist die Bemerkung, daß die geoffenbarte Lehre zwar nur eine, aber ihre Entwickelung fortschreitend geschehen if, so wie der Verstand. des Menschen sich allmählig erhoben und entwickelt hat. Daraus folgert aber der Verk, daß der bloße. Exéget nicht im Stande sen, in der Bibel die eigentliche Lehre von der Einkleidung zu unterscheiden. Das vermöge nur der, der mit philosophischen Geiste in das Wesen der Religion eindruge. Man sieht; der Versteht unter dem bloßen Exegeten den bloßen Grammatiker. Aber dieser ist ohne Philosophie noch gar kein wirklicher Exegete.

Demnächt behamtet der Verf., die Auslegung der Bibel bleibe ienmer ungewiß, habe keine allgemeingültige und geitende Regeln, und sep daher, wie die Seschichte lehre, wandelbar und veränderlich. Aber wenn gleich eregetische Sewißheie nicht die vollkommenste ist: so muß doch ein jeder Vernünftiger sie siur nühliche und hinlängliche Gewißheit erkennen, weil soust folgen wurde, daß man gar kein Such mit Nuhen lesen könne. Die Hermenevit hat unstreitig ihre wesentlichen und allgemeingultigen Regeln. Daß sie noch nicht allgemein gekern, das liegt daran, weil noch nicht eben gar lange die Vibel

nach solchen in der Vernunkt und Natur der Sache gegründeten Regeln ausgelegt ist. Eben baher mußte sie auch wandels dar senn, weil sie sich noch vervollkommnete. Kann das ein Linwukf gegen eine Bissenschaft senn, daß sie sich nach und nach vervollkommnet? Der letzte Euwurf, daß, da wir in der Ewisteit teine Vibel haben werden, die Eregese nur zu den transsteutschlen, in der Ewisteit nicht mehr zu brauchenden Kenntnisen gehöre, benimmt der Eregese nichts von ihrem Werth sur dies Leben.

Zulegt ausert ber Verf. noch feinen Unwillen über ben boben Werth, ber auf Bariantensammten und Kenntnis ber Sanbschriften gesetzt werbe. Frezisch ein bloßes vorbereitenbes und Hilfsgeschäfte, und von sehr geringem Werthe an sich, aber boch nathig, als Sammlung von Materialien, welche die babere Kritit und achte philosophische Exegese richtig benuben

lebrt.

Also die biblische Eregele bleibt in ihrem Werth; aber sehr richtig ists, daß sie allein keinen Theologen und keinen Prediger bilden kann, welchem vielmehr andre Kenntnisse umgänglich notifig sind, und das wollte eigentlich der wurdige Verf. sagen. Ave pia anima!

Bg.

M. Christian Friedrich Dittenhofers, Predigers ben der Nicolaifirche zu Deilbronn, Predigten zur Beforderung eines vernünftigern, reinern und rechtschaffenern Christenthums. Heilbronn, im Berlag der Ekebrecheschen Buchhandlung, 1792. 592 Seiten. 8. 1 MR. 8 28.

Der Berk-biefer Predigten hat sich kon in der theologischen Welt als einen ausgetiarten, benkeuben Mann gezeigt, und ce behauptet auch durch die Bekanntmachung dieser Predigten biesen wohlverdienten Ruhm. Desonders werden die vortressischen Teusserungen, die der Verf. in die Vortrede gelegt hat, und die mant in allen Predigten wiedersindet, den Leser an den Verf. näher hinziehen, wenn er anders Sinn dasur hat, und seinen Geist nicht in die engen Schraufen der kirchlichen Soms bole einzwängt. Diese Predigten entsprechen wirklich dem großen Zweit, der auf dem Titel angegeben ist. Es ist in denses

denselben durchaus aufs gemeine Leben Rudficht genommen. und herrschen darin folde Begriffe von der Religion Befu, Die man allen Religionotehrern wünschen muß. Zuweilen ift es und porgetommen, als ob der Berf. auf religiofe Diffbrauche feines Orts anspiele, und das mochte vielleicht vielen Lesern an feinem Orte nicht angenehm fenn. Welcher Prediget aber kann bas vermeiben, wenn er praktifch fenn, und fich nicht immer und ewig mit Gemeinplaten plagen will? Und rdas etwa in Beilbronn von Schwarmern und Dietiften, von Beuchlern und Seftirern, von Andachtlern und Pharifaern gesagt werben tann, bas fann wohl an ben meiften großern Derteen von biefen Leuten gefagt werden. Und der Berf. bat boch aud, ohne nun gerade feine Leute fanzeln zu wellen, in einem anftandigen, obgleich ernfthaften und anbringenben, Tone von ihnen geredet, und überall ihnen ben Beift, ben Achten Beift eines mahren Christenthums gezeigt. Das mul fenn, wenn den mannichfaltigen Sinderniffen des wahren tha tigen Christentbums entgegen gearbeitet werben foll. Diefer Dinderniffe aber find religiofe Borurtheile, die ein großet Saufe ber Chriften in fruberer Jugend annimmt, und bie barm leiter in fpatern Jahren burch fo manche elende, bogme tiffrende Prebigt genahrt werben. Gr. D. bat zur Bertilgung vieler diefer Borurtheile durch biefe Predigten einen ichabens werthen Bentrag gegeben, wofur jeber unparthepifche Lefer berfelben ihm banten wird. Mit biefer aufrichtigen Schabung Diefer Prediaten werden übrigens hoffentlich einige Erinnerum gen des Rec. beftehen konnen, die er ben der Lefung berfelben gemacht bat. Dabin gehört, daß die Abschnitte der Predigten fast durchaus zu lang und oft zu wortreich find, daß die Sprache oft - wie foll ich sagen? - zu gelehrt, und folglich dem gemeinern Lefer wenigstens schwerverftandlich ift, bag manche Provingfalismen darin vortommen, welche die gebildete Buchersprachet nicht gut heißt, und daß auch wohl in mancher Predigt Die Disposition nicht so gang richtig sepn mochte. Der Berf. ift Denter genug, um die Belege fur Diese Erinnerungen felbit finden zu tonnen, ohne daß Rec. notbig batte, fie bier buchstählich zu begrunden. Der Predigten find acht und zwanzig, woben bald die gewöhnlichen Sonntagsevangelien. bald frey gewählte Terte jum Grunde liegen. Bum Befchlus tann Rec. fich nicht enthalten, feine lebhaftefte Freude gu bezeigen, daß der Magistrat ju Seilbronn die Glaubens und Ges wissensfrenheit, Dieses bochfte unverauserlichste Menschenrecht, loubt

fchitz und befordert, inbeffen in andern Landenn, in welchen i sonft die uneingeschränkteste Denkfreyheit herrschte, Glaubens und Examinationscommissionen errichtet werden, un, wo möglich, die alte theologische Barbaren wieder herzustellen, und in die hellsten Gegenden die Finkernip voriger Jahrhundette wieder zurückzusuhren.

Λó.

#### Rechtsgelahrheit.

Meber Reichsvicarien. Frankfurt und Leipzig, 1792. 70 Seiten. 8. 6 ge.

Eine von einen ungenannten Pfalzer, in ober nabe bep Mannbeim, mit Benugung der dortigen Sofbibliothet, abge-Tagte Abbandlung, beren fleinere Salfte die Vicariateliteratur anzeigt. Auser den vielen Drucksehlern ift solche aber burch ben Mangel der Jahreszaulen und der Vornamen der Verfaß fer entstellt worden, und sehr unvollständig. 3. B. die Anzeige einer wenig bekannten Abhandlung von Enjacius mit ben Borten: Paratit. de officio vicarii, ist so abgefürzt, daß man barauf fast nicht weiter nachforschen tann. Der historie fche Abschnitt ist wichtiger, und beschäftigt sich theils mit dem Urfprunge, theils mit dem Fortgange der Vicariate. denen wird ein ganges Alphabet von verschiedenen Meinungen angeführt, zu welchen der Berf. Die feinige nicht fehr Bestimmt bingufügt. Gie icheint indes weniger auf die Burbe ber Sofpfalzgrafen, als auf die Abtheilung des Cachfen : und Frankenrechts zu gehen. Von den Zwischenreichen nach der goldnen Bulle bis i 637 find die Sauptbata größtentheils nur turz, von den neuern aber gar nicht angegeben.

Γz.

Won ben Borrechten ber Geistlichen, nach gemeinem beutschen und Chursachlischen Rechte, von D. Frid. Aug: Ferd. Apel. Leipzig, Baumgartner, 1792. 30 Geiten. 4. 7 R.

Es ift eine Ueberfefrung von bes Berf. Dill. de inribus Augularibus Clericorum, praecipue in Saxonia, welche blod bom Berleger burch einen Dritten veranstaltet worden. Menn fonft teine besondere Binderniffe eingetreten, fo mare es wohl beffer gewesen, diese deutsche Ausgabe durch ben Berf. felbft beforgen zu laffen. Dach einigen Borerinnerungen, bie Dersonen, welche zu dieser Klasse gehoren, und Die Gesete ber treffend, worin fie privilegirt worden find, wird fobann vem Berichtstande, vom Urteburgerrechte, von der Rrenbeit ber Trank : und fleischsteuer, ber Generalaccise, vom Boll und Geleite, vom Abzugsgelde, von Vormundichaf. ten, von der Gerichtsbarfeit ber Beiftlichen über ihre Pfarsbauern (dieser Punkt hatte mohl etwas umstanis.cher erbriert werben sollen), von der Rechtswohlthat der Competenz, von ber Lehnsfähigkeit, von der Erbfolge der Geiftlichen in die mutterliche Gernbe', von den Borrechten alter und bienftunfabig werdender Geiftlichen und ihrer Erben, und endlich von ber Art und Beise, wie diese Boiredite verlobren geben, gehandelt. Dach S. 13 follen, einer Chutsachsischen Berord. nung nach, die Beiftlichen verbunden fenn, den Beflagten vor seinem weltlichen Richter zu belangen, wenn gleich ber Bevenstand des Rechtestreite ju den geiftlichen Sachen gebore. Mach . 28 foll es nicht erlaubt fepn, Fleisch, wofftr bereits Die Rleifdifteuer bezahlt worden, aus andern Orten tommen gut laffen; und solchenfalls die einfache Fleischsteuer bezahlt merben muffen. Rach S. 45 follen die Bittmen und Rinber felder Geiftlichen, die ihr Amt fremvillig niederlegen, oder megen eines Berbrechens abgesett worden find, das Gnadenjabe nicht zu genießen haben. Dies Lettere versteht fich wohl von felbit: aber in benden erftern Stellen ift mobl die Ueberfekung unrichtia, oder der B. bat sich nicht deutlich genug ausgebrücke?

# Chemie und Mineralogie.

Wilhelm Richardsons Chemie ber Metalle, sue Fabrifanten und Manufakturiften u. f. w. Aus dem Englischen, mit Anmerkungen des deutschen Herausgebers. Leipzig, ben Wengand, 1792. 8. 320 Seiten. 18 88.

Der Berf. bat feine Schrift einen Berfuch genaunt, den in Retollen arbeitenden Künstlern die ermangelnden chemischen Kenntniffe naher bekannt zu machen. Bu dem Ende ist in degenwartiger Schrift von S. 3 - 98 eine Ginleitung vorausgefchiett, welche das Allgemeinfte, Brauchbarfte, Fablichfte und gerade nur fo viel enthalten foll, als hinreichend fep, bep benjenigen, welchen bas Buch gewidmet ift, den Wunfch nach Bollftandigern Unterricht rege zu machen. Bare es aber nicht beffer gewesten, wenn der Berf., anstatt burch diese Schrift ben Kunftlern den Bunfch nach besterm Unterricht rege zu machen. thnen liebet gleich anfänglich so viel von dieser Wissenschaft worgetragen hatte, als ihnen nothig ware? Denn ben ber Bes Khaffenbeit ( etenwärtiger Schrift läßt fich vielmehr vermutben, daß Rünftler, benen fie in die Sande fallt, die Luft zur anderweiten Belebrung eber verliehren, als verfichten werden, weil berm Vortrage viel zu wenig auf bergleichen Künftler gesehen worden ift, deswegen Deutlichkeit gar oft Ablt, und dagegen vieles Unnübe vortommt.

386. Seraphin Apfta ec. chemisch - mineralogischee Versuch über die Baber und Geburge von Badben. Aus dem Italianischen überset von Rarl Frenherrn von Meidinger ec. Wien, 1792. 8. 53 Seiten. 5 R.

Der Berf. ließ die Schrift italianisch in Wien auf eigene Kosen drucken, und nur wenige Exemplare davon aussegen. Die Wichtigkeit derselden bewog den Uebers., sie auf diese Art bekannter zu machen. — Die drey Mellen von Wien entsernten Mineralwasser der Stadt Baaden haben eine Wärme von 27 bis 29° des Reaumurschen Thermometers. Das Sauerbadwasser ergab in der Analyse, ausser sierer, heparischer und sehr wend reiner Luft, (die hier, gleich den salzigen und erdigen Bestandtheisen, nach der neuen französsischen Ivonenstaut angegeben werden,) luftwolke Kalke und Bittererde, Selenit, Epsomer, Glauber, Kochsalz und kochsalzsaute Asaumerde. — Die Gebürge der Gegend sind theils ein dichter, weißer Kalkstein, der jedoch auch Thone und Vittererdeschift, mit versteinerten Schaalthieren und Restern von

Schweselischt theits eine Acherige Breccie, die aus mancher fer kleinen abgerindeten, durch einen kalkspathigen Kiet mis einander verdundenen Steinen und einer Menge Klestugeln besteht. Stücke von schwarzem Basalt, rother und dichter Lave sollen in dieser Breccie nicht nur, sondern auch im geoßen Betre des Baadner Gieshaches vortommen, woraus dann vauf eine alte, durch die vereinigte Wirtung des Meers und der erslichenen Bultane, deren Spuren in den geschichteten Kalkgeburgen, alfgemein sind, verwsachte Katastrophe" geschlassen wird.

Wie den Daspun der Kiese, Versteinerungen und des Wassers, die Zerstung, Erhitung u. f. w. der ersten zu erkläten, und daraus die Weethode mit Wahrscheinlichkeit einzusehen sen, der sich die Natur bedient, diese Mineralwasser darzustellen.

Wegen des medicinischen Gebrauchs wird das Wert des Frn. D. Schenk verwiesen.

**Z6.** 

Joh Bottlieb Kern vom Schneckensteine ober dem fächstschen Topasselsen u. f. w. Neue Auftage, Deesben, 2792. 4. 18 R.

Durchaus nichts anders, als das nämliche, zu Prag 2776 berausgekommens Werk wit einem umgedeucken Titefblate verseben!

∙ Gd.

# Erziehungsschriften.

Neber ben Werfall ber Schulen in kleinen Stüdten, nebst. Vorschlägen zu deren Berbesserung, nach ben Geundsäsen der Churfurfil. Sächsischen Schulordnung, von D. Gottfr. Spregott Dippoldt. Dresden, 1792. 8 Bogen in 8. 8 M.

Der gute Mann hat da viel Wahres und Gutes gesählt. Bollte Gott, daß es auch beherziger und befolgt wurde! Er sagt, die meisten Schulen kleiner Städte in Chursachsen (und auch auster Spursachsen) sind unter dem Mittelmäßigen, viele sind gang ichinde. Das ist schan, zu sigen, an vielen Orten 27, 2, 8, 20, 111, 20, 1, St. Mo Zeit.

einegrose Beleidigung. Wie?- was ? hans fabelbe? : und wie sind deinnen erzogen? Defo schlimmer!

Diefen Berfall fchreibt ber Berf, nicht der kandeshereilden Schulordnung ju; fie ift über fein Urtheff erhaben. (Barum bas? Solche Ordnungen in allgemeinen Andelegenbeiten muffen nie fich bem Urrbeile ber Cachverftanbiden ente neben wollen. Findet er fie vollig gibedmäßig unbrumbetbeffer lich, fo ift ja bas auch ein Urtheil. Findet er Definget vo Siden, fo ift es mabier Patriotistins und Burgerpfitht, bat? duf bescheibentlich und fremmittig aufmertsam zu machen). Bondern et jucht fie in folgenden vick Soupronntten, Die er deid mit feinen Berbefferungsvorfchlagen begieftet : P'ift' ber Soulini vection. Aber, wo teine auten Lefter And and fener Tonnen, da hilft alle Inspection nichts. Ein Paffer und ein Deputirter des Magiftrats follen infririten über bas Erbert ber Lebrer, über die Lebre felbst, die Methode u. f. w. Berfteben fie berin bas? verfteben fie benu die Lehre, Methode u. f. to.? Und wenn fie et versteben, versteben fie bon gant einem feblechten Schulmanne einen guten ju machen ? . If te aber aut, fo ermebrigt ibn bas viele Infpictren in feiner, in der Schüler und in des Publikums Angen.: \Ber, Weith feber Mensch in seinen Berufsgeschäften controllirt werden muß, war infpielet denn wieder die Sinfpectoten " Recoild, Indictiv fet f wie fie fon mugeen, so unterfelbren fie ben altern Schulle den sie gewöhnlich nur hindern und erniedrigen.

II. In der Verbindung der Schuldienste mit Kiechenamtern. Wo der Rector zugleich Capellan ist, soll ihm die Würgerschiase aus Wurn. Aniere spiere Schuld Schule einen Ebladdratur halten. Oder sir den Kuster sollen während der Kirchengeschäfte die übrigez seine Klasse mit einschaften (ist Flickwerk). Ber Gelegenheit der Woodentbestimmen, in welche der Causor seine ganze Riasse michinamt, werdstebes Bers, diesen meddanischen Eduterbriebtig das Schwerklichtig aller Reitgionsverderdnisse sie machen Bore!

111. In der feblerhaften Logeleinricherung in Pahin gehoren: 1) Berwechselung deutscher Boulen mit den lateinle iden, 2) unsedentliche Einrichtung der Schulen, und 4) einrichtung der Schuler, und 4) einrichtung der Schulerhaften und Hickory, und 4) einrichten Schulgeblude. Die Recht wigt er den Unig mitschen vielem aedantenlosen Beten. Siegen und Bibellesen in den Merzette itunden. Oker, weiße eine leiten, der, wo man das auf eine sehr

verminftige Beife abienberte, und von wun Schulfeinbe audaller calainnfirten; man wolle nan Bebet und Gefang geringistalia machen ufonft babe man boch bas (betäubende) Belibren ber Schule über Gaffen binweg gelibrt.). Auch die eienbeste Dethobe des Religionsunterrichts mußten fich viele taufend Eltern gefallen laffen. (Eben die Eitern find in der mehreren 3abt Schuld barau, bag fein Lebrer obne Berfolgung eine beffere Methode mablen darf. Und daß biefe daran Schulb find, baran find-wieber baufig bie geiftlichen Infrectoren Schulb, die nicht frey beraus fagen, was eigentlich Christenthum und driftliche Lebre ift, und alfo ben gescheiteren Lebrer in bem Berbgchte der Reologie allein figen laffen). Den Dreedner Candes-Patechismus will er bevbehalten wiffen. (Bermntbild aus Refett: denn er fagt boch, Der Lebrer mille mir bas Branchbare ausweblen konnat. Alfo muß et both ein Daufen: tinger fenn, als bas Bond, und mare also que wool flug genug, ein befferes Duch wählen zu durfen). Der B. fubstituirt daben Rofen mullers etften Unterticht in'der Religion, und gieht ibn dem Reuen Sannwerfchen Katechismus, ber ihm nicht bebant, weit vor. (Er mag Recht haben, benn biefer leitere ift une unter den schlechten, d. b. unzweckmäßla eingerichteten, der beste. Medicarus combert es den Mer., daß er bes wackern und ehra wärdigen .D. Arabmets. ju Sturge in ber Pirnaischen Erbaeie, Ratechismus ber Reffaion nach Geundlichen ber Bersunth amb bes Christenthums: 1704 entweber nuch nicht fennt, soot witht vorzuglich enwokent).

Namerifitzung der Arbrer und ihrer Anfialten. Und wolliese Klagen nicht gehört, und ihnen nicht auf die Butunft vorgebeugt wird, da weiden alle andre Bersuche und Berdessein wungen nur Palliative bielben. Det Berf. schlägt zwar poez dalb wie voen, die Bürget sollen aus ihrer Tasche geben; dalb wie voen, die Bürget sollen aus ihrer Tasche geben; dalb wie voen, die Bürget sollen aus ihrer Tasche geben; dalb wie bier, es sollen einige Stipendien eingezogen und den Schule infrent bewegelogt werden. Allein, eins ist so und illig, wit das andere, und hisft nicht viel. Der Sandwerfer in kleinen Städen fann ben seinen übergen und die Reichen übertragen ihn nicht allein. Aber sollten die Bützer, welche der Landesherr aus geistlichen Stiftern hat, und die ihm doch, nach dem sehigen Werthe liegender Gründe und Produkte, diel mehr einbringen, ihn nicht auch verbinden, auf glos ulus mehr einbringen, ihn nicht auch verdieben, auf glos ulus mehr

aufzuwenden? Sollten nicht bafür Campiteate und Bicarien an Stiftern zu dem Ende eingezogen werden können? Aberdavon will niemand hören; niemand will etwas wiffen,

Mas Or. D. Dippolot noch von Armen. Current. Industrieschulen u.f. w. fagt, so wie die Beylagen eines Lectionsverzeichnisses für eine deutsche Stadtschule, und die Lifte sammtlicher Stadtschulen in Chursachsen, übergehr Rec., um der Raums zu schonen.

Mg.

Neues A & C für die Jugend obler Erziehung. Mit 25 in Kupfer gestochenen Thieren und deren Naturgeschichte. Nebst Anweisung, wie dasselbs von Aeltetn, (scwohl) als tehrern mit Nuben gen braucht werden kann (könne). Potskam, bes Horvath, 1792. 4 Bogen, gr. 8. ANG. Mit illuminirten Kupfern Mc.

Gine Fibel-für Rinder edler Weriebung? Beburfen bie Rinder vornehmer und bemittelter Eltern Genn bas ift bod wohl nach des Berf. Weinung die Jugend edler Briedmis einer andem Bichel, als bie Rinber bes Bendwerters und Tage lohnere? Go bachte Rec., als et ben Titel biefer Allel fabe Er erwartere wenigstens wichtige Aufschlusse über bie große Aunst, das Lesen zu ledten, Dienwiellnicht nur bem vornehmer Leute Kindern anwendbar warens er flaubte ferner, bag. met nach den gabllofen Anweistungen zum Lesenlehren, die wir Minn haben, noch eine liefere, und fie felbst ein Aenes 28 🕰 E neme, gewiß etwas fich Auszeichnenbes, von allem bisherings Berschiedenes liefern werde. In benden Studen ierte fich bes Mec. Weil das Quich von vier Bogen Text nebst einigen wie einzelnen Buchftaben betleifterten Papierbogen und 25 Rui pfern, die Rec. die jeht noch nicht gesehen hat, den enormes Oreig rines Thalers bat, so kann es freulich kein Saudwerker und Lagelohner taufen, also bleibt es ein Prarogativ ber Reichen - bespegen ber Benfat "für bie Jugend ebler Extichana." Sonderbar genua! als ob blos die Acichen eine edle Eritebung geneisen, ober deren pur fahig waren! Aber auch Weues fand Rec. nicht, Die Jugend unedler Erziehung, it b. affo nach

anade des Bech Chef sich mich I untergefcinte? Morgebrauch, die Jugend der armern Stände braucht die Jugend ebler Erziellung um dieses Treite U B E nicht ju beweiben. Es ift, erwas neue Brühe ubgerochnet, der aler Kohl. Reo. kant, weinst unsere Lebre oft wenig Gebuld haben, sie die gange Runft und weitigen Woden lehren. Hier ift fie

Dan nummt ein Bild, warauf ein Affe ift, fagt bem Kinde, das ist ein Affe; wenn du die Buchstaben kennst, woraus fein Rame beftebet, will ich bir etwas von ibm erzablen. Dan legt alfo ein 21, gren f und ein e nach einander auf ben Tifch, zeigt fle bem Rinde, lehrt es die Hussprache, und nit es einigemal, denn erzählt man ihm etwas vom Uffen - und der Projeg ift gu Gube. Go fchreitet man nach und nach meiter fort jum Buchftabiren, (bas ber Berf. gegen einige menere Erinnerungen benbehalt,) von einspligen ju given- und mehrinibigen Bortern u. f. m. Finden die Lefer bieben etwas Meuce? etwas für die Jugend ebler Erziehung Musgezeichnetes? 3ch wenigstens finde es nicht. Begierig mare bod der Rec. ju miffen, wie ber Berf., wenn feine Bilber von finnliden Segenftanden zu Ende find, Worter abftrafter und auffer-Annlicher Gegenstände nach der oben beschriebenen Dethode das Ried lefen leben worde tie M. Bude : Gige Religion, Lebre u. l. m.

Ungebangs iff ein Unterricht in bet Orthographie, ber gent gut ift, wenn ibn ber Berf. fur Lebver bestimmte, fur Stinder aber ift et ticht faglich genug, wenn fie noch buchftabie en und lefen ternen. Was follte er aber im erften Fall in ber Mibal bie mach ber Regel nur fur fleine Rinber bestimmt ift; in menten Fall aben, wenn nielleicht größere Linber ihn nuten. fallen, mußte er eben fo wenig in einer Fibel fieben. Gin Rind, bas kifori fareibe (und febreiben febre man gewöhnlich, ebgleich wegen bes Rec. Dethode, die Rinden fpater als buchftabiren und lenn bunte fich arch fcon mebr, und rechnet es fich bald aur Schande, wenn es noch aus der Ribel fernen foll. 2luch wined Untreritie in ter lateinischen und französischen Sprache aieber diefe Bibet, bet fich aber boch nur auf bie Declinationet. und Carfugationen mftredt, und für bende Sprachen vier Seigen in Octan beträgt, damit ja alles fein in mice fenn madae. Eben fo verfabet er mit dem tarterticht de ber Zahlen-Cennenis wis im Medinen, ber fich bis auf bie fogenannten funt Durons erfnecht. Die Ratugeldichte batte billig nur foldre

30 30H 375

Histor Children confiction follows bie das s eben fann. Ber fann iben aber einen Bielfraft. ein & Moloth, Auguselo & f. 16. rigens Aber der Berk du jeben Buchfighen bes Ziphabets ein Thier baben, beffe mad dem Anfangsbuchstaben in has Alphabet pagtes: H Lacryman! Mach bes Res. Meinung. if all mehr und nichts weniger als Charlatanerie und C Bie bie verhrochenen Rupfer ansgefallen find, weit Wer, je Da er biefe Angeige gum Druck absender, mitte, benn er bat feinem Eremplar teine Lupfet akfunden. Auf feine Machte erhielt er jur Antwort, daß fle nicht ferfig geworden with und nachgeliefert werden fallten. Das Buch erichien in Oftermelle 17921" er febreibt bieles Anfanas Novemb figen Jahres, und bat noch feine erhalten. wen auch Denk- und Sittenwrücke in Reimen, die w theil fcom and Weiffens Fibel fenne. Den Beff wie in ben gewobinfteben # B & Bumart, eta Bebet f Rinder, Die auch wohl ohne Gefer tefen fernen uber auch ohne Gebet felig fterbeit ton

# Missiers was maners policifie and

Auchengeschichte.

Bestildite fer Meinungen alleen just isenerty Batter, im Stande ber Robbeis und Enteur, von Goether Stande ber Robbeis und Enteur, von Goether Liebenning, Previger (n.) ju Diffiern und der Königk hent schen Gesetlichaft zu Göttingen Abert mitglied. Einerhale ben Fronmitglied. Einerhale bei Gen auf ben Fronde zue und Brok, 1792. 304 G. 8. 18 m. 111

Der Borf. fest in der Merrede, er gebei in diefemissbende die Apfultate über die Meldicianligeschichte alter und wilder Bolfen, welches er sie ein samende und gewonstes kindernass men halt. Ber, welt nicht, und der Berf. under Weiselsten werkteben mag z denn es sinder fich in diefem Vande nichts des miger als villosphisch gründliche kirrheile aus einzelten und zusammengestellen Messischaftlingen und Gestellichen nichts

niches mediger als jur Cfinft fe' unferer Meligionsfdietften muge beer fletten aus ideren Moligionen; niches weniger, als gefichidelide Anfethrung wiqueber jubikben und deiftlichen Dogunge und Bebranche ans altern heibneschen Religionen! Buerretter frentich' ein wichtiges, auch mobil mit unter gewantes Anternehmen gemefen ; cabeb to hatte bem Berf, vorzangliche Chrontenade, hate ben Buett feines gangen Werte goereffens and wie berbienfticher We bas bisberige Infammentragen Der Mantiellen wieren, fo millich felbiget auch an fich femt mag: Gone biefd miglichen Rembettung feiner Maretalterf finden wir eine fortgeseine Geschichte der Weinungen alerd Bolfer min der Gottheit, mit untergeftreuten farfamen Bemertungen, besonders uber Allgemeinbeit ber Bielabtteren: ferner von Mofterien, Opfern, Tempely, Orafeln, Feften, Millebingen, Ginfibellen, Prieftern, Mondehum, Minferbe lichteit ber Beele; und manchersen Arten ber Aberginnbuns; effet Mitlich und gut sudefen, auch mit kleiß zusurumwegeras gen, sind aus den porigen Rabben ausgegegen. Aber eben so, wie die vorigen Baude: Geschichte: Richt Tesuseate aus Boldrichen: Broat fifen bir gar wohl ein, bas ber Berf., vermoge der Auffchrift feines Bentes, ja welem willte unbun-ben mar, als aus bewährten Quellen die Atem Mitigionege Dietritie will Meftenigen ber Bitter angujeigen, und in tona er es bet eigenen Behebeltung eines jeben Beliftiten überlaffen. tode beid hille er es aus bet Befchichte auffaffen und anwenden Willia ! Da er aber, auf unfere Bitte, nicht abnenefat fan felbil Mingergolde gir engworfen, bie ihm, als einem benfenden und bitto ber Gofchilere & genatt befatint geworderten Moule, bichete werden tomoten, als fibein anbern; and in ber Bortibe Enfiseand verfpriche : foffien wir une gebrungen, umfern Lefen gerfagen, bas fie baude une aufferft wenig finden werben; indete mich die Frage; ob der Begriff eines einigen Gottis,"ober ab Bielgbereven bein roben Bolle natürlicher fen, mit tim abaebanbelt ift. Die Quellen, worand acidient ift, find wiebes biche von gleichem Werthe, welches auch nicht mi etwarten febt: Stillestelehrte, die nicht fene Quellen befigett, tieten Das Bert mit Belehrung lefen, und manche Erlautes tung ther hisikhe und diriktiche Lebrlabe ach fetoft machen thinen. Ingehängt find bie Gefchichten ber Ramtfchabalen ind Abisenen, aus Scener und Dobrisbofer. 3m folgenben Thein wied det Berf. die Moral der bisher beschriebe-Billes bostogen. Da fic biefe aus ben Religionsfoftemen arbsten.

größentheils mit durch Schiffe kaftkinnen Alftreife wich der Berf, hier ein weiteres Feld zur Liedung seiner Keunschaltungen vor fich seben, und wir wünschen, das er dem Phichaltungen gewissen mögen mögen, wie der immer eine wichtige Feage gewesen, die weichem Verhaltnis die Moral mit der Glaubenstheuriserzeiten kanden; ob sie stäch der Abenglauben bester, ober desse herfer ben Unglauben besunden; ob sie durch positive weinnere hier Wrincipien wirksamer gewesen. Die Geschichte verlauber hier weiter, als alle philosophische Kingsley. Wie ditten den Berf, die Materialien so zu stellen, das abige Unterstadung durch In Production fagen.

in the Market

Alterthumerstunde von Germanien, ober Jackiss aber Germaniens lage, Sitten und Wifter von Philipp Ludwig Daus: Ausenete Spello Germanische Staaten und Boster insbesinders. Mainz, in der Universitätsbuchhandlung 22922. 15-18998, gr. 8. 14.2.

Wir baben ichon dem erften Theil fu biefer Mi ergnügen angezeigt. Diefet ift mit gleichene, wo nicht mis, in mehrerem Beife ausgearbeitet, und die frifigpapiffe gepeten. Stellen aus dem Luckus fund mit prodiction Rad inten dus andern alten Schriftstellern, als Cites benen Minins, Strade, Mela, Ptolemans, Ammian, Parechin, freming Brinergrium, ber Penginger liden Charte und apperu perbunden worden. Boran ficht die Reihe, der Kreibel im Lacitus, mit Nachmeisung, mo han Commerstar, su-jehrm pher einem Abfchnitte beffelbeit gu finden ift. Gollte gleich nicht feber Sarfcher ber beutschen Afterthumsfunde (benp dicfen Ansdruck, wurden wir dem gang ungenöhnlichen 2 merakunde auf bem Titel b. B. vorsieber), mit Den Den Absicht des Bounorts mancher Bolfer einverstanden feyn; fa tist lich dach über eine so dunkle Materie wenig hisputiren und noch wenigen entscheiden. Ben 6. 64 batton wir eine Erwähnung der Verpnesischen Cimbern erwartet, und ben ber Dote jum 6. 67. bemerten wir, das bier gar feine Berfale loung ber Abschreiber ober ein Fehlen bes Dtolemans zu vers muchen ift. Tinnen waren vor Altere Berobnen der Solle

Affreihft und ides Meichtigker. Taub noth igkfind Aleberdeibsein diefen Bolds und ihrer Corade an jener Küfe; nich zumr dur loperen im Efficielien und Leteischen. Wan seit under andern Chrinanswan Gestrichze einiger Fondischen Politer, Eraa, us zu f. w

O!

Die innerften Geheinniffe und Fortschritte ber frauzaffichen Revolution, aufgebeckt und betailliet von einem Angenzungen vann Stande. Beelin, 179% in Mabboeffe Buchhandlung. 8. 266 Geiten.

Eine erügerische Maste für eine rhapsobische Erzählung von trwialen, größtentheils bekannten und hin und wieder fallden Umfländen, ahne Spstem mit Declanationen, und ohne Smst mit Vallieistnen. Der Antikritiker fordert Beweise? Sie find in den Inhalt bes Buchs verwedt, in welchem wechsels weise die neue Gleichheit aller Stände in Frankreich und die Unentdehrlichkeir des Abels in Monarchien gesobt wird. Das größle Geheimnist ware gewiß, den Sinn mancher Stellen zu entzissern, welche zeigen, wie dunkel des Berf. vornebme Bekannte geboche oder geredet haben, und wie dunkel er diesen nachempfunden hat.

Rbr.

# Deutsche und andere lebende Sprachen.

Werfuch einer Meinen beutschen Sprachlehre für bie beranwach fende Jugend, von August Havung. Bertin und Swalfund, 2792. 83 B. 8. 6 ge.

Mir habeitztwar scharr verschiedens deutsche Sprachtebent für die Impunds indessen schieden dem Reet gegenwartige doch nicht überschiftig, sondern vielnuchn die beste und gwestnichtigfte du strum, west allen, die ihm bekanne find.

Der Mariffstage, wie er fletzt auf de Weleden fig. hetel. Wide lung, er sinder fed über boch triche so fladisch, an seine Weinaugen, das er niche selles durche nachtenden, und, wo et der michig finder, dassen abweiden vervoll herbassen und für die Jugend sastlicher einrichten sollen Denach Ubenach ladigischen Weiten Watter ihrer Vonder Wedenastischen find wirflich für den nach ungendern Vorsellagen nisse. Er greicht daber bierin, mit Nacht wen ihm ab, und himmit, nach dem Wespfeler underr wied Sprachester, werd verschliche aus von Wespfeler under wieden Sprachester, werd Verlieder indem unter dem Karten geschliche und die kalendarie und die fallich eingerichter, das diese wie geschlicher mit volligem Abeite zum Sekrauch der Schalen keine gemachten volligem verben.

Bep diefer Anzeige sem es bem Mec. enfants, eine und bie anbere Annerhung zu machen, wodurch et fent Bert, Bei genheit zu geben wunschet, über einige zweifelhalle Binge m ferer Sprache, worin die besten Schriftseller nicht Merch kommen, meiter nachzudenfelle. Satte nicht in ber Be ben Decknationen wenigstens etwas pon bem Uniante ber Bocale d, o, u im Plural einiger Sauptwarter gelage merben diffen ? worin oft von manden, die boch gute Sprinderunet fenn wollen, und von den Lehrern felbft gefehlet, aber ende obne Grund behauptet wird. Gogar Dr. Moelung fcheinet bev einigen Wortern in en noch ungewiß zu sepn, benn in seinem Worterbuche febet er ben bem Borte Boden ben Plural, die Boden; hingegen behauptet er in der Sprachlebre 5. 191, es timme min offene Umlinde gereichtet windert Con bem Worte Jaden sagt er im Wirzenbuch, der Plural sen wie ber Mominat. bes Singularis, und in bem Umftandl. Lebrgeb. der D. Spr. ftehet bies Bort unter benge, melde ben Umfant busen, und so wird man ihn ben mehrern ED Eind Miden. : Die befle und Aderste Itaget Sindber, welche auch bem Christinche ber Aften, befonders in En Bibeliberfebung gemäß ift, und mit auten Grinden unterftitat mirben fann, hat ein großer Ranner, unferen Appache, bet Bu. Dunf. Magnilar, in der Berlie. Mondfoldrife gunn Mot nember 4288-gegeben, die et. S. 200 fogte: All en find mannlichen Gofchleches Erinige wenig i di welche Reutra find,) und behalten ibre Bocale, a. o. w, in z. Z

Ball Bull unverfinder: unpegenvintender der Gabron, de Glanger: w. f. 10.4 Der Umlant in biefen Bietten fcol us inus dur fireffichen Wandart herzustaumen, und ist aners m Gomfcheden int hiner Corachistre ben einiger Berrern webs von annen bereite bereichte bereich bereich mehr vereiner hat; Bearum follen wir aber hierier ber fachlichen heibare folgen, und nam ekrigen Woossen in um ben Untann blagent da dote iber buch eilen übrigen abstrucken? Dach en:piellich nicht derrieringfen Grund bage auführen. In Gegentheil ift bie Umeranberlichkeit bes Boents in ben Bou ern, Anden, Bodon, Ladon, Bogen, nicht mit bem Gebranche ber Alten und der Analogie mit den übrigen Wertern de an gemilfer, fondern man with and, bey Befeloune bie Regel bes Orn, Dr. Ramlens, ben Bortbeil baben, baf man niemals zweifelhaft fepn, ober folden Wörtern ben 11mm Tant geben wirt, welche ibn bod, nach bein allgemeinen Be-Senings der Beften Gibriffeste: Wiese befen miffen. Den Ander oft? die Bedgen, die Maffen, die Pfolien z. bel. fin Bracke, Rossen, Pfosten, weil man ungewiff ift, ob biefe Worter ben Bocht verandern, ober nicht. Je ofter aber bierin gefehlet wird, bofto nothiger febeiner es zu fenn; baf bie Queend fchan ben dem erfin Unternicht davor gewardet werbe!

S. 53. Dom Gebrauch der Jablworrer. Auch hierin wird oft gefehlt, wenn man nämlich die Maaß, und Gewichtbenennungen nach denselben im Plur, sehet, da doch die meisten ben Singul, ersodern, als: sechs Klaftern Holz, Katt Blafter; drenßig Pfunde, zehn Jabre, statt Pfund. Jabre. In dieser Sprachlehre seihst steht S. 60 (vermuthlich aus einem Bersehen): die Griechen blieben zehn Jahre vot Troja. D. Luther braucht in diesem Falle niemals den Plur. S. 1 B. Mos. 5. 47. v. 9. Apg. 7, B. 23, 30. Man kann hierüber Avelungs Lebrgeb. der D. Spr. 1. Th. S. 378 isachlesen. Dieser Gebrauch ist etwas Besonderes, und unster Sprache vor alles andern Grenklichen Erwachen eigenes.

Eben fe ist es eine besondere Eigenheit unserer Sprache, vollen, können, wollen, wollen, schan n. f. w. den Instalte unstatt des Persect gedender. E. B. Habe dieses nicht abun wollen, sin gewolles ich habe ihr für gedockt; du haterk mir dech nicht bestein können, für gedockt; du haterk mir dech nicht bestein können, für gekonur; u. dergi. S. Abelunga Aebegeb, den B. Spr. Spr. C. 402 und 403. Gollte es nicht nichtig

wiehig Byn, auch die Jugend fichen in Jelten, fabell fie aufangt, etwas im Dentschen auchgegen, mit solden Eigenheiten hefannt zu mochen? Es ist eine besondere Eigenheit der lausmischen Sprache, den Accal mit dem Instinin auftate der andruck, mit ur ober gwad zu gehraustener aller mit der Zeinlung schen wirdigleich davon unterviehter. Währent sollen sollnicht glan der im Inschlaug den Krintenfprache spun? Mallen ders de man febe geneigt ist, wahn auch nichtung Ausgelich lernet, diese Sigtubeiten feiner Muttenfprache fine fahlerhaft zu halten.

**365.** 

Englische Spracklehre für die Deutschen, mach Sherivans und Mattern Grundsthen begebeitet, nan Joh. Ebers, Königl. Preuß. Oberhütteninsperer, ehenaligen-lehrer der Englischen Sprache aus Gollegid Carolino ibli ben den Jürfts. Pägen ih Cassel. Berlin, den Dehmigke, 1792. 21 Die gen. gr. 8. 20 ge.

Mir planden mie Recht, diese Englische Sprachfehre unter Die bestorn jahlen zu tonnem. Der Verf. fur nicht mur vom Laten die zum 24sten Johre in England geleis, sondern auch die Rogeln der Anssprache und Accentuation nach den auf dem Litel gepannten Englischen Geappmatisern berichtige, und is desgeberg in der letzern genangs als die molsten seiner Collogen. Er hat auch einige Rachrichen um Englischen Manben und Gewichten, und einige Kormplare von Spiesen und andern im gemeinen Sehen nutbigen Aussachen mit eingeschaltet. Er verspriche und auch ein Englischen Worterbuch,

## Bermischte Schriften.

Duriftlichphysioleatischer Briefwechsel über Busdernachbruck und Eigenthum an Geisteswerken,
nit Herr von Sonnenfels, Chiers, Bester und
Rrause: Erfres und froentes Strick. Halle, bey
Drepsig, 1791. 8. 80 Seiten. 6 18.

- 2. Meber ben Bachernachbrust im ben Jeirn Johl Gottiveith Müller, Doctor ber B. W. in Ihehoe, von Anigge, Samburg, ben Hafmann, 179a. 8. 56 Seiten. 4 22.
- 3. J. A. D. Reimannd: Erwägung bes Werlagen reches in Anschung bes Nachbrucks. Hamburg) bey Herold, 1792. 8. 36 Seitin. 3 M.

Dier liegen auf einmal drep Scheisten vor Rec., die alle für eine sehr verrufene Sache sprechen.

An. 1. perdient nicht in der Gefellschaft der übrigen zu stehen. Sie enthält zuerst ein schon im 3. 1783 in der Ouche handlung der Gelesern hermusgekommenes Sendschasiber, worin mit vielen Witzelegen zine Vertheidigung des Nachdrucks angekündigt wird, die nicht erschien. Dafür soll unn das zwerte in ähnlichem Ton abgefaste Gendschreiben gelten, desten Verse worsen wechtliche Umrechtmäßigkeit zu rechtsertigen, der viele mehr in allem Ernst behauptet, daß er (S. 8. 4 der feinsten Sittenlehre und Menschmiebe gemäß sey, wovon er frehlich, wie von mehrern seiner Behauptungen, den Bewels schuldig geblieben ist.

Um fo ichabbarere Bentrage zu ben Unterfuchungen aber diefen Gegenstand find Mr. 2 und 3. Die Beranialiung, das Dr. v. Anigge die Feder in diesem Fache ergriff, war eine im gwenten Theil feiner Gefchichte von Abpffinien niebergefcht febent Behaupeung: "der Staat tann aus guten Geunden beri Machdruck nicht bestimmt verbieten." De. Willet in Abeboe forderte ibn in feiner Schrift: über ben Bertagsraub, jur Er-Blarung hievüber auf, und Or. w. S. unterfucht baber bier fole gende Fragen: 1) Was fat machebeilige Jolgen bar das Machdrucken der Bucher, und für wen? Der Schaden. ber ben Schriftsteller trifft, weil ber Berleger meniger Sonornr magen will, ift ein Schaben, ben febet Raufmanti bat, wenn feine Baare in Preife fillt. Beiftesprodufte follten übertraupt aar: frinen bestimmten Dreit baben. Die Selebrfami teit leibet baben gu wielen Rachtheil, baftifie gum Danbel que morben ift. Inbessen soll ber Schriftsteller allerbings Beloft riung' für feine Arbeit finben. Diefes gefchiebt wer auch noch

ber ellem Blackens, menn nicht nicht im Enfand ber Bisterifetellerlebens, bach, fobald er fich einigermaßen bafanna gemacht at. - Der Buchhanbler leibet benm Magberief Schapen, werm er au große Donorger glebt, und ju finte Dreife jund übermiffiget Bewirm verlangt, der weun Willicher Minter fchleihrer Waare juweilen ein gutes Buch bringt, was iben nachgebriedt wird. Bocfiche thate ihn vor allem Bradithell fongerie. Aleberhaupe eine benimpfeil nes Budhangelo geeinger werten, wegen ben abglich gunebmenben. niagl: Det Budhandler fewohl, als der fchlechten Schriffen? Die halb Maculatus weitert, wegen des undouflicheigen Credithubered bes Lurus bet Buthbandler, vielleicht auch burd bie Lefegelett. Maften und Journale. — Das lefende Publitum gewinnt Wer brom Reachbruch, ale baf es verlobee. Gute Beite erlibeinen Varum nicht weniger: Die übertriebellen Preise week den gegennne: Die wohlfellern Dachbracke in mehrete Dande debrackt. — Dem Staat fcaterber Rachbruck, wenn bie diemitebe Buchbandlere Berlanblians dem Land vorrbeithaft le, micht, natet ihm im Genentheil. — 2) Ift des Buchdrus Men eine moratifd unfahildige Sandlung, over nicht? Reinebwetes ift fie moralift unfchulbig. Bet juit Pluitebeil eines Dritten ernbren will, wo er nicht geffet bib, wer von Wammen, Die er nicht gepflegt, gepflange und gewartet bat, Cfrimben auch diese Batune auf einem allgemeinen Acker,) bie Arudee abbriche und fich zueignet, ift ein elender Causenfichts. Gerichtliche Brafe fann ihn gwar niche treffen, aber Berachmina. -- 1) Ift en ein Derbrechen, Das den Stnat mit burgertichen Strafen belegen tann? Bu ftrafen ift der Benat wicht befugt, fo lange tein Gefen exiftiet. Much Sen Erwägung ber allgemeinen natürlichen, Frenhaltsrechte eiebt es bod tienen ginlanglichen Grund ju einem Gefet, bas bem rechtmaßigen Befaer eines Buche bie Rrenbeit raitbett tonnte, biefes Epemplay zu vewielfaltigen. Die Begriffe von Eigenthum find auf den Berlag nicht anwendbar. Man vermedfelt das Recht auf ein Manufæint mit dem Recht auf des fen Juhale. Das etflere, die Blatter, tooraus es besteht, bieeigentliche Danbichrift fann bem Raufer niemand freitig mas den: ber Inbalt kann fcmerlich ber Begenftenbibes Befibes werben. Denden ift nichts webe, als öffentlich nacherzählen, amb vies varf ich ber allem, was öffentlich ift gefage worden Die Gebauten eines Dernichen tounen nut fo lange fein Eigenthem feun, als er fie entweber dar nicht, ober unterm Giecel

der Arfeitenbegenfiele geltschafte. Wer-Sahalt einer Gesetht kann: sein Angenfland jeines eines deschinft, wenden, sind läft: fish eile auch niest vertanfen. Als findes kein ins in ras fondert inn ein ins gat remigdaben Starte: Daher kann ein Vertrag dentham geschlaffen, werden, dar fich aber nur auf Min Bentrag austreite. Etivilogian bennet Maaten aubellen, weil fie das Recht halten, moralische Kallichen, zu fanctioninn.

Allein, freglich in vielen Punkten zu sehr mit dem Beef, einz verknuden, um nus zu Krimerungen aufgesarbert zu sehene in andeum wichte und den, mas wir auf seine Orbestaumen verviedern, pröchten, zu weit sichnen. Alue dem leden Sah, den wir aus seiner Sidrift auführen, folgt, daß derr Senat unbedrutlich durch ein Gefen den Anführen, folgt, daß derr Krener könner Allein, freglich sehr wir diesen von der undem Seine die Werten von der die Serintradizigung der Hautnisfrenheit, die Natural feder welche, mie sich sehren under mit sehr Gefen in bei kant finden welche, mie sich sehren innesten wirden wir sehren welche, mie sich sehren inneste wirden wirden welche sehre sehren welche sehren sehren welche sehren sehren welche sehren sehren welche sehren seh

Mei gemannen, das der Placken ber bei bein bein hemisten Magant, 279 laus. So. S. 2837 die Behampung in Schuch genommen, das der Placken S. 2837 die Behampung in Schuch genommen, das der Placken in Behensten in Stehtegennblügen nicht auf ihmerchenößig vernweisen werden könne, is sehregennblügen nicht der Alfahler harüber an, und zu gentschiebigt daher in diesen Blätzern, als Zusähah zu jener fundern Abhandlung, seine derr aufgestellte Weinung und der ihmerligenen Gründlichteir und Zweitmäßigkeit. Nich ber vordergehenden, Angelisten Schrift; hund er dahin überzein, daß ist Kris dingertichen Schrift; hund er dahin überzein, daß ist Kris dingertichen Eigenthum der einmal befannt gemachten Gebanfen anerkennt; größtentheils aber bestählige ihm maniger die Entwicklung eines Eigen Splantungen und die Unterstechung weiserr Gleichnistellen Wohapptungen und die Unterstechung mahrerer Gleichnischen Welchen er zeist, wie uppassen zu die sein die sein die den Gegenstanden gegen werden.

Gt.

Meber bas Joujou' de Normandie. Leipzig, in ber Baumgarmerifchen Buchhandlung, 1792. 42 Coien. 8. Dit einem fatprifchen Rupfer, 6. ge.

Es ift etwas Big in biefer Batpus, aber nicht genna, um ihr ein langeres Leben an verschaffen, als diese Gautelen, die zur Spie des deutschen Ernstes nach kurser Zeit wieder aus den Handen

Schnbeit ber erreichferien Afteber berfeinente, fethe genoffel frat. San weiß, das diefet Spiel einer von den pielabind großen. Man weiß, das diefet Spiel einer von den pielabind großen. Bordensten ift, die fich die dibgewaitsebren Mingufen und Deutschland verworden, und besth welche sie fich für den vor-lieheiten Schut, bintbare ernigfen haben. Die Werantaffung zu dem fichen erzichte der Bertfolgenbermaßen. Mer der Bese muftung ber abliden Odiffice in ber Rommibie Tatten bie Daucen eine Menge Rochebelife belbenmit. Blie anit Mibe wieren Die Giegeltapfeln geverter; wird fan Orme de Calomie nach Colleng gefchieft worden ; um fie ben Cinfutbimein foner Morlebelefe eingebarbigen, bante fie bech werientens buret eine Rapfein ihre bobe Menuft unt Betoflicht breumentieen donn: um. Berrift biemen bie Berren aus ber Rormandie bie Rapfein an feibnen Conntren Weit ibre Loideret um fich ichte Ach in bem liblichen Borfast gu ftarten, Des gutene Wind und Wetter ihnen einzigen Bortuf, Ebellenge par freiffen, it Aranfreich wieber gelbend zu machen. Bor langer Beite feite den fie fint blefte ehenern Bupbe, and enebalben unfallig ben Dechanismus bes Spiele. Gele ell dronnant ! Den Berfielb burde wiedethett; volla burnouvent jeut und das jenima war erfiniben, und wurde mach bein Baerelande ber Ravfeln Joujon de Normandie getauft. — In ber Nachfteing ber mannichsaltigen Bertheite, die bie Giellichuft, die Missen Maften und fetbit der Staat von biefett Spieler geben danner. herricht Laume und beeffender Spote: "Er befiebest bie 30-Duffrie, fest Dreifieler und Mobehandier in Weisenung, und erliete beti wom Rheine ber mu und nedommenen Geff ber Eine borung, indem es die Aufinertfamdest von politiklien Genens Abriben gang unf fich giebr. Gebulbig giebe unn ber Unwerban feine Abgaben, benn ber Landerenter beient buch das E. mit Beinern Ampoft, erlaube ibm boch bie Brevbrit, weren auch wiche gu glauben, was, body Joujon gu fpielen, wie et wall, aber Die Said, horizontal und diagonal. Man piett, und fühlt den Despotismus nicht; und es batte keinen Bluben fur den Sangt?" .- Das Limier feilt einen gemachlepen Affag in mainnfliben, eine Meffin in welblicher Tracht, und ein Aeffchen fu Rinberkleibert, mit dem Joujou Petelend, borte 

Brewend

## Protestantische Gottesgelahrheit.

Bremensche und Verbensche Synobalbentrage, gefammelt und herausgegeben von Johann Campar Beltinfen, Generalfup, in den herzogthalmern Bremen und Verben. Erstes Dest. Stade, gestoruckt von Friedrich. 1792. 9 Bogen. 4.

Enthalten einine bem Berrn Generaliun. Belthufen ben Gelegenheit einer gehaltenen Spnode von den ihm untergeordnes ten Predigern überreichte Ausarbeitungen und Auffage, febr verschiedenen Behalts und Juhalts. I. Barmonische Beschichte der Leiden und des Codes Jesu von J. D. tile colai, Prediger am Dom zu Bramen. II. Biblische Lebre ersählungen. Von ebendemselben. Bende Aufläte zeiche tien Aich febr burch einen icharfen Blick und eine richtige Les berfiche des Sanjen, durch geschickte Auffaffung und Darfelle lung des Intereffanten, burth einfache und edle Sprache und burch Bemerfung bes Prattifchen, por abnitchen Arbeiten pour der Art aus. Unter ben bier gelieferten Onnobalbentragen. maren fie für ben Rec. bas Wichtigste und Beffe. Aussale verrathen nicht gemeine exegetische Kenntnife und gute Bekanntichaft mit dem, was bisher in der Bibelauslemma ne leiftet worden ift. Sie verdienten baber allerdings beconnt gemacht zu werden, und Rec. kann fie als schickliche Anhange an Befangbucher mit gutem Gewissen empfehlen. Es find freye Erzählungen und Zusammenstallung bessen, mas die Evangelisten zerstreut liesern. In der Leidensgeschichte wird durch Vergleichung aller Svangeliften und richtige Folge ber Geldichte mancher dagegen erregte Zweifel ftillfcmeigend geboben. Rec. winficht, baf es bom Berf, michte gefallen haben , auch die Auferstehungsgeschichte benzufügen. bier die Parabeln im frepen Engafflungeton behandelt find ohne fleife Unbanglichteit an fleine Umftande, die jum Schmuck ber Kabel geforen, ohne funftliche Deutelen berfelben, die wie bekannt, nur gu oft in geiftliche und topfiche Spieleren verfallt, wunscht Rec. mehrere Terte behandelt und ftatt ber 47.34. D. 25. III. 25. 1 St. IV. Seft. **20**. gewohngepoblichen jut Erundlage bey Predigten genommen, weun doch einmal festgesehrte und vorgeschriebene Texte seyn follen.

Bon der Aufmerksamkeit; die Rec, auf das Lesen dieser berben Auffabe verwendete, mogen folgende Anmerkungen zeugen: Der Berf fpricht von Wundern ben dem Tobe Chrifti, and gebenet einer brenftundigen Sinffernif über bas gange Da er nicht ausdrucklich Sonnenfinsternift fagt, so laft er gewiffermaßen unenticheiben, ob es eine Sonnenfinfternif gewelen sep, oder nicht. Die konnte es aber nicht seyn; (and fieht im Text nur oxorde), denn es war Bollmond; es fen benn, bag man ein Wunder annehmen wollte, bas feines gleichen nie gehabt haben wurde, weil es eine Revolution von eischrecklicher Birtung im gangen Sonnenfpftem bervorge: brocht haben mußte. Nicht zu gedenten, daß dann nicht blos Balastina; sondern auch andere, wenigstens benachbarte, Lanber Kenntnis davon mußten befommen haben, wovon wir aber nirgends eine Sout finden. Nach des Rec. Vorstellung, Die, fo viel er weiß, mit bet Borffellung anderer guten Bibelerklarer übereinstimmt, war es ein schnell bezogener wolkichter Himmel, der um jene Zeit (es war im April und am Mits tag) in Palaftinn und besonders ben ber Stimmung so vieler Bufchauer, die Jesum und fein Schickfal, wo nicht gang für. unschuldig erklarten, boch bemitleideten, allerdings febr auffallend feber und allerlen Empfindungen und Raisonnements veranlaffen mußte. Dan weiß ja, wie geneigt ber große Baufe' Mr, bergleichen auffallende, wenn auch natürliche Maturereige niffe, immer in Berbindung und Bezichung mit andern Beite begebenhelten gut feten. Die meiften gemeinen Chriften, und vielleicht auch Prediger, benten frenlich hier immer noch an eine wirtliche Sonnenfinsterniß; aber eben um besmillen batte Rec. gewunscht, daß der Berf., ber vielleicht felbft nicht an eine Sonnenfinsterniß bachte, den Ausbruck Sinfternif lieber nicht gebraucht hatte, besonders da die angebliche Sonnenfinsterniß at so vielen Digverständnissen, Ginwurfen und verungluckten Apologien der Bunder und der Beweise für die Religion Veranlaffung gegeben bat.

Leberhaupt hat es mit den Naturbegebenheiten ben dem Tode Jest eine sonderbare Bewandniß. Wunder möchte sie der Rec. nicht gern nennen, da selbst ausere besten und unversächtigsten Bibelerklärer z. B. Michaelis, noch nicht damit aus Reine sind, da andere sogar diese Verse im Matthaus für

undete halten. (Siehe Repertot. für bibl. und morgenl. Lie teratur. IX. Deutsches Museum 1783 Jul.) Doch wir wollen sie für icht annehmen, was war wohl Wunderdares an einem wolltichten Himmel, in einem Erdbeben, wovon der Borbang im Tempel zerriß, Belsen gespalter, Gräbet gehinet und Leichen herauszeworsen wurden, die, da sie hermuch nicht wieder gesunden wurden, fromme Enthusiasten, als auserstanden stieder gesunden wurden, fromme Enthusiasten, als auserstanden sieht erzählt und er gern erzählt, was er gehort hatte. Dasser unch wohl in andern Dingen, die er wohl bester hatte wissen stienen und sollen, sich ierte oder verschrieb, wissen kelbst aus der Leidensgeschichte, z. B. Matth. 27, 9. Hert Bicolai sagt frentich: Diese ehemaligen frommen Leute, die aus den Gräbern hervorgegangen, wären in Jerusalem von sehr vielen Ledend geschen worden. Das sagt aber nicht eins mal Matthäus; er sagt blos ersesundzour woddere.

Der Verf. nimmt an, das Grab, worein Jesus gelegt wurde, sein Joseph eigen und zugehörig gewesen. Dies ist aber so ausgemacht noch nicht, benn Michaelis hat, Trop dem Lors des Matthaus, das kein anderer Evangelist hat, Zweisel dagegen erhoben, die allerdings verdienen in Vetrachtung gezogen zu werden. (S. Michaelis Erklärung der Bestung gezogen zu werden. (S. Michaelis Erklärung der Bestung zund Auferstellungsgeschichte Christi. 1783.) Der Umpftand scheint zwar unbedeutend zu seyn, er verdient aber doch Brücksicht, da die Gezner der edangelischen Geschichte sich mit thren Iweiseln so gern an dergleichen kleine Umstände hängen.

Beym XIV Abschnitt: Bewahrung des Grabes Jesu mit Sutern drückt sich der Verk. also aus: "Den Cag,
der auf die Areurzigung folgte, ziengen einige Priester,
und unter ihnen vornehmlich Pharister, zum Pilatus und stellten ihm vor u. s. iv. "Wer den griechsischen Terk nicht zu
Mathe zieht der ziehen kann, wird die Worte: Den Cag,
der auf die Areurzigung folgt, leicht misverstehen. So
wie sie jeht den H. N. lauten, sind sie nur, nach süchsischer Art
zu reden und zu rechnen, richtig; die Juden endigten nämlich
ihren Tag nach Sonnenuntergung. Was also um Frentage
nach Sonnenuntergung gesthah, gehorte nicht mehr zum Fredtage, sondern zum folgenden Tage. Ein Deutscher gder, der
jene Worte liest, wird sie so verstehen, daß die Juden erst eine
Nacht vorüber und den solgenden Morgen härten anderden
lassen, ehe sie um Wache gebeten; und so wares, nach un-

ferm Sprachgebrauch, der Sonnabend gewesen. Das kann aber nicht der Sinn des Tertes seyn. Ty die anapour, hrig est mach der Try die anapour, hrig est mach von Try die snachgebrauch noch der Freytag und zwar hier, die Zeit nach Sonnenunters gang. Diese Zeit gehört nach jüdischer Rechnung schon zum Sabbach. Die Sache selbst aber siel, nach unserer Art zu resden, eich am Freytage (also am Kreuhigungstage) vor. Man der sich nur mit Michaelis die Worte sebrässch donken, so wied alles deutlich, narron render werden, kahr so fordert est anch der ganze Zusammenhang. Eine Racht dursten sie nicht worden zusahn lassen, wenn sie befürchteten, daß der Leichnatin konne gestohten werden. Nete, erinnert dies nur, um Missenskand worzubeugen, ohne eben behaupten zu wollen, daß der Bers, sich die Sache nicht richtig gedacht hätte.

Ben dem zwenten Auffabe der Berf., der eine frenc Ergablung der Parabeln Jesu enthält, erlaubt sich Rec. gleich falls einige Anmerkungen: In der Parabel vom Untraut unter Dem Waisen fagt S. D. "Sein Feind aber faete auf das Reld des Rachts Overpe oder Unkraut." Unkraut ist ein zu allgemeiner und vager Ausbruck, und Drespe, oder wie undere schreiben, Trespe, mbchte, obgleich specieller, dech schwerlich der rechte senn, da hier von Balzen die Rede ift, und also wohl etwas dem Waixen abnliebes erwartet wird-Drespe aber-fich niehr unter-bem Roggen findet, auch an vies ten Orten, 3. B. im Bannoverschen, für fein febr großes Ungluck gehalten wird, weil man auch von Drespe gefundes und schmackhaftes Brodt backen und auf jeden Kall Drespe als Futterforn mit Dugen gebrauchen fann. Der Landmann fonnte alfo, wenn er biefen Dugen und Gebrauch ber Drespenkorner tennt, und fie in jener Parabel auf eine eben nicht empfeb-Tende Art angeführt fande, leicht Anstof baran nehmen. Die fer Anfrick konnte am leichtesten in hannsverischen Provinzen fatt finden, da fich Rec. erimert im 96 St. bes neuen barinbe verschen Magazins 1792, einem Blatte, bas in vieler Landlen-🐲 te Hande kommt, einen auf betaillirte Erfahrungen gegrunde ten Auffat eines hannoverschen Dekonomen gelesen zu haben, worin der Nugen des Drespen einleuchtend bargethan, und Konar unter gewissen Umfanden vorgeschlagen wurde, ihn ab. Karlith zu fäen.

Demnach bankt ben Rec., daß Michaelis das Richtigere habe, ber in jener Stelle Lolium romulencum ober Lolch annimmt.

ninnt. Co kommt bem Boigen am nachften, ift betündend und wachst nicht, wie gemeines Unkraut, von selbst. Auch Rosenmuller in seinen Scholien (4. Ausg.) weist darauf bin.

In der herrlichen Dichtung vom verlehenen Sohne wimmt fr. R. an, daß der verfichne Gohn versucht habe, den Schweinen ihr Zuter zu entziehen und es selbst zu geniesen, daß man ihm aber auch das derwehrt habe. Dieß dunkt den Rec, nicht ganz dem Tepte geniaß. Er hütete ja die Schweine auf dein Lande; was konnte er ihnen da entziehen, und wer konnte es ihm verwehren? Nec, denkt sich also mit andern Aussegern die Sache dem Lotale und dem Tepte gemäßer solgendermaßen; Die Stallfütterung der Schweine war das sogenannte Johannisbredt; (ceratonia) dieß wünsichte er unt zu haben, um seinen Hunger zu stillen, var-eicher edick aufon.

In der Parabel vom reichen Mann und Kazarus fagt S. It. "Mitten in feiner Quaal erblicfte er Abrabam weit von fich entfernt und Lazarus als den Schooffreund befi felben," (Ev roic nod moic aura) Sollte das Bild nicht schöner und zwedmaffiger auf die orientalische Sitte, ben Tifche zu liegen, ju beziehen fenn? Der Ginn tome wohl mit dem von Brn. D. ausgebruckten überein, aber bas Bilb ift zu fchon, um verwischt zu werden. Die Berdammten feben aus ihrem Aufe enthalt in den Aufenthalt der Beligen birein und feben , wie biefe mit Abraham zu Tifche fitien ober liegen, und ba mar Lazarus gerade ber nachfte an Abraham. Man benke fich, welchen Eindruck bies in eine Judenseele machen mußte! -Das Gleichniß von den vorsichtigen und sorglosen Jungfrauen icheint dem Rec. Die feciellfte Beziehung guf Die Zeit des Berfalls des judischen Staats (Zukunft Jest jur Beritorung Jerufalems) gehabt zu haben. - Das Intereffe, bas Rec, in diesen benden Aussahen des Herrn Dompredigers Micolai gefunden hat, veranlagt ihn zu dem Bunfche, mehe rere abntiche Arbeiten von ihm anzeigen gu fonnen. Er ift offenbar ein Mann, der über Religion, und die Quelten ber Religion und die Behandlung berfelben felbft gedacht bat und nicht blos nachbetet. Solche Prediger muß man in Ehren balten !

Ungleich weniger bestriedigend war dem Res, der III, Ausschaften über die Karmannische Krklärung

der mekkanischen Weissagungen, von Seinrich Pape, Prediger 34 Visselbofede. Rec. bat teinen Beruf und bier auch keiten Raum zu einer Applogie ber Eckermannischen Dundlate in Ansehung der messanischen Weiffantunen, belanders da Nec. selbst dem Herrn Eckermann nicht unbedingt und allenthalben beptreten Ann. Aber Or. D., den fich der Bec. pach feinen andern Schriften ale einen auten Somileten und aufgetfarten Landprediger gedacht bat, bat den Rec. auch int Mindeften nicht gegen Beren Edermann eingenommen, viele mehr ist mehre als einmal ber Gebanke ben ihm aufwestiegen. baß, wenn Sr. E. teine ftartern Gegner befommt, als Bere D. ift, seine Grundsabe, wenigftens dem geliften Theil nach und vielleicht hie und da mit einiger Mobification, wohl stehen werden. Rec, hat in diesem polemischen Aussake nichts Reues, nichts Eigenes gefunden, vielmehr unter einem ganzen Schwall von Borten und Complimenten (mit etwas Galle und Bitterkelt versest), lauter bekannte, schon oft zur Bertheibigung vermennter meffianischer Stellen vergebrachte Cachen, die, 34 wiffen, man einem Gelehrten, wie St. Edermann, wohl que trauen tann. Depnoch bat ber B. fich bas Unseben zu geben gewußt, als fev er, wer weiß wie tief in ben Geift ber Altteftas mentischen Schriften eingedrungen, ba hingegen Gr. E. nur oben weg geschöpft habe. Rec. fann nicht umbin, ju gestes ben, daß er bierin gant entgegen gefetter Mennung fen. D. mochte gern dus ber in Ansehung ber meffionischen Beife . fagungen ergangenen und noch fortbauernben Revolution fo viel retten und aufe Trockene bringen, als nur immer moglich. und diese Gierigteit und Sabsucht nach meffignischen Beiffas gungen hat die Jolge, daß er nur desto wenigen rettet. Er scheint fich mit vielen andern Exegeten eine Idee von einer messamischen Weissauma gemacht zu haben, etwa wie folgene De: Die Beschreibung einer folchen Berson ober eines folchen Buftandes, die wegen ihrer Majestat, Burde, Erhabenbeit und Rolgen auf keine andere Person, auf keinen andern Zus fand der Welt vor oder nach Christo past oder zu pagen Scheint, wohl aber in Christo zu erblicken ist und in dem Zustande der Welt zu oder nach Christi Zeiten — ist eine messanische Weise fagung. Diefer Grundfat hat etwas Blendendes, ift aber, genau befeben, viel zu schmankend, um als Kanon oder Regel ben Beurtheilung einer mestianischen oder nichtmestianischen Stelle bienen ju tonnen. Große, Erhabenheit, Dajeftat! wie sehr relativ find diese Begriffe! Der eine findet mehr das

von, der andere weniger in jenen Stellen, folglich auch ber eine mehr, ber andere weniger meffianische Weissagungen im fr. D. fpricht viel von poetischen Stellen, von Alten Tek. Dichtergefühl und Geift, womit man bie Beiffagungen lefen und ertlaren muffe, und scheint ju verfteben ju geben, baß Sr. E. nichte bavon, ju viel aber vom grammatischen Beift, Er bedente aber nicht, daß gerade nach feinem Grunde fabe, der freylich, recht verstanden und geubt, gang richtig ist, manche bisher für mellianisch gehaltene Stelle ihren Rang ver-Bieren muß. Gein Dichtergeift und Befuhl batte ibn doch febren follen, bag in ber Dichtersprache febr viel Die verbeln und Berschönerungen vorkommen, und daß man diese erst in die gewohnliche Sprache reduziren musse. man nun aber von vielen fogenannten meffignischen Stellen Die Syperbeln und Berfchonerungen ab, bie bem Dichtorgeifte im poetischen Pargrosmus entstromten, so bleibt nichte übrig. was nicht auch auf andere Menschenkinder, die feine Meffiafe waren noch werden sollten, pagte. Durch die Bernachlaffig aung diefer Subtractioneregel und durch bas Bangen an jewen poetischen Bilbern und burch bag Deuteln berfelben, ift ein große fer Theil unferer meffianischen Ertlarungen gur topischen und allegorifchen Spieleren berabgefunten, movon man, um ber guten Sache nicht noch mehr ju fchaben, als fcon gefcheben ift, ben Bortrag der driftlichen Lebre immer mehr reinigen; und denen, welche biefes Sefchaft übernehmen, bafur banten follte.

Es ist doch oft und bundig genug bewiesen, daß die Ju-Den, bag Philo, bag felbst Paulus bas Alte Teftament auf eine Mrt interpretirten, wie fie gwar gu ibren Beiten gultig und Dem Genius und der gangen Denfart und Cultur ihrer Beitgemoffen angemeffen mar, bie wir aber jest nicht gelten laffen tonnen, Den Juden war bas 2. E. nun einmal die Quelle aller Religionsfenntniffe. Sie legten alfo in manche Steffen einen giefern Sinn, als wirtlich barinnen lag; besonders wenn fie (wie die Apostel haufig) nar' au Jouron bisputirten; es ift ia mobl beutlich genug, bag in fpatern Beiten manche Stellen auf ben Deffias gebeutet wurden, die die Beitgenoffen ber Propheten unmoglich anders ale auf einen ibrer Zeitgenoffen beuten fonnten. Bon allen biefen und abnlichen Brundfagen, Die Rec. fur allgemein gangbar in unfern Zeigen, menigftens unter auten und bemabrten Eregeten, gehalten hat, und die B. D., wenn er gegen einen Gelebrten, wie Dr. Ectermann ift,

Schreiben wollte, boch auch woll kennen mußte, ninfunt er gat Beine Motig, und disputire immer fcharf ans feinem Compendium gegen S. E. fort. Mr es denn etwas fo ganf unerhortes, fo gang tegetisch, zu glauben, daß jene Beutwigen und Accommodationen nicht für uns gemache wurden, daßisse, nicht driftlich, fondern tudich find? Dem Rec. ift es unbegreiflich, wie man kumer wieder von neuen die Stee aufwarmen fann, daß die Juden im prophetischen Zeitalter sich einen Meffias miter eben ben Belbern follen gebacht haben, wie die Juden ju Jefu u to ber Apoftel Zeiten. Sift es nicht ein ewiger Rreiß and peraio principii, worin man fich berumtreibt, wenn manum jene Libeen au beweifen, fich auf Stellen des M. E. berufts son denen ja noch erst ausgemacht werden foll und muß, ob sie meskanische Bilber und Ideen enthalten oder nicht? Recenfent wunfcht, daß Berr P. bey feinem Auflas gegen Ben, E: auf diese und abnitche Grundsabe gehörig Rücksicht genommen batte; et ware benn wenigstens in den ersten Prinzipien feis nem Begner naber gewesen, ale er febt ift, ba benbe von gang entgegen ftebenben Brunbfaben ausgeben und schwerlich je ficht begegnen werden. And treibt Berr D. feine Difpurirfucht wirklich zu weit und verfällt-daburch in efende Consequenzen. Micht einmal so viet will er zugeben, daß Liche und Finsters miß akttestamentliche Bilder won Gluck und Elend sein soh ten. So etwas zu bestreiten, dazu gehört in der That entweber febr wiel Janorang, ober febr viel Streitfildet und Anhanglichkeit an gewohnte Ideen. Das erste mochte Rec. nicht von Brn. P. behaupten, alfo bas lettere. Rec. ift teinesweges ein Mann, der immer nur der Mennung des zulest Redem-Den ift; fein praciudicium autoritatis, ber Aeltern ober ber Meuern, vermag etwas über ihn; und daß bem fo fen, tann Dr. D. aus des Rec. Anzeige ber Staublinfchen neuen Bertrage zur Erlauterung der biblischen Propheten im CVIII. B. 3. St. der A. D. B. feben, wo Rec. vor einiger Zeit felbft versuchte, Jef. 53. als messianisch zu retten; aber er giebt auch gern auf, was er gegen beffere Grinde nicht retten kann. Sr. D. aber will mehr retten, als ju retten ift, und bestreitet Sabe, von denen Rec. gar nicht einfieht, wie fie bestritten werden konnten, und wogn es nothig war, fie gu bestreiten. Borbin hatten wir ein Bepfpiel an den Worten Licht und Sinsternift, bier ift ein anderes. Derr Eckermann überlett Jef. 52, 15, 2000 arm or "Ex wird bie Dewunderung groß fer Bolter werden. Or. Pape nennt bies willtugelich überfett, und bie angenommene Bebeutung bes Botts ind unbei. kannt, es beife bestandig besprengen u. f. w. Dies beift doch wirklich in ben Tag hineinsprechen, um nur ju widersprechen. Denn daß es nicht immer befprengen beife, tann Berr D. aus Michaelis Supplementen Nr. 1556, und aus Caftelli Lexic, hebr. (neueste Ausgabe. Sortingen, 1790. S. 417. too fogar Stef. 52, 15. angeführt wird) feben. Das lacher: lichfte aber ift, bag die Uebersebung, die Berr D. feinem Geaner fo boch aufnimmt, gar nicht einmal eine neue, Ben. E. eigene Uebersehung ist, sondern vielmehr genau die Ueberse-Bung ber LXX. Unch ift es fo gar febr nicht zu verwundern, daß die LXX auf jene Uebersehung tamen, denn Rec. der auch in Jef. 52, 15 ben Meffias immer gefunden bar, bat die Bebeutung, welche die LXX dem Zeitwort ma gaben, im CVIII-Bo. der A. D. B. wie er glaubt, ganz feicht entwickelt, ohne einmal zu glauben, daß er dieß zuerft gethan habe. Beil aber Berr Eckermann auch diese Bedeutung annimmt und die Stefe-Le nicht für meffiaufich balt, so wiberforicht ihm Dr. D., das mit ja Gr. E. an keiner Stelle ohne Biderfpruch bleibe, felbik da nicht, wo er mit orthodoren Eregeten gleichlantend Aberlebt.

Ueberhamt ift es auffallend, daß Gr. Q. gerade bey diefer Stelle des A. E. (Bef. 53.) Die nach des Rec. Wefühl am leichteften als meffianisch gerettet werben konnte, wenn überhaupt etwas zu retten ift, gar zu offenbare Blogen giebt. Er will gegen herrn E. beweisen, daß im M. T. afferdings lenes Ravitel auf Jesu Leiden angewendet worden fen, und famme let ju bem Ende einen großen Saufen Stellen gufammen, Die alle auf jene Beißagung hinweisen follen. Ree. will bas übergeben, bag, wenn auch jenes Kapitel im D. T. auf Jest Be-Schichte, insbesondere auf fein Leiden (und davon konnte nie die Rebe fenn) angewender wirde, biefe Unwendung nichts gegen S. E. beweisen wurde, der Accommodationen wollt zuges ben tann, aber wie tann fr. D. nun gar folgende Stellen gegen S. E gebrauchen? Matth. 8, 17. Gerade in Diefer Stelle wird ja ber 4. 3. gang benelich nicht auf Jesu Leiben, fondern auf die Gefundmachung ber Rranten angewendets was tann also wohl deutlicher fenn, als daß Jemandes Sande tragen, Jemandes Krankheit und Schmerzen auf fich nehmen, nicht beiffen tonne, an Jemandes Stelle baffen? Bas H. P. mit Marc. 9, 12 und Luc. 24, 25-27 als himweifung auf Jef. 53 bat fagen wollen, beareift Ree. Ως nicht.

nicht, benn er findet auch nicht die geringfte Peraniaffung baju in jenen Stellen. Die übrigen von Drn. D. noch citieten Stellen find, nach des Rec. Mepnung, bloße Accommodationen. Soll denn, so fragt eudlich St. P. etwas ungehalten, das fo gar tein Sewicht mehr baben, daß Philippus Upoft. Gofch. 8. diese Weiffagung von Christo ertlart? - - Dein! lieber Diann, antwortet Rec., bas tann fein Sewicht haben, und amar aus dem sebr einsachen Grunde — weil bort aar nicht Rebt, bag Philippus Die Stelle von Jefu Leiden und vielleicht gar latistactione vicaria erffart babe. - Bie G. D. Sel. 7. 14 retten will, tann Rec. nicht einsehen. Ben Daniel 9 folgt er noch Bagencamp und Dathe, als ob fein Eichhorn und Staudlin in der Belt maren. Wir michten boch mobl die Grunde lefen, die er gegen ben Beweis, daß Daniel 9 vom Antiochus Epiphanes handele, vorzubringen bat. fann aus Mangel des Raums dem Ben, D. nicht weiter in die einzelnen Beissagungen folgen. Es wurde auch wohl wenig nuben, benn es icheint, Gr. D. bangt au farf und fest an einigen allerdings berühmten Mannern, Die vielleicht feine Lebrer waren. Das ift nicht gut! Prufet alles, bas Gute bebaltet.

IV. Bemerkungen über den katecherischen Unterricht von J. s. von Absen - Prediger zu Gybum. Der Beff. holt weit aus, und fogt endlich eine langft befannte Sache, daß namlich ein Lebrbuch der driftlichen Religion für Die Jugend ohne Fragen, in gang turzen, die Religionswahrheiten vollständig, richtig, daben aber auskrift plat beschreibenden Saben, tabellarisch (?) abgefaßt sepn musse. Das Zabellarische abgerechnet, worüber fich der Verf. nicht deutlich genug etflart bat, (benn unter gewisser Ginschrantung tann man es gelten laffen) hat ber Berf. Recht; aber um bieß gu fagen, bedurfte es nicht bes großen Unlaufe, ben er nahm. Seinen Obern aber macht es Ehre, daß er fo schreiben burfte, da bas in den herzogthumern Bremen und Verben neuerlich eingeführte Lehrbuch der driftlichen Religion - ber bannoversche Katechismus, nich nach der vom Brn. von A. mit Recht getadelten Methode in Frag und Antworten hochit unzweckmaß fig abgefaßt ift, und ibm überbaupt mehrere von B. v. A. annegebene zu einem zwecknässigen Lebrbuche der christl. Religion erforderliche Eigenschaften fehlen. Es thut boch jedem Freunde der Wahrheit wohl, wenn er noch hie und da auf Benfpiele fibst, die beweifen, daß auftaudige Freymuthigkeit

plate allenchalhen erflickt wird. Dem Rec, war bas ebenges bachte, wo ein Landprediger ohne seinen Landescatechienung namentlich aufzusühren, doch wirklich ihn tadelt, und mit Recht tadelt, und wo der Generalswerintendent des Landes selbst diese Eximperungen zum Druck befördert, überaus schähhar, und er kann nicht umbin, ihm hier öffentlich für diese Freude zu danken. Rara selicitas vemporum atque terree, ydi sentire, quae velis, et quae sentias dicere, licer.

V. Caussonular von J. S. Sartorins, Prediger zu Geasberg. Das kormular ist ganz gut und zwecknässig. Bir beben aber dergleichen kormulare schen in Wenge, und man darf sa wohl hossen, daß die meisten Prediger dergleichen kibst nach Waasgabe von Zeit, Personen, Umständen und den jedesmaligen Bedürfnissen werden versertigen konnen. Im Ganzen genommen hat Rec, diese Spuodalbenerage mit großem Vergnügen gelesen und daraus ersehen, daß der Gerr G. S. Belthusen seine Prediger auf eine ihm und ühnen würdige Art beschäftige und leite, und das Reich der Wahrheit und vernünstigen resigissen Ausstärung redlich erweitern belse, daß es also hämische Verläumdung senn muße, was vor einis ger Zeit eine gewisse gelehrte Zestung vom Gegentheil auss sprengte.

Az.

Neues homiletisches Magazin. Ober Predigten über evangelische und andere Texte zur Beforderung der häuslichen Andacht von Johann Spriffian Eonfefert, Königl. Preuß. Consistorialrath, Neumärk. Superintendenten, Inspector und Oberprediger in Kuftrin. Leipzig, den Jakobäer, 1792. 8. 310 Seiten. 20 96.

Der Dr. Konsistorialrath Sepsser, der schon als einguter alest tischer Schriftseller betannt ist, behauptet auch durch diese neue Schrift den Ruhm, den er sich erworden hat. Trach dem Litel und nach einer Ertlärung in dem turzen Verberichte soll dieses Wagazin nicht sewohl ein Repertorium von Kanzelvorzerägen sie angehende Prediger und Kandidaten, als vielinicht ein Andactsbuch für Freunde, der Religion seyn; doch soll anch

in der zwegten Abthelfung eines jeden Bandes auf Kandidaten und Prediger Rudficht genommen werben, wie es benn auch in diesem erften Bande geschehen ift. Prediger und Kandidaten werden zwar die erfte Abtheilung anch gebrauchen tonnen, welche Predigten an Sonn-und Festiagen enthält, und eigente lich nur für Erbanung suchende Religionefremmbe bestimmt ift. aber diese worden nicht oben so gut die mehr für Wrediger nud Kandidaten bestimmte amente Abtheilung, die viele Kalnalpres digten enthält, gebrauchen konnen. Gie werden zwar in Ginführungspredigten, Konfixmations sund Orbinationsteden auch Erbauung und Belehrung finden tonnen, werden aber boch nicht leicht und ohne Both abfichtlich folde Beden fuden und lefen. Rir fie ift also mandies Ueberflußige in biefem Magae sine, und dieser Umstand mochte wohl dem Umlaufe des Buche unter bloßen Religionsfreunden nicht forderlich fenn. Werth des Buchs an sich wird freplich badurch nicht geminbert; aber Rec, glaubt boch, bast wiele mit ihm wanschen werben, ber Berf, batte nicht biefe benben Rlaffen von Leferu im Die erfte Abtheilung biefes Bandes enthalt Auge gehabt. amolf Oredigten an Sonn- und Kesttagen. 1) Ueber den Mutten der Gelbsterkenntniff. Am 4ten Trinit, 2/ Warnung vor der Lieblosigkeit. Am 6ten Trinit. 3) Dom Andenken an Gott bey dem Genusse der täglichen Rabe zungamittel. Im 7ten Trinit. 4) leber die Verbindung der Religion mit unsern Berufsgeschäften. Am sten Trinit. 5) Von den Freuden der Zeligion. Am Sonntage Jubilate. 6) Ueber die Anstalt des Christenthums. (3ft wohl nicht verftanblich genug) Um aten Trinit. 7) Ueber die rechte Beschaffenbeit unsers Entschlusses zur Am allgemeinen Bettage über Jes. 38, 15 Besserana. 8) Ueber den Beiff des Chriftentbums. bis zu Ende. Am Pfinastsonntage. 9) Neber vinige Regeln für Beter, 21m Sonntage Rogate. 10) Nober die Frage: Was ist Religion? Am Johannisfeste. 11) Ueber die richtige und praktische Vorstellung der göntlichen Allmacht. Refte Maria Verkindigung. 12) Ueben das vollendete Beschäft Jefu auf Erden. Im Charfrenmage über Job. 17, 4. Die zwepte Abtheilung enthalt 1) drep aketische Portrage übet Abschnitte aus ber Leibensgeschichte Christi. 2) Gine Einführungepredigt. 3) Eine Konfirmationerebe. Bier Orbinationereben. - Einige Sauptfage in ber erften Abetheilung machten nicht gant richtig auspedrückt seyn, wohin

Mec. ben neunten, gehnten und rifften reihnet. Der Berf. beurtheilt nicht ichon gegebene Regeln für Beter, jonbern er wiede solche Regeln. Der Dauptfat wurde alfo richtiger beis En: Regeln fut Betet. Chen bas alt von bet zehnten und eilften Predigt. Uebrigens stimmen wir dem, was der Berk im Borbericht fagt, ben, daß et in dieses Buch teine andern Bortrage aufgenommen habe, ale folche, in welchen lauter Re-Ligivinswahrheiten mit Absonderung mußiger Spetulation and mit Bermeibung aller' Schuffprache und Deflamation, vermittelft einer euhigen Ubberzeugung des Berstandes, dem Sefühl nabe gebracht werden. Ber wird bas nicht gutheißen und wünfichen, daß alle Prediget von diefem Grumbfate aust geben muchten? Und ainfet Wetf. bat auch geleiftet, mas er versprochen bat. Man finder durchaus ben aufgetiarten Dann. bem es um Bergen liegt, feinem Bubbrern richtige Borftellum gen über bas beppieringen , was er ihnen vortragt, und burch den Berftand aufe Berg m wirten. Der Bortrag ift rubin, obne mote und ecocen ju fenn, und jede Predigt macht ein barmonisches Same wis. Es ift well intuitlich, daß nicht alle durthaus einerlen Werth haben, und daß vielleicht nicht alle Lefer ohne Ausnahine allen Meufferungen des Berf. ('h. B. in ber achten und neunten Predigt) bepftimmen werben. Aber dem chilgrachtet bleibt es wahr, daß diese Predigten verdieneti gelefen ju werben, und daß fie fich gewiß nicht unter ben arofe fen Saufen ber schlechten Prebigten verliehren werben, mie welchen und so viele Prediger jest heimfichen.

Ao.

Bibliothek ber heiligen Geschichte. Bentrage zur Besörderung des biblischen Geschichtstudiums mit Hinsicht auf Apologie des Christenthums. Bon Joh Jac. Heß, Diakon am Frauenmunster und Borsteher der ascetischen Gesellschaft in Zürich. Zweitel. Zürich, ben Orell und Compagnie. 1792. 572 Seiten und XXIV Seit. Worrede. 8." 1 R. 12 98.

Diefer Band enthalt 1) funf Auflage; 2) die Fortsegung ber Revision des biblichen Geschichflubiums von Eusebius bis, gur

litterarificen Revolution am Ende des funftebiten Sabrbuto berts; 3) einen Brief von dem grin. Diakonus Berber an ben Berausgeber biefer Bibliothet nebft beffen Antwort, und enb-Hich 4) ein Evganzungsftilcf In Cations Sarmonie, aus einen altbeutschen Ueberfetzung. Der Berg: geht auf eine lobenwohr-Dige und boscheidene Art seinen ihm eigenen Weg, obnie angke liche Rucklicht auf hergebrachte Gofteme, und, wie et felbit fagt, weber aus Befälligfeit um imrechten Orte nachgebenb. noch aus Eigenstein unbeiebebar zu fenn. Das Gange verbient delefen und bebergigt zu werben, felbft von benen, bie bis 23f. Mennung eben nicht find, und die bew einer frevern Anficht eis niger bibliden Geschichtspunfte then nicht die Gefahr gewahr merben formen, wie der Berf, and seiner filbieftiven Uebergeumung befürchten zu muffen glaubt. Die gedachten fünf Aufe take banbein a) vom wahren Begriff von Chebkrasis. Theotratie des ifegelitischen Bolts ift dem Berf. eine besondere Borfebung, ben welcher jedoch ein unmittelbarer abttlicher Eins Auf nicht nothwendig angewohninen zu werden brauche, durch biefe besondere Vorfehung wird nur ben den narürlichen Bet gebenheiten die hohere Leitung gewiffer Umftande als Mittel Mi gewiffen Zweilen anschaulicher, ben Menfchen ertenntaret und finnlicher, als aus dem für uns muberfebbaren Weltall. Diefes schließet, nach Sen. S., freplich immer erwas Attificus ordensliches im Sange der Sachen, aber nicht immer eine unmittelbave Dagwischenkunft der Gottbeit, in fich. Rach Rec. Urtheil ist Theofratie eine verstantichte Idee vontder Operherrschaft Gottes. b) Jehova, den Gott Israels. Die Denks und Handlungsweise Jehovas ben Moses und ben Dropbeten, und bes geiftigen Allvaters ben Jesus und bett Aposteln ift unvereinbar, wie ber Bert, febr'unt bartout. Er Rellt, um bies Rathfel ju lofen, ben unerwiesenen Bebauten auf : ber Dame Jehova im Alten Ceft. bebeute nicht somobl bie geistige Natur der Gottheit, sondern vielmehr ein unter Bem Ramen Gottes fich zum Umgange mit Menschen berablaffendes Befeit. Befriedigender glaubt fich Der, jene Schwies riafeit burch die bekannte Bemerkung zu heben: Gott ift-ben ben ungehilbetett Moulden immer ein abitrabirter mehr volla kommener Denich; er handelt daher anthropopathisch und ift anthropomorphisch. t) Maturlehre der beiligen Schrift von Bott nach ibrem Berbaltniß zu der eben dabin. geborigen Offenbarungnlebre; jur Beautwortung best Einwurfe: In ber Bibel banbele nur Gott, bagenen mut:

ben bie micht alt leugnenben Ratutfrafte gang überhangen; über der Gottheit wurde die Natur vergessen, ja Gott gerftore in der Bibel die Natur. d) Granzenbestimmung, was in der Bivel Mythos, Anthropoparhie, personificiree Darstellung, Poesie, Vision, und was wirtliche Ge-Schichte ift. Bier ift nur erft ber Unfang ber Abhandlung, ber fich auf ben Monthos bezieht. Bestimmte Grangenbestimmung für die Bibel bat Rec. bier noch nicht gefunden, name lich gewisse Regeln, durch welche es bem Bibelertlarer leicht würde, zu wissen, wo etwas Erzähles eigentlich ober meigent lich, mortlich bistveisch ober analogisch historisch, ju nehmen sen- Wir mussen also die Kortsebung abwarten. 6) Wenes Versuch einer pragmatischen Erzählung der Leidensgeschichte Jesu. Erfter Abschnitt; geht bis auf den fenerlie den Einzug Jesu in Jerusalem. Diese Abhandlung bat Rec. am besten gefallen. Die Erzählung ift pragmatifd), Ursachen und Birtungen oft vortrefflich neben einander geftellt. fonders schaft fie Rec. auch beshalb, weil bier nicht Polemit. wie in den andern Abhandlungen, mit unterläuft f) Die Soutenung der Revision des biblischen Beschichtstu-Diums geht bier auf die bereits tenntlich gemachte Beife. meift nach Cramers Rirchengeschlichte, bis ans Ende des funfzehnten Jahrhunderts. g) Des Herrn Diakonus Herders Brief und des Berf. Antwort betreffenden Plan, den chriftlichen Meligionsunterricht mit der Geschichte Jesu und seiner Apostel angufangen, und diese Geschichte gang jum Grunde des religiosen Unterrichts zu legen. h) Der Verf. erhielt von bem Bibliothetar ber St. Gallenichen Stiftebibliothet Berrn Mep, Hauntinger Die Abschrift eines Stucks von (Carians) Sarmonie der Evangelisten, in einer altreutschen Ueber-Femung, davon der gange Coder in der gedachten Bibliothet befindlich ift. Er gebort nach Herrn Sauntingers Utheil ins meunte Jahrhundert. Fur Freunde der aften deutschen Gwrache ift diese Bandschrift wichtig, und verdient allerdings gang burch ben Druck betannt ju werben. Bie aber biefes Stud bler einen Plat mit Recht finden konnte, fleht Rec. nicht gang ein. Als Probe fest indeffen Rec, Die benden leuten Zeilen bieber :

inti farent thie in equin azunizzi

Ons ist: Et ibunt hi in supplicium acternum, justu autem in vitam acternum,

Fesiethafte Confituctionen wie z. E. biefe: "Me fragt fich, ift der Enfahrungsbeweis ( der Gottlichkeit des Christensthums) nicht nur auf Geschichte nicht gegründet., sondern wimmt er auch nur keine Ruchficht auf fie ?" find nicht gang selten.

Ab.

Untersuchung der Frage: ob die Apostel oder Fremdlinge aus entfernten Ländern zu Jerusalem am Pfingstage in fremden Sprachen geredet haben?
Bon Heinrich Valentin Better, Prosessor des Philosophie und Pastor an St. Jacob zu Rostock.
keipzig, 1792. in Commussion ben Fleischer, 43
Bogen in 8. 436.

Die Ablicht bes Berf. ist eigentlich, feine Zweifel gegen bes Beern Brof. Paulus in Jena Mevnung, bag die Robensarten: mit-Jungen reden und mit andern Jungen reden, (f. Paulus Menes Repert. Th. I. II.) nichts übernatürlides bedeuten, in diefer Schrift vorzutragen, und die für jene Mennung angeführten Grimbe mi enttraften. Er zeigt i) daraus, daß | Cor. 12, 8. etwas Nathrliches, wie die Berbindung der Glieber des Leibes. Gott zugeschrieben werde. folge nicht, daß auch das Uebrige, was B. 6 - 11 Gott muge-Idrieben werde, natürlich gewirkt fen; 2) daß aus dem Misbrauch, der von der Sprachengabe gemacht werden fonnte, nicht folge. daß fie nicht übernatürlich gewesen fen: ia mantonne mit Wichaelis, in seinen Anmerkungen für Ungelehrte. annehmen, daß nur vorgebliche, nicht wirkliche Begeisterte sich des Misbrauchs schuldig gemacht batten. Er mennt 3) aus 1 Cor. 1.2, 3. folge nicht, daß jeder Chrift den Geift Gottes aehabt babe, also nicht gerade etwas Uebernatürliches ben ben Saben des beiligen Geiftes anzunehmen fep. Denn die Ant. wort des Apostels beziehe sich auf die Frage der Corinther. maring nur von dem unterscheidenden Kennzeichen wirklich, ober nicht wirdich vom Geifte Gottes Begeisterter die Robe. gewesen sep. (Dies will dem Roc. nicht einlauchten. offenbar, das überall im N. T. allen, die an Jehm glaubeit ber Beife Bottes jugeschrieben wird, ber fie nun leite umb regiere; benn fie hatten nun gottliche, wahre und richtige Er-

kenntnig von Gottes wurdiger Berehrung erlangt. Diese verdantten fie Gott, und durch diefe witfte nun fernet Goft in ihnen. Man vergleiche Rom. 8, 9 — 17. u. a. O. Und wenn gleich des Apostels Antwort sich auf die Frage der Corinther bezieht, und nur von wirflichen ober vergeblichen Begeisterten die Rede ift: fo zeigt doch des Apostels Antwort, daß er nur den für einen nicht wirklich vom Geiste Gotten Bei geifterten erkannt wiffen wolle, ber Schum berfuche; woraus benn weiter folgt, daß er jeden, ber wirklich an Jesum glads bet, für einen vom Beifte Gottes geleiteten Mann erfannt wisten wolle. Eben so Johannes i Joh. 4, 1 - 4. bie Gabe gettlich fet, und Gott mit Recht'sugefchriefen werde, ward damit behauptet, wenn die Gabe als eine Gabe der Gefe ftes Gottes Beschrieben ward. Aber wie der Meusch sie Gott verbanke, naturlicher ober übernaturlicher Beife, mird bamit nicht gelehrt. Es folgt also auch daraus, daß die Sprachengabe eine Gabe bes Beiftes Bottes heißt, noch nicht, baß fle als übernatürlich beschrieben werden solle. Man unterschieb bamals noch nicht so genau wie jest das Mathrliche und Urbernaturliche. Man beachtete minder die Mittel und Mittelursachen, als die lette Ursache, namlich Gott, und führte alles Bute mit frommer Dantbatkeit auf Gott jurud.) Er zeigt 4) daß aus der Ermahnung Pauli 1 Cor. 12, 31, 14, 1. nach den besten Baben zu streben, nicht auf die Sprachengabe geschlossen werden konne, da Paulus sie nicht darunter ver-Teht; fondern die Geiftesgabe der Liebe.

Rachdem er so zu zeigen sich bemaßt bat, daß bie Grun-De, welche beweisen sollen, daß die Sprachengabe eine nature liche Gabe bes Beiftes Bottes gewesen fen, ihm nicht fart genug scheinen: so kommt er auf die Erzählung Ap. Gesch. 11. die Dr. Prof. Paulus so versteht, daß sich viele Berehrer Jest aus allerlen Landern, bie verschiedene Sprachen tebeten, am Pfingstfefte auf einem Dache mit den Aposteln im Gebethe vereinigt, daß jeder in feiner Landessprache laut Gott verbert. licht, und daß dieß die Aufmerksamteit und das Erstaunen der beffen nicht gewohnten Juden aus Jerufalem verurfacht habe. Begen biefe Megnung zeigt ber Berf., bag 1) Petrus bieg. Reden in fremden Sprachen allerdings dem Beifte Bottes Jugefchrieben habe, 2) daß, wenn Joel 3. gleich nicht von frems ben Sprachen die Rede fen, bafelbft boch von gottlicher Begeifterung geredet werbe; 3) daß nicht bas gemeinschaftliche laute 17. 21. D. B. III, B. s. Gr. IVs Aeft.

Beberd, fonbern ber Donner und das Brausen des Sturms. das Zusammentaufen veranlagt babe, Cindem der Berf. lieben Dekeln benautreten geneigt ift,) und daß theils nicht erweislich Jen, daß man damals ichon die Verehrer Jesu aberhaupt Ga-Tilder genannt habe, theils sich kantn beareisen lasse, wie man alle die Auswärtigen für gebohrne Galilder gehalten haben 4) Das der zie Vers nicht als eine Erklätung des pierten zu betrachten fep; auch daß es natürlicher fep, unter ben aula Baic Profelyten der Juden, als Berehrer Jefu, datamter zu versteben. — Endich will der Verf. auch Rosens mallers in seinen Scholien vorgetragene Meynung, bag mar die Apoltel am Pfingstfeste in verschiedenen Sprachen Gerebet. aber diefelben naturlicher Beife ellernt batten, nicht geiten Taffen; sondern eine übernatürlich erlangte Pertigkeit in Fremben Sprachen zu reden, den Aposteln vindiciren; theils weil es fich nicht begreifen laffe, wie die Apostel, Gafflaer und demeine Kilcher, so schnell zu einem so boben Grade von Fertig-Feit delangt fevn; (wo wird aber in der Avostelgeschichte eines twhen Grades von Rettiakeit erwähnt?) theils weil es ausbrudlich beiße: wie ihnen der Geist gab auszusprechen; (aber folgt denn baraus, daß ber Beift Gottes ihnen biefe Gabe nicht nathrlich; sondern übernatürlicher Beife gegeben babe?)

Die Abhandlung fit übrigens in dem anständigen Louis rubiger Prufung gefchrieben, welcher allein bem Gelehrten gegiemt, und Rec. ift in ben meiften Gaben des Berf. Mannung, nur darin nicht, daß er mennt, es sen aus dem R. T. erweislich, daß bie Babe in fremden Sprachen au reben eine übernaturliche Gabe gewesen senn musse. Ein Sauntgrund, bet ben Verf. zu dieser Mennung bewoden hat, Abeint ber gewes sen zu senn: man musse doch durchaus ber den Apos fteln übernatürliche Gaben, fowohl der Erfenntniff, als der Macht Wunder zu thun, annehmen. Um fo viel weniger sey es schwierig, auch die Sprachengabe für eine übernatürliche Gabe zu balten. Der B. hat dies fen Grund gwar nicht ausbrücklich aufgezählt, aber boch auf ihn, als auf ein Postulat, sich pit bezogen, so daß man fiebt, wie viel er auf denfelben bauet. Aber diefer Grund ift fo ficher nicht, als er dem Berfasser scheinet. Man kann schwerlich erweisen, daß Jefus feinen Schulern eine übermtuffiche Leitung des Geistes Bottes verheißen babe, wenn er ihnen die Zeb

Leitung bes Geiftes Gottes verbieß; aber ihnen ibernammliche Einsichten verheißen habe, wenn er ihnen gottliche Ginsichten Es ist vielmehr flar, daß, wenn vom Geiste Gottes Die Rebe ift, nicht gerade von übernatürlichen; sondern von gottlichen, wenn gleich naturlichen, Wirkungen Die Rebe fen. Mus der Natur und Beschaffenheit ihrer Einsichten solat auch gar nicht, daß fie bielelben auf eine übernatürliche Beile er langt haben; sie sind alle vielmehr von der Art, wie wir sie natürlicher Weife von solchen Mannern in solchen Umftans ben erwarten fonnen und muffen, - Bas ferner bie Gabe. Bunder zu thun, betrifft; so ist unleugbar, daß die Apostel vois Gott das Bermogen erhalten haben, Krantheiten zu beilen. beren Beilung als ein Bert Gottes betrachtet marb. aber auch eben so unteughar, daß daraus, bag die Beilung eines Kranken von den Juden für ein Werk Gottes oden Bunder gehalten ward, noch nicht folge, daß es ein übernatüre Liches Bert Gottes gewesen sep. Denn die Juden nennten auch das ein Wunder, woben fie nur Birtung Gottes fae ben und die natürlichen Mittel nicht kannten, wodurch bas von Sott bewirft marb. Daher fommt es denn auch, bas in ben jubifchen Beschreibungen solcher Krankenbeilungen ber Mittel nicht ermahnt; sondern nur alles von einer ausserve benelichen übernatürlichen Seite beschrieben wird. Renn man bieß bedeuft, und ermägt, daß Lucas lange nachdem die Apostelgesch, III, IV. und ferner ergablten Borfalle fich aus trugen, fie nach Sorenfagen, fo wie fromme Berehrer Steffe fie ergablten, aufgeschrieben bat: fo fieht man es ein, baß man unmöglich ben birlanglichen Beweis des Sabes führen tonne, baf biefe Borfalle genan fo geschehen fenn, wie fie em lählt find a daß feine Mittel gebraucht senn, wie keiner Dite tel erwährt wird, und daß also gerade eine übernarürliche. und nicht eine natürliche Begebenheit anzunehmen sev. Aba.

## Arznengesahrheit.

Berfuch einer neuen Theorie ber Wasserschen. Gin Dantrag jur Geschichte berfelben; bem Publikum gur Prufung vorgelegt won R. F. Baber, privation firendem Arzte zu Buchsweiler im niederrheimischen Departement. Frankfurt und Leipzig, bep Pfab.

Mit lobenswilrbiger Bescheibenheit erzählt ber Berf. zuerf Die Beschichte einer von felbft entstandenen fürchterlichen Bas ferscheu ben feitier 4jahrigen Sundin, Die Section biefes Thiers und die verschliednen Erscheinungen, welche das Sift denes tollen Bundes Bevanderen, theils von ihm gebissenen, theils mit feinem Geifer von dem Berfaffer inoculirten, Bunden ber worbrachte; beschreibt den Verlauf ber Bundemuth und bie Rennzeichen betfelben, beweift, daß das Ausschneiden des Collwurms und das Caftriren der hunde nicht nur unnüte, londern vielmehr schabliche Vorbauungemittel waren, ben Musdruch der Buth zu verhüten, und daß das Ausrotten der vielen überfluffigen Sunde, verbunden mit einer ftrengen Auf ficht der Policen auf die nachbleibenden Thiere dieser Art, eins gig und allein die Denschen gegen die schrecklichen golgen bet hundswuth ficher zu ftellen, vermogend find. Bierauf geht ber Berf. jur Bafferichen ben Denschen fiber, und theift seine, auf dem Titel angegebene Theorie Diefer Rrantheit mir, welche fürglich folgende ift. Die Bafferschen ift entweder Rervenmafferichen, ober eine trampfhafte ober symptomatische Bafferidien. Die eiste Att, hydrophobia nervola vera, ist die fürchterliche Arantheit, welche nur Sunde von selber befällt. ben ihnen immer tödtlich ift und ihren Big an Menschen und Thieren zur gewissen Ursache der Wasserscheu macht. Die wasmobilche Wafferschen ift oft mit dem Teranus verwedsseit und vielleicht auch eine Krankheit berselben Art; ift nicht, unheilbar und der Bil ber mit derfelben behofteten Sunde nicht fo ichablich und Bafferichen bervorbring gend. Die fomptomatische Bafferschen gefellt fich ber Menfeben und Thieren als Jufall ju manchen Krantheiten und ift gleichfalls heubar. — Aus biefem Unterfchiebe nun laffen fich die oft. so verschieden bemerkten Bürkungen toller Sundebiffe leicht eitlaren; allein es ist nicht fo leicht, — welches bet Berf. auch selber eingesteht, — Diese verschiednen Krankbeis ten ben den Thieren mit Gewißbeit vorber zu erkennen. Um Ende dieses Abschnittes bemerkt ber Berf. noch, und auch Rec. Fann es nicht unberührt laffen, bag ber, ohnebem foren idrectliche Bustand wafferscheiner Perfonen noch tranriger und betlagenswerthet werbe, burch bie Anaft, welche biefe Batlentem-felber über den Ausgang-kören Krankheit hegen, und darch die mehrste Zeit unmenschliche Bekandlung ihrer Mauter, welche aus unwebiger Bucht vor Ansteckung sie wilflos laffen, oder wohl gar ihrecht; die hips auf das thericked Borurtheil beruhet, als bemühren sich dieser Art Kranke, und sich we beissen mad, gleich ben hunden, zu bellen, welches dra stere eben so ungegründer als das letzte lächerlich und unwahp ist. Urberhaupt sen der Geiser dieser Versonen an der unwert letzten haut gebrache, nicht anstecken, und mehrere Bemerktungen bewiesen ist, das Aus das Fleisch von geschlachteten, vorher von tollen Hunden gebissenen Thieren ganz ohne Schaden gegesten worden sen

Im zwenten Abschnirt dieser Abhandlung geht der Verkalle nur bekannte als hulfreich vorgeschlagne, innerliche und dusserliche Heil erwiebe burch die Bekanntschaft des Berk. und dieser practische Heil erwiebe burch die Bekanntschaft des Berk. mik den vornehmsten Schristen über diese fürchterliche Krantheit, durch die richtigen Bemerkungen und manche gute Kingerzeige zu serneren Nachdenken, welche er, so wie der specretische Theil, enthäle, diesem Berkitz killig das Recht, zu den nücklichen Verprügen, über die Wasserschue gerechnet zu werden. — "Auf alle innerliche Mittel," sagt der Verf., " sie mogen einschaft die innerliche Mittel, " sagt der Verf., " sie mogen einschaft auf die innerliche ben jeder Wasserschen anwenden will, so viel " als auf Ailbaud's Gistpulver, oder des Baron zirschen zu zultige kulversalbanden. — Die Behandlung der gebiller von Munde, bennahe nach Hen. Mederers Vorschrift, sit es hauptsächlich, auf welche der Verf. dur Verhütung der Wasserschen das mehrste Vertrauen seht.

Mußische physisch - medicinische Litteratur dieses Jahrhunderts, vom Geh. Rath Baldinger zu Marburg. Erstes Stück. Trucklie Aerzie und Naturforscher in Nugland, von Peter I. die Catharina II. Marburg, in der akademischen Buchhandt. 1792.

Den ersten Bogen füllt ein Empfehlungsschreiben an ben Berrn Hauptmann von Willers; hierauf führt ber gelehrte R 3

herr Berf. bie Schriftsteller überhaupt an, welche Ruglands meuere Litteratur getiefert haben, und ftellt bann bie Toufelen und ihre Schriften auf, welche in Ruglands Rronbienften fat Arznedwiffenschaft: und Naturgeschichte ausgezeichnete Verbienfte baben. Im folgenden Stucke verftriche et bie Rationalrus few ju riemen und ju biefem Stuet eine Bachtefe ju geben-Bur Probe schreiben wir unfern Lefern folgenden turgen Artilel ab. - 8. G. Gmelin, ein Brubers Sohn J. Georg's; gebobren gu Tubingen 1743. 1) Differt Amary, de Ariar lepticie nobilioribus, Cinnamomo, Anifo Rellato & Alfa socide. Tubing. 1763. — 2) Histor sucorum, Petrop. \$768, 410. - 3) Flore Sibiricae, T. III. Petrop. 1769. 4. cum tabb, sen, - T. IV, ibick 1771, 4. c. tab, aen. - 4) Reifen burch Rufland, ter Theil, Petersburg, auch 2. 3 und 4 Eb. in gr. 480. 1784, ruffifch überfest. Starb in der Gefangenschaft des Tatar. Chans, an der Rubr.

Beschreibung des Weichselgopfs, nebst einer Amveifung wie man sich in dieser Krankseit verhaltent musse, um davon zu genesen. Zum Besten bes kandvolks; von J. J. Hoffmann, der Arzneyund Wundarznenkunst Doctor. Aus dem Potnischen überfest. Königsberg, ben Niedsvins, 1792. 2 Vogen in 8. 2 K.

Mir können biefe unvolltändige Beschreibung und eben so midngelhafte, einseitige Behandlung des Beichselzopfes unsern Lefern um besto weniger empfehlen, ba herr la honsaine und auch diefe, in Polen einheimische Krankheit so meisterhaft beschrieben, und so richtig zu beurtheilen gelehrt hat.

D6.

Wie kann men mit gutem Erfolge franke Hunde behandeln? — Eine grundliche und nüßliche Abhandlung von den Krankheiten der Hunde nebst den bafür dienlichsten Hulfsmitteln jum Nugen des gemeinen Wefens, von J. M. der W. und M. D. M. D. Landshut, in der Hagenschen Buchhandl.

Raum ist es zu glauben, daß diese gründliche Abhandung im I. 1792 gemacht seyn soll. Wenige Kapitel ausgenommen, sieht vas Gänze so aus, als wenn es aus Dobets Idgerpraktik ausgeschrieden wäre. Ningend sind ganz gesunde physiologische und pathologische Begrisse zu sinden, und die Receptur ist begracheschne Unsnahme etens. Fast überall sind veraltete Wittel in

überfinfiger Denge mit einander verbunden.

Bas für einen Begriff foll man fich von einem D. der Beltweisheit und Debicht machen, der, da er von dem Nubett ber Junde tebet, 'affo fchließt: "Und mit wolchem Rugentann nicht die Bundsfotte und auch der weiße Bundsfoth ben einigen Bufatten des Leibes in Der Arrnepwissenschafe gebraucht werden ? (. s.) ber bie Augen für "kimftliche und? subtile Werkzeuge des Geffichts" halt, und dann ein Augenpule verlaus is: Geripef Bucker und is Gran weisem Bitriok verordnet, ohne über beffen Gebrauch ein Bort mehr gu fagen, als: "Mache es zu einem Dulver, und blase selbes mit einem Redertiel in Die Augen?" Dergleichen Unbestimmtheiten fleiden einen Doctor ber Beltmeisheit, febr übel. Es erregt in ben-That gerechten Umwillen, wenn man in febem Kapitel mabre. nimmt, baf der Berfaffer feine Theorie von ben menschlichen Krankheiten gang unberändern und nur hin und wiedet niedi: fleint auf die Rrankheit der Sunde ahmendet, und das obens drein verftummelte.

Man sieht wohl, Herr M. hat sich das Fach der Thiers armenkunde sein leicht gemacht. Sin Campendium übermenschliche Krankheiten und einige verlegene Recepte sür Hunde, hin und wieder etwas Neues; M. d. S. gründliche und nürzliche Abbandlung zo. — Was soft in einer Abshandlung von den Krankheiten der Hunde die ganze Beschrols bung der menschlichen Wassericheue, sammt allen Mitteln das gegen? Und wie kommt die Beschreibung und Cur des menschlichen Kropses hinein? doch genug von diesem fludzigen und nureisen Produkte. Von ganz anderer Ark und nüglicher

in aller hinsicht ist bas Buch:

Meher Nichfrankseiten und beren Heilung — nebst.
mehrern in die Thierarznepfunde überhaupt eine Rose

schlagenden Beobachtungen von einer Gefellschaft, praktischer Thierargte. Leipzig, 1792. ben Jaco-baer. VIII. 302 Seiten in 8. 20 36.

Dies für Dekonomen bestimmte Gud enthäls unter 7 hauptnummern eine gute Auswahl veterinarischer Aussichem Kranzbsischen der Herren Chabert, Flandrin, Hugard und
sem Kranzbsischen der Herren Chabert, Flandrin, Hugard und
sem Kranzbsischen der Gerren Chabert, Flandrin, Hugard und
sen verpflanzt zu werben und tragen dazu ber, der Thierarzneptunde das verächtliche Gewand der Empirie abzuztehen,
und das ist sehr zu wunschen. Die Geschichte der franzbs.
Thierarzungschule zu, womit dieses Buch behinnt, hatte süglich unüberseht bleiben können; wenn es anders der B. ernster Bille war, "ein Buch für Gesonomen", zu schreiben.
So konnte auch die Beurtheilung der vornehmsten Schristen
über den Roh entweder ganz wenfallen, oder hach kürzer gesaßt werden. Die übrigen Lussehe sind ohnstreiter nühlicher
für die Oeconomen.

34.

M. Stoll — Beilungsmethobe in bem braktischen Rrankenhause zu Wien. Bierten Theils zweyter Band. Uebersett und mit praktischen Zusäsen begleiter von G. E. Jahry — Brestau, ben Kornbem altern. 1792. 396 S. in gr. g. i Me.

Der Zweck und die Gute dieser Berbeutschutig sind aus ben vorigen Theilen bekannt, von Nebereilungssehlern ist sie noch kimmer nicht fren, d. B. S. 97 ist das eingeklammerte Wort Echaussement zum zweptenmale sallch und gegen den Sinn des Originals angebracht, auf derselben Seite ist das: lintea quadruplicata des Originals durch viersacher Jied überseht, Seite 189 ist electuarium (Latwerge), durch Lecksafts (tincka) verdeutscht. Warum schreibt der Ueb. so oft Cicute für Schierling? u. dgl. Die Stellen des Originals, welche in die Besterinärkunde einschlagen, Seite 369, 309, 450 und 485, hat der Ueb. mit Recht ausgesassen. Auch gut, daß er, um die Bärde siche siche anzuschwellen (und den Leser nicht zu sehr im Studium des Originals zu unterbrechen) seine Zusätze abgestürzt und einige, ihrer nothwendigen Westläuftigkeit seegen, ganz

gang ben Seite gelegt hat, fie merben bem Dublifum, wogn er in der Borrede Doffnung macht, angleich mit einem allgemeinen Regifter über bas gange Berf in einem Supplement. Indesten ift diefer band willtommner und nublidger fenn. Band boch nichts weniger als arm an Jufgen, und ba von bem Inhalt des Driningle blet nichts angelichtt werben bart. fo, will Rec., aur Chre des Ueberfebere und gum Bortbeil der Uebersebungen die wichtigften bier anführen. - & 75 hat der Ueb. feine wirflich praftifch mabren Gedanten über ben Gebrauch der Chinarinde vorzüglich im bosartigen Bechselfieber geaußert; G. 175 warut er mit Recht gegen bas ju lange Siken im Außbad; 12 bis 14 Minuten, oder bis man eine ifinere Barme oder Schwere an den Sugen fublt, ift binreis' chend; S. 233 beweift er die Truglichkeit der Indication ju mehrerm Blutlaffen, welche ber unwiffenbe Ergt fo oft aus ber Entzundungebaut bernimmt; Geite 245 tragt er feine Depa nung aber ben thierischen Magnetismus umftanblich und mit Grunden vor; naturlich, daß ein Argt wie ber Ueberfeter biefer' Schwarmeren ober Betrugeren auf den Grund fieht; G. 239 marnt er gegen ben Gebrauch ber Rloffire jur Beit, wenn ein Bieberansichlag eben ausbrechen will, und insbefenbere auch an' bein Tag, wenn die Eiterung ber Pocken aufangen foll, bie fanfte Ermarmung und Auflofung ber Rhoffire im Unterleib' tann Gelegenheit geben , bag ber Buffuß ber Gafte gegen ben' Unterleib geht und mit ihm der Giter jurud tritt, ober bod in, feinem Gang vorwarts guruckgehalten wird's Ceite 253 bringt er treffliche Erinnerungen gegen die so oft empschine und gefuchte Einfachbeit ber Recepte bep; G. 325 geigt er, bag ber Kampher in vielen Rallen mehr als Schweißbeforderung und Startung leifte; S. 336 wird die Behandlung ber blinben, Schleimichten und fliesseiten Golbaber fur, abet treffent, angegeben; G. 378 fucht ber Ueb. ju beweifen, bag man die Blatterimpfung nicht allgemein empfehlen durfe ; S. 194 ruhmt er als ein vortreffliches Prafervativmittel, beffen er fich felbst ben herrschenden Faulfiebern ober Ruhren mit Rugen bedient, bas talte Bab, jumal wenn man vor bem taglichen Gebrauch desselben einmal eine sauerliche Absührung genommen hat; 6. 395 bringt er verschiedenes über den Gebrauch des Quede filbets forobl zur Vorbereitung ben der Vockenimpfung als auch gur Verhutung ber Blattern ben; er bezeugt, daß ihm bas' Queckfilber, vereinigt mit Rampher und bem funern und auf fern

schlagenden Beobachtungen von einer Befellschaft, praktischer Thierarzte. Leipzig, 1792. ben Jaco-baer. VIII. 302 Seiten in 8. 20 Re.

Dies für Dekonomen bestimmte Buch enthäls unter 7 Kauptnummern eine gute Auswahl veterinarischer Ausschen Französischen der Herren Chabert, Flandrin, Luzard und
s. f. überseht. Solche Aussagen bezu ben deutschen Doden verpflanzt zu werden und tragen dazu bev, der Thierarzneptunde das verächtliche Gewand der Empiris abzuztehen,
und das ist sehr zu wunschen. Die Geschichte der französ.
Thierarzuerschule zu, wunschen, Die Geschichte der französich unüberseht bleiben konnen wunn es anders des B. ernster Willa war, "ein Buch für Geconomen," zu schreiben.
So konnte auch die Beurtheilung der vornehmsten Schristen
über den Roh entweder ganz werssellen, oder deck kürzer gekaft werden. Die übrigen Aussage sind shuskreiter mühlicher
für die Oeconomen.

M. Stoll — Seilungamethobe in bem praktischen Rrankenhause zu Wien. Bierten Theils zweyter Band. Uebersett und mit praktischen Zusäsen begleiter von G. E. Fabry — Brestau, ben Korn bem altern. 1792. 396 S. in gr. g. I M.

Der Zweck und die Gute dieser Berbeutschutig sind dus ben vorigen Theilen bekannt, von Nebereilungssehlern ist sie nicht kinner nicht fren, z. B. S. 37 ist das eingeklammerte Wort Echauskement zum zweytenmule sallch und gegen den Sinn der Driginals angebracht, auf derselben Seite ist das: lintea quadruplicata des Originals durch vierkacher Fleck übersetzt, Seite 189 ist electuarium (katwerge), durch kecksäst (kinctus) verdeutscht. Warum schreibt der Ueb. so ost Cicute für Schierling? u. dgl. Die Stellen des Originals, welche in die Vertrinarkunde einschlagen, Seite 369, 309, 450 und 485, hat der Ueb. mit Recht ausgesassen. Auch gut, daß er, um die Bäide siche anzuschwellen (und den Leser nicht zu sehr im Studium des Originals zu unterbrechen) seine Zusätz abgestürzt und einige, ihrer nothwendigen Westläuftigkeit stegen, ganz

gang ben Seite gelogt bat, fie merben bem Dublifum , wone er in der Borrede Soffining macht, sugleich mit einem alle, gemeinen Regifter über bas gange Wert in einem Supplement. band willtommner und nublider fenn. Indeffen ift biefer Band boch nichts weniger als arm an Bulggen, und ba von bem Inhalt des Drivings blet thicks andefinit werben bart. fo, will Rec. pur Chre des Uebersebers und gum Bortheil der Uebersebungen die wichtigsten hier ansühren. - & 75 hat der Heb. feine wirklich prattifch mabren Gedaufen über ben Debrauch der Chinarinde vorzüglich im bösartigen Bechlelfieber gehußert; S. 175 warut er mit Recht gegen bas zu lange-Siten im Sugbab; 12 bis 14 Minuten, ober bis man eine iffnere Barme ober Schwere an den Sugen fuhlt, ift binreli dend; S. 233 beweift et die Truglichkeit der Indication gu inchrerm Blutlaffer, welche ber unwissende Argt fo oft aus ber Entzundungebaut bernimmt; Geite 245 tragt er feine Den riung aber ben thierischen Magnetismus umftanblich und mit Grunden vor; naturlich, bag ein Argt wie ber Ueberfeter biefer! Schwärmeren ober Betrugeren auf den Grund ficht; &. 239 warnt er gegen den Gebrduch ber Ripfrire fur Beit, wenn ein Bieberausichlag eben ausbrechen will, und insbefenbere auch an' bein Tag, wenn die Eiterung der Pocken anfangen foll, bie fanfte Ermarmung und Auflosung ber Athftire im Unterleite's Unterleib gebt und mit ihm der Eiter jurnd tritt, ober bod in. feinem Gang vorwarts guruckgehalten wird; Geite 253 Bringt er treffliche Erinnerungen gegen die so oft empschine und gefuchte Einfachbeit der Recepte bep; G. 325 jeigt er, bag ber Kampher in vielen Fallen mehr als Schweißbeforderung und Startung feifte; S. 336 wird die Behandlung der blinben. Schleimichten und flieffeitben Golbaber furg, abet treffent, angegeben; G. 378 fucht ber leb. ju beweisen, bag man die Blatterimpfung nicht allgemein empfehlen durfe ; G. 394 ruhmt er als ein vortreffliches Peaservativmittel, dessen er sich selbst ben betrichenden Kaulfiebern oder Ruhren mit Rugen bedient, Das talte Bab, jumal wenn man vor bem taglichen Gebrauch beffelben einmal eine fauerliche Abführung genommen bat; 6. 39's bringt er verschiedenes über den Gebrauch des Quede fifbets forobl zur Borbereitung ben der Pockenimpfung als auch gur Verhutung ber Blattern ben; er bezeugt, bag ihm bas' Aneckliber, vereinigt mit Rampher und dem junern und auffern

fern Gebrauch des Meichus, ben vier Perfonen, die der Arte ftertung febr nah ausgesthet waren, jur Berhutung ber Blattern erwunstie Dienste thaten.

Df-

Johann Christian Dolz mene Berfuche und Erfahrungen über einige Pflanzengifte. Herausgegeben von — Ackermann, Professor in Allborf, Nurne. berg, 1792. 4 26.

In der Vorrede verbirgt der Br. Herausgeber die Wahrheit. and Zuverläffigteit ber angestellten Bersuche, welche allerbings. für die Argnentunde wichtig find. Die erften betreffen die Rirfchlorbeerblatter und das aus ihnen erhaltene Baffer. Biele Bogel, welche in einer Kammer auf einem mit biesen Blate. tern angefüllten Sad übernachteten ober fich nabe baben auf. bielten, farben. Much erregte ber durch bas Berichneiden ber. Blatter erreate Durft dem Verf. Kopfichmerz und Betaubung. Aus den frischen trocknen Blattern ethielt der Berk durch bie im Wasserhab angestellte Destillation eine Fluffigteit von ans. genehmen bittern Geruch und Geschmack, welcher zugleich etmas icharf war. Startere Sige trieb etwas Del mit über, mas sich auf dem Boden ber Vorlage sammlet, doch bald wieber mit dem Baffer fich vermischt, und es milchartig macht. In diesem Del stecke eigentlich der Siftgehalt des Kirschlor-, beerwassers. Bersuche zeigten, daß fleine Bogel von 2 - 3 Tropfen davon, die man ihnen einflößte, in weniger als einer balben Minute mit oder ohne Krampfe ftarben. Die Deffnung. zeigte aufgetriebene Sefasse und ein flussiges fleckigtes Blut. Das durch ftarferes Beuer erhaltene brenglichte Baffer und Del erregte Zuckungen und Durchfall, boch genafen die Bogel wieder. Aus zerftoffenen bittern Manbelu, von welchen bas, Del durch taltes Pressen geschieden war, erhielt der Verfasser burch abnliches Verfahren ein dem vorigen abnliches Baffer, welches noch schneller als jenes todtete; alle Blutgefalle wurben banon aufgetrieben: der Betfaffer vergleicht bie fo febr fcmelle Birfung biefes Giftes mit ber des Donners, ober bes Schwerdtes. Leber ober Lunge schienen vorzuglich bavon an. gegriffen zu werden, auch trat Blut zwischen ben Lamellen bes Hirnschabels aus. Bogel, die von Kornern leben, erholten fich

Doch wieber. Chen fo wirrfte bas cobibirte Baffer. Muf Raningen winder es ebenfalle, bech nicht fo beleterifel in aans Reinen Gaben: Gieben Tropfen Boteten afeichwohl in woen Minuten forochi jene, als auch Ragen. Lahmungen, Unettipfinblickfeit und aufferorbentliche Erweiterung ber Pmille maren ben noch baurendem Leben bie Sommeoine. March bent Dobe zeigten ficht auch bier aufgeloftes Blut, ferobeite Gel Mife', miebe Schleim an ben Banden bes Magent, fockerer Aufaimmenhang der kottikten Saut des Magens und Warmtu-Bals mit ben icheigen, loichtes Amsgehen der Sagre aus dem Relle. Dies Gift in Bunben gebracht, aufferte burchaus! Die namlichen Burfmaen, & abtete oft in weniger als einer Minute: das fonberbarke war, Baf die Leichenöffnungen ebew bieleiben Erfcheftemmen balbeter, als nach innerlich genommes nem Sifte: Sirichlorbeerwaffer tobtet eben fo, nur etwas fungfamer. Beben Tropfen der bittern Manbet- Giftes ale Cinftir bepgebencht, Sobreton eine Laube in einer halben Die nute: auch bas Kirschlorbeerwasser war auf diese Aro wortien. Die Erscheinungen nach bem Tobe eben biefelben. Gleiche! Burtung erfolgte auf Ginfprigungen in ber! Dutterfdeibe; Das Gefrieren benahm dem Gifte nur wenig von feinen ichablis delt Kraften: Deftillirtes Baffet aus Burbaumblattern, Lapus : und Pomerangenblaturn fconbete: nicht im geringffeit. Eben fo bas aus Sopfen bestillirte.

Nb.

## Roman a

Rein gewöhnliches Wefignt und daher allerdings einer näherts: Auflicht werth. Wer blos anmiffrt fem und blas seine Einbisdungsfraft beschäftigt haben will, findet hier schweckich seinen. Wann, benn der Verf. sucht mehr zu belehren, mehr anf Kopf und Herz zu wirken, als unsere gewöhnlichen Romanenschieriber, baher vielleicht der Zusah auf dem Titel: Rein Monderver

deroman. Gein 3med ift, au zeigen, baf bie meiften Denichen in Absicht ihrer Theorie und Praris hochft inconfequent Kind, daß, man fie gemeiniglich besser scher schimmer findet. els es ihr thepretisches Epstem verspricht, bas man fich einer großen Unbedachtsamkeit schuldig macht, wenn man sich unterftebt, ben moralischen, Wetth eines Menschen nach seiner mog ralifchen Theorie ober mobl gar nach feiner Religion und nach seinen Spekulationen Au beurtheilen , daß selbst- die allmählige Bildung unfere Spftems burchaus niemals bas Berk unfretz freven Bernunft ift, fondern bag toufend Dinge-um uns bet mehr ober weniger Antheil beren baben. Obreftreitig ein peichhaltiger und jugleich nuttlicher Stoff! Die Mohrbeit im uer Sabe in ber Befchichte eines Menschenlebens anschaulich: barguftellen , mar teine uble Bee. Ricolni in feinem Rothe anker, Wieland in seinem Agathon, Willer und Anigge in mehrern ihrer Romane hallen auf abidide Art des dulce und, neile zu verbinden gewußt. Wir wollen feben, wie der Verfaffer foin Vebitel benutt bat, um jene Wahrheiten auf eine augewehme Art vorzutsagen.

Sarl Trautmonn war ber, Sohn eines Dache- und Junflizamemanns in einem mindinaffinen beutschen fürstendume. Gein Bater war ein durchaus delicher, autmitbiger, offen. bergiger und was die Hauptsache ausmacht, unbestechlicher Phlegma, Bang gur Rube und Leichtglaubigfeit ma-Mann. ren feine Fehler. Reich murbe er bep biefen Eigenschaften nicht, benn er war Aeil zu wenig Defonom, theile zu rechtschaffen und gewissenhaft. Karl verlor seine Mutter sehr frib. Der Latimermafibent wollte bem alten Trautmann gine feines Creaturen gur Frau wieder anschwaßen, aber ber Plan mislang. Da nun Trautmann obnehin wegen seiner Chrlichfeit git keinem von ben vielen spitbubifden plusmacherischen Proreften bes Ministers zu gebrauchen wat, so brachte es ber Prasident mit Hulfe des schurtifchen Amtsschreibers endlich das bin, daß ber Amtmann unter dem Vorwande, ein wichtiges Document veruntreurt zur haben, eingezogen wurde. Er fait im Wefangnif von jebermann ale unfchulbig bebauert. Schon als re mod in Annt und Winden stand, butte der Pastor loci: fich in Ermangelung:eines beffern gum Lebeer des jummen Trautmanne erboten und ban Anerbieten war mit Freuden anger mennien worben; benn me Befoldung eines geschickten Bause ledvers blieb dem Amtmann ben seiner Ebrlichkeit nichts übrig. Diet

Dier war nun frevlich Karl zwar in febr ehelichen, aber eben nicht in ben gefchickteften Sanden. Die eranscendentale Beilie ordnung mit allen Spisfindigteiten der Donmarif und ein Paar lateinische Bocabelir aus bem Cornelius Revos ausweitbia an fernen, war bas nort plus wirre feiner Sendien, web thes alles der Chren Paftor feinem Boglinge, der nach der Gofangennehmung und dem barauf erfolgten Tobe des alten Umtmanns ihm gang jur Erziehung iberlaffen war, treuffeiffie singublauen fucte, benn auf gleiche Manter war er fethft auch gut feinen Biffenschaften gelangt. Raul ließ fich auch bas alles gern gefallen, denn er tannte nichts befferer, und des Baftors einzige Sochter Bilbelmine, feine Befpielin, verfüßte ihm burch ihren ichwesterlichen Unigung bas Gefühl ber Schlaes des Catechismus, u. des Bocabellernens. D. Simonius war ein Dtann, bet burdaus tein anderes Softem für mahr hielt, als das herrschende Sustem seiner Ritche. Gepruft hatte er es nie, Broeffel maren ibm nie dagegen eingefallen, et kannte baber auch teine Unruhe, taufend Berlegenheiten maren ihm unbekannt. Seine Bernunft war eine für allemast gefangen genommen, oder vielmehr fie war nie in dem Ralle bewefen, ne fangen genommen gu merben. Der Bf. giebt &. 38 ff. Die Dauptfabe feines Softems au', bas freplich von ber Urs ift. bağ man es im vorigen Jahrhundert bis auf das fleinfte Jota orthodor gefunden haben wurde. Glaube und Ergreifung ber Gnabe ift die Bauptfache. Tugend ift grour gut; aber fein Mittel jur Seligfeit. Bernunft ift ihm nichts, burch bie übernaturlichen Gnabenwürfungen muß die Bernunft untere brieft werden. Der Mensch ist bas verworfenste Geschöpf; bas sich benken laßt, von Ratur ein Rebell gegen die notelle den Gefette, et tann nichts Gottgefalliges thun. Ber auffer bem Wege bes Glaubens und der Gnade felig zu werben fucht, berriar fich. Die vollkommenste Tugend hat ohne Glauben in ben Mugen Gottes feinen Berth, und geht nothwenbig emigverloren u. f. w. Ein Mann, det fid, mit so vielen ungereimten, umpurbigen und offenbar falfden Beeriffen berumtragt, ber von der Ratur des Menfchen fo erniedrigend forict; der fich die Gottheit parthevild, graufam, blutburftig benet, ber nur einer gang tleinen Angabl Menfchen bas Recht ertheilt, der Gottheit wohlgefällige Sondlungen zu thun, der mit hart brigiger Unverschämtheit der Tugend ihren Werrth raubt und afte Moenlitat unforgrabt, wird, follte man benten, bein menschecktebender, wohlwollender, buldfatter, verträglicher Menich The second of the second second

kon konnen. Und boch war er es. Seine theuretischen Mepnungen hatten auf fein Leben keinen ober menigen Ginfluß. Allen Nichtlutherariern fprach er die Seligkeit ab, und war doch verträglich mit Ratholiten und Reformirten. Augend leace er in der Theorie keinen Werth und übte leibst die schönsten Eugenden und schähte sie an andern, Grena in feinen Drebieten und Catechifationen, iberaab micht felten seine Gemeinde bem Teufel und ließ sich boch nie in ungehintliche Bethammung eines einzelnen Mitaliebs ein. Er apa auf die Berachter des Abendmahls los; aber er giena nicht zu einzelnen Gliebern ber Gemeine ins haus, um fie burch bonnernbe Borftellungen jum A. Di. binguichrecken. Er bielt alle Suden für verworfene Befchapfe, Die ber Snade des Höchsten umwerth maren und beherberate und veroffeate selbst seche Bochen lang einen armen auf der Reise veruns askotten Juden in seinem Hanse, ohne ein einzigennahl ihm du bemeisen, bag ber Bessias schon gekommen sop. Dies ift die Schilderung, die uns der Berf. von diesem Ruvid orthodoren Landprediger macht. Rec. glaubt gern, daß die Inconfe queng ber Benfchen, die in fo vielen anbern Dingen jebem Menschenkeobachter einfeuchtet, auch zwischen Mennungen und Sandlungen fatt finde, und daß ber Verfaffer hier nicht blos ein Gelcopf seiner Einbildungskraft geschildert haben aber Rec. hatte auch gewünscht, daß es der Verf. nicht ben der bloß fen Schilberung hatte bewenden laffen. Er botte vielmehr feinen Landprediger im Laufe seines Lebens in solche Lagen bringen und ibn fo, wie er ibn schildert, vor unfern Augen handeln lassen follen. Dies wurde mehr Leben ins Gange und mehr Interesse bineingehrächt baben, als man lebt barinnen Andet. Chen dies ist der Kall mit dem Nebencharafter der Dafferin und ber übrigen Derfonen. Doch wir febren gun Damtbelben ber Beldichte gurud.

Nach dern auf obige Weise in Nettelbach verleden Jahren wird Karl Trautmann, der zum Passonen bestimmt war, weis er viel Luß zum Bücherlesen und eine gute Memorie hatte, und hübsch still und solgsam war," in eine öffentliche Schule einer massigen Landstadt gedracht. Der Verf. aussend bep dieser Weisenheit sehr verminstige Stundslabe über die Bestimmung junger Cente zu irgend einem Stande. Frensichsich sie oft sonn worgetragen, aber manche Dunge können nicht oft genug gesagt werden, und das veränderte Semand, worrin

man ste kleider, auß mit dazu bienen, sie in Umlauf zu brins gen. Die Schilderung der Schule scheint dem Rec. auch ganz gult zu sepu. Der Lojährige Rector ist ganz, wie man sie noch hie und da vegetiren siehet, aber der Convector ist, obzleich er ein Antipode des Rectors nach des Berf. Absicht sepn sollte und kepn komte, doch zu sehr schwindelnder Schöngeist, als daß wan nicht eine kleine Abweichung von der Natur sürchten sollte. Schullehrer von der Art, wie jener Rector, mußten billig mit Ruhm und reichlicher Pension in Ruhestand versetz, und Schwindelsbose, wie der Convector, verdienen von der Schule weggejagt zu werden. Der steisste Pedant ist in solchen Källen den weitem so schölich nicht, als ein efferveseirender Schöngeist.

Larmi, om in Langenrobe, bem Orte, wo bie Schufe mar, privatiftender Gelehrter, aus beffen Berichloffenheit und Eingezogenheit das Stadtchen nicht recht flug werden kann. amd die Wahrheit zu sagen, auch Rec. nicht, ist ein Deus ex machina, den unser Verf. brauchte, um jemanden zu haben. der seinem Trantmann eine andere und zwar entgegengesetze Richtung geben follte, als er bisber in Nettelbach und auf der Schule erhalten hatte. Traffend find übrigens Die Urtheile geschildert, die das Stadtgeschwaß eines teinen Landstadtchens über diesen etwas bigarren Dann fällte, ber in Wahrheit nom Berf. nicht gehörig motivirt ift. Unferm Berf. giebt er Gele genheit zu einer tangen Epijode - Larmi's Lebens. Erzie bunge : und Bildungegeschichte. Allerdinge febrreich , wenn auch hie und da etwas anders geleitet, als man vielleicht erwartete und erwarten konnte, aber gar ju febr mit Rasonnements und Resterionen inberladen. Das Glaubensbefenntnik und Spftem des karmi, der ein entschiedener Steptifer und entschlossener Gegner aller dogmatischen Philosophie und Re ligion und aller Offenbarung war, das der Verk mit der Ucberichrät einruckt: Ein Glaubensbekenntniff, welches vermuehlich wenig Glud machen wird - burfte bod wohl die und da, wenn auch nicht ber den Theplogen von Omfesion, fein Glud, das beist, Unbanger machen. Bucher, die den Titel: Romane an der Stien fuhren, tommen beut an Lage in so vieler Menschen Bande, daß mancher darunter, ber, mit feinem Paftor ungufrieden ju fepn, Urfach ju haben glaubt, bie und ba etwas gegen die Refigion mir Freuden aufgreift, und bann aus einem Paftorengegner ein Religionege.

gner wird, benp bie menigften Deufden wiffen Berfonen und Bachen von einelider ju unterscheiben, und foreiben bann bie Gebler und Midnael der erstern auf Rechnung der leisterft. Rury, Rec. batte bas Spftem des allgemeinen Materialismus nicht mit fo durren Worten in einem Romane gelehrt. Freb-Lich giebt der Berf. im folgenden auch eine ausführliche Erorterung biefes Spftems und zeigt die sthablichen Folgen beffet-Ben, aber - man wird fle überschlagen ober gar ju Sunften Beffelben Softems beuten, benn karmi, ber bogmatifche Atheift, ift nach ber Schilberung bes Berf. boch immer ein tugenbhafter ebler Mann nach Grundfaten. Rec. ift nichts weniger als freifer Anhanger irgend eines bestimmten Spitems, er ift mit bem Berk von Bergen überzengt, bag es für die Boblfabrt des Menschengeschlechts bochst beilfam ware, wenn jedet einzelne überzeugt werden tonnte, daß jeder, der Vernunft befiet, auch bas Recht haben muffe, fie nach Billtuhr ju gebrauchen, baf es nicht Schuld des Menichen sep, wenn et burch feine Bernunft bestimmt wird, mibers zu benten, als bics fer und jener, daß ben speculativen Gegenstanden burchaus teine übereinstimmende Denkungsart ben Menschen statt finden tonne, daß es frevelhafter Eingriff in die Rechte der Menfchbeit fen, ju verlangen, bag andere nicht mehr, nicht weniger alauben sollen, als wir glauben — alles dieses ift reine auldene Wahrheit, aber um sie zu lehren und zu üben, bedarf es teines Atheismus, bedurfte es nicht des Aufwands von Worten, ben ber Berf. macht, um bas Syftem bes Materialismus im fleinsten Detail vorzutragen.

Trautmann wird auf eine etwas sonderbare Art mit biefem karmi bekannt, und dieser, ein leidenschaftlicher Prosestenmacher, wender alles an, um auch den jungen Trautmann zu bekehren. Der Verf. zeichnet nun Schritt vor Schritt ten Gaug, den Larmi mit Trautmann nahm, um ihm das kircheliche Spisem der christlichen Religion verdächtig und balb abgeschmackt zu machen. Man kann denken, daß es bey Traukmanns vorherzegangerer Erzlehung einen harten Kampf kostete, aber er wurde bekämpst und karmi blied Sieger. Withelich halt Nec. dies für eine zu delitate Sache, als daß er es billigen könnte, ihr einen Platz in einem Roman zu geben. Unsere heutige Leseweit ist von der Art, daß man aus solchen Neufferungen für seine elgene Blöße Bekleidung nehnien kann und wird. Der Daufe, der jeht lieser, ist zu gemischt, mit

voramssezen zu dürfen, dergleichen Dinge könnten von allen verdauertwerden, mancher wird sie verschlucken, und als halbverdauerte Eruditäten wieder von sich geben. Aurz, Rec. winsicht, das der Verf., so viel schöne, herrliche, gemeinnützige Wahrheiten er ben der Gelegenheit auch sagt, damit etwas vorsichtiger zu Werke gegangen wäre.

Trautmann gehet endlich, vollig jum Atheismus vorbereitet, auf die Atademie. Auf der Reife bort er irgendwo eine febr ruhrende und bernunftige Leithenpredigt, wodurch feine schnehen wankende Philosophie nicht wenig erschüttert, und er thuf eine große Revolution im Reiche seiner Spundsabe und Meinungen vorbereitet wurde. - Zeichnung ber Studenten-Trautmann wird Renommift und Svieler, und kommet seler in die Klemme. Kermer, auch ein Renommist, aber baben ein Philosoph von anderer Urt, als Larmi, sucht Traurmann von Larmi's System abwendig zu machen. bieser Permer ist, so wie Larmi, in seiner Art eine Abweichung von der Regel, dessen Charafter wohl keine strenge psychologie fife Untersudzung aushali. Trautmaim kommt von feinen speculativen Sirrthumern zurück. D. Simonius aberralcht feinen Pflegefohn durch einen Befuch, und erloft ibn nach einer gehaltenen moralischen Lection aus aflen Geldnothen. in die Schlingen der sinnlichen Liebe laßt der Berk. Trautmann fallen, und mit affen seinen schönen philosophischen Grundfäßen unterliegen und gefangen werden. Er wird endlich ein warmer Christenthumsverehrer, und kehrt nach viertehalb Jahren mit Reinern von der Atademie guruck nach Langenvode, findet keine Wilhelmine durch den Aufenthalt in der Stadt sehr reformirt, Larmi sehr trant, der seinen Zögling naturlich in seis pen Grundfagen febr verdidert fir det, aber doch fein Onftem noch gegen Trautmann zu vertheibigen sucht. Sier scheint ber Rerf, gang vergeffen zu haben, bag er einen Roman fdrieb. benn er giebt uns die feinsten und fchwierigsten Discuffionen der Philosophie zu lesen, die allerdings dem Leser, der gewohnt ift, auch au benken, febr viel Unterhaltung geben, aber auch von einem ungleich größern Theise der Lefer gewiß werden überschlagen werden.

Barmi stiebt. Reformation ber Langemoder Schule, mit treffenden, aber tief einschneidenden Sartasmen über die Pädagogik des achtzehnten Jahrhunderts. Die Pasterin kiebt, der alte Simonius sühlt, daß er alt wird, er nuß einen I. N. D. B. U. L. St. 140 Left.

Abjunct haben, und man wird leicht vernuthen, daß Traus, mann es seint werde, wodurch also Wilhelmine jur Frau Pasto, rin gestempelt wird.

Dies ist die Stiggraphie eines Romans, ber fich eben nicht durch tunftliche Anlage, frappante Coups u. bal. auszeichnet, und daber vielleicht für den größern Theil der Romanen leser, die blos lesen, um die ihnen lastige Zeit zu todten, nicht Abwechselung und Frivolitäten genug haben, aber dem gebilder tern Theile berfelben, worunter Rec. auch Leute von ernftet Dentart begreift, Stoff genng ju nublichen Berrachtungen geben tann. Bat auch der Berf. seine Muster in dieser Gattung nicht erreicht, so hat er doch, nach des Mcc. Urtheil, seine Unlage bazu und feine Menschenkenntniß auf eine Urt gezeigt, die uns berechtigt, ihn jur Ausbildung feines Talents ju ermuntern. Sein Vortrag ift den Sachen angemessen, sein Styl rein. Nur einmal, wenn Rec. sich recht erinnert, stieß er auf einen Sprachfehler, namlich bas Zeitwort lebren mit bem Datin Ein Sprachfehler, den unfere deutschen Schriftsteller sich häufig er uben und verzeihen, den aber die Kritik doch rugen muß.

Aleris, ober bas Hauschen im Walbe, eine Hands schrift, die am Ufer der Jere gefunden ward, hers ausgegeben von dem Verfasser von Lolotte und Fansfan. Zwenter Theil. Leipzig, im Verlag der Dukschen Buchhandl. 1792. 436 ©. 8. 1 Me.

Seit der Anzeige des ersten Theils dieser Uebersetzung hat Rec. Gelegenheit gehabt, das Original kennen zu ternen, das en bamals nicht kannte. Der Titel, den Rec als litterarische Natiz herschreibt, heißt: Alexis ou la maisonnerte dans les bois Manuscript trouvé sur les bords de l'klere, et public par l'auteur de Lolotte Fansan. I — IV. 1789, avec sig. Grenoble et Paris — Maradan. Den Werth dieses Prosdukts sinden die Leser in unserer Diblightek ben der Anzeige des ersten Theils der Uebersetzung angegeben, dort ist anch die Uebersetzung gewürdiget. Den diesem zwenten Theile sinde ich nicht nöthig, mein Urtheil zu ändern. Doch scheint der Uebersetzur mehr Fleiß an den zwenten Theil gewendet zu haben, vielleicht erhielt er unterdessen auch mehr Beläusigkeit im Uebersetzu.

feben. Die und da ftogt man wohl auf Uncorrectbelten, als 3. B. ich verfichere Ihnen - worden für geworben, por ftatt für u. bal., die aber mehr Flüchtigteit als Untunde zu verrathen Scheinten. Die Geschichte selbst aber erhebt fich im zwenten Theile um teinen Grad hober als vorbin. Fast fürchte ich, daß man urtheilen nuffe, fie finke noch unter die Mittelmäßig: teit herab. Bas ein Castrat über die Prabestination radottirt. ift jum Theil so übel angebracht, daß es auch den geduldigsten Lefer ermuden muß, und überhamt find die Begebenbeiten fo übel an einander gereihet, es ift fo wenig Einklang der einzelnen Theile jum Gangen, man trifft fo wenig vorbereitende Data, daß fast immer ein Deus ex machina ben Knoten schurzen, ein anderer ihn losen muß; bie Charaftere bleiben fich auch nicht getren, ber Zwischenacte, die jur Fortführung ber Sandlung, jur Beribirtelung oder Lofung bes Samen nbe thig ober nublich find, trifft man gu viele an, oft wird auch ber Ausgang einer Bermickelung fruber herbengeführt ober anticipirt, als nothig ift - tury, bas Sange ift fo wenig gusammenhangend, bag Rec. froh war, auf ber 436ften Geite bas langft gewünschte Ende ju finden. Berlohren hatten wir also gewiß nichts, wenn biefer, obgleich nicht gang fade, boch gewiß nur mittelmäßige Roman unüberfest geblieben matei Bir baben lett eine folde Aluth von deutschen Romanen, deren Sandlung und Seinen uns naber liegen, bag wir die mittelmaßigen nuslandischen gang entbehren tonnen. Mur folcher bie fich'durch ihre Unlage, the Interesse, thren Styl und ihre Ausführung vorzüglich empfehlen, und über ben gewöhnlichen! Troß unserer einheimischen und fremden Produtte dieses Ras. ches etheben, sollte man auf deutschen Grund und Boden verpflanzen, von andern aber gar keine Motiz nehmen. es nicht die Auslander eben so mit unsern vaterlandischen littes rarischen Probutten?

Geist und Sitten der Vorzeit in komischen Erzählungen von Friz Frauenlod. Berlin, 1792. in Mag- 1 dorffs Buchhandlung. 23 Vogen. 8. 1 M.

Menn der Subler dieser elenden Schartele, bie den Geist und die Sitten von lauter Hurern und Chebrechen, ohne Scheu und Schaam schilbert, bieher vielleicht Auswärter eines Bordells war, so hat er durch diese Schrift sich wöllig dazu

qualificite, kuftig eine Stufe inder zu steigen, und selbst ein Borbell zu batten. Alle Kniffe und Pfisse, eine solche Pflanzschie anzulezen, Mädchen und Weiber, Jünglinge und Mänsker zu versühren, kennt er gründlich. Nur mag er sich vor der Polizep in Acht nehmend Sapionti fat.

Die Philosophie in Collision mir der liebe, oder Abt. Magazeni und sein Zögling. Eine mehr als wahrscheinliche Geschichte. Mit vier Kupfen. Leipzig, beh Alberti, 1792. 23 Vogen, 7 Vogen Borrede. 198. 12 %.

Die Scene dieses etwas bennen Gewebes von moralisten Carricaturen liegt in Spatien. Faft midte Rec. vermutben, daß es eine ins Deutsche verballbornte Mebersetung fen. : Retbinand Gonzales, ber Sohn eines Grand von Spanien and Frankein Bingenga, eine enit ihm auferzogene arme, aber von ehlem franifchen Blitte entfroffene Bermanbtin, find bie Spine del, um die fich alle Verwickelung des Knownsund deffen Aufs losung drebet. Ferdinand ift einet ber bosbafteften Jungan, Die je auf zwey Fußen gegangen find : Jein Erzieher, ber Abt Magazeni, ein durchtriebener Bojewicht, foll ihn bilben, und will ihn gum Philesophen machen. Die Grundfaße friner: Philosophie find Gines folden Schurken wurdig. Bingenga, eine aufblühende Schoitheit, bat zur Erzieherin eine gewiffe Bentreblen, ben Abschaum weiblicher Lafter, eine abgenutte Französische Bubldirne der niedrigsten Art. : Was die Collisien ber Philosophie mit der Liebe, deren der Titel ermahnt; bierben foll, hat Diec, nicht finden konnen. Gerdinand witd gegen. seine Natut von feinem Erzieher zu einer eistalten Gleichgult tigfeit gegen das ganze Beibergeschlecht budurch gebracht, daß. der weise Hofmeister bem jungen Grafen beweiset, wie ichadlich die Welbelliebe dem Manne im Bachsthume seiner topperlichen und geistigen Krafte sen. Die Weiber, sage ver Abt, achten uns nur wie Dafchinen, die gemacht find, ihrer Begierden zu befriedigen; daher ihre Berachtung jedes beragten Mannes, und wenn er das Kleinod des Staats, der Abgott einer Nations, ein guter König ware. Das Weib ift taglich aufgelegt, an feiner Stirn einen Bodwerrath zu begeben, benn fie kann nichts hochachten, als feste Manubeit, und ift blind

gegen alle übrige Berblenfte u. f. m. Diefe-und abnliche Grunde follen ben jungen Grafen gegen alle Gefahren ber Liebe, die von Seiten Bingenga's ibm droben, fichern; bages gen lehrt er ihn platonifche Liebe. Inbeffen tommt Ferbinand mit der Birgenza in Lagen, wo auch der Rolfchste Sofmeisten feine verächtlichen Grundfako von Beibern mochte aufgegeben baben; er verliebt fich wirtlich in Binzenza, und lucht auf alle Beise seine Liebe zu sichern und zu befriedigen. Unahaltlichera weise befommt er feinen eigenen Bater jum Rebenbubler. Bermuthlich foll die gegen den Willen des Sofmeisters und Ros seiner Grundsate aufteimende und wachsende Liebe Ferdia nands die Collifton der Philosophie mit der Liebe vorstellen. Allein, bann batte erstlich biefer Dunte bes Romans in ein etwas belleres Licht gestellt werden follen, jest verliehrt er fich. unter dem Gewuhle von Gruppen im hintergrunde bes Ges maldes, und dann fragen wir gwentens: Sind Grundfage von ber Art Philosophie ju nennen ? Der Simmet bewahre uns por der Philosophie des Berk, der wegen feiner Philosophie Die Galeeren verdient hatte, und bas von Rechtswegen. Dan urtheile felbft aus einigen Brocken berfelben.

Der Abt will feinen Zögling von bem Rusen ber Philos fophie im menschlichen Leben belehren, und bate ihm zu bem Ende eine lange und langweilige Borlefung über alle Rachen bes menschlichen Wiffens, worin er von jedem einzelnen zeigt, wie und worn es zu gebrauchen fen. Richt Schulphilosophie meint er, wie er fagt, soudern Philosophie für die Belt. Und nun fängt er an: "Die Logif und Ethit (ift bas nicht Schule philosophie?) lebrt uns unkre Handlungen bestimmen u. s. w. Obne Logie und Ethie wird man nie Cabalen, die boch in der großen Belt fo nothmendig find, (?) schmieden können, welche die Capellenprobe aushalten; ohne Logif und Ethik weiß man mie gewiß, ob es Zeit oder Ungeit, die Springfedern losznichlas gen und die Cabale in Gang zu bringen u. f. w. Die Ethiff fagt uns, wenn wir die Rolle des Gleißners oder Gottlofen. bes Belben ober Feigen, bes Berfchwiegenen ober bes Plaubevers u. f. m. zu fpielen haben u. f. w. (Das fagt uns bie Ethif ? Mun bann thut Nec. Bergicht aufalle Logif und Cthit.) Die michtiafte Biffenschaft nach ber Philosophie ift für einen unternehmenden Kopf die Rechtagelehrfamkeit. neue Mahr für ben Rec. 1 aber nun vollends der Grund!) Durch fie lernt mon die Siefete, und mit ihnen auch alle ihre Sama

Schwächen und Lacten genau fennen, verfleht fich, wenn eine gesuide Philosophie vorausgegangen. (Etwa die Philosophie bes Abt Magazeni.). Rennt man nun die Luden und Schma. den der Gesehe, so fann man tausend Dinge unternehmen, wovor der Unmissende zurückbebt, derm' man durch die Gesetze Chlupfen fann, ohne von dem Schwerdt ber Gerechtigfeit beruhrt zu merden u. f. w. Wenn man nun überdies die Matur der Richter kennt, und nebst der Logik mit einer gespickten Borse versehen ift u. s. w. Daber so viele, welche in prachtis gen Carossen sahren, in Saus und Braus leben — — obgleich Be die ganze Belt schon zwanzigmal des Stranges würdig erkannt bat, daher so mancher mit einer aoldnen Rette um den. Pals am Ctaatsruder fist, wenn er auch lange schon verdient bat, an einer eisernen Rette auf dem Ocean zu rudern u. f. m. (Dabin verdienten vor allen die Lehrer einer folden Philosophie und Rechtswissenschaft verwiesen zu werden!) Die Arze nepflinde (denn unser Abt ist in omni scibili vorsarus) ist eine nothwendige Biffenschaft u. f.w. (das benfen wir auch; aber que gang andern Grunden, als ber Abt.) Der Argt bringt wie der Geistliche in alle Saufer, und meistens, wie biefer, auch in die Geheimnisse der Kamilien. Die Erben beugen oft in Demuth ibre Samter vor ibm, und scheinen um etwas zu flehen, was er gewähren kann, wenn man erkenntlich ist: bem Arzte giebt oft ein Minister seine wichtigken Plane, sein ganzes Gluck in die Sande, und nuweilen werben fogar Thronfolger die vertrautesten Freunde des Arztes. Und was bat er ju fürchten ? - Der Tobtengraber verbeimlicht feine Thaten -Stebet nun dem Arate felbst jemand im Bege, und fann er -ihn wirklich nicht aus feiner Atmosphare hinauscuriren. fo liefert ihm die Chemie gewisse Arcana, die er nur mit der Borficht des berühmten D. Ricci an den Mann bringen darf u. f. m. " Ohe, iam fatis oft! Die Lefer werben langft ben Jesuiten etfannt baben. Sollte man nicht glauben, ber Berf, babe ein Dasquill auf alle Wiffenschaften schreiben wollen?

In diese Grundsche murde nun Ferdinand eingeweißet, und man kann denken, welch ein Ungehauer (der Verf. nennt es einen Philosophen,) dieser ohnehin boshafte Junge wurde. Birklich schildert er ihn am Sterbebette seiner bigotten frommen Mutter auf eine mit jenen Grundschen völlig consequents Art, so abscheulich, daß man mit Unwillen die Augen von dies sem Auswurf der Meuschheit ahwendet. So wie Magazens

ein Bube det ärgsten Art nach Grundsten, Theorie und lleberlegung ift, so ercellirt die Hosmeisterin der Vinzenza, die abscheutiche Ventrebleu, in allen weiblichen Lastern, in die sie mit der intriguantesten Bosheit ihr Fräulein einweiher. Sonderbar ist es, daß, da der Verf. die Ventrebleu immer, wie billig, als ein verderbtes Geschöpf vorstellt, Abt Magazeni, der in mehr als einer Rücksicht noch mehr Abscheu verdieut, immer als Philosoph und Menschenenner dargestellt wird. Die Ventrebleu läßt ihr Fräulein täglich sechsmat beten, und in jeder Woche zur Beichte gehen, die übrigen Frenstunden des Tages lieset sie französische und spanische Romane im Geschmack der Fille de joie, der Delices de Clottre u. s. w., womit sie hurch ihre Hosmiesterin verschen wird.

Mus allem diesen werben unsere Leser leicht begreifen. welch ein Gewebe ber indecentesten Gemalde und Situationen in diesem Buche aufgestellt werden musse. Wirklich treibt es ber Berf., der, wovon wir gleich Beweise aufftellen wollen, in Oberdeutschland leben, und vielleicht in Rloftern sich hernm: getrieben haben muß, oder als Monch und Gewissensrath die Sundenregifter ber verworfenften Gefchopfe fennen gelernt Bat, oft bis jum Efel, So 3. B. bas Gemalbe ber Bentrebleu. big ben Belegenheit einer nachtlichen Feuerebrunft, wovon bet Verf. ein größer Liebhaber ist, und daher auch mehr als eine eitziehen lagt, fich im aufferften Regligee, im Bemde rettet. (Benlaufig erinnern wir ben diefem indecenten Gemalbe, daß ber Berf. Die frangofischen Brocken hatte weglaffen sollen, ba er, wie es scheint, nicht einmal die frangofische Grammatik verfte-Sein voyez-vous cette spectacle ift nichts, als ein grammatikalifcher Schniker.) Der Auftritt zwischen dem Frifeur Petit und bem Fraulein Bingenga, Die Bentrebleu in dem Augenblicke überrascht, wo Detit dem Fraulein prattischen Unterricht in dem geben will, was Vingenga bieber nur aus Büchern und dem mundlichen Unterricht der Gouvernante Hier sowohl als noch bey einer andern abnlichen Ueberraschung lagt der indiscrete Verf. Die Gouvernante, Die gern ihr Kraulein als unentblatterte Rofe an einen Bolluftling verkaufen will, mit Bulfe ihrer Ginne und anatomifchen Renntulffe untersuchen, und durch diese Inspectionem, ocularem finden, daß der Sturm die Rose noch nicht entblattert bat. Bon einem nachtlichen Auftritte im Garten zwischen ber Bettel Bentrebleu und dem alten Grafen Gonzalez, der fie in der

Dunkelheit ber Racht für bie Blingenga Bielt, in bie ber alte Bod aufferft verliebt mar, fagt der Berf. felbft, dag die Delicatesse ben Schlener druber wersen musse. Und doch ist der ganze Auftritt sehr sauber in Aupfer gestochen. Das nenne ich doch Delicatesse! Einmal läßt er, um is nicht zum Aeusserften zwischen Ferdinand und Bingenga tommen zu laffen, nachdem er alle Avancen ohne Schleper und hat feben laffen, jum Glud noch die Bettstelle, worin die berden Berliebten fich pufammen getroffen haben, aufammenbrechen, und enblich, um feinem Meisterwerte von Vordelltennmiß, die Krone aufzuseben. laßt er gar die Ventrebleu ihre Ausschweifungen, die sie als Buhldiene und gemeine Gassenhure sich hatte zu Schulden. sommen laffen, ju fogar, wie fie fich ihrem eigenen Sobne Preis giebt, mit fo vieler Indeceng dem Fraulein gum Beitvertreib erzählen, daß Rec. das Buch aus Unwillen und Eckel an Die Seite warf.

Ungfücklicherweise scheint, nach bem letten Bogen murtheilen, dieses sittenlose Gemasche noch nicht zu Ende zu senn; Benn nachdem ber alte Gonzalez in die Fallen der Inquifition gerathen, Ferdinand mit der Bingenza entflohen, und fogar unter Zigeunern fich berumgewieben bet, finden wir ihn an Benedig auf der Leiter mit dem Strang um den Sals. Er wird wirtlich von der Leiter gestoßen, aber da Magazeni, der Ferdinand glaubte erftochen zu haben, ibm, unter der Larve eines Monchs, eine lederne Binde zupracticirt, Die er um den Leib hat, und um welche der Nachrichter Bescheid Beill; auch Magazeni ber Monch ift, ber Ferdinanden zum Gelgen fichte, Bas Kreuz über ihn schlagt, so wird wohl, obgleich das Buch mit einem: Gott fen feiner armen Geele gnabig! enbigt, Die Se'chichte noch nicht zu Ende senn; Kerbinand wird wieder aufleben, und. so ift zu befürchten, daß diese ectelhafte Bordella chichte noch weiter fortgeführt werden wird, obgleich nitgende eine Kortsetung versprochen ift, die wie auch bem Verf. gern schenken wollen. Das übrigens dieses saubere Produkt in Oberdeutschland fabricirt fenn muffe, beweift die uncorrecte deutsche Sprache: 3. B. obwohl fie baben auf die jehn Gebote Gottes vergaß, enferbaulich, deffen er fich gebrauchte, man muß um den Argt schicken, norblos für unnothig, und berateichen Sprachsehler mehr.

Sellenie von romantischen Gemalben, Arabesten, Sinctesten und Calots. Erste Abibeilung. Drie ginale und Copieen. Berlin, ben Maurer, 1792. X und 411 Geiten. 8. 1 MR. 4 26.

Seins Bande hindurch hatte der Verfasser der Aleinen Ao. mane, Erzählungen und Schwänte, ber fich bier als eie nen Berliher mit ber Unterfcbrift B. Cb. S. D. . . 6 (Molius) angiebt, ein teselustiges Publikum gefunden; was Bunder alfo, daß er unter einem neuen Titet, der ihm vielleicht mehr Ropfbrechen gefoftet baben mag, als das gange Buch, für feine Bonner und Rreunde eine neue Gallerie eröffnet, beren Ende, fo Gott will! und fein Berleger und feine Lefer ihre Rechnung baben finden, whald nicht abzuschen ist. Es mar allerdings nothig, daß er fich über den etwas sonderbaren Titel feines Buches erflarte, und jum Berfandniß unserer Lefen muffen wir seine Ertlarung mittheilen. Argbesten find ben ihm Mahrchen von allen Sattungen; Grotesten find ibm Die allerregellofesten und unvigften Spiele der Phantafie, und Calots sollen Geschichten, mabre oder erdichtete von der Art fenil, die er ebemals Schwanke nannte. Go bat fich also ber Sammler diefer Gallerie ein fo weites Feld eröffnet, bag er eber Lefer und Recenfenden darauf mude und matt laufen feben, als felbst in Berlegenheit fommen fann. Und damit es ihm ja eber an Dinte und Papier als an Stoff fehlen moge, plundert er feron in biefer erften Abtheilung bas Ausland, und nimmt Studg auf, die ichen vor ihm bearbeitet maren. Groteste ift in diesem Bande nicht. hier ift ber Inhalt:

- 1) Die Einstedlerbatte im Ardenner Walde. Eine französische Tovelle. Sie ist aus den Oeuvres complettes der Madame Riccoboni genommen; und enthält eine höchstens mittelmäßige Liebesgeschichte aus den Zeiten der Areuzzige, mit so wenigen interessanten Zügen und so oberstächlich bearbeitet, daß man ihr den französischen Ursprung auf den ersten Blick ansiehet. Man lieft sich darüber in Solaf, wacht auf, liefet weiter, und kann sich abermals kaum des Schlass erwehren. Rec, war froh, daß das Ding doch nach ein Ende nahm.
- 2) Saidenroslein, Eine deutsche Airtergeschichte. Der Herausgeber sagt, daß sie von Beit Weber verfaßt seh; und Rec. glaubt es gern. Es ist wenigstens Beit Webers

Lon und Sprache, die, obgleich von hunderten nachgeaffet, fitt boch batch: ihre eigene Kraft sogleich auszeichnet. Auch ist diese Daibenröslein unter allen das beste Stuck dieser Bammlung. Mehrere von der Art konnen dieser Gallerie Liebhaber und Liebhaberinnen verschaffen, besonders wenn die jetige Borliebe oder vielmehr Bunh für Rittergeschichten keine Eriffs erlichdet. Feurige Phantasie, genaue Kenntnis und Maleren des Charafters und Geistes des Mittelalters sind unverkennbar darin; mit herzlicher Theilnahme solgt, man dem Verf, und seinen Rittern in die schauderhastesten höhlen und alle die sürche terlichen, Grausen erregenden Scenen hindurth, und macht gern die Eprünge mit, die der Erzähler hie und da thut. Rec. hat diesen Abschnitt mit Vergnügen gelesen.

- 3) Die unglücklich Liebenden. Es ist die Histoire de Toinan de Pontsort et de Jacob de Foulsebour aus den Contes en l'air der Grasin Namond. Sie steht schon in den kleinen Romanen des Irn. Hoft, Schulz, und da diese so allgemein gesesen werden, so hatte ste süglich hier wegbleiben konnen. Auch ist ihr Werth so groß nicht, als er ausgegeben wird; die Ironse ist zu plump, um lange anziehend und beiffend genug zu seyn.
- 4) Der Brückenzoll. Kin Bruchstädt aus dem Leben des Grafen von A. Es soll eine Bolkssage seyn, vonzeinem unserer besten dramatischen Dichter bearbeitet, wie der Herausgeber sagt, aber den Dichter nicht nennt. Das Stick hat Interesse genug, und ist auch gut genug erzählt. Aber entweder weil es Volkssage wirklich ist, deren sich Nec, nur duutel erinnert, oder weil es schon irgendwo ausgetischet gewesen ist, kam es dem Nec, vor, als habe er auch dieses Stud schon einmal gelesen. Mit Gewisheit kann er aber hierüber nichts bestimmen; und wie ware es auch möglich, so eiwas ben dem Schwall von Sachen dieser Art im Gedächtnis zu behalten? Nachstage in Büchern deshalb zu halten, schien weder der Zeit noch Mühe werth zu seyn.
- 5) Der halbe Sahn. Ein Aindermährchen, wobey man gans sanft einschlafen kann. Und wahrlich! das ist Bahrheit. Es ist das sadeste Mährchen, das je von einer Amme mag sewi erzählt worden. Das Original ist von dem bekannten allezeit sertigen Bielskreiber Recis de la Brezonne, und auch schon in dem neuen Abeillard, wenigstens zum

Theil, den Beutschen vorgelevert worden. Der Gewarzeber hat es, wie er selbst gestehet, noch mit einigen Berstoßen gegen Geographie und Chronologie und mit einigen Derbheiten im Ausbruck bereichert. Rec. zweiselt, daß das Stuck dadurch gewonnen habe. Dergleichen Bereichevungen sind d. B., daß die Namen verdreststilb, d. B. Reiw (Wien).

6) Elmine, oder die Blume, die nimmer welte. Ein Feenmabreden. Ein Herr Nasson de Blamant schrleb es für die Prinzessin Wilhelmine von Kurland; es ist auch schon ins Deutsche übersetzt. Die Moral, die für Kinder darin lieut, ist das Beite daran. Das Sinnreiche das au

ber Erfindung gerühmt wird, tam Rec, nicht finden.

7) Sollte man ihnen nicht Weiber geben? Es foll eine mabre Beschichte fenn. Benn fie es ift, fo gebort fie in Die Chronique scandaleule ber tatholischen Beiftlichkeit, Die fchon reichhaltig genus ift, um noch Bulate nothig ju baben. Dergleichen argerliche Anefooten verbittet Rec. , und mabr-Scheinlich ber größere Theil gebildeter Lefer fur ble Butunft. Ueberhaupt muß der Berausgeber, wenn er einigermaßen fich in Credit erhalten will, fich fein Schriftstellerhandwert nicht fo bequem maden, als er in biefem erften Banbe nethan bat. in welchem ber ichon gedruckten und gelesenen Sachen gu viele find, als daß man es billigerweise dem Publikum zumuthen durfte, Geld und Zeit noch einmal baran zu wenden, um zum Awepten - vielleicht zum dritten - und viertenmal zu kaufen und Du lesen, mas schon benm erstenmal ermudet hatte. Da bie Indifcretion der Schriftsteller gegen unsern Beutel und unsere kostbare Zeit täglich unverschämter wird, so ist es des Nrc. Pflicht, Erinnerungen darüber zu machen, um wenigstens feine Seele ju retten, und nicht Theil an fremden Gunden burch Stillschweigen ju nehmen, das leicht von felbfefichtigen Scriblern für Billigung ihrer Rauberen gehalten merten tonnte. Db ber Berausgeber ein Mann sep, ber Rath annimmt, und Bofferung zeigt, wollen wir unfern Lefern ben ber Unzeige ber Kortsekung sagen; denn mabricheinlich hat er noch eine gange Reibe von Banden im hinterhalt, die wohl nach und nach ins Dublifum ructen werden. In Stoff wird und tann es ibm ben einem folden Plane nicht fehlen, baber wunscht ihm der Rec. nur kauflustige Leser, sich selbst aber Gebuld für die noch zu befurchtenden folgenden Bande.

٠.

Berkofene Blätter zur Unterhaltung des Wises und Verstandes. Us der französischen Litteratur. Erster Theil. — Iwenter Theil. Libau, ben Friedrich, 1792. Zusammen 1 Alph. 6 Bogen. 8.

Moin die Erzählungen in dieser Sannnlung nicht wißiger wären, als ihr Titel, so wär es schlimm für die Best. Da dem aber nicht so ist, und sie aus guten Schriftstellern genomenen scheinen; so mag seinen Witz und Verstand damit unterbalten, wer Lust hat. Verschiedene haben eine gute Moral, & D. Jamalesti, Unfre Urtbeile, und andere, und Recubirde sie ganz durchlesen, wenn es nicht beutsche Originale gäbe, die eben so gut und mehr noch unterhielten. Im Endesseht auch Diberots Leben: Frenkof kann man solche Compilas stonen dutendweise ohne viel Kopstrechens machen.

**26.**:

- 1) Erzählungen. Nach Mufäus; von Karl Mils Jer. Zweptes Bandchen. Breslau und leipzig, ben Meper, 1792. 286 Seiten. 8. 16 98.
- 2) Chane und Amander, eine Schweizergeschichte, meinem Freunde, Herrn Rathsherrn Füßli in Burich, gewidmet, von Friederike Brun, geb. Münter. Hamburg, ben Herold, 1792. 47 Seisten. 8. 4 %.
- 3) Fernando und Ralifte, ein fpanischer Roman, Zitrau und leipzig, bey Schops, 1792, 198 Seis ten. 8. 14 96.
- 4) Branzischino der Eingeweihte. Erster Band, 256 Seiten. 8. Zwenter Band, 232 Seiten. 8. Palerma, 1792. 1 Rf., 8 R.

5) Die eiserne Maste, eine schottifche Geschichte, von Ottofar Sturm. Leipzig, bey Barib, 1792. 558 Seiten, 8. 1 Mg. 12 M.

Dir. 1. Dieses swepre Bandchen enthalt nur zwer, aber defto ausführlichere Erzählungen, den Schatzgegber und den Poliergeiff, eine Legende aus den Rittergeiten, von denen wir im Gangen eben das Gute ruhmen tonnen, bas wir an ben im erften Theil enthaltenen nicht vertanet haben, Die Bergnigen bemertten wir, daß ber Berf. fich jest weniger angftlich nach Bis umfieht; beffer ware es frenlich, er unterliefe es nanz. Unmöglich kann ber gute Gofchmack eine Dirade. wie die folgende ift, gut beißen ? "Es gieng ihm, wir manchem andern armen Wicht, ber an ber febon befetten butmen Lafel welche die Arengebigen Dabain Hoffmung thglich für jeben fers virt, Plat nummt. Er schweigte und fehmaufte immer auf Diefe Schangerichte los, ohne von ihrer luftigen On fang im geringften gefäftigt ju werden , bis endlich bie eneige Reftible biefer gelthereigen Schmeichterin; die Impertinente Wieflicherie, Die gange Lafel mit allen ihren glangenden Odpuffeln umrehrte. and thu felbst mit einem berben Rippenkoffe von bem Schmanse veriaate." And wurde der Gent des B. feffinaminen. wenn er fich niebe vor langgesponnenen, schwerfalligen Pepiv. ben bitten wollte. 31.0

Dir. 2. ift ein gabmes, unfchuldiges, unbedeutendes Gies fdichteben, beffen größtes Berdienft in ber Rurge beftebt. Det Bortrag ift fo verfchnorfelt, vergiert, und mit ben unbebeutendften, angftlich ausgemalten Details fo überlaben, bag beb etwas mehr Ausbehnung die Gebuld des phlegmatitoften Lefers In jeber Beite ftolpert man über ericionst. iverdeli rolirde anafflich gulammengeldraubte Composita und mußige Beniverter: Selstrummertbal, vorabndend, lange fursbeinige Rube, fleine fablgraue Marter, nagetbeichlagene 211: penschuhe a. f. w. S. s. "Die sorgsame Mutter lebrte fie mit leichter Hand die lake Mild den wollen Eutern entries ben, und in die schneeweißen Lindenholzgefäße vertheilen. welche in ber kablen Machtannier auf reinischen Berttern standen." S. 7. "Die innigen Genfler bes Dunts und der kindlichen Liebe, ein lüßer Opferduft dem, ber das Seammeln der Einfalt versteht, Das wortarm in der vollen Thrane fich ergiefit." Auf ber folgenden Seite ift von! "Ruinen

Munnen de Rede; die conculsvisch Aber einander Kwätzt lagen." — "Bein werde ich dich hier wieder erwarten, Gesliebter? fragt Enane, und Amandor antwortet: "Benn die Sichel des Neumonds dort übet jene Zacke strahft, von welcher der dreymal gebrochene Wasserfall in leichtem Staubregen herunterwallt, denn, o Gellebte, erwarte mich hier!" — Bir haben dieses Produkt ohne alle Rücksicht auf das Geschlecht seines Urhebers beurtheilt. Die Zahl der weiblichen Schriftsstellerinnen ohne Veruf wächst so sehr dan, daß die Künstrichter ihre Pflicht ganz aus den Augen sehen wurden, wenn sie serner einer unzeitigen Galanterie Plas geben wollten.

.... M. 3. Rec. kennt das Original dieses Buchs nicht, es ident aber wirklich ein spanischer Roman zum Grunde zu lies gen, wenigstens find die hochft abentheuerlichen Bogebenheiten. die er erzählt, in ächt spanischem Geschmacke: Was am Ende des Buche von den handelnden Perfonen mit dem Leben bavon kommt; verkriecht fich ins Klofter, indem es dem Rufe des himmels-in folgen glaubt. ... 4 Borrache Lagen ungefahr traumte mir, ich gieng auf einer fconen grunen Biefe Bakiren, barauf mandelten zu gleicher Zeit, aber mit fehr maleichen Bedanfen, ein Pfaffe, ein Ochs, ein artiges Madden, Emeldie Rangordnung!) ein Jager und ein Stord umber. lede biefer Personagen, suchte und sandi etwas: Der Ochs Rutter, der Pfaffe Stoff zu erbaulichen Bewachtungen und Schmetterlinge, bas Madchen ein Bergismeinnicht, der Idaer einen Dasen und ber Storch einen Froich." Die Abficht, ju melder ber Berf. diesen Apolog erzählt, liegt am Lage, ichabe nur, daß die Anwendung auf fein Buch fo wenig paffen will. Es gleicht feinesweges einer fcbnen, grunen Biefe, fondern einer wilden, einformigen Steppe, auf der man wohl noch Unterhaltung suchen kann, aber schwerlich etwas anders, als Langeweile finden wird. Dag ber B. fich das Phihagoraische arexx nuarou will gesagt seon lassen, ist schon aut: bester. aber mare es noch, er borte auf ben guten Rath eines gang unparthevischen Ungenahnten, und enthielte fich .- ber Feber und ber Dinte.

Rr. 4. Obgleich der Titel nichts von einer Uebersehung melbet, so-fieht man doch bald, daß das Buch kein deutsches Original, sondern höchst wahrscheinlich Verdeutschung eines italienischen Romans von gewöhnlichem Schlage ist, in dem die unglaublichsten Begebenheiten, mie Possen untermische, auf einander getharmt, ohne den mindeften Zweck und Plan ha liegen. Der held de Beschichte ist der uncheliche Sohn eines Malsheseritters, den eine eisersüchtige stedende Seliebte in einen Kasten studen, und lebendig mit sich begraben laßt, und eine griechische Sclavin, die in der Sacristen einer Klesterkirche entbunden wird, wohen ein Pater Kapuziner Sehammengtelle vertritt. Er, tritt aus einem Stand in den andern, vertausschle ein Gewerhe mit dem andern, ist hald Mouch, bald Bedienster, bald Sclave, geräth in Gesahr, von einem turktischen Geistlichen heschnitzig, von einem Aga gesplest und von der heil. Inquisition geviertheilt zu werden; wird ein Spisbube, Mahrlager, Cabbaliste, und durchzieht als Kausmann und Verfertiger von Litzer ganz Frankreich und Holland, und stirbt endlich als ein reuiger Sunder.

Mr. s ift did fruppelhafte Ausgeburt einer franken Obantaffe, die von jugendlichem. Autortigel zu einer unerlaubten Liebe beredet worden. "Ich bekenne, daß ich blos fur die Unterhaltung geschrieben, babe, Ber mehr erwartet, und pur diefe findet, der mag es feinen falfchen Rorderungen aufchreis ben, weim er unjufrieden ift." Go vermahrt fich der Berf. in ber Borrebe. Rec. hat nichts als Unterhaltung gesucht, und statt ihrer die todtlichste Langeweile gefunden. Die Personen Diefer verwirrten, uninteressanten Geschichte führen Offianische Damen, find aber munderliche Mirturen von Charaftergugen und Eigenheiten gang verschiedener Jahrhunderte. Der Styl ist unerträglich geschraubt, schwülstig und bilderreich, voll Bome baft, und mit unter voll totalen Monfens. Lieber mochte Rec. einen Bogen in der affatischen Banife ale eine Seite in dieset eisernen Maste lesen. Es ift tlaglich ju feben, wie der Berf. fich martert, große, fdrine, vorzüglich fchreckliche Bemalde gu geben, allein, er ift nicht im-Stande, Die mindefte Illufion bervorzubringen. Immer hingegen glaubt man, ben armen bedrangten Autor in feinen Weben vor fich zu feben; wie er die Redern gerbeißt, wie ihm der Schmeiß vor der Stirne ficht, wie er die Augen wild rollt u. f. w. Ein fo bart scheinendes Urtheil darf nicht ohne Belege bleiben. Die Stellen, Die wir den Lescri vorlegen werden, sind von der Urt, daß es mabre Beleidigung für fie fenn wurde, wenn wir auch nur Ein Bort verliehren wollten, das Fehlerhafte, Lächerliche und Nonfenfis califde berselben aufzudecken. G. 7. "Der Bosemicht - fieht überall die Sand, die feinem von Staunen aufgeriffenen

Ange fein eigenes Bild vorbatt - Die midekunteste Diene ift ibm fdredlich, er fürchtet verwande Buge, die ibn dem gleiche nestimmten Bergen als Blutsfreund fogleich verrathen. Much Die lebtofe Beatur bat fich gegen ihn verschworen, er bebt wenn ber Bad murmelt, Die Weiden am Ufer ihre langen filbernen Biatter finwillfabrlich fcutteln, ober ber Bitterefpe unfteres Lind über feinem Baupte fich lifvelnd bewegt; und ein falter Schuder wollt feine gant vom Mitbel bis bar Berfe gallimmen, wie ein feichter Biefelwind vor bem Ungewitter bes Gres oberfte Belichen frauklt." - 0.11. Dem Rynin gub die Ratur Kraft, mit der Allmacht um Die Blume einer augenöhltlich weltenben Freude zu kampfen, feinem Arme gab fie Riefenftacke, trobig Die ebernen Bforten ber Relfenburg ber Rothwenbigfeit ju gerfprengen, und bas lang eingefenterte Glud fur konner ju befrenen." - Rono fagt ben Bedanten, feinen Bruber gu ermorben. Bor feinem Blick ftand biefer Gadante on in Riefengeffalt, in blute triefendem Gewande, ben Suf nuf obn bleichen, ichlaffen Leichnam bes Bruders, auf feinen Armen Die Weinenbe mit witthenden Stranben gegen ibn eingende Malwina, die er thin freundfich tachetre barbot." - 6. 94. "Dealroma stand test por ihm, thre Hand ruhte auf bet feinen, fein Baupt, ber Breit fauft jugeneigt, feine Blicke auf fle niebergefenet, chien er überall das Madden zu bemerken, und doch ibrer nicht zu gewahren." - 8. 144. "Einzeln lagen bier die erstarrten Tropfen seines eigenen Blutes. Rusammengeschrimpft war bas Geficht, Die Dase ragte bure bervor, die Angen bingen an einzelnen farren Safobn weit aus den Boblen hervor, der klaue Milnd lad aufs gefpreizt ba, und bie weißen Bahne blinkten weit aus ihr hervor u. f. m." - G. 524. "Diefer milbe Blick ift ein Sonnenftrabl, ber burth bie Betternacht meines Unafucts leuchtet, em Gotterlant, ber durch das Sturmgeheul meiner gen schrecklich über den Greis bin und ber."

Cui hace legisse satis non est -

Ga.

### Theater.

Afa, ober die heimsiche Che, Stizze eines Trauerspiels in funf Aufzügen. — Voluisse sat ost! —
(Eine schöne Riechtsertigung für schlechte Schriftsteller!) Berlin und leipzig. 1792. 67 Seiten.
8. ... 2 96.

Ein Mensch, an dem der Fluch erfüllt ware, den einer von den Helden dieses Stacks (Seite 21) ausstöße: "Sottes wohlschätige Sonne trockne mein Gehirn aus!" könnte schwerlich thistinigeres, tragifemisches Zeug zu Papier bringen, wie dies set ungthaltiche Schriststeller, der aber dades so viel Zuverstäte wischaftliche Schriststeller, der Borrede etwas darauf zu gut thut, die anissorelischen Aracken und des bochseltigens Lestings Vorschriften zu verachten. Zum Glück erfahren wir am Ende dieser Vorrede, daß er erst zwey und zwanzig Zahre erlett hatz und so ist denn noch Hossmung dar, daß er wenigstens Grammarik seine; jest verwechselt er sogar den Stätelum mit dem Acquativo.

Pk.

Beforich Frauenlah, ober ber Sanger und der Arzt: ... Mayen, ben Ftscher. 1792. 5 Bogen. 8. 4 20.

Da viefes Studt vermuthlich in der Berwirrung des Kopfos geschrieben ist, die irgend ein Fieberanfall bep dem Berfasser mag erzengt haben; so wurde es vielleicht ungerecht sehn, kannach seine Salente zu beurspeilen. Wir begindgen uns das fein eine vollkommne Besseung zu wünschen.

Eg,

Die Kolonie', ein Schauspiel in vier Aufzügen für bas Churf. Sachstiche Hoftheater, von Albrecht. Dresben, ben Richter in Commission. 1792. 0\frac{1}{2}. Oben Bogen. 80 6 96.

17. 7. 5. 75, 111, 25, 1 Gt. IVe deft.

Ein, in jeder Mudficht so schlecht gerathnes theatralisches Produtt, daß es keiner Mockinson wenth fit.

Pk.

- mannerstolz und Weiberrache, ein Ritterschauspiel aus ben Zeiten ber Kreußzüge in vier Aufzugen von Abolph Anton, beutschen Schauspieler.
  Munchen, ben Lindauer. 1792. 134 Seiten. 8.
  6 28.
  - 2) Wilhelm Tell, ein schweizerisches Nationalschauspiel. Sine Preisschrift von Herrn am BuhlZur Aufführung durch die Zurchersche Ingenham Bechteldstag bestimmt. Zurich, bei Drell und Comp. 1792. 84 S. gr. 8. 4 F.
  - 3) Die Boffenbruber, ein tragisches Sittengemalbe aus ben Zeiten ber Kreuszuge in fünf Aften, von Bernhard Stein. Breslau, ben Korn. 1792. 179 Seiten. 8. Mit einem (elenden) Litelkupfer. 14 R.

Mannerstols und Weiberrache ist ein Stud , bergieichen jeber Schauspieler, dem Muttet Matur nur ein wenig Bebachtuiß und einen nicht gang verschlossenen Ropf gegeben bat, machen fann, wenn er fich ein Paar Monate ufwer ben It tern und Knappen feiner Truppe umbergetrieben bat. ift fo fabl und gemein, bag man es fcon bundermal geleien und gehört zu haben glaubt. Rur einige menige Stellan f chen, aber nicht durch Schonbeiten, sondern durch Febler wie Lächerlichkeiten, hervor. Ein junger Ritter bort, daß ibm feb ne Geliebte entführt worden. "Dun bann auf, fagt er gu feis nem Knappen, wir wollen ihnen das Fraulein abjagen, und awenn fie bamit gegen ben simmel gefabren maren." Sie geben, und ber Entführten Bofe tritt auf: "Ach! Gott im himmel! mein goldnes Fraulein entführt! das liebe gute "Rind wird vielleicht gar von einem Bbsewichte entebrt!" Eine Grafin Runigunde die aus Rachsucht die Entfuhrung veranstaltet hat, suche ben Berbacht auf den jungen Ritter,

ter ihre Anerdetungen verschmähl hat, zu Kringen, und Jodect den erzstruten Bater zum Machschen und zur Stafe und zu Mögt ihr dach (sogt sie ironice) die Sache noch einnich überlegen: die Flüchtigen werden Ende Bank wissen; gewind men Zeit dadurch idrümflige Liebe Jumpslegen, und ench; ob des gelungenan Streiches, einen triumphimmbenn Schüpflich zu schliegen ihr Ex nimmt mit der Franz Größen ein Endermich Schrieben, alle ihre Ninchaten kommen abs Libe; Ie siet sich zich seiner seine Größen der der der der voll sieden Sand des himmens eine seisenmeisten wert voll sieden Sand des himmens eine seisenmeisten werde Soele zu Statub !"

Il. 2. mag , wie wir gern glauben , muter ben filmbeite gelaudten Studen zu beim ben ber Umfathe benbichtinteni Bunto de bas singiae taugliche gemesen sem pissin, desolutes poetichen Berthieft giemlich geringer Bas gevinge blebterifche Liebereff Baffin und wird beb. Sandelverarteiert von hinzufommende Dad tionalintereffe verftarft werben einaf wimem Cheater auffer feis ment Bacerlandenibuide es cobie eniche Badgeweile nicht. ale Der Dialog ift indest michtronden: an verachten plands verbient bas Streben bes Bi. Bob, einen gemagigten, draffer Frenheltsgeift in seinem kindnen Lichte jugeigen, und die Pallie beit bet verworfetteni Politie aufzudeden, ble ba lehrt Aubas "Bole molle nicht mit Schordung und vaterlicher Milbochet shandelt sennie des servinur lo langelique, als es unter dem - Druck lebe', und mit Eiend zu kanpfenichabe. 'Spiefe und Bellebarden muffe man vor ihmi bligen taffen, ihm animes "auf bem Dacken figen, es mit ungenochnten Otrafen und "Martern fchrecken: bad mache gefchmelbig u. fin. " ..... Die Sprache ift im Gangen ziemlich rein, Body nicht gang flegwon Morigerischen Stiotismen und Eigenheiten ber Rechfichtete buig: Borren - fort ab dem Plage - flubnd - Aftivodern (Bordleicht) - die Augen berndemdeben - immert - 3iblen (zieten) u. f. w. Wir wiffen nicht, mit well dem Recht es fich ble Schweiber allein berausnehmen, ti Die deutsche Bucherspunche ibre Provingialismen felbit Band einzumischen, wo fie die besten Worte vollnerschbofender Bes Dentsamteir besitt? Und, nur noch eine Frage, ift denn die Schweißergeschichte so arm an wahren interessanten Begebensheiten, daß der Wetfaffer jum Stoff feines Studs eine Bubel matike? ale this 🕏

۲,

Mit 1. Die Beheiftstellet werben immerinbuttibler und Generallider. Wenn die dramatischen Dichter seift Zeit und Mibt anwendeten, ihren Charafteren Selbitfandinfeit und andzeichnende Obrifcknauwen zu geben, so wiffen fich viels lent feither aus bem Sanbel zu ziehn, und feben, wie unfer Berf. ibren Studen "eine Charafteriftif ber banbelnden Bera honen und Borfchlage jum Coffbum" von Bas fich deme and best Inhalt nicht ergiebt, das erfichet einen bierr welche Berfon baleftareid, hinterliftig und bartbergig, welcht ebel unb grafmuthig, welche ein gutes Weinheb und welche ein bofes Berg babe. Diet wich muit ber angfildellett Genauigfeit ans negeben, wenn ein Schufpieler fich einen farten Anebel bart machen, ob er einen roch ober schwars sammtnen Rock undiebn' foll in b. al.: .- Otiver Coincat von Bubenburn bat aine einzige Todier Gerbrub), ein wiberlich weinetlich ichware metifches Befchipf, wie fit beinemeges in ben Tugen beb Rrentfabret eriffitten. foubern ther um Enbe bes 1'8ten Bolite Sunderts in Rittercommen und Schaufpielen fputen. 4 Gie beier ben Ritter Beit won Belfenborft an, diefen aber mag ber Bater nicht; und den Meter Bubert von Bubertsburg, beut ber Bater feine Gertrud versprochen hat, magbie Toditer wicht. Sobald Subert hort, daß sein Wassenbeuber und innimber Redund Beit sein Rebenhablet sen, so trict er ihm socieich großmitbie feine Anfbruche ab, und ftedit ben alten Sarrtopf git Sambastn. feinen Areund gleicklich zu machen. ! Bon Bitten gebt er su Drobungen über, aber ber Afte ift amerschütterlich, being er bat einft den Bowat gethan, feiner Tochter eber ben Lud als ben Akter-Welt gum Danine ju geben. Das erftere thut er auch: er beinet feiner Lochter intt eigner Sand ben Biftbeder-auf. Mis fie im Begriff eft, ben Geift aufzugeben, ruft er ibn 364 "Fabre wohl, meine Locher! Rein und fauter entpfängt bein Schöpfer beine Seele jurial, und bas ist mette Bett ! er brueft fie fest an feine Bruft, fein Berg bricht; er flohnt, reift fich los, und gebt ab. Machem nun bie Lochter sobt, and der Bater init gebrochenem Bergen abgegangen ift, to miken die bepoen Freunde inkbes bekers vorzuiehmeit. als nach Palastina gegen die Sarazenen zu ziehn. Um der Surache boch auch bas Coffuben bes 1 aten ober isten Sabrhunderes zu geben. so wiest er unter die neumodischen Alvaken ein Dear buibert annoch, anitto, - eine frobliebe Urffendo ein dar Aufte gebn und noch ein Dutend Archaismen eins Wenn ein Ritter feine Treunbichaft für einen anbern recht finet

ausbrucken foll, fo lage ibn ber Bf. fagen : "Geine hinterlagne "Braut führte ich jum Beibe beim, und wenn ein Croff bube sie geschandet batte." Eine besondere Starte bat der Bf. in der Angabe von Tableaux, wie es die Kranzofen in nennen pflegen. Der alte Conrad besucht seine Tochter in dem Kerker, in don er sie sperren lassen, ihre Ergebung in seie nen Billen ju erzwingen. Er bittet, er flebt, er brobt; wie alles nichts beifen will, so sagt er: Nun so Airb, Elende! (Ploblich zieht er: aus feinem Bufen einen Dolch. die bewaffnete Rechte aus der Sobe berabstärzen will, balt er auf einmal inne. Der Dolch fällt berab. Er bleibt in gräflicher Betänbung, ben Arm in den gobe une. beweglich steben. Braufe Paufe,) Sonft hieß es oft von den Dichtern: Populus illes fibilat, at fibi plaudunt ipfi domi, jest konnte im Begentheil ein Dichter Stude verfere tigen, die er felbst auf feiner Stube auspfiffe, und man wurde bennoch ben ber Vorstellung mehr als Gin Varterr autmithia applaubiren feben.

Ei,

# Schone Wiffenschaften und Poeffen.

Lafontanens Fabein, französisch und beutsch. Der ausgegeben von Samuel Beinrich Catel, Prebie ger in Berlin und Professor am Französischen Chumasium. Zwenter Theil. Berlin, ben laggre be, 1792. 16 B. 3. 16 ge.

Mir haben schon ber der Anzeige des erften Theils in dieser Bibliothet, wenn wir uns nicht irren "bemertt, daß es rathesamer gewesen ware, der Ueberseher, (dem wie übrigens sein Talent zu poetischen Uebersehungen gar nicht absprechen wohlen) hatte weder die Nachahmungen einiger unfrer berühmten Dichter von Lasontanischen Fabeln neben die Originale, noch seine Uebersehungen neben jone drucken lasten, um sich weniger werantwortlich zu machen. Er sogt zwar, diese sepen nur sur sur Deutsche, die die Lasontanischen Fabeln nicht verstehen, bestimmts aber um so mehr hatte er seine Arbeit besonders drucken lassen sollen; denn was hist wohl denon, die das Französische nicht verstehen, das bepgedruckte Original? Wir fonnen nicht bil-

siger handeln, als wenne wir eine der überseten Fabeln mit ekunerirten Anmerdungen zum Beyfniel hersehen. Es sen die wate des sochsten Buches. Die überstüffigen Worte oder Phraken find mit Schwabacher gedruckt.

#### Die Twietracht;

Die Zwietracht, die vor langer Zelt Mit ') Aepfeln den Olymp entzweyt, Bard aus ber Gotterfchaar verbannt, Und nahm, jur Erbe ihren Lauf. 2) Das Thier, gewöhnlich Mensch genannt, Mahm fie von ganzen Bergen Dauf, Mit ihrem Bruder Ja . und . Mein Und ihrem Bater Mein . und . Dein. Sie thaten 4) uns die große Ehre, · Zu wählen unfre Demischare; Und nicht ben anbern Erbenraum, ... Bo Menschen biesen Nahmen kaum Berbienen, Priester D und Motar, Und Advokat und Kommisar, -Bor lauter Dummheit, gar nicht tennen, Und feine Zwietracht brauchen können. 22 Ben uns fand fie fcon mehr zu thun, 16. Und feine Stunde auszuruhn. , Da wo sie nothig war, tief sie Die Gottin Jama fpat und frub. Dann lief 7) fie bin, und tieth 1) jum Strett, Entfernte Rub und Einigkeit. Blies Kunken an zu großem Feuer 'Und macht' 9) den lieben Frieden theuer. 'Doch endlich flagte Fama fehr Daß fle fast immer bin und ber 10) Und nie 11) an einer Stelle mar: Man folle ihr also einen Ort 217 Bezeichnen, 12) mo man fie fofort, 13) Benn man fie brauchte, finden tonnte. Mun gab es damals in der With Moch teine Kloster und Konvente, 14) (Wo es ihr jest so gut gefällt) 15) 200 Darum quartierte man fie ein 26) In Hymens enges Kammerkein 27).

Anmertungen. 3) Mit Ampfeln, megbeutig conftruirt, als ob der Simmel mit Aepfeln in Streit gekommen mare. Beffer durch Hepfel. 2) Drey verschiedne mannliche Reime nach einander. Unfre guten Dichter der vorigen Dezennien thaten bas nicht, ließen nicht einmal zweze auf einander folgen, es fen bann, bag bas gange Gebicht aus mannlichen Reis men bestanden batte. Lauf ift auch unrichtig, man fagt bas nur von ber Bewegung leblofer Dinge, als Strome, Simmelskorper u. f. w. hier muß Weg fteben. 3) 27abm fie von ganzem Bergen auf. Ebenfalls undeutsch, ober bas Abjektiv gern mußte eingeschoben werden. Warum nicht, wie im Original: Wahm sie mit offnen Armen auf, und in der folgenden Zeile ftatt mit, nebft? 4) Desgleichen, Man fagt nicht, wenigstens nicht im forreften Styl: einem bie Chre thun, fondern anthun, ober erweisen. Alfo tonnte man dafür segen:

Ja, fie erwiesen une die Chre-Und mablten unfre hemisphare: -

3) Daß die Wilben in Amerika, (benn dieser Exptheil sok boch wohl hier bedeutet werden) keine Priester hatten, davon foissen wir nichte. Zuch hat das Original nichts davon, sondern nur, daß sie zum Chebande nicht Priester und Notarien bedürften. Noch mussen wir hier bemerken, daß alle diese Substantive: Priester — Kommissar, wenn ihnen ber Artikel sehlt, nicht im Acceptativ des Singulars gebraucht werden können. 6) Besser siese den Bers, und ohne einen Siaatus, so:

Und fonnte feine Stunde rubn,

7) lief sie bin — niedrig. 8) vieth zum Servit — viel zu kales es sollte bessen veirzte oder herzte Err. auf. 9) mache vor einem Konsonamen — viel zu hart und nicht zu dusden. Ueberhaupe ist hier eine tantologische Weischmwisigkeit, die vermieden toerden konnte: drey Zeilen sigen nicht niehe, nis die singige im Original;

courait vite aux debats, & prevenait la paix.

Bielleite murbe es beffer fo heißen:

Sie kam und schuf zu Zank und Streit Die herrlichste Gelegenheit,

Blies

Blied Junten, an ju großem Feugt, in ibm if. Schnell ward ber liebe Friede theuer, ---

so) bin und ber seyn unbeutsch, und 11) fall miner bin und her (in der Irre, auf der Blucht) sepn, und nie an eis nem Orte, - ein Biderspruch, 12) bezeichnen - nicht gang ber rechte Ausbrnck, beffer bestimmen, eigentlich anweisen. 13) sofort soll hier bie Stelle bes sogleich vertreten, kann das aber nicht, sondern bedeuter bernach, fo weiter. 14) Konvente bezeichnet heut zu Tage, menigftene im Deutschen, feine Rlofter, und jene find ja foon ba. " Ober foll es Rationale Lonvente bedeuten? die gab es ja schon in der einfachsten burgerlichen Gefelichaft. Benn aber bas gattum noch früher batirt werden mußte - num, so lassen sich doch von jeher Fas milienkonvente denken. 15) Diese Zeile fieht nicht im Oriwinal, und es verliert baben auch Hichts. 16) Die Orapoffs tion ein follte burchaus nach unfrer Grammatif ben Cal schließen. Ueberhaust wollen uns bie zwen letten Zeilen, und bas enge Rammerlein nicht gefallen. Eng ift ben Rammerlein ohnedem ein Dieonasmus. Bielleicht foll es auf Die enge Berbindung in ber Che anspielen; aber bann entsteht baben ber Stebengebante, daß bie Zwietracht fich in einem engen Rammerlein nicht febr ausbreiten tann. - Dan batte gewiß der Stelle eine beffre Benbung geben tonnen. Aranz. ift fle fehr vorzüglich:

> L'auberge enfin de l'Hymenée. Lui sur pour quilon assignée.

Uebrigens ist diese Fabel immer eine der stiessenhsten in diesem Bande. In manchen andern sind nicht mir unleidliche Darten, sowdern auch beträchtliche Oprachsehlert. Antage zu poetischen Uebersehungen gestehen wir, mie gesagt, dem Ferz ausgeberzu; auch sebbaste, rasche Erzählung: aber ben noch mehrener Ansage dars dennoch die Feile nie auch der Sond ged loguwerden. Einenatressliches Benspiel, wie man mit seinem Originale wetteisern musse, giebt die Gellertsche Fabel: Die schlauen Mädechen, ab, die hier die ste, im sunsten Ducche ist.

#### Epopen igya. 4 %.

Linter diesem Tivel macht der Shrwürdige Aater der deutscher Musen seinen vielen Frounden und Berehrern ein neues Geschren son's Bogen Gedicken, welche zugleich zum Beweise dienen, daß die Mumerkeit seines Körpers und selnes Geists diesen Schritt balt. Ausgenehm nug es sedem Kreunde der Missenkaften und besonders der Dichtlunsk sezu, zu sezu, wie die Gespielin seiner Jugend, nicht nur die Begleiter in seines die Gespielin seiner Jugend, nicht nur die Begleiter in seines Lebens, sondern auch noch die wohlthätige Pstegerite seines beisern Alters wurde. Und so lass Apoll ihn noch lange jenes Dichterwunsches seines vertrauten Klattus geniehen: noc zurgem senectum— noc cithara carantem, Kenner der Steimischen Wuse und wer ist? oder sollte dies nicht sepn? hat man nicht erst nötzig mit seiner Manter bekannt zu machen. Indessen wird es doch nicht zunangenehm seyn, eine Probe davon schon bier zur Inden.

### Miein Mallev an feinen Bleinen Efel:

Was batt' ich nothig, bich zu schlagen! Au trägst, du Kieiner! was, zu tragen Dem größen Esel möglich ist! Sottlob! daß du mein Esel bist!

Bar aber unfer Serr von Alefel Mein Esel, dann, du kleiner Efel! Schlug ich auf ihm bey meiner Treu Den Anotenprügel oft entzwey,

Denn fieh, er schleiebt, und er foll geban, Die Muhlenrader zu besehen, Und steht am Bach und steht und steht, Das einem die Gebuld vergeht.

Wenn unfer alter guter Kinig Den Fauspelz sabe, ber so wenig In einem Sommertage thut, Es gienge, fraf mich Sott! nicht gut,

Dob.

## Katholische Gottesgelahrheite

Inftructió practica de Missis votivis rite celes brandis, quae Dissertarione procemiali de quadruplici Rubricarum genere, nempe praeceptivis, propepraeceptivis, directivis ac dubiis, et ad finem Appendice de quibusdam observandis circa sanctissimum expositum adaucta, nedum pro Millis votivis necessaria, led etiam pro festivis, seu de die currente legendis, quaedam utilia complectitur; et rubricis generalibus Missalis romani, sacrae ri-., tuum Congregationis decretis tam antiquis quain recentioribus, nove Gavanto &c. col-Auctore P. Hieronymo Vogt, O. P. P. Benedicti, Imp. Monaft. Ochlenholini Prof. Cap. p. t. Vicar. in Bellemont. Cum permillu reverenditlimi Ordinarii. Confuntiae, typis Wagner. 1792. 8. 33 Bogen.

Won einem folden Buch braucht der verständige Lefer nicht mehr als den Titel zu wiffen, um fich von feinem Dafenn gu Ber glaubt, baf Gott mit einem Sande. und Lippendienste gebient fen, der wird das Buch felbft lefen, um Daraus zu lernen, wie man bald mit ftarter, boild mit leifer Stimme, bald baarfuß, bald beschubet, bald im schwarzen, bald im gestichten und mit Gold verbramten Talar, der Gott= beit am wohlgefälligften werbe. Benn bies Buch nicht vor unfern Augen balage, so murben wir an feiner Existens zweis feln: wenigstens glauben wir, daß fich folche Borfcbriften beffer für Priester heidnischer Sottheiten schicken; als für Diener einer Meligion, Die es ju ihrem erften Grundfage macht, bag man Gott nur im Geifte und in ber Bahrheit wohlgefällig anbeten konne. Wir wollen nur noch ein Daar Linien von bem wichsten besten Blatt dieses Buchs abschreiben. Seite 98. Triplicem in Milla vocem adhibendam essa constat; altam, mediam, submissam. Alta voce dicuntur, Ingressus, Introitus, Kyrie, Gloria in excelfis &c. &c. Media voce recirecitantur: Orate Iratres &c. &c. Caetera omnia, pravsertim verba consecrationis dicuntur voce submissa, ita tamen ut celebraris et ipsemet se audiat, et la circumstantibus non audiatur, vel, quando propter Muficam aut alium tumultum sen strepitum, semet ipsum audire nequit, salfem sentiar, se omnia rite pronuntiare. Quare minime fufficit bombilare tantum seu murmurare more apum, vel fola labia movere, et nihil articulate prenuntiare, quia hoc modo Missa non tam legeretur, quam cogitaretur - - Forma confecrationis utriusque speciei, ut ante diximus, secrete debet proferri, ubi exculantur, qui vocem ita intendunt, ut Minister, vel proxime adstantes audire eos queant. Peccant tamen venialiter, fi Formana adeo alte pronuntiant, ut ad 6 vel 8 passus audiri possinte graviter, fi ad 40 circiter pallus, vel etiam ad panciores, quando magna pars populi intra totidem passus continetur. et Formam audit .- " Un biefem gangen Buche hat uns garnichts gefallen, als die Entschuldigung des 2f. in der Borrede, das er von ben Borfdriften nicht jedesmal auch ben Grund angegeben habe: Er fagt: "Rationem afferti quod non ubique appoluerim, non mirabitur, qui perpenderit, cam nec Là Rubricis, nec à Decretis, nec ab aliis anctoribus semper apponi, sed à prudente et docto lectore facile seire posse accedit, quod'in re rubricistica saepius pro ratione voluntas Ecclesiae ita dispenentis et ordinantis valeat, et Inffragetur."

Etwas Kleines für bie große Welt mit Frag und Antwort. Verferkigt von P. F. Damiand Gres, Francistanerpriester. 1792. 8. 5½ Vog.

Dies ist eine sehr posserliche Straspredigt in Frag und Antwort, die ein Franciskanerpriester der großen Welt darüber balt, daß sie sin Franciskanerpriester der großen Welt darüber balt, daß sie sin Kranciskanerksester zu ziehen, und dort nach Franciskaner übel der Art zu leben. Wer mag es auch einem Franciskaner übel deuten, daß ihm sein Aloster der Himmel, und die Welt die Holle zu senn schemt? Auch das muß man ihm wohl wedzeihen, wenn ihm bisweilen ein hämisches Wors entsält über die benetigen Pharister und Saddicker, Wodegelehrte, Wischlisses, Sprache und Sylvenkähr, Seschmackmarkarender, Windsschlisses, Flatterzeister und Komidiautenmeister. Nur dies scheint uns

uns faum-einer Machlicht zu verbienen, daß der Werfaller leine Galle logar auch über das schöne Geschiecht auswent. buntt und, auch dieß ware weniastens einem Arancistaner au verzeihen. "Wem trauet man dieser Zeit mehrers, ruft ber Berf. in feinem beiligen Eifer aus, als dem Beib. voll? Und mer ift mehrer falfch, als diefes verkappte Beiberwefen? Ste find viele gewesen, und find noch mehr worden, die falsche die falsche — die falschgebildete Weibergeschöpse. viel gewesen, benn eine solche war Jezabel, - Eine solche mar die Rabab zu Jericho. - Eine folche mar die Rachel. -Eine solche war Michol, - Gine solche war die Arau Jero-Boams. - Endlich auch folche maren bie Tochter benbe bes Loths. Solche, folde faliche waren die Beiber der Moabis ter. - Go viel, und febr viele falfche Beibegeschopfe maren ichon por Zeiten; wenn man die Falfchen aber zu unfern Zeis ten sablen wollte, so wurde die egyptische und romische Zissetsabl nicht klekbar senn. Ift es nicht wahr?"

Auch die Manner, und zwar solche, welche große Manger sem wollen, sind oft um kein Haar besser, als die falsche Weiber. So lang Maria, Königin in England, die Gottselige, lebte, war albort ein gewisser Kavalier ein Schimmer der Gottsellgkeit; sabald aber Elisabeth, die ketzerische Königin, aus den Thron gestiegen, so legte dieser Kavalier hurtig seine Masquerade ab, und machte seinen salschen Ketzer kennbar. O der falschen Bosheit! o der boshaften Kalscheit! Er betete das keherische Credo der Boshafte, nur den Eredit w erhalten."

"Es ist die Welt voll Machlavellen; es ist die Welt jest voll englischen Bestien; es ist die Welt voll angestrichenen Musmien; es ist die Welt voll schen Lenten; voll trojanischen Pseithen; es ist die Welt voll salschen Lenten; wie heißen diese? Positister heisen sie; sie sind von Polie, sie sommen von Polieven her, sie haben einen auserlichen Glanz, und weiters ist nichts bahinter. In es nicht wahr? Ihr Herren Polizeymeister?

"Die ganze Polizop ist oft nichts als eine lautere Betrügeren, nicht ein Quintl Redlichkeit, lauter Falscheit steft insegemein unter dem politischen Schimmer, alles fallch. Kein redliches Haar ist auf dem Kopf, die Haare falsch— die Kleidung falsch— die Spisen und Borten salsch — das Geschmuck falsch

fulich — die Farb im Angestatt falsch — die Zühne im Maul falsch — das Dembb am Leib salsch, aussen von Leinwand, simenher Zwisch : ja sogar der Mittelpunkt in ihnen, das Derzist salsch. Ist es nicht wahr? Oder giebt es nicht viel Laus send solder Politiker? —"

"O wenn man ein gutes Herz, und nur wenig gute Cica sichten bat, so sieht man schon genug, wie die Falschheit allyst mein! denn was finder man unjeho, benn man nachscheit will? salsches Beden falsche Schreiben solls? salsches Beden falsche Schreiben solls falsche Beden falsche Beden falsche Beden falsche Beden falsche Beiter falsche Beiter falsche Beiter falsche Beiter falsche Beiter falsche Beiter falsche Bestehen falsche Bestehen Beiter Beiter wahren beiter Bergluber. Bergenstelle Beiter Breydlubler! Berdeetser Freydelft! Sinnloses Freydeus wir Rangelstubler! Berdeetser Freydelft! Du wirk nach weist Berglündlubler! Dette gramme Bradenghill ausgeisern; dets Beite volld wir stellt werfluchen! die wirk school wird beite Beiter Breydelft.

swige Ciend gebrucht. Berfluchte Augen! — verfluchte Ohren! !- verfluchte Hinde! — verfluchte Junga! — verfluche res Derz! !- Ihr febb Schuld am ineinem Berden ben! --

"Frengeister! — Himmelsstürmer! — Gottesverachter? Du wirst beines gleichen Burste seben, siehe diese Eisenbeite ser werden init Zahnen klapern; — Du wirst Babylonische Meben seben, welche so viele Unschulden bezaubert und vergifter. — Du wirst eine entlarste Schönfärderin, eine leibhafter Bezabel sehen, welche dich verunglücket durch die gunge Ewigfeit! —"

Inebesondre können wir diese Strafpredigt dem Geren Parer Widmann in Eldbingen empfehlen, um daraus sein Schimpf-Lepison auf die Aufklärung und auf die Ausklärer du Sevelchern.

Chriftenfehrpredigten über bie Gebothe, für bas kandpolf. Bon Blafius Hiller, Weltpriefter. Der gnehmiget vom Dochwurdigften Ordinarias. Augsaburg, in ber Wolfichen Buchhandlung. 1792. 8. 42 Bogen. Der Berfaffer bestimmt biese Dredigten einentlich für feine Mitbriber, bamit fie an ihnen einen Leitfaben batten, erbania de Chriftenlehrpredigten ju balten. Da aber diefe Brebiaten ben weitem nicht ben ganzen Katechismus umfaffen, fo will en ffe unterdeffen blos als Mufter angesehen wiffen, von men Sabrgangen Ratechismuspredigten, die er eigende für das Lathvolt, und nach ben Bedurfniffen unferer Beit, nachftens berbusgeben will. Bur balbigen Ausführung bieles Entschittle fes wird ber Berf. porzäglich durch folgende Bemerkung gelei tet: "Beil beut ju Tage unter ben Boltslebrern forobl in "ber Lebrart, als in ben Grundfagen unferer beiligen Religion . (wenigst was Disciplinar . und Rebensachen betrifft) fo eine Lauffallende Diffhelliebeit herrichet, baß ber gemeine Dann. -welcher balb ba, bald bort in Predigten und Privatbifaufen Liber Manbensgenenftanbe verfchieben, unb .: befonders von simporfichtigen jungen Beiftlichen, bie noch gonom aus ben undervichteten Geminapien bartommen, nicht felten recht au agerlich reben bort, bepunde nicht mehr weiß, wie er bande Lift, was, ober wein er glauben folles fo ift en allerdines bie abochfte Mothwendigfeit, bae Bolf mie bemadeten, reitien und maleorehodoren Christenthum alles Fleites recht genau und manifeld befannt ju machen," Er bolt beswegen bafüt, daß, wenn Chriftenlehrpredigten femals nublich und nothwene din dewefen, fie es gewiß jeht in unfern durchie wollische Huf-Mieung fo febr verfinfterten Lagen feven - Die vor uns liegenden Dredigten find nun freplich nicht, wonnder Urt; das wir fie auch als Dufter guter Christenlehrpredigten empfehlen Bonnen. Der Berf. gledt fich amar vieler Dibe, gemein - vers Manblich zu fenn, und es glieft ihm auch ofters graber babel verfallt fein Bortrag bfters in bas Baurische, und es many gelt ihm felbft ganglich an einer aufgetlatten Religionstenntnik Bas wir schon an einem andern Oree (Band 99. St. wi Sirg folg.) von ben praktifchen Predigeru bes Berf. fin bas Landvolt, auf alle Sonntage des gangen Jahres, gefagt baben, bas gilt auch von biefen Chriftenlehrpredigten. wollen unfer Urtheil mir noch mit einigen Benfpielen belegen In Der Dredigt am Feite der heiligen Drepfaltigfeit, S. 26, fant ber Bf. : "Da ber Glaube an die heilige Gebeimmille unaferer Religion Gott bestbegen jur Ehre und Glorfe Bereicht. woeil er uns in allen bentiben unbegreiflich ift, und miriges rade auf fein Wort bin. unfere. Berminft gefangen nehmen muffen; fo ift es unftrittig, daß durch den Glauben an das "Ge

Beheitenis einer: breveinigen Gottheit, Gott von sins Die Allenhoblie Ebre und Perberrlichung wiederfahre, eben aborant, meil er in teinem and allem Gebeinmiffen ben Denafchen fo umbegnedich ift wie in diefen. - Diefes Befennte swiff des Glaubens an die heilige Dreveinigkeit ift es, was Albett: Jur arobten Ehre; und Berberrlichung gereichet; weil 206 bas größeste Opferift, welches ber Denfah von allem dem. amas er batg feinem. Botte, barbringen tann; benn baburch abeinget es ihm bit thelfte und befter Rraft feiner Geele . Den a Wenfaudergum Opfetidar. ...... In der Dredigt von Ben ebrum eber Deiligen, am wichten Senutage med Oftern, Seit. \$160 Pagt bet Berf. folgenbermaßenian: "Recht keck und uns -finnid Taben bien Stehter jebergeit mit ihren fallfien Grund-Mitan; bie fie mit einer ftirnlofen Sartnadigfeit bebaupteten. able fulmlifche Religion ungefeindet. Wer welthe geglaubt atuchen : Angreinein in den Raff tommen follte, die Berebrung aben Beitigen anzustreieten Bonnoch haben fich tricht wenige Lerfrechet, fich bagegen muhumachen, und verfchiebene Lebren swidet biefelba in der chriftlichen Wemeinde ausunkenen. -Mud am Ende biefer Predigt beift es: "Ich geberaffo, ebe ich und beliebelle, das gange Lebegebande von Anrufmig der Beilie gene en folgendenrebleichnis. Ich febe auf einem Werge einen aunergennblich tiefen Brunnen, ber voll bes lebendigen Bal afers ift: unten am Berg ift ein trodines Land, und rings um aben Spunnen find, lauter Ranfile, Die fich auf ben denten Berg Ausbreiten, und bis an ben guß beffelben erftrecten. "burch diefe nun gießt der Brunnen bieweilen von felbiten. bisweilen von einem Bind bewegt, fein Boffer auf die unten -febmachtenbe Erbe aus. Best laffet uns bie Anwendung bavon machen. Unter bem unergrundlichen und vollen Brunnen verftebe ich Gott, ale die Proposte aller Gualent? bas trodiene Land beutet auf uns arme bedurftine Menkinen: Die Ranale find die unendliche Berdienfte, und das Leiben unfere Beren Jesu Chrifti, burch welche allein alle Gnaben auf uns fliegen. Dun theilt Bott ofters uns viele Snaben aus von fich felbft; ober aus eigener Bewegung, ohne bod wir wihn barum gebeten haben; bftere hingegen will er barum ge--beten fenn. Beil er aber bas Gebet ber Gunber nicht bort : afo ift es nothwendig, daß wir uns um Darronen umfeben, obje ben ibm für ums um Gnabe und Baunbergigfeit anhalt sten; biefe Patrouen find feine anbere, ale bie Beiligen, be sen machtige Fürökten, welche ich durch den Wind porstelle

"Gott bewegen, daß er feine Gnaben in uns ansfchatte. afet und alfo gu ben Beiligen im aller Bebih unfere Buffunt meha amen, weil fie ben Bott, als feine innerfien Erembewieles were ambaen. Abschiederlich faffet und bes feligiten Jimpfran ble -fibulblafte: Ebrenbezaugung erzeigen , und mit einer weit ashrtidiern Andacht ihr sugethan fepn: Deun biefe affein webe amon Allos. Chuin Beichlaß will ich mit noch eine Begebone "beit ergablen, bie fich in England jugetragen bat. Gin wie swiffer Soffierr hat bem Ronig mach bem leben getrachtet, ber asconia bringe biefes in Erfahrung, und dad entremed. Da blea "for Mintfeet unt ihm wieber etfchien, greift er fogisich mach "bem Begen, Willene, benfelben gu etflechen. Der Coffecer "fliebt, underbohin? In bas Zimmer ber tonialiden: Wenter-"Diefer wieft er fich ju guffen, und legt fein Saupt in abem "Schooft Der Konig, ber ihn bis bubin netfolgte: wollte ant siber guftethest. Mein foine Mutter vebet biefe numbe Moote Laufhm's Galte inn, mein Gobnisalebait wind feln rochenber Mem enewaffnet, er schenkt dem Treufosen das Leben uined. Zieft ibm Emade wiederfahren. .. Was mennet ihr. wird wie aber verechte Arm Gottes; welcher über ilne aufrührische Sum aber bas Arafende Muchfchwerdt feben atzuckehalt, wied diefer anicht auch entwaffnet werden, wenn feinergottliche Ruties abarmitchen ftebt, und ibn inne zu balten birtet ? Wied er ibe amobl eine Ginade abfthlagen thinnen? Rein, bas mutterliche Minfehen thich ams gewiß Warmberpaleit mannge beingen. --- "

## Mathematik.

Johann B. von Svethe Bepträge zur Optik. Eto fles Stuck mit of Lafein & 4 Bogen. Wels mar, im Verlag des Industrieromptoles 17912 12 28. Zweites Stuck, wit einer großen colos rieten Lafel und einem Lupfer: 30 Seiten. 1799.

Bu blesen Unterfindintigen ward or. v. G. durch Umgang mit Känstlern und eigne Bemühungen geleitet, die ihn auf bie Jarbengebung, einen wichtigen Theil der Malerkung, auf

morffam machten. Der Baler befinnmert fich um bie Bietungen der Karben; und sucht solche gehörta mibranchen, ber Optifer Beftrebt fich fle bed feinen Glafern wegauschaffen; auch bewundert der Kunfter die prismatischen Farben, kann aber von ihnen wenig Bortheil sieben, ein großer Theil ber Sars monie bes Gemalbes beruht auf Licht und Schatten, bas Berhaltniß der garben zu licht und Sthutten aber ift nicht so kicht entdeckt. Ohne dieses weiter auszusühren, bemerkt Be. v. B. nur ein Saunteefet, daß gewiffe garben nebeneinanden geftellt, eben fo einen-großen Effett machen, als tiefer Schate ten nichen bem beliften Lichte, und fo gut Abftufungen erlitten als ber Schatten burd bie Bieberfcheine, fetbft Gegeneinans deeftellung der Barben ohne Schatten, ein febr vollfommues Bemaide bervorbeingen taun. Unterschied zwischen prisman tifden Karben, die Dr. v. G. abfolute nennt, und ihnen correspondirenden. Obersichen, die er farbige Körper nennt. Thellen folde Abruer ibre Rarben ungefärbten ober anders gefächten Rhupern leicht mit, so nennt er fie farbende Zon pes, wer, nach Ben. hofr. Lichtenberg Borfchlage, Pige mente: (Farbende Macerien mare philosophischer gerebet. Der Philosoph unterfcheidet ungebildete Materit, und gegbilderen Korper. Pigmenta und colores unterschied Rodenen bey Cob. Mayers Borlefung de affinitate colorung Ridfiner Dioper. 54, XIV.) Run, allgemeine Rachrichten vom Orisma, und befandere prismatische Berfiche. Charten, welche ju biefem Stude gebbren, find Linien gegogen, schwarze und weisse Bierecke gezeichnet, u. b. gl., und wird ettablt, wie biefe Sachen burche Driema ausseben. Die Ergabfunc ienthalt michts Ueberfluffiges, auch beziehen fich immer folcende Erfcheinungen auf die vorhergebende. Sie läßt fich als Dier nicht abfürzen, ohne die Charten wurde, was man bevo bringen wollte, nicht zu versteben senn, Dr. v. S. sagt selbst. es fev fcon fcwer, munblich, und mit allen Geratbichaften versehn, den Vortrag biefer in mehr als einer Bedeutung bee frembenden Bersuche durchauführen. Also nur feine furze Reexpitulation der Erfahrungen und unmittelbaren Folgerungen darans: 1) Schwarze, weiffe und einfarbige reine Blachen zeinen durche Prisma feine Farben. 2) Un allen Ranbern geigen fich garben, s) weil Licht und Schatten ba an ginan-Der grangt, 4) Wenn farbige Flachen an einander fioffen, geigen fle Farben, in fofern eine beller ober buntler ift als bie ander. 5) 6) 7) Die Farben erfcheinen an, den Ranbern " ER. H. D. B. III, B. I. GL IVI Seft.

Arallend, math Bein Benourgen wie mach bemistelfen unad Bert Duftel geliebe maith bert. Dellen: ha pibie i Straftungen; auf Michen nach bem Bervenditel, bas auf bes Pfienias Are ffill. g) g): 10) Kein Rand; Ger mir ber Priema Aperverman blenfar ftehr, erfcheim gefarbt, aber alle Ranber erfcheinen fo. die mit der Approachillelinellen, alle ichmale Aberte, bis unt des Defemin Ape eine probilitie Rithung habeb, ericheften gang ges flibt und verbreicht, Lt) eft tunder Rother elliptifc, bas Rein gröfferer Oneduneffer unf bee Primmutte vervenbicislau flesh .... b3) mas Gircher Mondy Stetuts Deffinition Det Benfterlaberte, ethorifing weit He hat Africe belle Michael auf einem buntein Grunde, anguleben finds die Friebenstal fengens und felglich auch ver große Durchmelfer ver Enwes Medicing des Orismes Apribertont : Maber den Ausstant in ben Berfieden, und vie Chaire Gabin. Liebhaber tonnen bie Tas fein im Stoffen inknunden luffen poddius. G. semofieht Ber Ausers Andrewstrainem Steine & alteriew Arten von Mankoda. Die aus abwedfehrben fchwargen und metfien Biernten verfteiten Michrie Riquien auf Wellsein Grunde oder Goeine auf Abistori gen. But den Berfuchen viene jevos geröchnliche Drienm von Wiffelle Glufe; auch von grunden auf, menn maniben udeimien Umterfchieb, welthen bie garbe glebt, abrechnet. Bengefägte Mebigte Cafeln zeigere, wie burche Orieina fchwarze Rhumon finf weiffen Grunde, and ungefehrt, ausschu. Frentich wiefe thit ber Sabiliteit velskladilitet Geschicknissen, auch madne es nir ble Rafe einer Charrenfabrit infalltir. Diefe Teffele um einen nicht ablavuckenden Dreistzu lefem. 3 200 190 200 200 3

Itell einstecken läßt, Abbildung und Beschreibung mathen Brendlich, geber Liebhaber toutebessieht leicht ein Orisma anschaffen, jeder Liebhaber toutebessieht leicht felbst ein Orisma anschaffen, der die Orismenismbstätt ganzlich aus dem Sandel verschwinden. Er schlägt also biet etwas vor, das Dienste leisten wird: Zwo starfe geschlisstweine Slastaseln, die Größe willkihrlich, doch, wie Ori wieder wünscht, wenigstens 12 rheinl. Zoll lang und 3 brett; durch wunschen diederen Drevecke in einem Wintel von 60 Ori verbind dien, die Ptänder überall mit Oleh eingesaßt und die Kunnstivohl wekklitzer, geben ein Prisma, das sich in ein hölzern. Gestell einstecken läßt, Röbildung und Beschreibung mathen Richt einstellen läßt, Röbildung und Beschreibung mathen Richt einstellen Richt wo das blosse Auge dergleichen und netwe eistrecke ich von Ochwarzen nach dem Weissen, und netwe eistrecke ich von Ochwarzen nach dem Weissen, und netwe

Beffer : Wir fan dufter Stad nur fanvair und welft betrachles dourbe, wo jenes Hindernis, diese Licht worffellte, to werben mm auch graue Riaden gebraucht, Die Schatten vorstellen, ber wen Licht und von Kinfternif partielbirt; (In der narthernda wischen Optif ift Schatten, begranzen Sinkerniff Licht Mommat in ibn mur von umliegenben Gegenständen:) Went verhale fich also gegen Schwarz ale felt, gegen Weil als buit. Bel, Beigt auf fcwarz, Die Erscheinungel bie nun 1 St. Weff anf Exhwat, burftelite u. f. ho. Farbige Bladish zeigen pelematithe Farben, wo fix burtheinen Nath von einer anders tindkten Stade abgefonbert werben. Bar Erläufering, eine gefärbte Tafelmie rothen, gelben, grimen u.f. wi Bieveden, mif Pappe gejo-Die bisher vorgetragene Erfofrungen nennt Br. v. . Indiective, fie fommen alle auf die einzige auf : daß wit zweb enthegengesette Rander vor uns ftellen muffen, wenn wie sammtliche prismatische Farbon auf einmal sehen wollen mit wood vinigen Bestimmungen. Sie G. macht Hoffung; zu bie Genterfuchung noch mehr Rateriation zu fanmieln und bank au beren Unwendung vorsichtig fortzuschreiten.

Ansangsgründe der reinen Machematik, ober die gestelne und sobere Reibenkunft, Georgenie eber ne und sphärische Leigenometrie, zum Gebrauch der Vorlesungen aufgesest von M. Johann Carl Michen & i Aus & Dog, 6 Appseit, in Thirt. Jena, in der Crokerschen Buchschundlung. 1792.

Der Arichmeint eufte vier Kapitel enthalten gemeine Arithm.
das single Scheichungen und Mogressionen, 6, 7, 8, 9; Funktionen, Oliforentsangengung, Logarithmen, Indegrafrechnung, Sine nerdnerlisse Größere wochst unendlich, heißt es 251 5, wenn fie gerößere und größere Werthe bekömmt, sie kann aber nie sa geoß wachsen, daß sie gar keiner Gränze mehr hatte, welches einwien, sie kann nie unendlich groß werden zieher, welches einwien, sie kann nie unendlich groß werden zieher, niehes einwien, sie Borstellung von einer Gränze machen, wit welcher sie menden, wit welcher sie menden, wit welcher sie machen, wit welcher sie machen, wit welcher sie machen, wit welcher sie machen, wit welcher sie wenden, die einweile unendlich große Größe verse.

Or. B. hat richtig gedacht, aber viesseicht, weil er tam wollte, sich nicht ganz einwendungstren ausgedrück.

Bide beimegen macht eine Gelfe unenblich weil/fie acht und großere Berthe betammt, benn ber Ginus eines Bogens pon o bis 90° betomme in bie, bie Berthe muffen jede Grans je, die fich angeben laft, überfreigen fonnen; wie man fich eine Porfiellung von einer Granze mache, verbiente mobl Erlauterung; und was man Unendlich nennt , bat nicht die Grane erreicht, mit der es zu machlen aufboren mufte. benn man rebet von Unenblichen, Die unenbliche Went groffer End als andere Unendliche.) Die Differentialrechenning leitet er eichtig aus endlichen Differenzen ber Kunktionen ber. Den Logarithmen fieht er als Ervonent einer Botens ber Balit att. welche Poteng der Bahl gleich ift, wegen ber Reihe, maburch derfelbe gefunden wird, beruft er fich auf seine Anseitung mur allgemeinen Rechenkunft. Begreiflich bedient er fich deffen, was er von Differentiiren und Integriren, Grangen ber Ber-Baltniffe u. f. w. gefagt bat, in der Geometrie. Eben barans Leitet er die Berechnung der trigonometrischen Linien und berfelben Logarithmen ber, und haudelt bann bende Trias nometrien ab.

Hz.

# Mittlere und neuere politische und Kirchengeschichte.

Pragmetische Geschichte ber neuesten teilertichen Bahlkapitulation — pom Hoft. und Prosessor Häberlin zu Helmskäbt. Leipzig, ben Weidmanns. 1792. 8. 24 Bogen, INC. 4 88.

Die Verhandtungen bes Bahlconvens über die kaiserliche Mahlkapitulation, ober die Bota, die ken Entwerfung des meuen Bahlvertrags von den churstitstlichen Höfen durch ihre Wahlkatschafter zum Protofoll gegeben worden, sind nicht dies Sier den Publicisten und historister, sondern für jeden ausgestlaten und patriotischen Deutschen überhaupt, allemal sehr ind textellunt und wichtig. Man kann sie größtentheils als Resultate der sochstätzigken Ueberlegung nicht blos einzelner Etwastmänner, sondern oft eines ganzen Staatsministeriums betrachten, und zugleich die Siesmungen, Stundste und Staats

Ctaabborbaltiniffe ber eitigefrien Efterfor am beften barans Bennen lernen. Bon vorzäglicher Bichtigkeit aber waren bie Berhandlungen der Churhofe auf dem Bablconvent von 1790, woburch die Bahlfapitulation bekanntlich viel neue und michtige Bufabe und nabere Erlauterungen und Bestimmungen erfr. Seh. N. Roth ju Manny erwarb fich baber bund bie Berausaabe des vollständigen Prototolis ber Babitaple tulation Leopolds II. ein neues und großes Berbienft um alle, benen an bet genauern Renntnif biefer Sauptquelle bes beutfichen Staaterechts gelegen fenn muß. Affein biefes fonft febr Ichabbare Wert ift nicht nur für bie meiften ju theuer, fonbern and in so ferne unbequem, das man nicht alles, was m einet Materie gebort, benfammen finbet. Ein wollftanbiger, rafformirender und fostematischer Auszug des Bablprotofolis muß baber, feiner allgemeinen Brauchbarteit wegen, bem beutichen Dublikum febr willfommen fenn, und biefen bat Br. Saberlin in dem vorliegenden Bert auf eine febr befriedigende Art geliefert. Der 3weck, ben ber wurdige Berf, ben diefer Arbeit hatte, war boppelt: theils wollte er bem Seichaftsmann und Dublieiften die Lefung ber Prototolle erleichtern und ibnen alle jufammengeborige Sachen unter einem Blick barftellen; theile wollte er ben jungen Freunden bes beutichen Staatsrechth und ben bloken Difettanten die Babilapitulation und ibre wichtigen Veranderungen und Buläbe verkanblicher machen. Mus biefem lettern Gefichtspunft muffen mehrere Anmertungen betrachtet werben, die freukte für den Publiciften von Profession entbehelich feyn durften. Da fich ber Beif, nicht nur mabrend bes Bablconvents felbft ju Frankfurt befand, fonbern auch mit Aufträgen, Die auf die neue Capitulation Degiebung hatten, somobl vom braunschweigischen Dose als vom ichmabifden Stabte : Collegium verfeben war, fo hatte et gewiß, wenn fich alles mittheilen ließe, vieles noch hier und ba Benfigen fonnen. Indeffen bat er ben bem febr ausführlich Bearbeiteten apften Artifel wom Doft . und Botenmefen, gleichsam jur Probe, gezeigt, wie viel man von ihm batte ermarten burfen, wenn nicht manches jur Beit noch Staate debeimnis bleiben muste.

Om.

Die Conflitutionen undernstennkreich andriffuglanden 2:10 Parallelei : Ein' Mortischen Frugment. ... trippig, 2005 783. In der Graffichen Buch fünder i'd St.

Creigniffe, wie die frangofische Revolution, erinnern an abntide Begebenheiten, beren Undenfen uns die Beldichte aufbewahrt hat, und es ift eben fo unterhaltend als lehrreich, eine Bergleichung smifchen diefen und jenen anzuftellen. Der Di. Dieler fleinen Schrift, ber fich unter ber Borrede Bernbard Roll unterschreibt, macht bier einen Berfuch einer folchen Bergleichung. Es werden hier die Unruhen in England uns Sabrh, ergablt, welche die Magna charta jur Folge batten, und die fich eigentlich erft im Jahr 1265 mit ber Schlacht beb Epersham, in welcher der Graf Leicefter blieb, endigten. Aber ber Bert, batte es ben feiner eigenen Erzählung fublen follen, daß beude Begebenheiten ju fehr von einander verschieden und nur in wenigen Debengugen, wie &. D. ben Heufferungen ber Buth des Pobels, Die fich uberall gleichen, einander abulich find. Wenigftens wird man durch feine Borftellung gar nicht auf mirtliche Mehnlichkeiten in dem Gange bes Gangen und bem Beift ber handelnden Perfonen geführt; der Titel verfpricht also zu viel. Fur fich betrachtet ift es fein gang misrathuer Berfuch einer biftorifchen Erzählung; der Stol ift riemlich rein und flieffend, nur bie und ba nech etwas gefucht, und manche Periode durch Ginschiebfel ju febr unterbrochen. Am meiften fehlt es noch dem Berf. an der Runft, feine Materie gu beleben, und feinen Lefern ein rechtes Intereffe dafür zu erwecken. Er bemerkt felbft, daß Befchichte ohne Raifonnement und Refferion nichts ift, aber dies barf nicht binterbrein tommen, es muß in die Erzählung felbft verwebt, und die Gaden fo geordnet und bargeffellt merden, daß fie Refferionen veranlaffen. Bir zweifeln nicht, daß der Berf. fich, burch ein fortgefettes Studium ber Befchichte und Philos fopbie, biefe einem Gefchichtschreiber unentbebrliche Gabe wird erwerben fonnen.

#### Bermischte Schriften

Fliegende Blatter fill Freinde ber Mahrheit und Aufflarung (obne Druckort) 1792, 192 Seitens 8. Mit dem Mosto: Prufer alles will back Gunn behakter & 36.

Man barf blefe kleine Schrife nicht rafe jenen zalltvefehen Praf butcon sur and Adex Ameliarung, wedurch dieses West bew since in einen abien Kleebie gekonanon ift, in eine Klasse net Ben ; fie verrath einen Danii: Won: ibabrhaft unftelletein Dorf icon igenauer Bekanntschaft mit der Philosophie, von arundlicher Einsicht in Die Bedftefniffe unfere Betroffere: und wort ettet Arenmundelt und Bahrheitsliebe; und mon wird Mese wertigen Bogen, die fich überdies noch durch einen liches oblien und Meffeiben Swischupfehlen, buiche ihite Aberguis nomilesen; noch umbefriedigt aus ber Sand tegent"-Higheuft Anten man hier ware Abbanshma alber Menfaren and Binds auer im Sinsicht waf Stiller und Bildang procht ber mis gerlanunes : Darf. weinebriffith folgende Base ins Licht gu Bellen bothibe gewefen lift: 1) bas danse Boinfdiengoldslocht befite bet fich in dem Biffinde der Erflehung und Anebilbung, wind foldlich find Withmasmireel Parlenebehelich und authwondie 2) Diefe Bildungsmittel And alle positive Banbe ber Gefelb fchafe; Grante Anthenverfaffungen, positives Recht, positive Meliaivit u. f. iv. (vielleicht modite es manchen befremben, daß die Religion nelle desein Bildungswittel annekehen wirds aber germit verliehrt fie nichts von ihrer Burbe und Seilige keit, wenn man sie als ein Mittel zu einem so erhabenen Zweck, als die Bildung des menfchlichen Geschlechts ift, ber trachtet; auch wird fie darum me enwehrlich gemacht werben, weil es nicht zu erwarten ift, daß das Menschengeschlecht je bie Stufe ber Mittlarutig etteletjen folite, Too es aufhorte ber Porschriften der Metigion, ju bedürfen, und die Bernunfe allein binreichend mare, es ju leiten und ju regieren; aber es fließt aus Diefer Betrachtung die frichtige Folge, daß, folgenig bem Jünglingsalter dieselben Bildungswittel angenessen spie, für den Knaben gehören, so queren derselbe Goilt der Resident für ben Knaben gehildetere Ration passen tante, und es beißt den gheiften 3mect ber Religion verfennen, wenn mall fie auf gewiffe Formeln und Lehrfate, die für alle Jahrhunderte a Tabout of

derte geltend sem sollen, einschränft, und dabutch zur weitern Bildung kultivirterer Völker untauglich macht.) 3) Der Mensch muß alsa alle diese Dinge als nothwendig anerkennen, das heißt, sich als Bürger betrachten. 4) Es ist solglich ein Verbrechen gegent die Menschheit, irgend ein positives Band der Gesellschaft aufsbien zu wollen, werm es zu der Bildung des Boles noch nothwendig ist. 8) Aber ist-es auch die holliesse Psiicht des Menschen, alle positive Bande so viel möglich zu mildern, und sie dem jedesmaligen Grade der Ausbildung gemäß abzuändern. 6) Das sicherste, einzige Mittel, diese Milderung und Abans derung aller, positiven Bande der Gesellschaft zu bewörden, ist, der

Beforderung der Aufklarung.

Nächst dieser Abhandlung, die allein beynahe die Sässtebes ganzen Duchelchens einnimmt, hat uns noch worzäglich der Aussaus, im Con des guten Assaus, und die Probligt. über die Würde des Menschen und seine Anlagen dur Gläckeligkeit gefallen. Jener enthält etwas mehr, als bios eine Menge von apostrophirten 'n und 's, wie die meisten Nachahmungen des Wandsbecker Boten; und diese ist eine bittre Ironie gegen die symbolischen Bücher. Es ist nämelich der Tert zu dieser Predigt aus, der Augsb. Konsess. Art. II. genommen, und lautet in der deutschen Leberschung also Serner wird den und gesehrt, das auch dieselbige augedohrue Beuche und Erbsünde mehrhaftiglich Sünde sey, und vers damme alle die unterm ewigen Gotteszorn, so nicht durch die Laufe und beiligen Geist wiederum neu gebohren werden.

Dies tann genug feyn, unfere Lefer auf diefe tleine aber

seichbaltige Schrift aufmertfam ju machen.

Gw.

#### Drudfebier.

#### Im Iften Bande Iften Stud.

S. 49 3. 7 des Litels lies 2 M. 16 K. Katt 9 M. 16 K.
S. 52 3. 17 L. 77,500 M. Louisd. statt 77,500 Louisdor.
S. 97 3. 16 von unten l. und auf st. nun auch. 3. 10 von unten l. ferner st. Formen. S. 98 3. 14 L. anrifes Sesicht st. artiges Gesicht.
S. 7 E nur st. neue. Im Inhaltsverzeichnise des aten Stile des des Iten Bandes Rubris XV 3. 9 L. UIseper ft. Deinze.

# Neue allgemeine

deutsche

# Bibliothek.

Des dritten Bandes zwentes Stud.

Fünftes bis achtes Seft,

Kiel,

verlegts Carl Ernft Bobn, 1793:

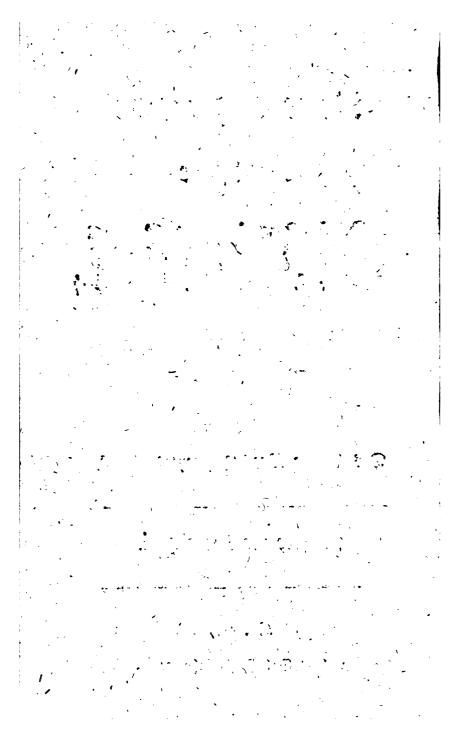



### Berzeichniß

# ver im zwenten Stücke bes britten Bandes recensieren Bücher,

#### 1. Protestantische Gottesgelahrheit.

| 7                                                          | , . |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Beiff ber Sittenlebre Befus in Betrachrungen iber bie gang | ŧ.  |
| Bergpredigt, von J. J. Grols, ifter Eh. Geite 33           | 3   |
| Meber Die Nothwendigfeit und Pflicht bes Seibstdenkens un  |     |
| Prüfens ber Religivnegegenstände 34                        | ٠.  |
| Betrachtungen und Bebete für Gefangniffe, von Dr. 3. C     | j,  |
| Burkhardt 34                                               | 4`  |
| Meues Magazin für Prediger, von Dr. W. A. Teller, 1        | ŗ   |
| 956. 18 Stuck 416                                          | 0   |
| Augemeines Magazin für Prebiger nach den Bedurfniffe       | Ħ   |
| unferer Zeit, von J. R. G. Beyer, srund 6r 3 41            | \$  |
| Dr. C. S. Babrots Spftem der moralischen Religion, st E    |     |
| ober Rechte und Obliegenheiten ber Regenten und Unter      | à   |
| thanen in Beziehung auf Staat und Religion                 |     |
| Unterhaltungen für glaubige Seelen, von &. G. Wawelb At    | j:  |
| Abendeff. Auffahr in ben Stunden bes verbergeven Um        | Þ   |
| gangs mit Gott est                                         |     |
| Birternbergifches Rirchenbuch ebl                          |     |
| Christias und die Bernunft, ober Prafung ber Wahrhelf un   |     |
| Sottlichkeit der Lehre Jefu Chrifti u. f. w. 42            | I   |
| Christliches Sausbuch, voer Predigten auf alle Contt gutt  | ð   |
| Festage, — von A. F. A. v. Colln 49                        | ı   |
| Beytrage jur driftlichen Dogmatif und Moral, und jur G     | 13  |
| fchichte derselben, von J. J. Hatt 49                      | ٠,  |
| Prebigten für Lefer aus gesitteten Standen, von D. C. T    | ١.  |
| Zindervater 57                                             |     |
| Novum Test. graece; perpetua annotatione illustratum       | 4   |
| editionis Koppianae Vol. VIII. continuavit I. M. Heis      | •   |
| richs ,97                                                  | Ì   |
| Briefe an einen Jungling, welcher Theologie ftubirt 58     |     |
| Wen diefe Briefe von einem andern Recensennen ausführs     | þ   |
| Ger benetheilt 58                                          |     |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                      | ø   |

Predigten über verschiedene Texte, nebft einem Anhang von Gefpredigten, von G. G. Ernefti S. 584

#### II. Katholische Gottesgelahrheit.

Talentum lecerdotale in quinque lacris triduis - a Dr. G. Bargel, T. I. Triduam primum, T. H. III. et łV. Guter Saamen für ein gutes Erbreich, von D. Aeg. Jais 459 Lebe - und Gebetbuch für wahre Christen Der Chrift am Margen, beym beiligften Meftopfer u. f. w. 460 Ratholifches Gebetond für Rinder und junge Leute auf dem Lande ebb. Anserlefene Andachtsübung, zu der Morgen und Abendzeit u. f. 10. ebb. Reben der seeligen Maria von der Menschwerdung 585 Burge Lebensbeschreibung ber seiligen Schwester Maria von ber Menfcwerbung Harmonie der wahren Grundsähe der Kirche, der Moral und ber Bernunft mit der burgerlichen Berfastung des Klerus von Frankreich, aus dem Frangefischen übersett, von Ø. G. 59t

#### III. Rechtsgelahrheit.

Ueber Geschichte und Berfassung des gegenwärtigen Reichstages, von & W. v. Dulow, er und 2r Ih. 370
Ueber Deutschlands und Oesterreichs Staatsinteresse, Reichsregierung u. f. w. 371
D. I. A. H. Usad Iurisprudentia forensis secundum Pandectarum ordinem in usum auditorii proposita, cura
D. G. E. Oettus

#### IV. Arznengelahrheit.

D. J. S. Bötrichers vermischte medlzinisch dirurgische Schriften, 26 heft 344 Allgemeine Anleitung Kranke zu eraminiren 347 D. J. Hack von der Kenntnis und den vorzäglichsten Heilungsmitteln aller Arten venerischer Zusässe 348: Einige Bemerkungen über die menschliche Entwickelungen, — von P. J. Sopfengärmer ebb.

| D. J. J. Bottechern Abhanblung- von rben Krankheiten ber.                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Knochen, Knorpel und Sehnen, sten Theils Ifte.                                                        |
| Santifte S. 349                                                                                       |
| I. G. Brendelis Praelectionum academicarum de cognoscen-                                              |
| dis et curandis morbis, Tom. primus, edidit D. M.                                                     |
| W. Lindemann                                                                                          |
| Sippolrates Berte, aus bem Griechischen iberfett und mit                                              |
| Erlauterungen von D. J. J. &. Grimm, 4r Bb. 499 D. C. W. Quin's Abhandlung über die Gehirmaffersucht, |
| aus dem Engl. überfett von D. Michaelis (498)                                                         |
| Chieurgische Arankengeschichte, pur Erlauerung praktischer                                            |
| Segenstände, von J. G. Bernstein eins                                                                 |
| S. Schrand's Beobacheungen aus der Arzneykunde 499                                                    |
| Blicke in die Theorie und Praxis der jehigen Argueppissen                                             |
| Schaft, von 27. D.                                                                                    |
| Beobachtungen über bie medifinische Eleftrigität, von &                                               |
| - Lowndes, and dem Engl. von M. Davidson ebb.                                                         |
| Sammlung auserlefener Abhandlungen jum Gebrauche; prak                                                |
| tischer Aerste, 14r Wb. 38 upb 48 Schat 579                                                           |
| Aphorismen über die Erkenntniß der Menfchennatur im feben-                                            |
| den franken Zustande, von S. Wudow, 2r Th. 572                                                        |
| D. Baume's Abhandlung über den aufgegebenen Sat: baß                                                  |
| durch Beobachtungen ju bestimmen fen, was das für                                                     |
| Rrankheiten find, welche von den Ausbunftungen fie                                                    |
| hender Baffer und fumpfiger Gegenden entspringen -                                                    |
| eine Preisschrift, aus dem Frangofikhen 57.                                                           |
| Bemerkungen über die Rrantheiten der Truppen in Jamaica,                                              |
| und die besten Wittel, die Gesundheit der Enropäer in                                                 |
| dem dasigen Clima zu erhalten, durch D. J. Sunter,<br>aus dem Engl. 573                               |
|                                                                                                       |
| <b>1.11</b>                                                                                           |
| V. Theater.                                                                                           |
|                                                                                                       |
| Sammlung von Schauspielen fürs Hamburgische Theater,                                                  |
| herausgegeben von Schröder, ster Th. 350                                                              |
| Radegund von Thuringen, ein Trauerspiel 359                                                           |
| Khiig Mobertch, ober Bolibat und Regentenschwäche, von                                                |
| S. A. Rosolvi 253                                                                                     |

#### VL Musit.

Gemeinnühiges Alementarwerk der Karmonie und des Generalbasses, von J. B. Knecht, zite Abtheil. 355

#### VII. Romane.

| Sier Jahre aus dem Leben des Prediger Abeinfelde<br>ner Kamilie | umb fei-<br>S. 359 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Manon Lescaut, ein Sittengemalde von Prevot                     | 361                |
|                                                                 | -                  |
| Die heutige Belt, ein lebhaftes Gemalbe ber Sitten              |                    |
| Bensart verschsedener Stande, 2 Theile                          | 362                |
| Rut, ber fcwarze Bastard, auf seinen Reisen in u                | nbefann:           |
| te Lander                                                       | 538                |
| Die Berirrungen bes menfchlichen Bergens, ober fo               |                    |
| bie Liche, von Selchow, 17 Bb.                                  | .668.              |
| Reue Laufend und Eine Racht, - verdeutscht von                  | e. 21, 110,        |
| eter Band                                                       | 5 3 9              |
| Die Gemale der Liebe, von A. Lafontaine, 27 Th.                 | 565                |
| Gemaibe aus ben Zeiten ber Bater, ir Bb.                        | · ebb.             |
| Louife, ober bet Gieg weiblicher Tugend im Contra               | fte moor           |
| Odiwestern, 2 Bandchen                                          | 566                |
| Baura, bbet ber Ruff in feinen Birfungen                        | 567                |
| Bellfried und Bulba, ein Dabreben aus ben ges                   | - •                |
|                                                                 |                    |
| Lagen der Borwelt                                               | - 161              |
|                                                                 | . *                |

#### VIII. Weltweisheit.

Intonsoquemen und auffallende Widersbrüche in der Kantifchen Philosophie, — von W. J. Schäffer 391
Vorlesungen über die Pflichten und Nechte des Menschen,
von A. A. Becker, eter Theil 394
Institutiones Logicus et Metophysicus, scholas sass scriptir, perpetune Kantinuse disciplinuse ratione habita,
I. A. H. Virich
Untersuchungen der Wirkungen öffentlicher Strafen auf die Verbrecher und auf die Gesellschaft, von D. D. Ausb,
aus dem Engl.

#### IX. Mathematik.

| · •                                                     |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Orfinbung einer Feuerly ihe, von C. J. Löscher          | 396   |
|                                                         | 99    |
| Befdreibung und Geschichte ber neuesten und vorzüglich  | ten   |
| Instrumente und Aunstwerke in Muchficht ihrer meche     |       |
|                                                         | 54    |
| Allgemeine Untersuchung und Bemerfungen über bie Lage i | anb . |
| Ausehellung aller bieber befannten Dianeten : und Ro    | me.   |
| <b>AND 18 AN AN AN AN AN AN AN AN</b>                   | 555   |
| XNat                                                    |       |

| X. Naturlehre und Raturgefif | idite. |
|------------------------------|--------|
|------------------------------|--------|

| Bolfsnaturlehre mit Unmerkungen für Lanbidmillehrer :: 373                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beytrag zur Naturgeschichte ber Bogel Kurlands, von 3.                                                                                                                                           |
| Ms. G. Besete 374  I. D. Schoepst historia testudinum iconibus illustrata Fale.                                                                                                                  |
| I, et II. 376                                                                                                                                                                                    |
| Raturgeschichte der europäischen Schmetterlinge, von 217. Z. Borkhausen; oder systematische Beschreibung der europäischen Schmetterlinge, vom Vers. des Nomenclatur entomologicus, 4x Th. S. 403 |
| Berfuche und Beobachtungen über die Farben des Lichts, von Dr. C. E. Wünfch                                                                                                                      |
| Rleine Maturgeschichte und Erzählungen für Kinder, von L. Carl 409                                                                                                                               |
| Exters Briefe über verschiedene Gegenstänbe aus ber Raturfehre, aufs neue überset - von S. Brins, ar Dand                                                                                        |
| Bortgesette Magie, von J. S. Salle, 4r Bb. 555 Btaturgeschichte fur alle Stande, — von M. J. B. Leon.                                                                                            |
| bardi, ater Band 360                                                                                                                                                                             |

#### XI. Chemie und Mineralogie.

Journal der Physik, von D. J. A. C. Gren, sten Bandes
1 stes und 2tes Heft
Mineralogische Beldreißungen merkwürdiger Gebirge und
Wulfane Italiens, aus dem Ital. von D. J. A. Woeber
1 ster und 2ter Band
A. A. Röslers bergmännische Nachrichten über die Gebirge
11. den Bergban zu Joachimsthal, von D. J. Mayer 410
Ansangsgründe der antiphlogistischen Chemie, von D. C.
Girranner
Seschichte des Wachsthums und der Ersindungen in der Chel
inse in der ättesten und mittlern Zeit, aus dem Lateinis
schen, von J. C. Wiegleb
Die Nimeralogen gegen das Ende des 18ten Jahrh.
666.

# XII. Botanik, Gartenkunst und Forsts wissenschaft.

Der Baumgarten, wie auch Bemerkungen und Erfahrungen von besondern Bermibrungen der Baume 343 \* 3 Der verftändige Gartner; von P. B. Angol S. 365 J. G. Wentz praftische Bemerkungen über bas Forstweilen

#### XIII. Saushaltungswissenschaft.

Abbandlung über bie Müblichkeit der Togenannten Roppelwirthschaft in Bergkichung mit ber allgemein eingeführten Dren. Felber. Birthichaft, von J. S. Lange 367 Das Sanze der Landwirthschaft, von J. J. Mayer, ifter und ater Theil Ueber die Wässerung der Wiesen, und eine zu diesem Bebufe eingerichtete Maschine Die junge Saushalterin, ein Buch für Mütter und Tochter, von P. Timmermunn, iftes, ates, stee und 4tes Band-597 Catechetischer Unterricht zum Feldbaue, von C. A. B. 198 Abhandlung über die Ausmittelungsgrunde, Größe und Anlage ber Unterthanengebaube auf bie Berfaffung ber Untertbanen in ber Mittelmart ber Rurmart Brandenburg gerichtet, von J. J. Colberg

# XIV. Mittlere und neuere politische und Kirchengeschichte.

Kortgefehte Aufelarung von dem alteften Gebrauche bes fpanischen Siegelwachses, - von J. Pb. 2008 324 Archiv fur altere und neuere, vorzuglich deutsche Geschichte; von B. L. Poffelt, 28 Bandchen 326 Ariedrich Ofalgaraf von Sachsen, genannt ber Nachgebobrne - eine wahre Geschichte Geschichte Pohlens von den altesten Zeiten bis zur Revolution im 3. 1791, von B. Sammerdorfer, ir Bb. 3 2 8 Bollftandige Geschichte ber romischen Königewahl Rubolphs II. - von D. J. M. Schneide Heber Milbelm ben Neunten, Landgrafen ju Seffen u. f. m. 33 i Omais Freund und Reifegefahrte bes Capitan Coof Erzablungen und Berichte von feinen Reifen, Unternehmun: gen - 12 256. 446 Karl der Kuhne, Herzog von Burgund, Biographie, von A.-Boffer. Geschichte bes Bochstifts Luttich, von M. W. Jahritius 450 Meue.

| Meue nordifche Miftellaneen von 2. 100. Supel, icit i                                              | no zte                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Sma                                                                                                | 515                    |
| Geschichte der Abnahme und des Kalls des Kömischen                                                 | Reichs,                |
| aus bem Engl: ven Bibbon, i ster und i 4ter B                                                      | b. 517                 |
| Caschenbuch bet Franken, vom Drn. Rabaut be S                                                      |                        |
| enne                                                                                               | 518                    |
| Allgemeine Camminng biftorischer Memoires vom 12. bis an die reueften Zeiten, berausgegeben von f. | Zaprd.                 |
| ler, see Abtheil ster Band                                                                         |                        |
| see, see dother are wine                                                                           | 119                    |
| XV. Erdbeschreibung, Reisebeschr. u. Sta                                                           | tistic.                |
| Reisen Ihrer Sigitianifden Majeftaten von Bien na                                                  |                        |
| nedig und Florenz, 3 Theile                                                                        |                        |
| Reise von Wien nach Mabrit, im Jahre 1790.                                                         | - 311<br>815           |
| Reife burch Stalien, aus bem Frang, bes frn. Daclor                                                |                        |
| Intereffante und rubrende Gefdichte bes Pringen Li. 2                                              | yı                     |
| aus bem Engl.                                                                                      | 192                    |
| Reavel und Gizilien, 4ter Th.                                                                      | WACE                   |
| Biftorifch . geographisches Lehrbuch von Deutschland,                                              | oon T.                 |
| L. Wischel                                                                                         | 452                    |
| Bemerkungen über Efthland, Liefland und Rugland                                                    | 454                    |
| Briefe über Holland, England und Spad, vom Gerr                                                    | n vor                  |
| Span, ifter und ater Th.                                                                           | 101                    |
| Rurze geographische Beschreibung der Aurilischen und                                               | Xleuci.                |
| schen Inseln, aus dem Rusischen                                                                    | 504                    |
| Geographie von Frankreich nach ber neueften Eintheilus                                             | ng die-                |
| fes Reichs jum Gebrauch ber Jugend                                                                 | ebd.                   |
| Paul Bennig, eine mabre Geschichte                                                                 | - 505                  |
| Geographilities fatistisch topographilites Lexison — ar B                                          | <b>0</b> . 60 <b>8</b> |
| XVI. Gelehrtengeschichte.                                                                          | ٠                      |
|                                                                                                    |                        |

Beytrage zur Geschichte der Phisosophie, von G. G. Halle, born

Bibliothecse Academiae Ingolstadiensis Incunabula typographica, — descripsit et notis historico-litterariis illustravit S. Seemiller, Fasc. IV.

10stravit S. Seemiller, Fasc. IV.

126

Meue Beytrage zur Litteratur, besonders des isten Jahrh, von G. C. Strobel, 3n Ods. 18 und 26 Stact 507

Les desassemens litteraires, ou Heures de Lessure de Fréderic II, par C. Dantal

Biebbaffelbe beuch , mit dem Titel : Briebrich ber Einzige im feinen Privat und Litterarifden Sumben betrachtet 512

# XVII. Biblische, hebr. griech. und überhaupt oriental. Philologie, 2c.

J. D. Michaelio Ammerkungen-für Ungelehrte zu feiner Usberfetzung des Neuen Test. ar Th. 434 Exegetische Bentrage zu den Schriften des Neuen Bundes, 3ter Versuch 437

#### XVIII. Klassische, griechische und lateinische Philologie, nebst den dahin gehörigen Alterthümern.

Seneta an Belvia und Marsia, von C. Ph. Cons S. 520

Banvilliers Nachrichten von fünf Danbschriften des Eschylet, aus dem Französsischen 522 Philosophisches Leseuch aus Liveros Schriften zusammenges zogen — von C. W. Snell 524 Anmerkungen und Abhandlungen philol. Inhalts über Liceros Bücher von der Nachur der Sotter, von Aindermann 600 S. W. J. Dillentus griechisch deutliches Wörterbuch nach Schellerschem Plan genebeitet, ale verdessere Auflage 602 Versuch einer griechischen und lateinischen Grammatvlogie 604 A. D. Alexandrini Grammatici historise commonities liber — cum notis G. Kylandri et Meursi, smonds-

#### XIX. Deutsche und andere lebenbe Sprachen.

vit L. H. Teucherus

Englisches Lesebuch historischen Inhalts, — von J. W. Seveie, 3 24-Englisches Lesebuch in Profa und Gebichten für Anfänger, von J. W. Arause 535-Berfuch, das inverläßigte Unterscheidungszeichen der vrientalischen und verbentalischen Oprachen zu engbecken, van C. G. Ansen 536

#### XX. Erzichungsschriften.

Reue Unterhaltungen fur Rinber und Rinberfreunde

Rene Unterhaltungen für die erwachsene Jugend, von J. G.

| ecomatall can                                                |
|--------------------------------------------------------------|
| Unterhaltungen eines Behrere mit feinen Schalern - von       |
| J. L. Molecjang 440                                          |
| Der beutiche Schulfreund, von S. G. Serrener, ster Banb      |
| 444                                                          |
| Univerfitatelabre und Borbereitung gum Predigerftande, von   |
| J. Aleine 526                                                |
| Angenehmer golbener Spligel für Jünglinge und Dabchen        |
| jum Bergnügen und Belehenng, mit Gebichten, Et-              |
| Jahungen, Anekdoton und fleinem Moman 530                    |
| Sudiminary announce and structure Structure.                 |
| XXI, Sandlungs. Finang = u. Polizeywiffen-                   |
|                                                              |
| schaft, nebst Lechnologie.                                   |
| Franfreichs Sandlungebalang und auswärtige Sandlungebe-      |
| siehungen in allen Beletheilen, - som frn. Arngulo,          |
| and have Grant a few and now Change agent memberships        |
| aus dem Frang. i fer und ater Band 598                       |
| Allgemeiner Contorife, aber neuefte und gegenwärtiger Beiten |
| gewöhnliche Mung. Maas : und Gerbichteverfaffung, affer      |
| Lander - und Sandelsstädte, ater Theil, von 213. 2. 3.       |
| Gerhardt 532                                                 |
| Befchreibung einer neu erfundenen viel Dols und Zeit erfpa-  |
| renden Methode ben Salpeter ju fieden, von 2. Ploto          |
| 533                                                          |
|                                                              |
| XXII. Kriegsmissenschaft.                                    |
|                                                              |

#### XXIII. Vermischte Schriften.

Danbbuch ber praftifchen Artillerieiviffenfchaft

Olaubah Equiano's 6ber Guftav Wasa's Lebensgeschichte, von ihm leibst beschrieben, aus dem Engl.

277
Allgemeine Lefebiliothet für Lektürstreunde aller Stände, ein Magazin zur Unterhaltung und Belehrung, von einer kleinen gelehrten Gesellschaft herausgegeben, stes Sandschen Bel

| Biffein Friedmald, ober die beaven Frohlichhaufer 3                                                                                                         | 22               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Ecole du Monde objectif ou representation succinte<br>divers objets de la nature et de l'art, ouvrage t<br>duit en François, Italien, Anglois et Espagnol s | de<br>ra-        |
| Reuefte Gallerie ebler und unebler Menfchenhandlung                                                                                                         | do<br>Jen        |
| Briefe über die Weiber, iftes Bandden, ober Rougme<br>gur Kenntnis des menschlichen Herzens, von C. J. F<br>Cols, ste Samming                               | nte<br>100<br>64 |
| Ibeen von I. S. Pogt                                                                                                                                        | 66               |
|                                                                                                                                                             | ut:<br>ter<br>69 |
| Ein Bort der Mäßigung an Europa 4                                                                                                                           | 70               |
| Sammlung anschanlicher Beweise von der Mabe bes jungs<br>Lages                                                                                              | len<br>41        |
| Ueber ben Abel von P. von Arnim                                                                                                                             | 47               |
| Das man burch ju frühes Begraben lebende Menfchen,<br>man für todt hielt, auf die schrecklichte Weise tod<br>Binne, eine Predigt, gehalten von J. 213, Schw | ten              |

# Erbbefdreibung, Reisebesthreibung und Gratifit.

Reisen Ihrer Sizilianisch. (sic) Majestäten von Wien nach Venedig und Florenz. Exice Theil. Leipo zig, in Commission ben Crustus. 1792. 1 Alph. 3 Bog. in 8. Zweyter Epeil. 1 Alph. 3 Bog. Dritter Theil. 1 Alph. 7 Bog. 2 MZ.

Ein diesen drey Banden vorgesetzer allgemeiner Titel lautet so: Reisen durch Jealien. Dieser ift wirtlich paffender. Rener entstand aus einer sonderbaren Grille bes uns gang uns bekannten Berfaffers. Er nahm fich namlich vor, die Reife bes Konigs bepber Sicilien von Wien nach Mapel im I. 1791. ju beschreiben. Dies hatte nun frenlich auf wenigen Blattern geschehen konnen. Wie war es denn nun aber möglich, fie auf drey Bande auszudehnen? Untwort: Der Berf., ber vorher, wie er fagt, viermal in Italien ge wefen war, fand fur gut, feine Reifebemertungen nicht allein, fonbern auch feine Belefenheit , bep biefer Belegenheit an den Mann au bringen. Daber balt er fich ben jedem Lande und ben jeber Stadt, wohin ber Ronig mit feinet Ramilie fam. fo lang auf, bis er ihre Geschichte, Berfaffung und Derte wurdigkeiten erzählt bat. 3. 3. Die konigliche Familie reifet Durch Karnthen - fogleich thut ber Autor feinen Danis auf. und erzählt nicht allein, was ihm in diefem ganbe merkwürbig portam, fondern auch fogat beffen altefte Gefcichte. ben Benedig; fo ben Bloren; fo ben Rom u. f. f. Ben Belegenheit diefer lett erwahnten Stabe macht er einen Abidnitt von bem Ursprung, Der Gestalt, Große und Lage bes alten Roms. Der Anhang gum gwepten Theil &. 253, bis 405, enthalt sogar eine "kurgefaßte Romergeschichte nom Ursprund nge Roms bis auf unfere Beiten." Eben fo bat der britte Theil einen Anhang von & 33: - 450, mit ber Ueberfcbrift: "Rurwerfaste Geschichte bes Konigreiche benber Sicilien." Det, fredlich febr nichtige Grund, warum er bies that, liegt vielleicht in ben Anfangeworten der Exinnerung ober Bor-, 17, 21. D. B. 111. B. 2. St. Vs Seft.

rebe jum aten Theil: "Eine ausführliche Schilderung von Rom, ber Sauptstadt bes Christenthums, ift, so viel ich "weiß, noch feine gewöhnliche Erfcheinung in Defterreich." Mh, die Desterreicher mußten bisber ber Kenntnif der romi-Ichen Geschichte und Aleerthumer entbebren? konnten keines der fast ungähligen großen und kleinen Bucher, die sie entbalten, erlangen? mußten fo lange warten, bis unfer Dann fich ihrer erbarmte, und fie mit einer ungewöhnlichen Erfceinung begindte? Ja, wern er noch erwas Eigenes und Besonderes in folchen Abschnitten liefere! Aber, wir konnen versichern, daß alles aus den bekanntesten Buchern, nicht felten mit Fehlern verbrant, abgeschrieben ift. Der Albetriet und Mifrologien, die in der Reisebeschreibung selbst vortommen, find so viele, daß einem dafür edelt. Das Deifte in Diefer formulenten Reffebefdreibung ift aufgewarmter Robl. ben zum Theil ichon Reygler, und zwar beffer gewirzt, aufgetischt bat. Gelten fint man auf Rachrichten, bie fo bekannt eben nicht find, auf gewiffe Debenumftande von febon befannten Sachen. At rarae nant in gurgite valto!

Wir muffen nun both noch einige Belege zu unferm Uttheil und augleich einige benm febr langweiligen Durchlesen gentachte Bemerkungen mittheilen. In der Einleitung giebt ber Berf. einige mibliche Rautelen für solche, die nach Italien reifen wollen. Im erften Theil feiner Arbeit verweifet er banfig auf einen andern ersten Thell; j. B. G. 27. wo von ber Rleidung ber Karntner bie Rebe ift, fest er binger: "In Un terkarnten unterfcheiden fich die Weiber von den Rraineri-"ichen fast gar nicht." Und nun sest er hinut: "von biesen "geschah im Isten Th. 4 Abschnitt Weldung." Wir sthagen Den 4ten Abid. Des iften Theile Diefer Reife nach, finben aber bort nichts von Rrain, fonbern Nachrichten von Bene-Bielte affo vielleicht ber Berf. auf ein anderes Bud: To batte er es beutifch unzeigen follen. S. 38. u. ff. kommt mitten unter befannten geographischen und statistischen Ruch richten auf einmal die Befchreibung einer Jagd, moben ber König von Neapel einen Baren von ungeheurer Größe schoff, wordber eine allgemeine Freude-enessand. Er thos bernach noch einen nieder:

Da fiel der große Eselhin; So lang und breit er war. Wie interessant! wie wissenswirdig! wie wissel

Um auch unsern Lesern eine Drobe von bem weiten Buch Poblen unfers Autors, der es vermuthlich den italienischen Belehrten abgelernt bat, und jugleich von beffen Belehrfamkeit und Stol zu geben, jegen foir ben Anfang feiner Dach. richten von Italien (Th. 1. S. 48.) her: "Italien gebort punter die Infeln, von benen in ber beiligen Schrift (im B. "bet Schopf. 10 Rap. 5 B.) gebacht wird, mo es beißt; "Don diesem (b. i. ben Sohnen Japhets) find die Infeln "der Völker in ihre Landschaften ausgerheiler worden: pund war bald nach ber erften allgemeinen Baltermanderung won den Phoniziern und Briechen bevolfert worden, wie Borhardes (Cic) berichtet u. s. w." — S. 80. wird der bsterreichische Erzherzog und Generalgowerneur Ferdinand su Manland Serzog von Mayland genennet. ber in der Mautuskirche zu Benedig aufbewahrten Sanbichrift bes Evangeliums des beil Martus beifit es S. 108, fie mare To unlestich (untelerlich,) daß die Gelehrten noch nicht einig waren, ob fie griechisch oder lateinisch abgefaßt fen. boch lagte icon Montfaucon, der fie untersuchte, in seinem Diario Italico: Characteres, esti vix legi posture, evidenter latini funt, - Bon den venetianischen Solbaten macht auch dieser Reisende eine sehr herabsekende Schilderung; fie waren fogar in Unfehung ber romifchen (ober papftlichen) Eruppen nur Schatterbilder mahrer Krieger. — Boju in einer Reisebeschreibung die Geschichte ber Republik Benedig von ihrer Entstehung bis auf unfre Zeit (1. 174 202.)? — Bon der Universität zu Dadug fagt ber Berf., fie fen in ben gröften Berfall gerathen. - Ben Belegenheit beffen, mas er von Toskana rubmt, hat er bas Bedauern über ben frubzeitigen Verlust Leopold des eten ben uns aufs neue rege gemacht. — Bon der Malerakabemie zu Klorenz urtheilt auch er, to wie andere, ungunftig. Benn er aber lagt, die alten Romer felbst harren sich nicht geschämt, etrurische Baumeister nach Rom zu rufen; so wußte ober bedachte er nicht, daß die Etruster nicht allein in der Architettur, sondern in allen schonen Ranften die Lebrer der roben Romer waren. - 6. 335. wo der Verf. von der Kriegsmacht in Toskana Nachricht ge-Den will, fallt ihm ploblich ein, von dem Ursprung der Kriegsmacht überhaupt zu reden. Da wird vom Nimrod und Abras ham ausgehohlt, und der Mebergang durch den Werres, Alexander u. f. w. auf das fleine Sauflein Florentinficher Kriegsknechte gar erbanlich gemacht, welche, wie ar S. 339.

fagt, wenig Sigur machen, nicht einmal auf bem Barabeplat, weil fie in den Kriegeubungen felten gemuftert werben, fich aber außerdem gar wohl zu bruften willen - Uebrigens verrath ber Berf. feinen gemeinen Berftanb und Befdmad, wenn er auf die zwedwidrigen Ballette ber Staliener zu reden Aud) von der Negatta der Benetianer macht er nicht viel Rubmens. - Als einen ftarken Auswuche feines Berts betrachten wir auch ben Anhang jum erften Theil, die furggefaste Geschichte bes Großberzogthums Tostana vom Anfange bis zur Erhöhung des Hauses Medicis (richtiger Medici) und von da an bis auf unfere Zeiten. Der Berf. hebt leinen Spruch an folgenbermaafen: . Tostana mar, gle.ch wie gang Italien, nach der erften Bolterwanderung ben Beis ten durch die Rachkommlinge Saphets, jungstem Schne des "Roe bevoltert, und gehorte ichon zu den Romerzeiten gu -Mittelitalien n. f. m. - Im aten Theil & 209. u. f. wird erzählt, daß der jegige Papst ein Krantenhaus errichten laffe, welches, wenn es fertig fenn wird, gewiß fur bas merkmurdigfte in gang Stalien gehalten werden mußte. -2. 216. 200 von der fcbrecklichen, durch die übergroße Menge milber Stiftungen genahrten Betrelen geredet wird, erzahlt ber Berf. , bag oft Bettler in den Kaffrebaufern , wo fie betteln, für baare Bezahlung Gis neben ihren Bohlthatern vergehren, und daß er dergleichen Auftritte zu feinem größten Erstannen öftere in den vormbmften Kaffcebaufern bemerkt O. 237. u. f. bezeuget auch unfer Reifende die durch Aqua tofana bewirkte Bergiftung bes unvergeflichen Dapites Rlemens des raten; nur miffe man nicht genau die Urlache derfelben. Er führt ihrer einige an: aber welche es gewesen sen, konne man nicht entscheiben.

Nachläßigkeiten im Styl (1. B. Unsere Reise neiget sich allmählich zu seinem Ende) und Provinzialismen (2. B. das Boch, statt der Brey; seltsam statt selten) wollen wie

nicht rugen, weil ihrer gar zu viel find.

Wer übrigens dieser Reisebeldreiber sen, können wir nicht entdecken. Unter den Borreden steht Aoggendorf, welches ein Solloß und eine Serrschaft in Riederösterreich ist. Daraus, wie auch aus den österreichischen Provinzialismen und aus dem Justande, daß das Buch in Wien gedruckt ist, wie am Ende eines jeden Theils bemerkt wird, sieht man, daß er ein Desterreicher son. Den Katholiten erkennet man aus Th. 1. S. 24., wo gesagt wird, die Apostel Luthers hatten ben Saamen ber Irrlehre in Unterfarnten nicht ausstreuen können. Im zen Theil S 221. gebenkt er im Vorbeygehen seines Bohnzimmers im papiklichen Pallafte. Daß er schon vorher Schriftzeller gewesen sey, erhellet aus S 258, im zten Theil, wo er sich auf seine Reformationsgeschlichte bezieht. Aber auch daraus können wir ihn nicht errathen. Dafür soll auch er nicht errathen, wer sein Beurtheiler war, der sich unterschreibet

**C**66.

Reise von Wien nach Mabrit, im Jahre 1790. Mit 8 Rupfern. Berlin, ben Bieweg bem altern. 1792. 454 S. in 8. 40 ge.

Der ungenannte Verf. erzählt so gut und unterhaltend, bas man ihn mit Bergnugen lieft, ob er gleich nur wenig neue und wichtige Beobachtungen jum Besten zu geben hat. ne Urtheile find oft febr einseitig und übereilt. So behauptet er gleich auf den erften Seiten feines Buchs, man durfe nur ein paar Benetianer aus den untern Rlaffen in ihrem auffallenden Aufzug gesehen haben, um sich von dem blut: "durstigen Charafter dieses Abschaumes der Nation vollig "tu überzeugen." Eine solche Aeußerung kundigt furwahr feinen unbefangenen, rubigen Beobachter an. - Das 3ch. thyolithenkabinet des S. Bincenzo Bogga, eines Apothekers in Berona, enthalt über 500 Kischabbrucke, die auf bein Berge Bolka, ohnweit Bincenza, ausgegraben werben. findet man afrikanische, affatische und amerikanische Rische in einer nicht über 50 geometrischen Schritte langen Soble ben fammen liegen. -Das nunmehr geendigte Schulhaus a Brera in Mailand ift ein Bert voll architeftonischer Pracht. Alles scheint mehr einen königlichen Pallaft, als ein Studentenlyceum anzufundigen. — Die Landmilig"ber Republik Genua beffeht gegenwartig aus ; Bataillonen, beren jedes nicht über 500 Mann fark ist, und von denen zwen aus deutschen Truppen gusammengefeht find. Statt ber mit Bolde bedectten Portiers fieht man an den Thuren der glangend. ften Pallafte bier überall einen Schubflicer, ber feine Stelle vertritt, und feine fchmutige Wertstatt innerhalb bes Thores aufgeschlagen hat. Seitdem die Burger von St Remo, als von einem Raiferlichen Leben, wie fie behaupten, um die Bropheit ihres Sandels wider die Webrückungen ihrer Oberberren, ber Genuefer, ju Joseph H. ihre Zuflucht nahmen, und ber Monarch deshalb nachdruckliche Befehle nach Genua schickte, toupten es diese Berren burch ihr Geld fo weit ju bringen, Sag tros dem St. Remo mehr wie zuvor eingeschrankt, Die Auflagen der armen Burger jur Strafe vergroßest, und um Die Stadt in Furcht zu erhalten, por bem Thore ein Bort er-Saut wurde, wo sich immer ein Hauptmann mit 100 Erzgeinefern in Gamifon befindet, vor welcher fürchterlichen Dacht Die Remaster gittern muffen. - Oppenden. Auf den Sipfelt berfeiben fallen zwischen ben Frangofischen und Spanischen Birten bftoce beitige Sandel über Die Grenascheibe von. Dies fen ein Ende mimachen, beschlossen bende Machte eine genanes te Demarcation vorzumehmen. Allein Diefe Arbeit, Die schott feit 4 Sahren bauert, ist von einer so großen Ausdehmung, bag noch acht Jahre erfordert werden, ehe bas gange Berk au Stande kommen kann. - Die von Bayonne nach Das brit gehende Difigence verdient diesen Ramen mit Recht. Man legt biefen beträchtlichen Weg in feche Lagen jurud. Die Arbeit an dem Kanal Gugdarrama, ber vor einigen Jahren zu graben angefangen wurde, ein großes und nuglie thes Unternehmen, wird so langsam befrieben, daß sicher die iebige Generation nichts davon genießen wird. Der Konia ff groß von Derfon, aufehnlich und leutfeelig, und gruft, toenn er öffentlich erscheint, jedernionn auf das gnadigfte. Roch vor kurzem wurden die Namen der Militarpersonen, die gu Often nicht gebeichtet batten, öffentlich in der Rirche aus-Im Man 1790. stand ju Madrit an allen Ecken ber Gaffen angeschlagen, baf wer unehrbare Borte (palavras oblicenas) auszusprechen fich geluften laffen wurde, boil Geiton der Inquisition gestraft werben wurde. Unter bem jebis gen Konig erhielt die Inquisition neue Krafte. Beile unterbliebene Bucherverbor wird wieder Dobe. billac, el-Confor und andere gute Zeitschriften wurden verbos ten, und hierunter Kilangieris vortreffliches Werk, bas ben 7ten Merz 6. J. zum allgemeinen Leidwesen aller benkenden Spaniet verdammt wurde, als eine Schrift: Uena de propoficiones y doctrinas fallas, capciolas, temerarias, proximas a error en la Fe, erroneas y fautoras del tolerantismo reprobado per la Iglesta etc. (voll falscher Gase, its rig und geschickt, den von der Kirche verworfenen Duldungogeiff su nabven!!) Da Condillats Berbot fo großen Bibet.

Biberloruch verursacht batte, so nabus sich ber Berf. vor, gorade um bie Erlaubnig, diefes Buch lefen ju burfen, angu-"Barum wollen Gie das? fragte mich ber Benea. ralinguisitor, Don Augustin de Cevallos, als ich ihn in feiner Bohnung darum ersuchte; und da ich ibn, ohne die Contes nance zu verlieren, ein paar Urfachen auf gebrochen caftilias nifch heraussagte, von denen ich nicht gewiß bin, daß er fle in meinem Jargon verstanden hat, so ließ er mich neben sich figen, und fieng an mich über Deutschlande Buffand gu befragen. Gine ehrmurdige Miene, gleich als wenn ein Ume. brofius neben mir fage , und eine Sprache, aus welcher weitlauftige Belesenbeit in ber Schrift hervorleuchtete, verandere ten mein Bischen Kurcht und Abneigung in Zutrauen und Ehre. Als ein Todfeind aller Reherepen., bedauerte er die vielsachen Glaubenslehren, in welche sich, Deutschlaud zere theilt bat, ließ unsern zahlreichen Gelehrten Gerechtigfeit mis' berfahten, beklagte aber, bag, nachbem fie, wie er fagte, Die Ginigkeit der, Rirche verlaffen, jeder fich fein eigen Syftem baues momit er sich und andere im Finstern herumführe. 34 botte seine Somilie mit tiefem Stillschweigen en, ale ihn Der zurliektehrende Geheimschteiber, bem er die nothigen Befehle bereite gegeben hatte , unterbrach indem et mit einem affes nen Briefe, worauf ein großes Giegel gebruckt: wer, and mein Name fammt ber Erlaubniß ftand, bergutrat, welchen der ernste Grafinguiften noch einmal durchlas, und indem et ihn mir übergab, mich ben ber Sand ergriff und fagte: Sie feben, wie man mit ihnen verfahrt, fagen Sie es im Auslande, was die Juquisigion ist." In der diffentlichen Biblio-thet des Symnastums zu St. Isldro fand, der Berf. zu seis nem Erftaunen eine Reihe fcon gebundener Bande, worauf Oeuvres posthumes du Roi de Prusse stand. Sis jest suid diese Werke, was freylich fast unglaublich scheint, noch nicht verboten. Des Königs Abhandlung über die deutsche Litteras tur ist ohnkängst zu Madrid in spanischer Sprache erschieven-Die Machrichten über die Entbeckung Amerikas von Las Colas, Cortez und andern Gleichzeitigen, die bisher in den Ure diven von Simancas, Sevilla und Ligabon verborgen lagen. ju benugen, wurde D. Juan Munos. Konigl. Gelchichtschreis ber babin abgeschieft. Bald wird Europa mie Verwundes tung feben, bag bie ben Opaniern, aufgeburdeten Graufama teiten übertrieben, und bag die Quellen, aus welchen Ros bertfon und andere geschöpft haben, myzulanglich waren.

Sesandtschiefterspellan, von weichem Kobertson in kiner Seschichte Meldung thut, zog bios Nachrichten von Duchhandsen zu Madrichten von Duchhandsen zu Madrichten von Duchhandsen Mangbert, micht aber aus Archiven ein. Zur Unterstätzung der Künste, Wissenschaften, Gewerbe n. i w. geschieht dach seht von Seiten des Kunst, des Ministeriums, und seicht der Nation manches. Die Nachrichen, die der Berf. davon giebt; wünschte man nur bestimmter und aussähltlicher.

— Das Buch sit auf schwes Papier, sehr elegant, aber so weitläuftig gedruckt, daß den nur etwas öbenomischer Einstichtung alles auf z höchstens a Bogen Platz gefunden hätte. Ob diese Methode, eine Broschüre zum Buch aufzuschwellen, in die Läuse von dem Publikum gedulbet, und die Berleger ihren Bortheil daben sinden twerden, zweiseln wir doch sehr. Die Kupser sind von einem Ansänger gekrihelt, das Litelkuspfer und die bezden Köpse S. 225. ausgenammen.

H.

Meise durch Italien, ober Bemerkungen über Italien. Aus dem Französischen des herrn Düclos überseht. Jena, ben Maube., 1792, 208 S. in gr. 8. 12 ge.

Statt eines Borberichts bes Ueberfebers zu biefer erft 1797. berausgekommenen Reife bes ehemaligen Frangoffichen Diftoriographen Ductos, Anden wir blos die Nachricht, bag die Borrebe ber Berausgeber und bas ungeführ aus 2 Bogen be-Rebende l'ineraire rémis par Mr. Watelet à Mr. Duclos lors de son départ pour l'Italie meggelaffen morden. teres misbilligen wir nicht, ba es wirffich, wie verfichert wird, nur Radrichten enthalt, wie man fie in vielen Bidern fin-Aber bie Borrebe ber Berausgeber hatten wir benbehalten gewünscht, da sie, wenn auch nicht wichtige Lebensumftande des Berf., boch einige Buge gu feinem tiebenswur-Digen Charafter als Schriftsteller und Denfch, und einiges über diese bereits im Jahre 1767, unternommene Reise ents Balt. Doch vermillen wir auch im Originale einen im Rovemberstude des Journal des Savans 1790, angeführten Ums Kand. Diefe Reifebeldreibung, ober, wie ber Berf. fie betitelt batte, biefe Confiderations für l'Italië murben bereits sies 10 Jahren der Cerifer übergeben. Der Cenfor, ber ber

Canrite Sr. be ta Canbe, ertaubte nach Milberung einfeter Stellen, den Druit, aber Die Regierung unterlagte ihn. Mintreitig wurden biefe Bemerkungen bamale mehr Auffeben gemacht haben, als jest, wo man mehr gewohnt ift, fuhn und fart gesage Babrbeiten zu tefen. Auch haben unterdefe fen viele feiner Rachrichten und Rasonnements noch mehr von Dem Reibe ber Menbeit verlobren; aber - was Werten Elder Ochrifteller, wie Duclos ift, niche entriffen werben kann . angenehme und febhafte Darftellung , bas mitte ibm' bleiben. Rimmt man bagu, baf feine burch wichtige Berbinbungen unterftiffete feine Veobachtungsgabe ibn in ben Stand feste, manche Radrichten und Bemerfungen mi fammeln, bie andern vor und nach ihm entschlinften, und bag er ein hellfehender und imparthenischer Politiker war : fo muffen immer noch viele Borginge ubrig bleiben, Die feine Reise bemerkungen tifenswerth machen. Einige davon wollen wir hier auszeichnen: 'In Genna fant er bas überalt, felbit in Gefangniffen angebrachte Wort; Libortas lacherlich; in Lucca fand er die Sache wirklich. Die italienische Opera buffa acfalle ihm febr; nicht fo bie große Oper. Sm Gangen' fcheint er, ungeachtet feiner Freundschaft für Roufeau, Dir Frangoffiche Dufit ber Italienischen vorzugieben. Ben Den pel kommt er auf biefen in Frankreich fo binig beftrittenen Punkt noch einmal zurück. In Coskana fand er bamais fcon , was ambere in neuclin Zeiten von dem Boblitande der Biluern (beff Daasftabe ber Gludlerligfeit eines Landes überhaupt) n. f. w. berichtes baben. - Unter ben Rachrichten und Raifonnements über Rom' flibet man mehrete eben fo fremmuthige als geimdiche. Bur Bergleichung abntisder in Deutschland bekannter Rachrichten, metten wir umter anbern bie Sammen an, ble fonft fur Bullen und Difvenfarionen affer Art aus Frankreich nach Rom zwiechen pflegten! Im 3. 1764, betrur biefe. Stimme 457,647 8. - im Jahr 2765, 318,431 2. - im 3, 1766, 426,147 9. - im 3. 1767. 334,740 8. - tur 3. 1768. 342,939 8. - Das thas Duties . 37 ff. liber bie Bertreibung ber Jesuiten aus Krantreld und Spanien und ihrer Aufnahme in Rom, über the 'ehemaliges Unfeben in Frankreich, uber bie Urfachen, warum noch tein Jeftite Bapit geworden u. f w. fagt, vete bient nebit bem, was er nachher noch &, 52, beufugt, jur neuerten Geschichte biefes merfrourbigen Orbens, bemust gu werden. O. 41. fommt eine atrige Bemertung über das

Bauen ber Bande im Pergleichung mit ben meltlichem Regen ten vor Lettere reigen oft die Gebaude ibrer Borganger nieder oder bauen andere; die erftern bingegen verpolitomme, neu lieber bie Berfe ihrer Borganger. Das, mas nachber. über Die Mangel ber papstlichen Regierung angemerkt wirb. lagt fich fast burchaus auf alle griftliche Wablitaaten anwenben. Bier und gu andern Orten erhalt. Sierus V. (bem erff. Eurzlich Dr. v. Archenbols ein wurdiges Benkmal fliftete) gerechtes Lob. Der damalige, Papft Gemens XIII hingegen. wird G. 48, ein Beiliger genannt, der feine Telente june. Regieren hatte. .. Bur Geschichte biefes Dankes, unter welchem, die Anmagungen des romischen Stabis eingeschrankt in men. ben anfiengen, liefert der Berf, mehrere brauchbare Dates. rialien; auch über die Kardinale, und ihre ausschweisende. Dacht findet man bier viel zum Theil noch unbekanntere. Rachrichten, wie unter andern bie Anethote, bas Jatob III. als Rouig von England, von Frankreich, für jede Empfehe, lung eines Franzolen jum Kardinale 100000 Thaler jum See; febent erhielt. Hebrigens nimmt er bie Sitten, biefer geiftlie chen herren, fo wie überhaupt ber Ginwohner Roms gegen. Die übertriebenen Dachrichten von bem Berfall berfelben in. Schut. Die Bemerkungen üben das gesellschaftliche Leben dafelbst werden durch Wergleichungen sehr interessant. Aleber die Gegend um Romy den Umfang und die Bevolkerung der Stadt, über die schlechte Poligen, und die daven abfangende. Armuth bes Bolts, Bettelep u. f. m. haben newere Reifende vielleicht eben fo gute Machtichten gegeben als Duclos, aber, über die Urlachen bes feit Girtus V. eingeriffenen Mangels, an baarem Gelbe finbet man bier genauere Unterluchungen. als andere Bucher dieser Art enthalten. "Ben bei Anckbote." baß ber Berf. aus Brrthum fic bas Borratt bei Rarbinale, anmaßte, dem Papite die Sand ju tuffen, wieb ben Lefern, gewiß die in einem Laschenkalender in Rupfer gestochene Eces ne einfallen, da Raunit die vom Dius bargereichte Sand. fiatt fie ju fuffen, auf altdeutsche Art bruckte. - Bon ben allgemeinen und besondern ftatistischen und topigraphischen Nadrichten von dem Königreiche und ber Stadt Meapel und den umliegenden Gegenden S. 93. K. zeichnen wir nichts aus L nom erstern hat une Balanei neuem Machrichten gegeben und lettere find fo oft beichrieben, daß ber Berf. felbit baruber. nur wenig fagt. Doch wunschten wir Alterthumsforider auf des Berf. Zweifel über Plinius Machricht vom Bereulanum.

anfinertiam ju machen. Ueber die damalige Regierum, den-Charafter des Bolts .. den übertriebenen Ginfluß der Beift. tichkeit in Mapel, fagt der Berf. viel Freymuthiges. nucci und der Erzieher des jesigen Konigs, Dring St. Die canbre, werben icharf getabelt. - Roch einmal reifet ber Werf. nach Rom (G. 124.) und giebt bier Nachrichten von ben Kenerlichkeiten der fillen Woche, von der Bulle in Coena Domini, son den Klagellanten und Flagellantinnen, über Die er jum Theil sehr komische Anmerkungen macht. Rurges find die Machrächten von feiner Reife nach Rovens und Bologing. Aleber Menedig, murde ber Berf. gewiß noch mehr telenswerthes gelagt haben, wenn er fich langer bafelbft, aufgehaltelt batte. Den Beschluß machen Rachrichten von Darma, Builn und Dahland. Bon bem Infanten von Parma, feinen Erziehern und dem Damiftet bu Tillet, wie nuch von dem Könige von Sarbinien, spricht ber Worf. mit vielem Lobe. Angehangt ut noch ein furger Abrif bas Finanzauftandes im Rirdenftaate, ben foir aber übergehen, da wir bavon neuere Machrichten haben. Dem Originale ift noch außer. Dem obgehachten Itineraire von Watelet ein Register bengefugt. Wir haben ben ber leberfestung eine folche Arbeit urgern vermißt, ba außer ben in einem folchen Werke ju vermuthenden biftorifden, geographifden und ftatiftifden Rachrichten noch manche andere, von Perforen, mit benen Duclos Betanntichaft machte, J. B. mit zwen Gohnen bes Grafen Minnich, mit Becearia u. f. w. vorkommen, die man, da. bas Berk feine Abidinitte bat, nicht is leicht wieder finden Bas die Ueberfetung felbft betrifft: fo ift fle im Ganzen genormmen, lesbar genug, doch weiter hin mehr als zu Anfange - wo man besonders in Bergleichung mit bem Orials nal den Mangel an Geschmeidigkeit fühlt; auch hat der Ueberfeter mande verstummelte Ramen in integrum restituirt; aber fehlerfren ift fie ben weitem nicht. Go batte aller joindre nicht burch begleiten, la tenue des Erats nicht durch - Benwohnung der Standeversammlung, eloignement nicht fowohl burch Entfernung als Mneigung u. f. w. überfett werden sollen. Bisweilen ift auch aus Flüchtigkeit ein Wortchen ausgelaffen, bas gar nicht zu ben liberflufigen gehort, & B. · S. 97. ben Presque tout le royaume, ist presque unubers fest geblieben, ebendalelbst hat ber Ueberseber Ratt on (ober) et, gelesen u. s. w. Den Pfinces romains mochte wohl durch bas beutsche Bort: Pringen ju viel Chre wiederfahren fenn; der Berf. fagt felbst an einer Stelle: Princes ou Barons romaine. Bey einigen Namen haben wir die gehörige Genauigkeit vermist; boch kann sie bey einem so bekannten Lande, wie Italien, nicht viel schaden. Sier und da ware auch für manche Leser (benn wer lielet jest nicht Reselbreibungen?) eine Anmerkung nothig gewesen.

Emo.

Interessante und ruhrende Geschichte des Prinzenti- Bu, eines Eingebohrnen der Beken Inseln, vom Capitan Wilson nach England gebracht. Nebst einer kurzen Erzählung von diesen Inseln, und den Sitten der Einwohner. Aus dem Englischen. Mit Rupfern. Leipzig, in der Gräffschen Buchhandlung. 1792. 9 Bog. 10 R.

Es ift befannt, baf ber Englische Seecapit. Wilfon, mit dem Schiff ber Engl. D. J. Compagnic, Antelope, in ber Racht por bem toten Aug. 1783. vor einer, noch nie von Europhern besuchten, Inselgruppe, in ber Bestgegend bes flitten Oceans, bie er nach bem Ramen bes Sauptorres, Pelewinfeln nennen borre, Schiffbruch gefieten, und baselbft eine über alle Befchreibung gutmurbige, tupferfarbige Den-Schenatt gefunden, durch beren Unterftugung er fich aus ben Prummern seines Schiffs ein neucs gabrzeug baute, mit belfen Bulfe er mit seinen Leuten nach Kamon, und von da auf andern Schiffen nach England juruckfegelte. wiffen wir aus ben Rachrichten bes Sen. Ge. Beate, Die et davon aus den Tagebuchern und mundlichen Nachrichten des Cap. Wilfons jusammengetragen, und bie ber jingere St. Forfter 1789. im Sofmannichen Berlag ju Samburg, in bas Duriche überfest hat. Als Wilson diese Insein verließ, gab ibin der Konig berleiben, Abba. Thulle, im vollen Zutrauen, feinen 20jabrigen Gobn, Lie Bn (Lee: Boo) mit, um mit Rünften, Renntniffen un Samereven ber Englander jum Westen seines Vaterlandes bereichert', dereinst zuruck zu tehren. Allein diefer gutartige Raturmensch, voll von theilnebmender Reennbichaft, Dankbarteit und Bigbegierbe, an bem man auch nicht einen von ben ber Menschheit so oft vorgeworfnen Umarten bemertte, fturb in England, ben 27ften

Dec. 1784. an-ben Tlattern. Diese noch viele Beiten intere Tante, und besonders für junge leter let rreiche Geldichte des Prinzen Libu, hatte bereits Dr. Campe, aus Reate's, Machrichten von den Pelewinseln, ausgehoben, und in einem Theile seiner Reisebeschreibungen für Die Jugend, nach femer Art umgegebeitet, wovon wir bereits im CVI. Band Der 21. b. 23. Nachricht gegeben. Bu gleicher Zeit eischien Die namlie che Geschichte, unter bem Titel eines Weplmachtsaeichents ier die Jugend, die wir aber nicht verglichen haben. Auch ein Englicher Berfaffer bat, wie wir nun feben, Diefe einlobende Beschichte, jum Besten seiner jungen Landsleute, aus Wifons Meilebeschreibung ausgehoben, und nun wieber, jum Giebrauch ber beutichen Jugend, einen geschieften beutichen Urberfeber gefunden. Bir erfahren baraus noch mehreres von dem guten Libu, als aus Campens Erablung, wesmeaen wir diese Schrift auch benen empfehlen, die Campens Reifebeidreibungen bereits befigen. Es giebt ju vielen angenehmen Betrachtungen Anlag, einen, burch Ergiebung weber au gebildeten noch verdorbenen , Maturmenschen zu feben, bef fen fammtliche Bandlungen, von ber lauteriten Gite bes Ber: Bens jeugen. Ber ihn tennen lernte, liebte ihn, und fichte an feiner Bildung bengutragen. Billon ließ ibn, um ibn vor ben Blattern ju fichern, keine offentliche Derter beluchen. Sein Bille mar es, ibm fulche einimpfen ju laffen, fo bald er fo viel Sprache gelernt batte, um ibm die Bobltbatigfeit -. Diefer felbft gemachten Schmerzen begreiflich zu maden. lein die maturliche Austeckung kam ibm zuvor, und vereitelte alle Benaubungen ibn zu retten. Wilfen, ben er als feinen Barer ehrte, burfte ibn, ba er felbst bie Blattern noch nicht gehabt batte, nicht einmal befichen: und doch Rarb er mit einer Ergebung, Die man toum von dem Christenthum hatte erwarten konnen. Der langfte Termin, ben Biffon finem Bater aur Biederfunft bestimmt batte, war verffoffen, und Diefer mußte noch nichts von dem Schicfal feines Cobnes. Jun Jahr 1788 stieß Cap. Douglas in dem Schiffe Jublacnia , auf feiner Reife nach Mortofund, auf eine Infelgruppe, welches vermuthlich die Pelewinseln waren, wo ihn einige Canors mit außerster Anstrengung verfolgten, und durch allerlev Zeichen zur Landung zu bewegen luchten, und Ibn riee fen. Der Berf. megnt, daß dies die Stimme bes angftlichen Batere gewesen sen. Douglas aber, ber von China fam, wußte weber von ibm, noch von ben Peleminfeln etwas. Erft 1790.

1790, soll auf Beseicht ber Abmiraliakt von England and, die Fregate Paudore nach den Pelewinseln abgegangen seyn.
De.

# Mittlere imd neuere politische und Kirchengeschichte.

Fortgeseste Auftlarung von dem akteften Gebrauche des spanischen Siegelwachses, nebst einer Bericheigung verschiedener Zwelsel des Herrn Geheimen Regierungsraths von Rauschard zu Dillenburg, von Johann Philipp Roos, Reichsfrevherrlich von Buescheidschen Amtmann zu Merpheim. Frankfurt, mit Andredischen Schriften. 1792. 5 Bog. in 4. 5 22.

Mir muffen unfere Lefer aus ber Classe ber Diplomarifer. die ben 69ften Band unferer Bibliothet nicht ben der Sans haben, vorlaufig an eine Schrift bes Grn. Moos vom Jahre 1784. erinnern, Die den Litel führt : Bruchftude betref fend Die Beobachtung Der Pflichten eines Staats. Dieners, fichtbar aus den Kandlungen des Wifd : und Abeingräflichen Obannischen Karbes Mathias Dreift, und in welcher ber Dr. Berf. anzeigt, daß bie altefte Opur des Gebrauchs vom Spanischen Siegelwachse ober Siegellacke . fich im Rheingraflich Ohaunischen Archive unter einem zu London am sten August 1854. ausgefertigten Briefe finde. Diese Angabe suchte Dr v. Rauschard verdächtig zu machen, mielleicht weil er dem Rassau Dillenburgischen Archine den Barnig bas altefte Lafpetschaft ju befigen nicht gerne rauben Jaffen wollte, und biefes nur ein Eremplar von 1559. auf meisen kann. Dr. v. R. erklätte es für unwahrscheinlich. bag, ba fein Archiv unter 1191. Briefen von den Jahren 1-555. bis 1559. feinen mit Lack gestegelten Brief vermabret. ein an Briefichaften weniger reiches Archiv, bergleichen aus Diefem Zeitraume befigen fonne, und glaubte, Der Londoniche Briefsteller habe ein X in der Jahrgabl M d. i int i vergeffen. und feinen Brief nicht 1554. fondern 1564. gefdrieben. Das gemunterte den Brn. Asos, noch weiter im Dhauniften Ar-

Sibe nachzusvelchen, und feine Untersuchungen gaben ibm mehrere Bemertungen an, die er gur Erweiterung ber Lehre von ben Siegeln in biefer Schrift mittheilt. Anerst wiberlegt er mit Dagigung und Achtung für feinen Gegner Die eben ungeführten Zweifel, welches Geschaffte ihm febr leicht fiel, da ber Brieffteffer die am Jakobstage vollzogene Vermabluna Des Spanischen Königs Philipp II. mit ber Englischen Konigin Maria melbet, welche wirklich auf diesen Lag des Jahrs 2554. zutrifft. Dann zeigt er an, daß, obgleich die damals regferenden Abeingrafen fich außer Landes befunden haben, und daher der größere Theil ihrer Correspondenz nicht zu Dhaun niedergeleget sepn wird, sich dennoch noch bren altere Briefe von Demfelbigen Correspondenten vom 8ten Rebruat 1554., 28ften December 1553. und 16ten Gepteniber 1553. Du Dhaun finden, die fchmart, fo wie der vom sten Anguit 1554, roth geflegelt ift, und daß alle Briefe des Londonschen Rheingrafithen Geschafftstragers, der zugleich "Diener zu ber Koniglichen Dajeftat in England" war, mit arabifchen Biffern, nicht aber mit romtichen Zahlen bezeichnet find. wirft die Frage auf, ob diefer Englische Diener (Gerbard Berrmann) das schwarze Siegelfact, in Rucficht auf die Boftrauer über Konig Eduards Tod gebraucht habe, und ist mehr geneigt fie zu verneinen, als zu bejahen, weil er in bem Dhaurifchen Wechive fand, daß erft 1606. und zwar nur einmal, febwars Bache gu fürstlichen Trauerbriefen gebraucht ift, und baß man dergleichen noch 1655. roth gestegelt habe. Dach dem Jahre 1620. ward bas Siegellad in den Rheingegenden baufiger als bas Siegeltogche, werzuglich von Leuten geringeren Standes gebraucht. Geit 1607. waren in Frankreich, und 1617. in Benedig geschriebene Briefe bee Dhauntichen Archive mit Siegellach verschloffen, jum Beweile, bag felbst in Kranfreich dieses Materiale lang vor 1640., ba es permoge bes Traite de Diplomatique in Aranfreich erfunden fenn foll, bekannt gewesen ist. Daß bas Spanische Siegelwachs, welches, wie aus dem obigen erhellet, zuerst in England gebrauchlich ward, in ben erften Beiten bas gemeine Siegelwachs nicht verdrangte, lag in feinem boberen Dreife. und in dem Borzuge, das gewisse privilegirte Dersonen, Lanbesherren, und Collegien mit gewiffen Urten von Siegelwachfe flegeln tonnten, deffen fich ber gemeine Saufe enthalten mußte, auch wichtige Urfunden und gerichtliche Schriften ob. ne Bachefiegel ungultig waren. Dennoch febte man fich im Mbein.

Rheingraflichen Saufe febon 1601. fiber biefe Keverlichkeit binweg, und ließ ben Besteglung wichtiger Urfunden bas Sjegellack zu. Hebrigens zeigen die alten herrichaftlichen Reaifter bes oftgenannten Archivs, bag man bas Lad in Frantfurt am Mayn faufte, und acht Loth roth Siegelwache mit given Baben, vier Loth fpanifch Siegelwache aber mit funf Baten bejahlte. Der Gr. Berf. gedenft eines Siegels von Oblaten vom Jahr 1625., welches er für alter balt, als bas pom Srn. Spieg entbedte bon 1624. Bermuthlich ift hier (O. 26.) ein Drudfehler, wenigftens ift ein anderer eben to folimmer und nicht im Deudfeh erregifter verzeichneter Berftog auf ber G. 34. befindlich, auf welcher eine Weimarifde Berordnung gegen den Gebrauch ber Oblaten vom A. 1717 um hundert Jahr gurud batirt ift. Siegelubergiae von Bapier bat Gr. R. fchon an Urkunden bes XViten Jahrhunberts mabrgenommen. Bielleicht einftanden fie aus ben Bermabrungebecten, Die man bereits am Ende des XIVten Sabrbunberts auf Capfelstegel legte. 3m Jahr 1427. gebrauchten Die Banfestabte folche Giegel, ben welchen ber Stemmel in bas Papier gebrucht mar, icon feit einiger Beit. Af.

Archiv für altere und neuere, vorzüglich beutsche Beschichte u. f. w. herausgegeben von E. E. Posselt. Zwentes Bandchen. Memmingen, ben Sepler. 1792. 172 S. in 8. 10 R.

Hr. Possele sährt, seiner neulichen Beränderung ungrachtet, fort, das lesende Publikum mit nühlichen und unterhaltenden Ausstähen zu beschenken. Die in diesem Theil vongelegten sind folgende: 1) Geschichte der Runciaturen in Deutschund, von der Auchenversammlung zu Trent an die auf unsere Zeit; ein meisterhafter Aussah, von dem nichts zu wünsschen übrig bleibt, als daß der würdige Verf, diesen wichtigen Gegenstand aussührlicher bearbeitet haben, oder kunftig noch bearbeiten möchte. 2) Konnatonto und Tärsa, eine annerbetanische Geschichte, von M. Cons. 3) Ueber die Bildsale des Churstristen von Sachsen auf der Esplanade zu Leipzig. Der Verf. schlägt vor, die Bildsalen beurscher Fürsten kunftig nicht in altrömischen Tracht, sondern im alten deutschen Kör-

Rieftenmantel vorzustellen, ber bem Kunftler zu einer schönen Ordverie Belegenheit genug geben werde. 4) Liffaban; eine Beschreibung biefer Sauptstadt, nach Baretti und einigen neuern Nachrichten. 5) Urgichtliche Aussage und Bekenntn. 5 des hanns heinrich von Diblenfels vom 26ften Jul. 1606. 6) Die Bader zu Baden in der Schweiz, vom Prof. Meifter in Zurich. 7) Ueber die Schadlichkeit bes vielen Rabrens in großen Stadten, besonders zu Bien, vom Prof. Weiffegger zu Frendurg; ein intereffanter Bertrag gur'Berbefferung der Polizen. 8) Bitte um Bebergigung des Burgerwerthe in Deutschland; moge fie, fagt der Gerausgeber in der Borrede, zu den Ohren aller bringen, die bieber für ben Berth bes Burgers teinen Sinn batten! 9) Bie weit fann und foll Auftlarung, befonders religible, unter ber Dietelklaffe geben? "Behaltet fur euch, fagt ber Berf. zu ben atheologischen Anklärern, was ihr bester wift oder zu wiffen mabnet; wenigstens ist ist es noch micht Zeit, das ihr mit "euren Ginfichten auch dem gemeinen Dann aufbringet. Benn nur die Summe der Christustehre ben cuch und ibm bleibt, athatige bergliche Bruderliebe! Auf biefe ader fene Borftels "lungsart wird so viel nicht autommen." 10) De bello Turcico, Divi Iolephi Magni Coel. Manibus Sacrum; vom Hofdiaf, Preuschen ju Karlerub. 11) Kritische Seale der porzüglichsten deutschent Dichter; von Posielte Freunde, dem seel. Schubart.

Friedrich Pfalzgraf von Sachsen, genannt ber Nachgeborne — eine mahre Beschichte aus dem riten Jahrhundert. Dresden, bep Gerlach. 1792. 9\frac{1}{2} Bog. in 8. 8 &.

Der Berf. meynt zwar, (Borr. S. 4.) daß kine Schrift hoffentlich nichts enthalte, was nicht in der wirklichen Geschichte seinen Grund habe, und daß der Urwiff aus reinen Quellen geschöpft sey. Mec. kann aber versichern, daß sie weiter nichts als ein deutscher Kitzerroman ist, der sich jedoch, einige affestirte Eigenheiten in der Sprache abgerechnet, ganz gut tesen läßt. Der Held der Geschichte ist der bekannte thür eingische Graf Ludwig-II. Ludwigs des Bartigen Sohn und angeblicher Mörder des Pfalzgrafen von Sachsen Friedrichs III. Der Graf Ludwig II. sonst auch der Sprinzer genannt, 17, 21. D. 20. UI. B. 2 St. Ve-sest.

wird von einem gewissen Aubolf von Detenleibe bem Jungern verführt. Rudolf verfchafft ihm Befanntichaft mit der fchonen Agnes, der Gemablin der Pfalzgrafen Friedrichs, verwickelt ihn in eine Sehde mit Friedrich, ermordet biefen felbft, und Liebwig benrathet die schöne Agnes. Des Ermordian nachgeborner Gobn, der Cachfifthe Dfalggraf Friedrich, erfah.t, ba er herangewachsen ift, die Mordgeschichte, will sele nes Baters Tod raden, und Ludwig, ben man fait burde gungig für ben Derber balt, wird in bie Acht erflart. lich entdeckt ber alte Schenk, Ernst von Vargula, die Bahrbrit ber Sache, klagt Audolfen au, erbietet fich jum gerichtlichen Zwenkanipf und erlegt ibn. Die bengefügten Anmertungen und Erlanterungen zeugen von des Berf. Befannt ichaft mit ben Sitten und Gebrauchen des Mittelalters, befonders bev dem Kampfgericht. Aber vom Ritterwesen urtheilt er gar ju verächtlich; er rechnet es unter die Franzoffin Deutschland nachgeafften, Dummbeiten, S. 8. Und von ben Dinisterialen ober Dienstmanner (G. 9.) Scheint er gar teinen richtigen Begriff ju haben.

Gi.

Geschichte Polens von den altesten Zeiten bis zur Revolution im Jahr 1791. von Karl Hammerdörfer. Erster Band. Dresden, den Richter. 1792. 27 Bog. in 8. 1 MC. 4 ge.

Polen, ein Land, das auf einer Oberstäche von 10000 georgraphischen Quadrameilen freylich kaum 7½ Millionen Menschen hat, aber reich an Getraide, Wiesewachs, Hanf und Flacks, Holz, Wildpret, Honig, Hornvieh, Pferden, Kischen, Holzwert, und mancherley Mineralien ist, und einem so fruchtbaren und zur Bearbeitung so einladenden Goden hat, daß es wenisstens noch einfien Schiesen mehrere deutschen Künften so diese Land, an deisen Schiesen mehrere deutsche Kürsten so oft Theil genommen, hatte dieder noch keine les bare Geschichte, wie keine Statistif, in deutscher Spracke. Die unerwartete Nevolution vom Iten May 1791., wodurch Polen eine Constitution bekam, die den allen ihren Nängeln der alten, durch Auslands Orohungen nun wieder hergestellten, Versassung allemal vorzuziehen gewesen ware, und

burch birfer Staat ein mues Intereffe and, für ben Muslane ber zu erhalten fchien, veranlaßte Den. Sammerbaufen, eine Geschichte von Polen ausgnarbeiten, die nicht fewohl für den eigenclichen Geschichtenner, als vielmehr für den blogen Geldicheliebhaber eine unterrichtende und unterhaltende Leftitre gewährte; und diesen Zweck Icheint der Werf. sehr nabe gekommen zu fenn, wenn auch der ftrenge Kritifer noch manches baren an tabeln finben mochte. Diefer erfte Band geht von den alteften Beiten bis jur Bahl Deinrichs von Injou, im Jahr 1573. und ift in zwen Bucher getheilt, weben Jageko in der Mitte zu stehen kommt. Boraus geben einige Borerinnerungen pur alten Geschichte Dolens bis zur Einfichrung des Chriftenthums ... r Diecislav I., freplich nur auf 13 Seiten : aber was lafte fich, bis zu biefer Epoche, mit Bus Verläßigkeit wer Polen fagen ? Baft alles, was einheimische und auswartige Schriftsteller bis jum Jahr 964 von Polen erzählen, ift so fabelhaft und zugleich so verworren, daß es ben Namen der Geschichte nicht verdient. Die übrige Beschichte von 1573. bis zur Revolution von 1791. gedenkt der Verf. in einem zwepten Bande abzuhandeln. Wir wunschen ibm bazu die nothigen hulfsmittel; an Druge fann es ibm, da er blos fur die Presse arbeitet, nicht leicht fehlen.

Om.

Bollständige Geschichte der römischen Königswahl Rudolphs II. aus meistens annoch ungedrucken Urfunden, als ein Beytrag zur Geschichte der Churstritentage und Römischen Königswahlen, Derausgegeben und mit einer Einleitung dann Anmerkungen versehen von Juseph Maria Schneidt, B. R. D. Kaiserlichen Hospfalzgrafen, Hochestlich Wirzburgischen Geheimen- und Fliestlich Fuldasschen Hofrarh, auch öffentlichen und ordentlichen Lehrer des bürgerlichen Rechts u. s. w. Wirzburg, ben Staheis seel. Wittwe. 2792.

1 Alph. 16½ Bog. in 8. 1 Me. 14 Me.

Dogleich unfere beutiche Reichsgeschichte, im Gangen genommen, durch Diefes Buch wenig ober nichts gewinnt; fo muß nus

uns doch jede noch ungebruckte Staatsschrift und selbst die geringste Etsauterung gewisser Umftande willkommen sein. Wir nehmen daher auch dieses Geschent des Irn. Geh. Hofraths Schneidt mit gebührendem Dank an. Es ist ihm, wie er erzählt, durch einen ohngefähren Zusall, der Briefwechsel, den Kaiser Maximilian der ate wegen der noch ben seinem Leben zu veranstaltenden Königswahl seines Prinzen Rudolph mit den Churfursten umerhalten, in die Hande gekommen. Es sind darunter auch Briefe det daben gebrauchten Staatsmanner und Instruktionen sur dieselben. Irn. S. ist so wernig, als uns, bewust, daß diese Staatsschriften, die, wie er vermuthet, aus dem Kaiserl. Archiv herühren, vorher schongebruckt gewesen waren.

Dem trefflichen Raifer war zwar felbst baran gelegen, daß fein Bring Rudolph noch ben feinem Leben zum beutschen Ronig gewählt werden mochte: aber er gieng daben etwas langfam, und unschlußig zu Wert, woran wahrscheinlich seine kranklichen Umftande Schuld waren. Die Kurfurften von Mains, Sachsen und Brandenburg tricben deswegen selbst an ihm; es war ihnen barum ju thun, dan nach bes Raifers mahrscheinlich frühem Ableben fein Juterregnum eintreten, oder fich jemand, ber ihnen nicht anftandig mare, jur Rais fermurde judrangen mochte. Sie zweifelten nicht an der Benftimmung ihrer Mitturfürsten ; nur in Anfebung besjenigen von der Pfalz bescraten fie Bitersellichkeit, weil er gern mahvend eines Awischentreiches seine B.tarlaestechte ausüben wollte. Allein; da es nur Gorache fam, ertlarte fich felbst dieser gegen den an ihn abgeschickten Befandten willig. Maximilian biest indessen doch erst einen Landtag au Brag. wahrend beffen er seinen Prinzen jum Konig von Bobmen Eronen ließ; worauf er nach Dresben reifte, um fich mit bem Rurfirften von Sachlen und mit dem babin gekommenen Antfürsten von Brandenburg zu befprechen, und sie besonders dahin zu bewegen, daß diesmal die Konigswahl nicht zu Krankfurt, fondern zu Regensburg, vorgenommen werben möchte; wie hernach wirklich geschah: obgleich Kurmainz Einwenbungen bagegen gemacht hatte: Alles nun, mas hierüber verhandelt worden, findet man bier ausführlich mit ben qeringften Umftanden, wie auch die Raiferlichen Ausschreiben wegen der Königswahl, dergleichen an mehrere deutsche Auriten ergiengen. Diese ungebruckt gewesepen Deviere machen ben

den ersten Abschnitt S. 1 — 485. aus, und alles ift umter 257 Paragraphen gebracht

Bas hernach auf dem zu-Regensburg 1575: gehaltenen Aurfürstentag selbst vorgefallen, ist zwar bekannt genug aus dem 1711. gedrucken Gebeimen Protacoll u. s. welches, weil es sehr selten ist, Senkenberg in seinen Samms lungen von ungedindten und taren Schriften (Ph. 3. S. 1—119.) noch einmal auslegen ließ, und Höberlin dem geen Bande kinner Neuesten beutschen Reichsgeschichte S. 328.

1. s. salt ganz einwerleiber. Weil aber der Senkenbergische Ibduck sehrenbergische Abduck sehrenbergische Abduck sehrenbergische Abduck sehrenbergische Abduck sehrenbergische Stade sehr sehr genauer abdrucken tassen. Er hält den Grafen Ludwig von Witzenstein sier den Versassen. Im deritten Abschritt S. 541—599. liefert er die auch in feiner Handsschrift besindlichen Wahl und Aronungshandungen, nehst den ausgestellten Reversen und der Wahlkapitulation Rudolph des 2ten; welches alses aber soust sich bekannt war.

In ber zwen Bogen langen, ziemlich undeutsch geschries beren Einleitung erzählt Gr. C. die Geschichte, auf die sich seine Papiere beziehen, in der Rurze. Der Anmerkungen sind wenig. Es waren auch wohl nicht mehrere nothwendig. Die Orthographie seines Manuscriptes versichert Gr. S. möglichst genau benbehalten zu haben.

Ueber Wilhelm ben Neunten, Landnrafen gu Soffen u. f. w. und beffen sechs eiste Regierungsjahre. Schweiß, (ober vielmehr Offenbach, ben Weiß,) 1792. 8\frac{1}{2}\gammagg. in 8. 9 &.

Jis acht Briefen, die ein ungenannter Baron am einen ansdern Kavalier geschrieben haben will, und in einer blumitsten, auziehenden Schreikart werden die lobenswürdigen Handlungen des seit dem isten Navember 1285, regierenden Landgrafen von Hessencassel geschildert, So erscheine freyklich dieser Kürst in einem weit vortheilhaftern Lichte, als ihn die bon seinem Bater gemästesen, von ihm aber entlassene Chevaliers, d'Andustrie, Französischen Komödianten, Tänzeb und Sängerinnen, auch wohl Landeskinder selbst, die über nothwendige Einschränkungen des Mohllebend, und über Absstellung des Näusigganges wehllagten, verschusen haben.

"Bin Burft, beife es G. seg., ber jeigte, bag-er-mir Berbienste ichake und feinen Dufiggangern Brod geben wolle, mufte nativlicher Beile bas gange Beer der vernehmen Dummtopfe aufbringen." Biele befannte Dadprichten ethalten hier angenehme Bestätigungen; manche waren uns wenigstens nen. Es wird gezeigt, was für Wege ber lands graf gur Bermehrung feiner Unterthanen einschlig, wie er die Angalu der Eigenthumer zu erhoben, die Auflagen zu vermindern, ibrer gewaltsamen Eintreibung Ochraiten ju feben, den Cheftand zu erheben, und bem Kriegewesen dabin abzwedenbe nublichere Ginrichtungen ju geben, Das Dedirinalwefen zu vervollfommnen, eine weise Duldung einzuführen und das Justipvelen auf den besten Auß zu setzen suchte, wie er den Ackerban, hauptsächlich burch Abschaffung der so schädlis chen Amespachtungen, belebte, wie er ben Druck ber Frobndienste minderte, wie er die Kruchtbaumzucht, den Flachsund Seibenbau beforberte, mie er bas, bem Ackerbau mit Recht untergeordnete Kabrifwefen und ben Sandel ouf manderlen Art verbefferte, wie er bem Bauernftand jur Silgung kiner Schulden beforderlich und ihm wohlthätige Remerungen annehmilch zu machen sucht, wie er auf Werbesterung bes Rieden- und Schulmefens bedacht ift, wie er fich ber Armen annimmt, wie er Wittwenfasten funbirte, wie er Wisenschaften und Künfte in ftarkern Klor setze, vornehmlich durch Bervollfommung ber Universität zu Marburg, wie er eine mischmachvollere Giertentunft ausübet, wie er endlich bas Die litarwelen reformirte. Rachber wird noch gewisser Einschränkungen des Lupus gedacht, ferner, wie der Landgraf felbft regieret, kein Land bereikt, jeden, ber feine Bulfe bedarf, vor Ach läßt u. f. m.

Dier und da mage der Ungenannte auch Borschläge, 3. B.
66, wo er von Berferrigung seiner Leinemand und feiner Tücker speicht. S. 69, wünsche et, daß alle Zünste und Inmungen nach und nach mächten ausgehoben werden, um die Radeiserung mehr rece zu machen; und S. 228. daß man den Französischen Kolonien in Dessen, dass sie weber ihre alte Kutterforache so ganz vergessen haben, daß sie weder ihre Prodiger nach die Psainen des alten Marot mehr verstehen, nach und nach deutsche Prediger und Schullehrer geben, oder in den Städten, wo zugleich deutsch reformirte Gemeinen kird, mit diesen zusannen schneizen möche. Dies werbe, dachten Bachten wir, auch anderwarts, wo dergleichen Kolonien existicen, nicht undernlich seyn.

Pp.

# Protestantische Gottesgelahrheit.

Geist der Sittenlehre Jesus in Betrachtungen über die ganze Bergpredigt. Von J. J. Stolz, Prediger an der Martinskirche in Bremen. Erster Theil. (Ueber Matth. V.) temgo, im Verlag der Menerschen Buchhandl. 1792. 648 Seit. in 8. Zusätz 28 S., Vorrede und Juhalt XXXII Seit. 2 Re.

Diese Betrachtungen über die fogenamte Bergpredigt Jest find urfprunglich Rangelportrage, die der Berf., wie er in der Borrede felbst fagt, in ben Jahren 1787 - 88. gehalten, amd bier, nachdem er ihnen die Bredigtform genommen, jum Theil Bort für Bort fo bat abbructen laffen, wie er fie öffentlich hielt. Es find deren, eine Einkitung und Uebersehung der Bergpredigt, die aber mehr paraphrastisch als genan ist, mit gerechnet, funf und funfzig. Ber mit bes Berf. frubern Arbeiten bekannt ift, vornehmlich wer feinen Joseph, ber in so mancher Rucksicht ein Gegenstück zu Lavaters Pontius Pilatus mar, gelefen bat, und fich erinnert, wie genau ber Berf. fich an Lavaters Ideen und Kraftstyl hielt, wie er, gleich feinem Urbilde, voll von überspannten Ideen oft an Rleinigkeiten hieng, fle bis auf das lette Mark auslog ober durchwafferte, und in Regionen herumschwarmte, wo es fo leicht ift, die Plugel der Phantaste zu verfengen, der wird fich freuen, in diesen Betrachtungen nicht jene knitternde Lobflamme einer verirrten Einbildungefraft, sondern die fank tere Barme eines erbaulichen Meeten gu finden, dem man gern zubort, weil man es ihm ansiehet, daß er es herzlich gut mennt, beffen Worte auch wieder zu Bergen geben, meil fie von Bergen kommen. Birklich hat Br. Stoly den Rec. der nicht läugnet, bey der Rückerinnerung an seine vorigen Schriften dieses Buch mit einem nicht gar gunftigen Borurtheil ergriffen zu haben, durch den so ganz von dem Vorigen verschiedenen Ton, durch die Berglichkeit seiner Betrachtun-

gen, durch das Bernunfemaffige feiner Urthelle fo febr abenraicht, daß er mit Bergnugen ihm bas Zeugnig eines erbaulichen Kanzelredners geben kanir, benn er ift auf febr viele fcone, mit Bahrheit, mit Menschenkenntnig, mit Burbe und Salbung gefdriebene Stellen geftoffen. Ein Beweis. daß fr. St. nicht unempfindlich gegen bas Urtheil der Kritit gewesen ift, und mit einem Schriftsteller von der Art, der durch fpatere Schriften zeigt, daß er fich zu beffern und ein Wort der Ermahnung ju benugen verftebe, lagt fich febon eber ein Bort fprechen, als mit jenen felbstfüchtigen Leuten, die fich für unverbessertich halten, und soaleich in beißigen Untikritiken, in beleibigende Perfonlichkeiten verfallen ber Achtung, die man einem fo bescheidenen Schriftsteller, als Sr. Stolz ift, schuldig ift, zugleich aber auch mit ber Freymuthigfeit und Bahrheitsliebe, Die Diefen Plattern eigen ist, wird Rec. seinem Lobsvruche, den er so chen geaußert hat, einige Bemerkungen wiederschreiben, die sich ihm benm aufmerkfamen Lefen biefes Buches barboten, und bie jugleich auf das Mangel und Fehlerhafte biefer Betrachtungen fulfren, und bem Berf. Unleitung geben tonnen, fich funftig dem Publikum in noch größerer Bollkommenheit zu zeigen.

So viel Gerechtigfeit wir dem Berf. als Afceten betrachtet, wiederfahren taffen muffen, fo wenig hat er uns als Ereget befriediget. Wir halten baber seine Betracheungen über die Bergpredigt allerdings für erbaulich, aber das wurden fie auch fenn, wenn es nicht Betrachtungen gerade über die Bergpredigt-waren. Geift ber Sittenlehre Jefu mag es, einiges etwa ausgenommen, immer feyn, aber Geift ber Bergpredigt Lefu ift es gewiß nicht immer. Ueberhaupt lehrt es icon der erfte Blick, daß die Bergpredigt Jelu nicht die ganze Sittenlehre Jesu in sich begreife, auch weber in sich fassen follte, noch konnte. Die Sucht etwas Schönes und Erbauliches zu sagen, verleitet gar zu leicht zu dem Fehler, etwas in den Tert hinein zu eregistren, was man nach richtigen Grundläßen der Eregetik auf keine Beile berauscregestren kbunte, hatte man es nicht porber hineingetragen. Und bieses geschichet oft gegen die bessere Ueberzeugung. um nur gleich bas erfte Bepfpiel, bas uns in die Augen fällt du nehmen, das aber auch noch am erträglichften ift, denn es giebt auffallendere in biefen Betrachtungen, fen es ber Unfang der saften Betrachtung. Seyd volltommen, wie ever birmulischer Vater. Es ist unstreitia; saat der Bk. baf biefe, Morte in ibrer Berbindung mit bem Borbergebenben fagen wollen: Euer Boblwollen umfaffe Freunde und Reinde! So wie Gott niemand von seiner Liebe ausschließt, so follt auch ihr niemand von derjenigen Liebe gusschließen, Die ibr nach bem gottlichen Gefet allen Menschen fculbig fend. Bir konnen aber auch von diesen Borten Gelegenheit nehmen, von der fittlichen Bollkommenbeit überhaupt zu ieben." Daß diese Urt ben Text zu behandeln noch erträglich fen, haben wir schon vorhin gefagt, und wir rechnen, es d m Berf. eben nicht boch an, da die Afecten einmal im Befis Diefer Frenheit find. Bu wichtigern Kehlgriffen verleitete ibn feine, wie es icheint, nicht tief genug gegrundete Renntniß ber Grundsprache. Bir wollen mit Binficht barauf einige Betrachtungen durchgeben und unfere bescheidenen Zweifel gegen die uns aufgestoßenen Stellen, wo der Berf. den Ginn verfehlte, ober wo er mehr bemelte und funftelte, als eine richtige Exegele erlaubt, vorlegen.

Mach der Cinleitung des Berf. in die Bergwedigt mußte man glauben, Jesus habe jenen Bortrag auf Berlangen ber ibm folgenden Boltsmenge gehalten; benn nachdem er viel Schönes über big Gerablaffung Sesu ju ber Ochmache feiner Beitgenoffen, über feine Dulbsamfeit und Gute gegen bas ibm laftige Gebrange gesagt bat, schreibt ber Berf. S. 4. - Dier (in der Rabe pon Cavernaum) willfahrte der Berr bem Berfaugen diefer Schaaren, nach allem, was sie bereits geses ben batten; auch noch einen Vortrag von ihm zu horen. Eregetisch richtig ift dies wohl nicht. Donn Matth. 5. 1. wird ausbrucklich gefagt, ba Jefus bas Bolk gesehen habe, fen er auf den Berg gegangen, habe fich gefett, feine Sint ger fenn zu ibm getreten, und (3. 2.) er habe fie gelebrt. Bas er also da gesprochen hat, und was Matthaus im Folgenden daraus referirt, gieng wohl hauptfachlich die Junger an, wie auch ber gange Inhalt ber folgenden Rede lebrt, 3. 25. Seelig send ihr, wenn euch die Menichen u. f. w. Ihr send bas Salz ber Erben u. f. w. Ihr send das Licht ber Belt 11. f. 10. Ihr follt nicht mabnen. baf ich gefommen bin, das Gefets und die Propheten aufzulosen u. f. w. Mach bem gangen Jusammenhange muß man sich die Sache also vorstellen: Das Bolk lief ihm nach, um feine Bunder aus zweckloser Meugier und findischer Bundersucht (wie Gr. St. S. 2. auch

gang richtig bentaufig bemerft,) ju feben. Diefem su enterben, gieug er auf ben Berg, und babin Begleiteten fon mir feine Lunger. Un biele war also auch die Rede gerichtet. Mutthaus aber reihet bier mehrere ju verfchiebenen Zeiten gethane Musiprude Befu an einander, wie eine Bergleichung des Matthaus :. it den übrigen Evangeliften zeigt. Es laffe Ach demnach wohl schwertich sagen, was rigentlich zu der Rebe Jesu auf bem Berge gehört, und was er sonft und an-Derswo gelagt bat. Dr. Stoly aber kheint hier bem großen Baufen ber Ausleger gefolgt zu fenn, Die gewöhnlich annehmen. Refus fen auf den Berg gefriegen, um bas Bolf beller überfeben zu konnen, und auch felbit von dem Bolfe beffer gebort und uerftanden ju werden, benn S. 4. fcreibt er: er feste fich auf eine Unnobe, um beffer von allen geschen und verftangen ju merden; naber und ferner ftanden und faßen in ungleichen Vertiefungen um ihn ber feine Buborer . am machiten der gewählte Rreis seiner vertrauten Schiler." Sat man auf diese Urt einmal ben 3wed und die Absicht ber Rebe falsch gefaßt, so ist leicht zu begreifen, daß ein solcher schiefer Besichtspunkt zu manchen andern Misdeutungen Beraniaffung gebe.

Den Aufang der Berapredigt: panapo: of newyor ru Aveumare, wornber der Berf., wie er fagt, viele Ausleger nachaelefen, aber gewöhnlich jebem babe zurufen mullen: probe fecilti, incertior fum quam gram, erflert ber Berf. mit Betftein, Michaelis, Rojenmiller (ste Ausgabe feiner Schol.) u. a. m. fo, daß er to aveumari zu managioi ziebet und überfett ; Geelig dem Geifte nad, find Die Armen. Que. 6, 20. febeint gwar für bes Berf. Erflarung gu fprechen. (obaleich er biefe Stelle nicht anführt) benn bort ftebet arm-Hor fimpliciter und allein. Rec. fann ihr aber boch nicht Deustimmen, denn theils scheint die Analogie aller folgenden Beeligpreisungen biefer Konftruftionsorbnung geraden ju widersprechen, die alle dabin deuten, das nrazot ra nvevmars als Subjett zu nehmen fen, theils icheinen bie mrwyes Tw wygupari genau das Paulinische vo popou i Cor. 1. 30 fepn, das der safia to noome, den socoic nata sapna entagnen febet, vergl. Euc. 1, 80. Trwyos to wvouplate if wrange aveumating over nata arequa. ibret Geeligkeit kommt im Radfage. Boge man aber ro my. m maxipios, so ware badurch schon die Art ihrer Geeligkeit espira

angezeigt. Und mußte man auf diese Art nicht auch ben allen solgenden Geeligpreifungen das en nouguere suppliern?—Das naradwow Watth. 5, 17. überfeigt der Bers. durch enteraktion, und napoway durch volle Kraft und Galeigkeig geben. Lieber nudeten wir dafür sagen; ausbeben und deutlicher ober vollkommener lebren. Bestimmter und richtiger spricht auch seicht der Bers. davon G. 234.

Den Sinn bes at. 23. u. ff. faßt ber Berf. nach ber Ree. Meinung gang verkehrt alfo ! "Bis dabin bat man ento gelehre, bas Gefet, fo wie es einen Batern gegeben mara, lage nur überhaupt: Du follst feine Mordthat begeben. "Mur ber Dibrber, bieg es alfo, ift Uebertreter biefes Ge-Ich bingegen fage u. f. m." Debr lebrt ja auch in der That die Sittenlehre Mosis nicht, und fellte auch ihrem Amede nach nicht mehr lehren. Gleichwohl icheint es nach Des Berf. Uebersehung, Jesus wolle anzeigen, die judischen Befehlehrer, die das Gefen Mosis so erklarten, batten fallch erflort. Das tonnte Jesus aber nicht wollen, benn bie ludie Ichen Weleblehrer erklaten auf obige Art gang richtig. Befet Molis fast nicht mehr als jene durftige fur robe Menfchen binlongliche Sittenlebre in fich, wenn man gleich je zu weilen bie gange driftliche Sittenlebre bineingezwängt hat. -Math. 6, 2. Giebit du Allmosen, so last den Armen nicht vor dir posaunen. Go pflegen Frommlinge in ben Sonagogen und auf den Straffen gu thun u. f. w. Dier icheint ber Berf. mit einigen Auslegern das Polaunen im eigentlichen Berftande ju nehmen. Allein Rec. zweifelt, bag bieg ber richtige Sinn fev. Er nimmt es vielwehr uneigentlich, so wie wir es selbst in der deutschen Sprache gebrauchen, fitr: erwas allgemein bekannt machen. Der Ginu wenigstens if afferbar blos: thue nicht groß mit beinen Allmofen und mache beine Boblebatigkeit nicht weit und breit bekannt, thue Gutes in ber Stille. Bergt B. 3.

Nath, 6, 24, ist propaer und apanyses noch zu her beätich durch bassen und lieden übersetzt. Es ist ja allgemein anzenommene Erklärung, daß es uichts nehr sen, als: einen dem andern vorziehen, einen mehr oder weniger als den andern lieden, gerade wie Röm. 9, 13, van ramas, nyanysen, vor de nyan spropen. — Matth. 7, 6. "Dringet keine Wadrheit, die euch beilig und köstlich ist, Menschen auf, die am Gestmungen und Verragen mit beisendar Sanden und unreis

tunreinen Schreinen verglichen werden können. Sie mochten eure Perken, die sie nicht zu schähen wissen, mit Außen
treten, über ench selbst herfallen und euch mishandeln." Das
heißt ben turzen körnichten Ausspruch Zesu zu weit ausspinnen und durchwassern. Es ist nichts mehr als sprückwörtliche Redensart, die man benbehalten muß. Veryleichen wollte Jesus wohl nicht, sondern durch ein seinen Jungern wohlbekanntes Sprüchwort nur sagen: Predigt nicht Wahrheit da, do man keinen Sinn und Gefühl dusür hat, und wo ihr euch und der Bahrheit Schaden zuziehen könnet, ohne Nuken zu stisten. — Rap. 7, 21: "Richt jeder, der mich seinen Herrn he set u. s. w. Warum nicht lieber sogleich deutlicher? — der mich für den Wessias erkennet.

In der vierten Betrachtung über die Geligpreifung der Urmen zeigt der Berf recht gut, was Jesus vorzuglich füt Die armern Stande gethan habe, und wie er fich ihnen vorzüglich gewidmet habe, aber S. 45. weiß ber Mcc. micht, was ber Berf. damit fagen will: "In feinem (Siefu) Genofchveiben an die Lehrer der Gemeine ju Smprna gebenkt er auch feiner Armuth. "Ich weiß beine Trubfal und Armuth" fleß er ihm fagen. Go theuer waren ihm die Armen." Ein folches Sendschreiben Jesu kennt Rec. nicht. Die Worte fennt er wohl aus der Offenb. Joh. 2, 9. wo von einem Gendschreis ben an den Engel der Bemeinen ju Sinprnen die Rede ift, aber der Berf. wird doch mobl nicht glauben, bag jene Sendschreiben wirklich geschrieben worden find, und daß sie Sesus diktirt habe, weil die Apocalypse von eines Menschensohn spricht (1, 13.) den der Berf. der Apokalppse gesehen und gefprochen haben will! - Rach ber obigen Uebersetung bes Berf, van nrwyge rie ny, erflatt er num S. 46. alfo: "Das himmelreich ift der Armen. Das Reich des verheißenen und erwarteten Retters, wellte Befus mobi fagen, mieb eine wohlthatige Anstalt vorzäglich auch für die Armen seyn; fie werden einst fur alle Entbehrungen, Duben, Beschwerden und Leiden, Die fie erfuhren, überfchmenglich schadles gehalten werden u. f m." Rec. glaubt nicht, daß Jesus biefes fagen wollte, sondern blos: die mruzoi en mu. find besonders diefenigen, die meine Religion annehmen werden, die am meiften Ginn für fie haben, vergl. . Cor. 1, 27. 28. Etmas abuliches scheint der Verf. in der Kolge doch selbst auch anzubeuten. Das Gewicht aber, bas ber Berf. auf bas rapanky-

roc kegt, indem er es durch Croffer überfest, und num gipar gang erbaulich, aber nicht eregetisch richtig folgert: "burch benfelben follten feine Anhanger fcon hienieden in jeden Leiden überschwäriglich getroffet, und ein Kriede in ihr Gemitthe gepftaugt werden, (man pflangt ben Frieden nicht,) ber wirtfamer ware, als alle Troftgrunde ber von hoberm Lichte noch nicht erlenchteten Bernuift" fallt gang weg, benn mapananroe ift nicht ein Troffer, sondern ein Lebrer. Doch der Berf. bat felbft, wie wir eben noch bemerken, in den Bufagen. eingestanden, daß jenes ihm in der Gile entronnen fep. Un der hebraischen-und judischen Formel Matth. 5, 3. nanpovounguar the and bleibt der Berf. viel zu lange hangen, und fpinnt fie wieder ju febr aus. Es beift ja befanntlich nichts weiter als: sie werden glücklich seyn. Jene bestimmte Art von Glud nach judischen Begriffen past nicht mehr auf uns.

Rubn, wirklich zu fubn erklart ber Berf. ben bilblichen Ausdruck viou Des nandyvoortag erst wortlich also: Sie werden Gobne Gottes beißen, und dann weiter: "Gie werden einerlen Ramen und einerlen Rechte und Vorzuge mit bemienigen Befen baben, bas im bochften Ginne bes Borts Gobn Gottes beift. Go fonorisch dies auf der Kanzel flingen maa. fo getraut fich Rec. doch nicht, ben Beweis dafür zu führen. Die Stellen, Die der Berf. ans Ichannis und Pauli Sprachgebrauch anführt, beweisen nichts, benn fie find eben fo bilde lich als die Stelle im Matthaus. Gottes Rinder fenn, beift : fie merben vorzüglich von Gott geliebt werden. Rec. nicht darin finden. - Bem titen Bers bes sten Kap. Matth. an, mennt ber Berf. richte Jesus seine Rede unmit. telbar an feine Schüler. Das ift falich, wie Mec. fcon oben bemerkt hat. Alles Borbergebende galt ichon feine Minger. Dend frohlich und getroft. Dicht nur fur fein Ungluck, fondern für bas größte Bluck fellten fie es halten, wenn fie als feine Junger verlaumdet u. f. w. wurden." Bier ift aus Jesu Borten mehr gefolgert, als brinnen liegt. Er wollte wohl nur so viel sagen: last euch das nicht kummern. Die Stelle von dem Salz der Erben: Es ift zu nichts binfort nube, denn daß man es hinausschutte und laffe es die Leute zertreten, hat der Berf, auf eine Art erklart, die dem Rec. neu mar. - Es foll, wie er fagt, fo viel beißen: "Ihr wurdet bem verborbenen Salte gleich werben, bas, wenn es einmal leine :

seine Krafe verlahren hat, weber ouf das Land noch umer ben Kehrigt taugt, (nun! dazu ware es doch noch immer gut getug!) sondern auf die Landstraßen geworsen werden muß, um als Pflatier von den leuten zertreten zu werden." Der Berf, sagt hierauf, daß das Salf des todten Merres wirklich beym Straßendau gebruucht werde. Den Beweis und die Bewährsmänner hiervon möchte der Rec. wohl kennen, denn vhnerachtet er an verschiedenen Orten darnach umhergesucht hat, ist ihm doch nichts aufgestoßen, woraus zu schließen ware, daß das Salf zum Straßenbau gebräuche werde. Bere dorbenes Salf, das schwierig geworden ist, wird wohl weg auf die Straße genoorsen, aber das heißt doch nicht, es zum Straßenbau gebrauchen, wie man etwa bey Chaussen Sand gebrauchen.

Last euer Licht leuchten vor den Leuten. bat ber Berf. viel mit den Obarischen und ihrer Grofiprables ren ju thun, nach welcher fie, wie er lagt, por fich ber polaunen ließen u. f. w. um ihr Licht leuchten gu laffen vor ben In folchem Ginne fen es bier nicht gemennt u. f. m. Aber schwerlich nahm Jesus ben, jenem Ausspruche auf Die Pharifact Racksicht. Der Gedanke ift in Berbindung mit bem Borbergebenden: Breitet eute besteren Kenntnisse unter den Denschen aus, und lebt felbft benfelben gemaß, bamit anbere, die eure Rechtschaffenheit tennen lernen, daburch zum Lobe Bottes gereit werden. - Ben ber ibten Betrachtung über die Borte: Ihr follt nicht magnen, das ich kommen bin, das Gefes oder die Propheten aufzulofen u. f. w. fcbreibt ber Berf. gweifelnd: "Es mogen Uebelaefinnte unter bem Bole te gewesen senn, die den Verdacht gegen Jesus erregten, als wolle er eine Lehre einführen, die der Lehre Moses und den Propheten widerfprache u. f. w." Darüber tann aber gar fein Zweifel fenn, benn bergleichen Borurtheile maren alle. binge ba. Gelbft bie Junger hatten abnliche Ibeen von ihn als Messas

Bas der Berf. über die Borte sagt: ich bin nickt kommen aufzubsen, sondern zu erfällen. ist meist dogmatliche, orthodore, typologische Spieleren, aber nicht gründliche Eregele. Sicher hat Jesus den nicht an obedientiam alivam und passivam gedacht, wie der Verf erst mit vielem oratorischem Schmuck die Worte erklart, dam aber doch hinduselt: Nach dem Insammenhang wollte Jesus wohl nur so

viel verficern: er fen nicht jur Abichaffung und Entfraftung Des Gefebes und der Propheten gefontmen, fondern er werde fiche vielmebr jur Pflicht machen, Die Forderungen Des Befres und ber Dropbeten in ibrer vollen Ctarfe vorautragen. Birtlich tonnen die Worte auch nichts weiter bedeuten, als 2 Die Ration, Die fo febr an Caremonien bieng, und in beren Beobachtung ihre Morglitat fette, mehr in den Weift einer reinen Sietenlette jurich zu führen, bas Ceinige bagu benmitragen, daß die Gefebe nicht blog bem Buchftaben, fondern Dem Beifte nach erfüllt und bewbachtet murben. Dag bies ber Sim jener Botte fep, lehrt ber gange Bufammenhang, aber nichts von fatisfactione viceria, Die Sr. St. barin finbet. Eine Eregese von der Art ift gar zu emporend. tonnte man nicht alles aus Drn. St. Betrachtungen beraus ereaestren, wenn man fo bamit verfibre, als er felbit mit ben einfachen Worten Jefu ju Berte gebet? - Eben fo und alrictlich find die Borte des isten Berfes erklatt: bis ban himmel und Erbe gergeben, wird nicht gergeben, ber fleinfte Buchstabe noch Titel vom Gefet, bis daß es alles geschehe. "Bielleicht, fagt er, tonnen biele Borte fo verftanden merben : himmel und Erbe wird nicht eber unterneben, bis das' gottliche Gefet auch in seinen tleinsten Theilen von belfern Gottesverebrern erfüllt werden wird." Das foll bann ein prophetischer Bild in Die Zukunft fenn. Nicht boch! Go konnen lene Worte gar nicht verftanden werben. Bis daß ist adverlative zu ertlaren, so ist alles flor und deutlich. Elaxifor adalgreetly by the Basikeia two aparar heißt nicht, wie ber Berf. will: ber wurde ju bem gottlichen Reiche weit werfiebt werben, sonbern: wer lehrt, das ich die mojaifchen Befebe aufheben wolle, ber hat keine Befinnungen, wie Re Mieber meines Reichs, Aubanger und Verebrer meiner Lebre baben miffen. - Unter Reich Gottes, Simmelreich denkt der Berf. noch immer etwas Bufunfti es. Rec. meifelt aber febr. bal Der beffere Erraeten von der Binlanglichteit seiner Grunde überzeugen werde. Es ist die neue Detononsie, Die Jefus errichtote, feine Lebre, ein Reich Der Bahrheit und Tugend, und weiter nichts. - Daß beleidigen und verfolgen so viel strals beharrlich beleidigen, (Buffige &, dy.) weiß Mer, nicht aus dem Grundtert au beweifen.

Dies find einige der Bemerkungen, die dem Rec. bepm aufmerklamen Lefen blefer übrigens lebereichen und erbaulis den Schrift auffließen. Sich noch mehr ims Detail ben der Beurtheilung berfelben einmitaffen, verstattet theils der Rann nicht, theils ift bas bisber Gefagte, bintanglich ju zeigen. Daß Rcc. Die Schrift mit Aufmertfamteit gelefen habe, und bag es bem Berf. nicht ichwer fallen werbe, bem Dublikum Ge nage zu leiften, wenn er nur mehr reine, von aller Ucherfoaunung und altem dogmatischen Schnifram ober ascriicher Spieleren entfelfelte Eregese ftubirt. Als ein' guter Meet ift er immer zu empfehlen. - Er fagt irgendwo im biefet Schrift , bag feine Landsleute; Die Schweiger, fic noch dar nicht au einen reinen deutschen Stut gewöhnen tonnen. da bat er Recht. Um fo mehr wird er also auch auf seiner Seite die Rothwendigkeit einsehen, seinem Stule mehr Correftheit au geben. Dier find cinige gewiß nicht forrette und rein'beutsche Stellen: fich selbst unter ber Rofe fragen; einige Aurchten fur : einige Aurcht; Die Bortrage wirkten nicht. in die Breite, aber doch in die Liefe; Die flammenden Provingiatblatter; ber Arme weiß wohl, bag er ausgewichen wird; ich wurde unter (wider, gegen) me.ne lieberzeugung fprechen u. bal. m.

Die Schrift ift einer Emilie von Oberau zugeeignet. Diese Zueignungsschrift scheine dem Mec. upd nach dem alten Styl des Berf. geinobelt, etwas fpielend und tanbelub ju fenn; er wunscht ben der Kamilie von Oberan febn zu konnen. wunscht, das sie boch in der Rabe fenn mochte - "in Delmenhorst oder Osterhols, wo Nachtigallen sein sollen, die er noch nie hat schlagen boren u. f. w. Daun! fle wender ja wohl nicht anders schlagen, als die Bremischen Rachtigellen! Doch was dem Rec. am meiften in dieser Dedikation (die en sonft nie zu lesen pflegt), auffict, war die Aeugerung: - ben Abnen durfte ich ungeftraft fant benfin." Bie? barf man bas etwa in Bremen nicht? Und feit wonnn barf man es nicht? Und mo wurde man es endlich burfen, wenn nicht an einem Orte, wie Bromen? Soffentlich. ja! Rec. fann fagen, zuverläßig war jene Henserung nur ein Welvenk, womit eine gewille bopochondrische Laune unveilen sich selbst au erfdreden pflegt. Bir fobern ben Berf. auf, in der Forifebung feiner Betrachtungen nur immer recht laut gu benfen, (nur bente er richtig!) und find iom Burge, bag fein Denich

in Butten ihn beswegen jur Strafe fiegelt Berbe. Ble konnen Deinner in Bremen, bie freb nieb laut genief behlen; und fich boch in Bremen recht wohl tabep befinden.

۱ż.

Ueber die Nothwendigkeit und Pflicht des Gelbfis bentens und Prufens, der Religionsgegenftlude. Debfi einem kurzen Entwutf einer Geschichte von ben Schickfalen ber christlichen Religion. Franks n furt und teipzig. 1792, 84 Bog. in 8. 8 %.

Der Verf, biefer Schrift ift weber ein Theologe, noch ein Projefidnt, fondern ein einfichtsvoller fatholifther Gelebrier. welcher bie Grundfate ber Protestanten für die richtigen balt, und barnach fier in diefer Schrift urtheilt, und groat fo frede muthig, gefund lind richtig als man es felbst bon einem nufges Flarten Proteffanken und uniner erwarten tann: Dag er nichts lage; was nicht fcon von den Ptotestunten über biefe Cache off gefage worden, fann ibm wohl nicht mitt Borwurf gereichen, indem er fich ut bem turgen Borbericht damit ente schuldiget, daß er seine Schrift mur für solche Leser bestimmit habe, welche bisher bas Geschafft bes Prufens und Rachbenfins uber die Lebren und Mennungen ber Religion für tebesefch flicken. Und bergleichen mogen nuh freplich unter fele nen Glaubenebrudern noch gar viele fepn. - Allein ob die in biefer Schrift so haufig vortommenden breiften und berben Urtheile, so waße fie auch find, nicht bennoch einen großen Theil ber-katholischen Christen anflößig fenn merben, und ob er nicht boch wohl beffer gethan batte, feinen fonft allerbings lobensmurdigen Gifer für Die Mabrheit etwas talter werden au lassen, die Babrheit in ein etwas gefälligeres Gewand au kleiben, ober boch wenigstens bie und ba mehr schonende Ausi brilde ad gebraucher : können wir nicht umbin, ibin at fes benten zu geben. Andeffen inug er frentes fein Dubliffin am besten kennen, und auch ani fleften wiffen, bag feine Lbe talumftande ihm erlauben, so breift mit ber Spruche beraus ju geben, ale felbst in ben letten Jahrzehend wohl kaum ein fatholischer Schriftsteller gethan bat.

Betrachtungen und Gebete für Gefängnisse von De. Johann Gottlieb Burkhardt, Prediger in London. Parum est coercere improbos poena, nist probos efficias disciplina. Hannover, ben heiming. 1792. 7 Bog. in 8. 6 ge.

Seitbem Soward die Gefängnisse feiner Aufmerkamkeit gewürdiget hat, fangt man an mehrern Orten an, für die moralische Wildung der Gesangenen mehr zu sorgen. Dazu können denn diese Blätter auch sörderlich seyn. Sie einfalsten einige Schote, Anreden und Betracktungen, in weichen Gesangenen und Berurtheilten manches zum Trost und zur Ermunterung gesagt wird. Es wäre zu wänschen, das das Bemühen, die Strassaren zu bessern, allgemeiner wärde.

Ao.

## Arznengelahrheit

Joh. Friedr. Boettchets, ber Aryn. und Wumbargnengelahrheit Doft. und Physit. des Raften- und Neidenburgschen Kreises in Offpreußen, vermischte medicinisch - chirurgische Schriften. Streptes Deft. Königsberg, in ber Partungschen Buchhandlung. 1792. 122 S. in 8, 8 ge.

Erwas über die Lazarethe der 1789 in den Wintersquartieren gestandenen Regimenter der Preufsschen Armee. Durch Unreinlicheit der Betten, zu gedränztes Jusammeilicusen den Kranken im Lazareth, und in därgerlichen Bohnmgen brach Krähe, und eine Krankheit aus, über welche man disputirte, ob sie anstedend sey, oder nicht: Kedste Deodackrung. Von einer Castracton. Ein Student bekann, eine eine innerliche Ursache angeben zu können, eine Berhärtung nu sinken Testikel. Mercurialia halfen nichts, und despegen wurde die Castration vorgenommen. Nach 6—8 Wochen bekant aber der Patient die vormals gehabten Schmerzen, längst dem Gaamenstrange auss neue. Nach des Patienten Berick war dieser ganz verhärtet. Es trat Fieder hinzu, und der Patient start. Tweyte Beodache Eurog.

Don einem Bruch der Aibben. Es erfolate darauf eine Bindgeschwulft, die fich bon selbst wieder verlohr. Driete Beobachtung. Don Convulsionen bey einer Sechewachnerin, und erfolgrem Wahnsinn. wurde das Brechmittel fruber gegeben haben, ba die Krankbeit gewiß gallicht mar. Das Laudanum und ber Spir. Mindereri scheinen ihm nicht am rechten Ort angewendet worden Vierte Beobachtung. Von einer Wallerzu fevn. sichen, die vier Monache nach dem Bif eines tollen Bundes erfolgte. (Bott Bundarit Arotel.) Die erficit Somotomen waren Schmerzen im Salfe, und eine Unertraalichkeit bes Bindes. Der Kranke ftarb. Beine Ges: lichte, welche mabrend ber Beit, als er bas & ft (riod) verborgen) in fich trug, von ihm geschwängert wurde, gebaht mer techten Zeit ein gefundes Rind, und blies mobile richtliche Brobachmagen. Erffer gerichtlicher Sall, wo durch eine, Besichtigung ausgemittelt werden solls se, ob in gegenwättigem fall sich der 27. selbst mit Bleif, oder von obngefähr erschöffen, oder ob dies durch einen andern, der zu selbiger deit ber ihm gewesen war, sich zugetragen batte, damit, im Sall sich 27. nicht selbst erschossen, ihm eine anständige Beerdigung gegeben werden könne. Der Schuß war bon unden nach oben gegangen, und nicht burchgebrungen, und allen Unjeigen nach hatte ber Entleibte bie febr kurze Blinte in den Dund genommen, folglich - fich feibft geag Sweyter gerichtlicher Ball, wo burch eine Leis chenoffnung ausgemittelt werden follte, ob ein angebe lich Erschlagener von den erhaltenen Schlagen veri Mus bem V. R. erhefft, bag nicht Entzundung flotben str. und Eicerung im ober auf bem Bebien, fondern ein Schlage huß die Urlache des Lodes war. Dritter gerickeliches Ball, wo eine anehliche Weibsperfon ihr Kind nach Den Caufaltu vorsetzlich erfticker, auch foldes bereits felbft eingeffanden batte. - Dierter gerichtlichet Sall, ob ein im Wasser vorgefundenes Kind nach der Gebart geleber; ob eine im Verdacht seine Person, daß fle dieses Zind gebobten, soldtes wietlich gebobi ten babe; ob erwelche von einem Wundurzt bet Peti son während der Schwangerschaft dereichte Arineyi mittel schädliche Solgen bitten haben können, und ob et die Schwangerschaft der Person nicht wissen können?

Das Kind hatte wohl 3 Monathe lang im Baffer gelegen. Baare mit ber Baut und Mugen fehlten. Die Ragel und Die Lange des Korpers zeigten, daß es vollburtig gewesen. Die Lungen schwammen auf bem Baffer. Die Leber sank Die als Matter in Bertacht ftebende Berson wurde unterfucht. Aus dieser Untersuchung ergab es sich, bag bie-Brufte nicht rund, sondern welf, nicht berungerbangend, nicht mit Mild gefullt waren, - ber Unterleib ungewohne lich hoch, mit vielen Krampfadern befest, aber obne Kalten war, - die Person den weißen Bluf batte, das hymen fehlte, ber Muttermund nicht febr boch ftand, etwas weich war, eine Querfpalte, und auf jeder Geite einen Einschnitt gleich Marben batte, - Die Mutterscheibe nicht febr enge, und mit wenigen Kalten verseben war. Aus allem biefem wurde "mit glemlicher Gewigheit gefolgert, daß bie Berfon por einigen Monathen gebobren baben muffe." (Dagegen ließe fich viel einwenden.) Die Verson gab sich den folgenden Tag ale Thaterin an. Der Bundarge wird einer Unvorfichtiateit beschuldigt, daß er ben Leib nicht befühlt, und aus beifen Dicte auf bie Schwangerschaft geschloffen. Es fen unmoalich, bas das Kind in einer Blate eingeschlossen auf die Belt fommen fenne. (Dagegen ließen fich wohl Bepfviele Da die Mutter im Bette gelegen, habe bas anführen) Kind nicht weit von ihr fallen, und die Nabelichmur nicht abreifen Konnen. (?) Die Mutter batte bie Nabelfchung vorrlechich, oder von obnaciabr zerreihen mullen, und solche Zerreifitingen jogen seiten eine todtliche Blutung nach fich- (Da tame es bod barauf an, ob bie Mabelfcmur naber sber furher am Nabel abgerissen wird, and ob das Kind lebbafter oder weniger Athem bolt, fesser oder lockerer gewindelt, ober Sunfter gerichtlicher Sall. Unterfenft gedruckt ift.) fuchung eines Gemuthezustandes. Leidet keineit Auszug. Sechter gerich licher Sall. Von einer beimlichen Ge-Die Frage war: 1) ob von einer obnaefabs acht burt. Tage vor Oftern vorigen Jahrs (1790.) geschwängen ren Person die Leibenfruche studweise abgeben konne? Dies wird vertieint. 2) Ob bey einem gravenzimmer, die sich obngefähr acht Tage vor Ostern vorig. Jahre fleischlich vermischt bat, die monachliche Reinigung von dieser Jeit an, bis vier Wochen nach Pfingsten vorigen Jahrs aushleiben, sodann wenn sie nur eine nal erfolgt ist, wiederum bis den zwerten Sonnabend nach

nach Martini vor. J. zurudbleiben kann, wobey bey." desmal sowohl dunnes als Studblut und gleich dem gemeinen Ochsenblut su feben gewesch, und unt t welchen Umständen dies alles geschehen kannt Sr. B. urtheilt: ein Mondkalb konne selten lauger als brev bis vier Monathe ben einer Berson bleiben. Dann bliebe vielleicht die Reinigung wiederum einige Monathe zuruck, und kame wohl abermals wieder, aber alsbann gebe keine solche abuliche Mass fe jum Borfchein. Die Person muffe übrigens untersucht werben, mogn er eine Anweisung giebt. Siebenter gericht licher Sall. Ueber eine todeliche Kopfverletzung, ma nach der Requisition ausgemittelt werden sollte, ob die Verletzung durch einen Sall vom Pferde, oder aber durch eine von einem andern verübte Charlichkeit war zugefügt worden. Blieb unentidlieben. Achter aes richtlicher Sall. Gemuthesuftandeuntersuchung. Ein Caplan wurde fur einen Rarren erkfart, furirt, und wieber narrisch. Meuneur gerichtlicher Sall. Ob ein gewisser M. von erbaltener Misbandlung verstorben sey. Die Urlache bes Lobes war eine am linken Oberschenkel bicht über bem Anie an ber inwendigen Seite befindliche Fisteloffnung, wovon der Gang quer birdgieng, und fich an ber andern Beite fein Musgang zeinte. Das Schenkelbein mar cariss, biel Sauche porbanden, die arteria und vena cruralis macin aan; entblokt, und von einem aus der Rifteloffnung bevacht Tage lang wie aus einem Zapfloch hervorgekommenen Plut-Auß, blutleer. Es wurde geurtheilt, daß hieran, und nicht von ben Misbandlungen befagter Dt. gestorben fey. Sehnter gerichtlicher Sall. Ob Bernfteinohl einer Odwans: gern schadlich fey! Eilfter gerichtlicher Sall. Don einer Ropfverlegung; die für absolut lethal erklart wird.

Ab.

Allgemeine Anleitung Kranke zu eraminiren; zum Gebrauch angehender Aerzte. Marburg, in ber akabemischen Buchhandlung. 1792. 5 Bog. kt. 8.

Ohngefahr daffelbe was ein Stoll über bie Art Kranfe zu untersachen, so worzüglich schon in feinen Vorlesungen lehrte, unb

und im stan Thois soiner rationis wechendi ausgezeichnet steht, hat der, und unbekannte Berfasser in diesen Oldstern zusammengetragen, und mit Jusapan vermehre, unter denen einige ganz süglich hatten megbleiben können. 3. B. die, im allgemeinen spenigstens, so unschiessische Franzen an kranke Franzen zimmer: "Ob sie etwa mit eigner hand ihr Liebesseuer gendampse? Ob ihr Gatte während der Schwangerschaft ihnen wost bengemobnt?" und der Rath an Aersten, über Kingerspien zum Pseissenstopen und himmterdenden der Feuers während des Tabackrauchens nicht zu gebrauchen, damis sie zum Pulessühlen nicht zu gebrauchen, damis sie zum Pulessühlen nicht zu menmpfuhlich würden.

Won ber Kennenis und ben varziglichsten heilungsmitteln alter Arten venerischer Zufälle. Herausgegeben von Dr. J. D. Hock. Leipzig, ben Barth. 1792. & Bog. in 8. 7 28.

Der Worrede zu Rolge hat der Berausgeber den Entichlis gefaßt, aus ben neu berauskommenden Schriften ber praftis ichen Arznenwissenschaft, wie er fast, vollständige Anzwige zu liefern, und macht hier den Aufang feiner, bochft überflugigen Arbeit mit bem erften Theil von Sen, Girkanners Abhandlung über bie veuerische Krantheit. Einem Buche. welches ja weder so selten, noch so kostbar ist, um nicht in jebermanns Befit fenn ju tonnen, und beffen beroifche Borfchriften zur Tripperfur mehr Schaben als Bortheil anzurich ten vermögen, hamptfächlich wenn fie in einem fo unvollständle gen Ausjuge, und unter einem fo viel verfprechenben Titel den Pfuldern und Lapen in ber Mebigin in die Sande gefpiele und blinblinge von ihnen bige merben. Birrannenischen Argnepformeln find bier getreu mit abgee bruckt geliefert.

Einige Bemerkungen über bie menschliche Entwicktungen, und die mit benfelben in Verbindung flehende Krantheiten, von D. F. Hopfengaertner. Stuttgard, ben Meglen 1794, 8 Vogen in 8.

Zuerst

Buerft erzählt ber Berf. Die ausführliche Krantengeschichte eines jungen nervenschwachen Dabbdens, welches im ibten Jahr ihres Afters, ebe bie monathliche Reinigung ben ihr in Ordnung fant, 10 Monathe lang mit frampfhaften Bufallen mancher Art und einem vorübergehenden Wahnfinn geplagt wurde, mabrend welchem fie ben ermanigen Gang ibrer Krantheit vorber zu bestimmen bas Bermogen - alfo Divinationsache - batte. Die Rranfheit murde obne Bulfe ber Debigin, blos durch bie Raturfrafte und eine schicklis che Diat, mit ordentlicher Erscheinung bes veriobischen Blute finfes geheist, und giebt bem Berf. Gelegenheit, hier einige Meflektionen mitputheilen über die Entwicklung oder bas Aucbilbungevermögen der menschlichen Ratur, und über die Rrantheiten (ober vielmer bie Benichungen ber Maturfrafte Dielenigen Dinderniffe 14 uberwinden ) welche zeweilen ber gehörigen Entwickelung verschiedener Organe, und bem richtigen Gang ihrer Funftionen in Wege fiehn, — Obgleich Dieft tleine Schrift teine neue, ober febr wichtige Babrheiten enthalt: fo beweißt fie boch benetich ben philosophischen Weift, und mande liefenemurbige Anlagen ihres jungen Berfassers.

D6.

Johann Friedrich Sottchers, der Aryn. und B. Dr., Physik. im Rasten - und Neidenburgischen Kreise, Abhandlung von den Krankheiten der Knochen, Knorpel und Sehnen. Des dritten Spells erste Halte. Mit Rupferu. Königs-Verg, im Hartungischen Berlag. 1792. 134 S. in 8. 10 M.

Enthalten sub es Kap. vom Berdrehen, von der Diastali, und Anschennpunden, von der Empsindsickeit der Anschen und Schnen, vom gespoltenen Ruckgrat, von Anschengesschwülsten und Anschenspeckgakhwülsten, von Erweichung, vom der Englichen Krankheit und Arümmung des Rückgrats, vom Beinfraß, und Winddorn, von der Paedarrhrocace, caris vorrederund und Nocrosi offinm. Die Behandlung ist, wie in den vorigen Bänden, weitschweisig, und doch nicht vollständig. Auch scheint die Merhode und Stellung der

Magerien nicht inkematisch zu lepn, wie schon obige Aubrifen zeigen, so wie die Simpfindlichkelt der Auschen und Sehren wohl unter die allgemeine Uebersicht im Eingange gehöret hatte. Hoffentlich wird sich der Verf. darob nicht mit seinen vielen Ohnstategelchäfften entschuldigen: denn die Achtung sur das Dublikum fordert, daß man dann entweder ger nicht, poer gemächlich schreibt, auch erst einen guten Plan anlest, ebe man schreibt.

## Theater.

Sammlung von Schanspielen füre Hamburgische Theater. Derausgegeben von Schröder. Drite ter Theil. Schwerin und Wismar, in ber Bodenerichen Buchhandlung. 1792. 19 Vogen in 8, 16 86.

Diefer Theil enthalt I. That und Rene. Ein Schaufnic in vier Mufgugen , von 3. 3. Eilly. Defonomie, Sprache und Dialog bieles Studs verbienen nicht wenig Lob. ferft wenige bramatifche Schriftsteller baben einen fo gefchmei. bigen Gelprachston, eine fo von aller Prasenflon und Deflamation freve Sprache in ihrer Gewalt. Bare pur ber Berf. in der Babl feines Stoffs glucklicher gewesen! Gine Begeben: beit Diefer Art, auf Diefe Beife behandelt, follte nie ein Begenftand ber bramatifchen Runft fenn ; benn biefe follte, to wenig als irgend eine ihrer Schwestern, fo menig als irgend eine andere fcone Runt, bios unangenehme, fcrecfliche, widrige Empfindungen erregen wollen. Daß es im menichtie den Leben Falle giebt, wo felbst gute, ober boch nicht gang perdorbene Personen, burch Berlegenheit gebrangt, burch gunftige Gefegenheit gelockt, bu großen Berbrechen verleitet werden, ist eine traurige, aber burch die tagliche Erfahrung fo febr bestärfte, und in die Angen leuchtenge Wahrhelt, daß man fie nicht jum Saupezweck irgend eines poetischen Runfte werfs zu nigden braucht. Heberdies hat der Berf. nicht das mindeste gethan, das wirklich Grafliche feines Stoffs nur in etwas zu mildern: vermuthlich weil er fürchtete, die Wirkung beffelben ju schmachen, und ibn weniger lehrreich ju machen,

Mar Beldrung und Marnung ber Sauptstvock bes Dichters - was er freplich nie fopp follte - fo blieb bem Berf, in vorliegenden Kalle nur Ein zweckmäßiger, mit bem Befen und der Bestimmung der Kunft verträglicher Beg offen, und ber war, fcharfese Beidnung und genquere Entwickelung bes Charafters der Samptperson, die jest, in bem flichtigen fchipairfenden Umrig, moralisch suricftoffend ift, phine noe tisch angiebend ju senn. 11. Die berden Freunde, oder der Baufmann in Lyon. Ein Schaufpiel in fünf Aufrie gen. Rach bem Französsichen bes Bequemarchais überfeht pou Bod. Das Stud felbst ift befannt genug, und bie Heberfetung gehort ju Bocks befferen Arbeiten. Sie ift gieno lich frev, and hat gang das Ansehen eines ursprunglich beute ichen Schaufpiele, ohne bag beshalb einer von ben Borgigen. Des Originals verlahren gegangen ware. III. Luftfcbloffer. Ein Luftspiel in vier Aufgugen, pon Pulpius. Die Intrique dicles Luftfpiels ift abentheuerlich, unwahrscheinlich, aber doch luftig. Wenn pur bie Ausführung beffer geratben mae re! Dr. B. bat einen fchlimmen Ribel, wibig ju fenn, und doch von ber Matur nicht ein Funfchen Blb dum Antheil bekommen. Man bore einmal Bundershalber, was das liebe Dublitum fich gefallen loge, Wellenthal ift ein Abentheurer, Louis fein Debienter.

Lonis. — Mirgend wohnt fich bester, wenigstens nurgend ruhiger, als in einem Luftschlosse. Die Luft schlosser, die ich mir zur Residenz wählte, sind gar nicht zu erobern, und wenn sie auch von Rosenduft und Spin.

nengewebe aufgeführt find.

Wellenthal. Die Wallspaben ber meinigen find alle mie Champagner ausgefüllt.

Louis. Die meinigen mit Abeinwein, und wenn ich sie austrochnen will, so last ich Pasteten und Austern berbendaffen.

Welleuthal. 3ch bleibe ben Champagner.

Louis. Wenn Sie nun aber König in Otaheki maren ? Wellenthal. So gab' ich alle meine Schweine für Cham-

pagner, hin. Louis 11nd ma sá

Louis. Und wo fame er denn ber? Wellenthal. Uebers Weer.

Louis. Und fror im Eismeer jufammen?

Wellenthel. So thaut' ich ibn auf, um Elprit de Champagne ju trinfen u f. w.

IV. Der Sarft und foin Mammlerdiener. Luftspiel in Einem Aufzuge, von S. G. Sagemann. recht schon war es, wenn leichtfinnige, verschwenderische Rursten sich so geschwind besterten; wenn sie sich von solchen Rammerbieneen in einer Biertelftunde befehren ließen. deff. wenn auch aleich die Wahrscheinfichkeit nicht zum Beften beforgt the, so fisht und hort sich boch so etwas girt me. B. wurde übrigens wohl thur, wenn er meniger beklamiere, und die Rarben weniger grell auftrüge. Die ewiglange Soranque ber ungludlichen Bittme verftoft febr asam Babrbeit und Boidlichfeit. Eine aute, rechtfchaffene Rrau von feinem Gefabl wird nie, auch wenn fie fie leife nabete, laut folche Beforgniffe außern, wie ber Berf. bier feine Amtseathin thun lägt : "Bas foll aus meinem Bifbelm werben? Er ff munster, lebbate - wer wird ibn leiten, wenn die Mutter ber "Gram'actobtet hat? - Er wird Bettelft gebu, er wird Thanaern, wird - ach! wird vielleicht Reblen, wenn bie Prongebigfeit ber Reichen ibn fchmachten lage, wenn bie pmeggeworfenen Aufterschaalen vor ben Thuven ber Schwel-Laer ibn nicht fatt machen konnen, wird er rauben, und vielsleicht auf bem Rabenftein fterben. - - Und meine Aumante! fie if mein Biebling, fie ift fanft, febermein fann Wenn fie heranwachft, bacht' ich, wirb nicht Die glatte, beuchlerische Bunge bes Lafters ble Lebren ber "begrabenen Dutter wegichmaben ? Birb fie nicht ber Heber-Erebung des Berführers unterliegen? Eine schiere Bettlerin! Es ift um ibre Tugend gefchebn! 36 fab meinen Ausaufel pfallen, fat fie erwacht vom Raufch, wie die Rene fie gur Bergmeiftung jagte, wie fle wahnfinnig ihr Rind - o mein Dobpfer - wie fie meine Entelin wargte, wie man fie num Sochgericht schleppte, ihrem unglücklichen Bruber "Wefellichaft ju leiften. Für bas Tuchthaus, für ben Raabenstein batt' id Kinder geboren." ---

Mabegund von Churingen, ein Trauerspiel in fünf Aufzügen, nach einer vaterlandischen Geschichte fren bearbeitet. Berlin, bes Maurer: 1792. 10 Bog. in 8. 10 ge. Der Werf. Ift Dr. Beigt, Dotter ber Bolisfoulle in Leinnich. Nicht eber, als bis bas gange Magazin der altern und mitte tern deutschen Geschichte von den bramatischen Errfeten rein wird ausgeplundert worben feyn, haben wir Soffugne, mit den gewaltigen Rationaltruperspielen verfcont. m werden. Indessen gebt es in diesem boch nicht so eumuseuarisch ber, wie fonst mobil tiblich ift; aber poetischen Werth hat en benn auch gar niche. Unwohrscheitelich ist unter andern die plumpe Frechbeit des likigen Paters, mit welcher et, obne die geningste Borbereitiges, einem fo tygenbhaften Beibe, wie Rabegund ift, feine Liebeserflarung thut. Linwehrfcheinlich, bag Clathat (ber bech fein Dinsel ift) an bellem Tage ben vertleibeten Daffen für ein Gelvenst halt. Unwahrscheinkich, das Bartar biefem Bofemichte, beffen Dentungsart er fennt, trauet. Much in ber Schreibart floßt man auf Ungeberigfeiten. Co fagt 1. 3. ein Freuenzimmer : "Der Schreden babe fle nicht "entimanns."

König Roberich, ober Zolibat und Regentunfchma che, ein historisches Schauspiel in funf Aufailnen, aus ben Befigothifthen Unnelen bes fiebenten Jahrhunderts, von F. K. Rosvivi, Schauspies ler. Dilbburgebaufen, ben Danifch, 1702. in 8. 120 6. 6 9.

Plan und Interesse des Inhalts if zwar in tiefen Grad micht zu verkennen; aber es fehlt ihm noch fo Manches, was nach den Regeln ber Runft zu einem guten Schanspiel erfpne bert wird, und marum fich leider! unfre neuern Theaterbie ter menig zu befümmern scheinen, — es sehle ihm namlid mit Erlaubniß des Berf., an einer in allen Theilen vollendes ten Boarbeitung bes Stoffs, an einer genauen und vollfome menen Zeichnuch der Charaftere, an Schinbeit, Runge und Geschmeidigkeit bes Diglogs, an polliger Reinbeit und Conreftbeit ber Bprache, und an frenger Beobachtung bes Datinlichen und Babren ben Beichnung ber Leibenschaften, wos von wir mehrere einzelne Beplviele auführen konnten. Bieles ift in diefem Stud ju schrecklich und ichauberhaft gefagt, als bay es Sindruck machen konnte, - fast gang nach dem

Geschmad ber rafenben Machahmer eines Shafesveures und Odillors, Die aber in Ewigfeit Diese ihre großen Meister nicht erreichen; werben. Uebrigens find die neumobischen Theatertunfigriffe, um bon Befern und Buborern Anfmertfam-Beit zu erzwingen, auch in biefem Stud nicht feten angebracht, als da find - fatenlange pathetische Deflamationen, wilbe, abertriebene Ausbrucke, und Metaphern, furchterliche Bluche, Bermunfchungen und Gebete, Carricaturgemalbe voft menfch-Itden Ungeheuern, Duelle, Strome Bluts, überfpannter Bit , und überspannte Empfindungen, - auch sogar ein rafendes Madden, bas eine große Menge Unfinn fowatt, und in deffen Contrefait fich ber Berf. nicht wenig zu gefallen scheint: Wie schwülstig und deklamatorisch ist nicht der Am fang der Mede, welche der gottlose Bischof Leodemar im Staatsrathe bes Konige Roberich halt! Biel beffer beflamirt-wenigftens den nämliche Bifchof, (beffen Charakter überhaupt die meifte und feinste Zeichnung verrath,) wenn er feinen herry gur Berfolgung bes Oppas anzikeiten, und ihm in feiner In diesen und einigen Liebe gur Cava behulflich gu fenn sucht. andern Scenen bat ber Berf. nicht geringe Unlagen jum theotralifden Schriftsteller verratben. Defto unnaturlicher werben aber king meisten Dersonen, wenn fie in Affekt geratben. Die Muche die der Prinz Eban gegen seine Mutter, die Rbnigin Abela, ausstöut, find bie Oprache eines Rafenden, fo wie es hochst unwahrscheinlich ist, das die Konigin das noch lebende Rind ihrer erften Liebe (den Dring Chan) gang vergellen haben follte. Der dange Charafter biefes jungen Dannes ift überhaupt mit zu grellen Karben geschildert; seine Sprache ift oft gu mutbend; fein Bis gebt manchmal bis jum Unfinn, 1. 3 in feiner Anrede an den gefangenen Roberich; feine Leidenschaften arten zu oft in ein rafendes Deraisonnement aus. Wollten wir in umferer Eritif noch weiter geben: fo wurde es uns leicht werden ju zeigen, daß der Berf. ben Bufall zu oft genützt bat, um feine Knoten zu lofen, daß oft kine gescheidtesten Versonen schwarmen, und daß bas Sanze In ein viel zu neues Costum gehüllt ist. Der Ausgang bes Bends ist auch ziemlich gewöhnlich, es endigt sich mit Mort und Tobichlag, und - Sochzeit machen!! 3a.

### Mufik.

Gemeinnüßiges Elementarwerk ber Harmonie und des Generoldasses. Das ist: wagre Art die Bes gleitungskunft in Verdindung mit einer vollkommenen Kenntniß aller Harmonien nach Boglerisschen Grundsätzen zu lehren und zu lernen, mit sehr vielen harmonischen Tabellen und praktischen Notenbenspielen begleitet, zum Gebrauche für tehe rer, Anfänger und Geübtere, von Justin Heinzich Knecht. Erste Abtheilung, mit sechzehn Notentaseln. Augsburg, gedruckt ben Hamm dem jüngern. 1792. 56 Seit, in 4. Lept. Die Notentaseln sind in Folio.

Es ist ein unerwartetes und für den Berf. sehr Andankbares Unternehmen, ben von Wenigen angestaunten, von den Meisten aber betädelten und belachren phantastischen Wirrvare der Voglerischen Theorie, burch ein eben so unzusammtenhängendes vernunft- und erfahrungswidriges Geschwäh erklären, und ihr gesunkenes Ansehn wieder gekend machen zu wollen. Wir bedauern von Herzen, daß der Verf. keinen nühlichern Gedanken gehabt hat, als nach einer so unbollkommnen Grundläge ein Elementarwerk der Harmontie und des Generalbasses zu schreiben, zumal ba er den Amfang eines solchen Werks so wenig zu kennen verräth, und was zu dessen Plant und Aussicherung gehort, so wettig in seiner Gewalt hat.

Es kommt hierbey freylich nicht auf seine eigene lobpreisende Versicherung an, sonst mußten wir glauben — bied Wert verdiene als eint Aon plus ulera, utid er als der einzig zwerläßige musikalisch klassische Schrifteller allgemein anerkanst und mit dem uneingeschränktesten Beyfall gektont zu werden. — "Es ist weder Auhnheit noch Stolz von mir, "(sagt er in der Borrede) wend ich, ohne darum den Werth nanderer Lehrbücher zu verkennen, behäupte, daß kein Werk "von dieser Art, worinnen die Lehre der Karmottie nach ih verm ganzen Umsange (?) so beutlich (?) und so aussührlich (?) nauseinanden seseist, und auf die Anzildung kelbst angewande "gesunden wird, dieber eristier habe. " Aber wir konnen

uns von deffen Werth im getingsten nicht überzeugen, legen derwegen untern Lefern nur den Inhalt dieser ersten Abtheisung nebst einem Probden seiner vorgebliche deutlichen und aubstührlichen Lehrmethode vor, und stellen es ihnen selbst anheim, in wieferne nud in welchem Sinne ste mit dem Verfanden wolfen und konnen, das noch kein Werk von dieser Let dieher eistirt haben

Der angeziste Inhalt bieler erften Abtheilung des Elementarwerts ift folgender! "Einleitung von dem Generalbaffe überhäupt. I. Bon den Token. II. Bon den Tonleitern. III., Bon den Tonverbindungen. IV. Bon den Wohl und Uebelklängen. V. Bon den Tonarten, deten Berwandtschaft und Charakteristik. VI. Bon den wohlklingenden Stämmaccorden in zwey Abschnitten."

Nach dem Begriffe, welchen wir von einem Clementarwerke der Hakmonie und des Generalbasses haben, mangeln
mehr als noch einmal so viel Pauptstücke, welche nothwendig
in diese erke, als erke, Abtheitung gehören, wenn die fols
genden Abtheitungen verstanden und begriffen werden sollen.
Doch der West, wied sie vielleicht in einer neuen Ordnung noch
vorbringen. Denn die Ordnung der Natur scheint eben nicht
seine Hauptsorge zu seyn, wie wir aus der Einleitung sehn,
in welcher er, anstart von dem Generalbasse überhaupt, bester
von dem Begriffe, Umfange und Russen eines Eleshenderwerts hatte handeln konnen und sollen. Doch wir nehmen
ihn wie wir ihn sinden.

Mun ein kleines Probden von seiner beutlichen und ansführlichen Lehrmethobe, mit unvorgreiflichen kurzen Anmerkungen.

### Einleitung 5. 12

3) "Der Generalbaß ist die Kunft, einen mit Issern bezeichneten Bag auf bem Klaulere oder ber Orgel richtig und fertig ju spielen."

### Artlarang für Anfänger.

h) "Det Generalbaß, auf beutsch, allgemeinte Grunds"ftimme, wird deswegen so genannt, weil er die ganze Haramonie eines Tonfticks in sich begre ft, welche vermittelst der anber die Roten gesehten Ziffern auf dem Klapiere und der "Orgel ausgedrückt wird." Anmerkung. Diet ift der Generalbag einmal eine Kunft, und das anderemal eine bezifferte Bagftimme, und der Verferedet doch von dielen berden verschiedenen Oingen, die ob fie einerlen waren. Das ist doch gewiß nicht beutlich!

Das Wort Sarmonie hat et seinen bedauernswürdigen Zöglingen noch nicht erklärt, (wie er benn solche Vorausnahmen in andern Stüden häusig macht) und bringt es schon in die Erklärung des Generalbasses. Sehr verkehrt! Daß die Harmonie eines Tonstüds (welch ein Geschwäßt) vermitetelst der über die Noten gesehren Zissern auf dem Klaviere und der Orgel ausgedrückt werden könne, ist ja wohl ganz unmöglich — aber wohl vermittelst der Finger. Auf der Basstimme wird sie mit Zissert angezeigt, und auf dem Instrument mit den Fingern ausgedrückt. Verher?

c) "Eine (warum nicht die?) Harmonie ist eine Folge "von Zusammenstimmungen mehrerer über einander gesetzten

-Rlange."

Anm. Go wenig als eine Bolge von den unzusammenhängenden Borten des Verfassers. Wir wollen ein Bepfpiel annehmen:

Blach bes Berf. Erklärung wäre dies eine Harmonie't benn es ist eine Folge von Zusammenstimmungen mehrerer übereinarder gesehren Klange, Aber nichts desto weniger. Diese Zusammenstimmungen gesten alle nur einzeln genemmen: aber die Folge, oder die Verbindung derseschen ist und wird in Ewigkeit keine Harmonie, welche zu billigen wäre. Denn es kommt daben hauptsächlich auf das Wie? der Zussammenstimmungen und der übereinander gesetzen Klauge un, welches der Verf. in der Erklärung nicht anzugeden verstund. In mehrern Orten dieses Werks redet er auch von Harmonien in der Mehrheit, und mehnt intreinzelne Akkove; diesse aber sind keine Folge von Zusammenstimmungen, mithin ist seine Erklärung undeutlich, und ganz inadaquat. Noch weiter:

d) "Der Baß ift bie Grundstimme, b. i. tieffte Stime, "me, und destregen wird eine jebe Bagnote ber Grundton "genannt."

Ann.

Ann. Der Berf keint alfo ben allgemein amerkannsten Unterschied zwischen Bag und Grundbag nicht, sonft murs be er incht gesagt haben, daß eine jede Baginote Grundtan genannt wurde. Richt genau genommen, daß er Note mit Ion; ober bas Zeichen mit der bezeichneten Sache bermische. Endlich!

e) "Bott einem jeden Grundtone werbeit die Ziffern, "wielche über dieselben gesest find, hergezablt."

Anni. Dies widerspricht ja ben vorheitgebenden, und besagt, bag nicht alle Bafindten Grundtone find, sondern nur diejenigen, über welchen Ziffern fteben. Und bies ließe sich eher horen. 3. B.

Damit wir unsern Lefern bon bet erstein Seite biefes Elementarwerts nichts vorenthalten, so wollen wir duch bie am Ranbe angebrachten, ben untunbigen Lehrern in den Mund gelegten, duperft wichtig erachteten Fragen herseheit, womit ber Verf. die Zoglinge examinites haben will.

"Bas ift det Generalbaß? Anewert bei a). Barum "wirb er Generalbaß genannt? (Er redet also von einerley "Sache.) Antwort bey b) (und biese paßt nicht.) Bas ift "eine Harmonie? Antwort bey e). Was ist der Baß? Bas "ist der Grundton? Antwort bey d). Von woher werden bie "Alffern gezählt? Antwort bey e)."

Was auf den übrigen is Seifen biefes Clementarwerts vongefahr noch stehen mag, und wie viel Gründliches, Deut-liches und Aussührliches überhaupt noch zu erwarten ist, darauf werden wohl die Werigsten begierig septi.

Bon dett sehr weitläuftig gestöchnen, präktlich seni soli lenden Bepspielen, welche alle zusammen auf vier oder hochstens duf fünf Taseln Raum gehabt hatten, zumat wenn die timothige tkeersegung einiger ohnehin unbedeutenden Sepspiele in alle andere Tonatren, z. B. duf Tab. s. 6. 7. 8. 1.1. 12. 13. und 14. weggeblieben wollen wire wollen wir kein Wort weiter stigen. Er ware unsers unmaßgeblichen Trachtend dem Wetf. wohlmennend zu rathen, vor der Ausarbeitung bet falsen.

genden Abtheilungen biefes Clementarwerks entroeder die Logif beffer zu ftubiren, ober feiner unreifen Schriftfielleren gar zu entfagen.

39.

### Romane.

Zwep Jahre aus tem leben bes Pfediger Rheinfelds und feiner Familie. Eine Kriegsfcene. Gera, ben Rothe. 1792. 19 Vog. in fl. 8. 18 ge.

Ein Predicer wied im Kriege von elner Parthie Reinde als Beifel für die Kontribution, aus seinem Bette fortgefchleppt: das Dorf und, das Pfarrhaus bennoch rein ausgeplundert. Seine Rau, nebit brey Rindern, bas altefte von eilf, bas jungfte von fieben Jahren, laufen auch, jedes feinen Weg jum Dorfe hinnus. Go zerftreut treiben fie fich bie und ba herum; die Mutter unter andern mit der achtighrigen Toche ter ald Marketenderin ben der Armee, und, was wahrlich febr zar, ift, als eine sehr hubsche und sehr tugendhafte Marketenderin. Durch verschiedne Borfalle, wird endlich der Prediger Solbat, und ficht für fein Baterland; wird Unteroffizier, Lieutenant; befreyt als soldher feinen Fürsten, von der Gefangenschaft, nachdem er furz vorher die Frau und zwen Rinder wieber gefunden bat. Der Fürft will ibn jum Mittmeilter machen, er will aber lieber wieder Paftor werden, und be-:kbmmt, wie naturlich, als Befreper des Fürsten, die befte Pfarre im Lande: Det noch verlohrne aftefte Cohn, wird ihm von tinem gefangenen feindlichen Offizier wieder verschafft, von bem ber Berf mar verfichert hatte, er ware in berfelben Rampagne; me Ebren Meinfeld weggeführt ward, Obrifts lieutenant, gemarben, ber aber ben ber Geledenbeit, und allo ein Sabt bernach .: noch immer Rittmeister ift.

Herzlich gut meynt es der Verf. mit seinem Duch; aber es ist boch auch berzlich elend. Wir wollen gar nicht rügen, daß in allen und jeden Begebenheiten desselben nicht die gestingste Wahrscheinlichkeit ist. Ein ausgeplündertes kleines Dorf, wovon man den Pastor als Geisel für die Kohtribution mitnimmt; ein Just der den Kommunen im Lande verblietet, die so weggeführten Geistlichen einzulisen; ein Vater, 17. A. D. 111, D. 2, St. Voseft.

ber feinem Sobne bie Rrau entflitrt, bamit er in Rampagne brav thue; ein Major, ber dus Baterlandeliebe, und ungelagter Bebenflichkeiten wegen gemeiner Goldate in bem Dienft wird, 'wo er ichon als Rapitan von ber Garde geftanden bat; u. f. w. Das find mahrlich Dinge, bie, außer im Rovfe bes Berf., niemals eriftirt baben. Wie mollen nicht rugen, baß ber Berf. eine Rriegescene bat beichreiben wollen, und pon bem, was zum Kriegsstande gehört, gar feine Kenntnis Wir wollen das unausstehliche feiner langen wisig fem follenden Zwischenbetrachtungen nicht in Erwägung ziehen. Rurg, afle Mangel biefes Romans wollen wie ben Seite fe-Er ift juchtig und ehrbar; er predigt Liebe zur Tugend und Religion, jumal Mbichen vor Graufamteir im Rriege. Saufend Lefer deffelben werden von den ungebeuten Abfurdis eften des Buche gar nicht beleibigt, und empfangen baburch boch immer gute Eindrucke. Diefe Betrachtung macht uns oft febr nachfichtig gegen bergleichen Bucher, wenn nur Die Religion und die Engend, die es predigt, gelautert und vermunftig ift. Sobald das nicht ift; so macht diese Sunde nicht mur Gle andern nicht wieber gut, sondern alle mit einander eleich unverzeihlich. hierin verfiehts nun ber Berf. gar febr. Gein guter Jude J. B. treibt Rontrebande. Gein dantbe eter Dragoner defertirt. Sein Major 21, handelt nicht wur role ein Marr, sondern auch sehr pflichewideig, indem er den Paffer Mheinfeld ohne Ordre und Erlanbnig aus feiner Be-Afung laft. Much wenn ber Berf. recht eigentlich beiehren will, predigt er oft große Jerthumer. 3. B. Wenn Ehren Mheinfeld seinen Jungen lehrt, man tonne Gott etwas pu Wefallen thun. &. 21. Reine Stelle bat une inden in Diefet Midficht mehr misfallen, als Die G. 17. ff. wo ber Berf. bem Catholicismus in Unfebung ber Lebes von ben amen Beifen, im Gegenfaß mit dem Protestantismus; bas Wort redet. Ralich gefaßt kann man alle Religionsleinen als verderblich vorstellen. Das ift bet Rall mie der wom Glauben; allein nicht minder mit ber von bem Berbienfte ber guten Werke. Will man aber den praktischen Einfluß bepber Bebrenermagen: fo betrachte man nur den Zuftand ber fatholifchen und ber protestantischen Lauber gegen einander, und fage, in welchem sich die Menschheit am besten beftudet. Also ift des Berf. Sat gang falfch. Doch mehr wird er es aber burch ben Bortrag. Man beurthelle das aus folgenber Stelle. S 59. "Der Ratholicismus ift mir, fagt ber Berf. in feinem eignen

eignen Ramen, nordentlich wie angebehren. "meiner eignen Rindheit an, hatte ich eine Buncigung gegen -alle Dicienigen, welche mir ihre guten Berte angedeven lie-"Ben. Es war mir lieber, weim mir jemand ein Buckerplate chen als eine Ohrfeige gab, lieber, wem mir jemand aus "bem Schneeloche, in basich gefallen war, Beraushaff, als itt "einer Strafpredigt mir meinen Muthwillen und Unbefonnen "beit haarflein, demonftrirte, und mich bennoch barin ftedett "ließ In folgenden Jahren war es mir lieber, wenn bas "blaudugige Dadden weichbergig, ben armen fomachtenden Jungling auf febnliches Berlangen einen freundschaftlichen "Rus auf ben Dund bructe, als wenn bie fprode Brunetee "ibn bobnifd gur Geduld verwies; es mar mir lieber, bas "mein Schneider, bem ich auf ber Univerfitat vierzebn Tha-"ler schuldig blieb, mich als einen ehrlichen Mann zum Thopre-ruhig, hinauswandern, ließ, ale bag D. Bantert, ber "bem ich noch mit vier Thalern Collegiengelbern im Reft "mar, mir ohne Gnade ein Citatur über beit Sals schickte," u. f. m. Wie schlecht ein Mann, der Tugend und Religion eiuscharfen will, durch folde fo vorgetragene Lebren feinen 3med erreicht, leuchtet gewiß jedem unfrer Lefer aus biefer einzigen Stelle ein; eben forobl als baf die fcone Schreibart thn tricht für die Geichtigkeit des Inhalts schadlos halten kann. In der That schreibt der Verf. nicht einmal rein deutsch, und in seiner fehlerhaften Orthographie erblickt man überall"den hartobrigen Obersachsen. 3. B. S. 28. ein Steigpügel. 19. ein Lamendo austimmen. S. 127. unschultig. S. 171. Die Blanke eines Gartens. G. 236. auf die Schoofnehmen. S. 274, ein praver Dann, S. 277. begleideten fie die Stefe le eines Cienteriants. S. 59. Unenitat, statt Anonymitat. Bie fann man es unternehmen, ein Odriftsteller, und besonders, im Sache der schönen Litteratur, zu werden, wenn man in allen Studen wit den Mitteln baju fo folecht verfeben ift! Davon hat, glaube ich, keine Mation folche Begspiele aufzuweisen, als die unfrige.

Fu.

Manon lescont, ein Sittengemalbe von Prevot. Berlin, ben Maurer. 1792. 16 Bog in 8 mit einem hunten Portrat ber Manon, fehr fein von Bolten gestochen. 20 ge. Der Liebhaber ber Heldin, Chevalier des Grieur, ein gutartiger, aber thöricht verliebter Jüngling, ift, wie bekannt, von diese reigenden Kokette so sehr bestrickt, daß er nicht eher klug wird, die ste stiebt. Denn wie oft war er von ihr bestrogen, und fiel doch wieder in ihr Neh! Und sie threr Seits wird nicht eher tugendhaft, als im außersten Elend. Die Moral dieses Romans, der mehrentheils einen Anhangsband zu Prevots Homme de qualite abglebt, ist saft blos die Wosral der Liebenden; doch kann die Geschichte warnend sepn sür den, der der Warnung empfänglich ist. Was vermag doch ein schlaues schönes Weib, die nur noch einen giten Funken hat!

**Sb.** 

Die heutige Welt, ein lebhaftes Gemälde der Sitten und Lebensart verschiedener Stände und Abtheilungen der menschlichen Gesellschaft. In der eigenhändigen Lebensbeschreibung eines gewesenen Staatsministers. Zwey Theile. Leipzig, ben Wengand. 1792. Erster Theil. 16 Bog. in & Bwenter Theil. 15 Bog. 1 Mc. 12 R.

Es fell dies wohl eine Art von Nachahmung des Romans: Gil Blas de Santillana seyn; allein es hat dem Verf. an Le Sages Geift und Calent gefehlt, und in diesem Buche ift nicht eine einzige intereffante Situation, weber von tomifcher, ngch sentimentaler Urt. Der Seld ber Beschichte wird balb Laguai , bald Rauber , bald Argt , bald Schriftsteller n. f. w. und sucht dann die Sitten, Thorheiten und Lafter der ver-Schiednen Stande gu fchildern; aber Die Gemalde find plump, alltäglich und schlicht coloriet; und manche Digreffionen unleidlich langweilig. Uebrigens, da det Schauplat ber Geschichte ganz nach England verlegt ift, konnte man zuweilen versucht werden, bas Buch für eine Uebersetung gu halten, welches boch mohl nicht ber Kall ift. Wariche febr bekannte, in Anefdetenfamminnen und Bademecums schon gedeuckt zu lesende Geschichten findet man hier als Episade eingeweht. Am allerelendeften aber ift ber Einfall, ben Abentheurer, Dellen

beffen Geldichte hier ergablt wird, am Ende auf einmal in das Englische Ministerium zu verfeten.

Eg.

### Botanik, Gartenkunst und Forstwissenschaft.

Der Baumgarten, wie auch Bemerkungen und Ersfahrungen von besondern Vermehrungen der Saumme, von Wersekung der alten, von umgekehrten, von den Wirkungen des Obstes auf die menschlische Gesundheit, nebst einem Vaumgartenkalender und dem Rechte der Garte. (Garten.) kripzig, im Schwickertschen Verlage. 1792. in gr. 8v.

Micht einmal fur ben Anfanger burfte diese Gartenschrift brauchbar fenn. Der Berfaffer warmt nur den alten Rohl langst ausgemerzter Borurtbeile in der Gartneren, g. B. die Beobachtung des Mondestandes ben einigen Berrichtungen in ben Baumgarten, nebst den meift unnützlichen Agrikolaischen Runftelegen wieder auf. Benn man auch die Birfung bes Mondes auf das Bachsthum ber Baume gugeben will. fo bat man doch noch keine binlangliche und fichere Erfahrungen, in wiefern man fich die Einwirkung deffetben auf die Baume Bu Rug machen konne, und dann mußte ofe bie bequemfte Beit, eine nothige Berrichtung mit den Baumen vorzunehmen, verfaimt werden, wenn man erft auf den Bolla oder Reumond damit warten mußte. Es ift aber eber zu glauben, daß biefe Einwirkung nicht fo betrachtlich fen, daß fich ber Baumpflanzer barnach zu richten, Ursache hatte. La Quintinie hat breyfig Jahre hindurch seine Aufmertsamkeit barauf gerichtet, ohne einen befondern Ginflug des Mondes auf das Wachsthum der Pflanzen bemerken zu können.

Vieles ist in diesem Buch zusammengestellt, was billig abgesondert hatte vorgetragen werden sollen. Der Kenner, für den aber das Buch nicht geschrieben senn kann, weiß es wohl aus einander zu lesen, aber nicht der Anfänger, der nur daburch in Verwirrung gerath. Zum Beleg dieser Be-

hai

hauptung wahlen wir bie uns gunachft vortommenbe Stelle 6. 31. Die Aprikosen, Pfirsichen, Oflaumen, bringen nicht gerne Kronen. (Berftebt ber Berf. bierunter folche Rronen, die burch Die Runit und die Bilbung ju Rugelbaumen gezogen werben: fo gift biefes nur von ben Dfirichenbaumen, Die ein folches Beschneiben nicht gestatter, nicht aber von ben Aprifosen. und am wenigsten von ben Offaumenbaumen, die fich recht aut zu Rugelbaumen ziehen laffen, und bennoch Krüchte tragen. Gebt aber seine Meunung babin, baß fie überhaupt feinen Walb machen, ober feine rechte Kronen, wie andere Obstbaume gieben sollen: so ift dies ein wirf. licher Irrthum). Er fahrt fort - beswegen schneidet man lieber einen ganzen Aweig aus (welchen?) als bag man an vielen Orten schneibet, jumal da die Pfirfichen auf dem jungen Dolze tragen. (Alfo fcheint boch nur ber Pfirfichbaum gemeunt zu fenn.) Denn jemehr fie junges Sols machen, befto mehr tragen fle Rruchte. (Die Aprifolen und Pfloumen tragen boch nuch am alten Bolg nicht felten Früchte ) ber erneuert man zuweilen das Steinobsta wenn man ibm das alte Solz, und wohl das ftarffte Bolz wegnimmt. Cebe unbestimmt für den Anfanger!) bamit fie fich verjungen. Die Rirfchen vertragen bas Schneiben beffer, God nur bie, welche saure Frsichte tragen, nicht so die sugen) als die Repfel, und die Birnen am allerbeften. (Borausgefett, bag man die dadurch gemachte Wunden zu beilen weiß, wozu der Rorfithiche Baummortel vortrefflich taugt, ber aber bem Berf. noch unbefannt fenn muß, weil er nichts davon gebenkt. einem Unterricht zur Baumpflanzung vom Jahr 1792. felte aber eine solche wichtige Erfindung nicht vernift merden.) -Ben übelgewachsenen Baumen wirft man die Zweige nabe am Stamme ab, wenn Soffnung ift, baf er neue treiben wird, und richtet hernach bieselben orbentlich ein. Schneiden felbst geschiebt, wenn ber Baum in leiner Rube ift, und die Knospen geschlossen find, ben abnehmendem Mond. - So ift der Vortrag fast durchgehends beschaffen, woburch berjenige, welcher fich baraus belehren wollte, irre, geführt werden muß. Wer wird noch in unfern Zeiten von dem Pfirschenbaum sagen, wie der Verf. S. 46. — der Pfirfich: baum wird in ein Dannfein und Weiblein abgetheilt. Das Mannlein fif basjenige, welches Früchte tragt, von benen das Kleisch nicht glatt abgeht. Das Meiblein aber, in dessen Rrudten ber Stein aans vein ift. Er wird am beften aus Acres

Kerner gepflanzt, welche man 2 Finger tief, mit der Spike über sich legt. Wenn man drep bis vier Kerne so zusammenifügt, daß sie ein Stüd auszumachen scheinen, oder gar alst zusammenbindet, dieselben in einen Topf guter und gedüngs ter Erde steckt, einen Deckel mit einem Loch darauf thut, und dadurch das Gewächse nöthiget, daß es als ein Stamm badurch berausdringen muß: so soll dieser Stamm Krüchte von besonderer Swiße hernach tragen. — Mitunter stößt man doch auch auf richtige Vemerkungen, und das Buch scheint aus manchen alten Gartenbuchern zusammengetragen zu sepn, oder ein vor 60 Jahren geschriebenes Gartenbuch einen neuen Titel bekommen zu haben.

Der verständige Gartner, ober monatliche Anmeifung zur Baum. Ruchen. und Blumengartneren.
Nebst einem Unterrichte wie bie vorkommenden bekanntesten Gewächse in der Ruche und zur Medizin zu brauchen sind, von P. B. Engel. Neue, verbesserte, mit vielen Zusähen und einem Unhange vermehrte Ausgabe, Leipzig, ben Schneibern, 1792. in 8. 6 R.

Der Berausgeber biefer neuen und verbesserten Ausgabe eines alten und elenden Buchs bat eine undankbare Arbeit übernommen. Er erkennt diefes felbft in der Berrede, und aufe fert seine Verwunderung darüber, daß bieses in seiner urfprünglichen Gestalt erbatmliche Machwert in unserm Zeitale ter noch Raufer finden tonne, weil ihn der jesige Berkeger persident babe, daß es noch jest häufig verlangt wurde, und er sich Deshalb genothiget fabe, eine neue Auflage zu veran-Diefe nun ohne Berbefferung ju verhuten, und durch die hinzugefügte Bulate manche neue, vernünftige Grundfate und Kenntniffe in der Gartneren unter diejenige Klaffe von Lefern, benen fie durch neuere Schriften fcwerlich gugekommen seyn würden, zu bringen, und to vielleicht etwas zur Ausrottung alter, schablicher Vorurtheile beutragen zu konnen, hat ihn jum Entschluß gebracht, dieses Buch brauchbarer zu maden, Die alte, verworrene Ochreibart bem Gefchmad unfret Beiten naber gu bringen, den Inhalt felbit gu verbeffern, und das fehlende Nothwendigfte bengufugen. Um die Freunde des

Alten aber jugleich jur Renntnig und Liebe neuer Berbefferungen zu bringen, wollte er auch bie neuen Entbedungen und Vortheile in der Gartneren hinzufügen. An eine gangliche Umschmelzung ließ ihn die Kurze der Zeit, die ihm der Berleger vorschrieb, nicht benken. Auf diese Art ist also ein Buch entkanden, bas einem für Alter nicht mehr tragbarem Rock gleicht, ber überall mit neuen Lappen geflickt ift, bas übrigens benen zu gönnen ist, die sich daran ergößen können. Beffer murbe freplich ber Berf. gethan haben, wenn er ein neues Gartenbuch geschrieben hatte, wie er fetbft bekennt; wiewohl fein eigenes Beständniß, bas er in ber Boreebe ablegt, daß er eine eigene Bekanntschaft mit der Theorie und Praxis ber Gartneren nicht habe, nichts als eine Compilation aus mehreren Sartenbuchern, batte erwarten laffen. diente fich zur Verbesserung seines verständigen Gartners der Arbeiten bes Brn. von Giffe. (Dies ift mohl ein Druckfebler, und soll Wilke heißen, ber aber unter den Druckfehlern nicht angezeigt ift.)

Œt.

Ishann Georg Went praktische Bemerkungen über bas Forstwesen, vorzüglich warum die Hölzer bisbero so weit herunter gekommen, wie solche zu verpflegen, neuer Anflug zu verschaffen, und in bessere Aufnahme zu bringen sind, ingleichen von Einwaidung des Wiehes, und Hegung des Wildes aus eigener Erfahrung entworfen. Rurnberg, auf Kosten der Raspischen Quchhandl. 1792. 135 S. in 8. 5 M.

Rec. wurde die Zeit und den Raum fur verschwendet halten, wenn er von diesem Berkchen etwas mehr lagen wollte : als daß es lauter langft bekannte, und in hundert andern Forst Schriften bereits abgehandelte Sachen enthalt.

Eb.

# Haushaltungswiffenschaft.

Mhandlung über die Rüstichkeit der sogenannten Koppelwirthschaft in Vergleichung mit der allgemein eingeführten Drep. Felder Wirthschaft. Von J. Lange, Königl: Dekonomie - Commissaus und Kammercondukteur. Berlin, ben Woß 1793. 106 S. in 8. 9 M.

Es ift in diesem Buche durch richtige Berechnungen beutlich gezeigt, daß man von feinen Landerenen, fie mogen von einer guten ober schlechten Wobengattung fenn, ben ber Roppele wirthschaft viel größern Musen haben kann, als ben ber Drene Relder-Birthschaft. Und sonach sollte man also wohl billig auf allen Teldmarten Die bisherige Art zu wirthschaften aufheben, und die Koppelwirthschaft ohne Unterschied einführen. da der Klee in trodnen Jahren auf hohen Feldern gemeiniglich verbrennet, und nicht fo schnell als es nothig ist, nachwächst, so weiß man nicht womit man das, an den sugen Rlee gewöhnte Bieb, durch den Sommer bringen foll. Und wenn nun der Klee ben Sommer hindurch hat grun verfuttert werden muffen, ohne daß man hinkanglich Den davon hat machen konnen, und man aberdem auch auf den übrigen mit Kornern befaeten Felbern in solchen durren Jahren wenig Stroh geminnet, so fehlt es auch am Binterfutter, und niebann bat man ber der Koppelwirthschaft allenthalben Roth, wie dies leider einige Gutebes fißer im der Nachbarschaft des Rec., da die Koppelwirthschaft eingeführt, in diesem Jahre. 1792 erfahren haben, die mit großert Roften bas Strob jum Binter fich haben toufen mußen, um ihr schönes Wieh nicht verhungern mi laffen. Es mochte also doch die Roppelwirthschaft nicht so gende bin ohne allen Unterfchied zu empfehlen fevu, weil benhohen trocknen Felbern ber Schade in trocknen Jahren, ben Musen ber übrigen Jahre fast ubersteiget.

Wenn übrigens der Verf. es tadelt, daß den den jesigen Gemeinheitsaushebungen, nur die Obrigkeiten mit ihren Unterthanen auseinandergeseht, die Unterthanen unter fich abet noch immer in der Gemeinheit gelassen werden, welche also um deswillen keine Verbesseinig den ihrem Ackerdau andringen können, so ist dies sehr gegründet. Der Augen der Gemeint

heitsaussen if, wie der Beef, lagt; nur Mos auf Beiten der Obristeiten, und der Unterthan, der doch die Koken mittragen muß, hat gav keinen Ruben, vielnicht öftera mich großen Schaden, wenn die Obrigkeiten ben der Stpatation zu sehr savoriset werden, welches leider wohl oft genug geschiehet. Der Hr. Bers. wird sich den Dauf des Publikums verdienen, wenn er, wie er verspricht, diese angezeigten Wangel der Separationen rugen, und eine brauchbare Methode zeigen wird, wie an den meisten Orten auch zugleich die Unterthanen unter sich auseinander geseht werden konnen, ohne daß dieser oder jener einzelne Unterthan daben ganz zu Grunde gerichtet wird. Den der Weschassenheit und Bauart unserer Dorfer, und der so verschiedenen Gute unserer Aecker, wird es schwertlich möglich seyn, die Unterthanen unter sich selbst so auseinander zu sehen, daß keiner daben seibet.

**250.** 

Das Ganze ber landwirthschaft. Erster Theil, von Johann Friedrich Mapen, Pfarrer zu Aupferzell.
— Reue Austage. Rurnberg, bey Zeh, 1792.
368 S. in 8. ohne die lange Borrede und Einleitung von CIV S. Zwehter Theil. 452 Seiten.
3 Me-

Immer noch ber unpraktische Mayer, welches er bann fetbft wieber eingeftebet. Aber biele name Auflage ift bieben and nichts anders, als das mit ben alten Reblern abgedruckte Bange, das wir schon ausführlich in unserer Bibl. B. 91. S. 169 - 178. recensitt haben : felbft ber von une am Schuf fe unfrer Recenfion angemertte Druckfehler, dag die Cur, fa bie Plarce betreffen, ftatt 3. 387. citirt werden muffen, S. 394. ift noch nicht abgeanbert, worden, und bie Eur bes Gegelns ober Drebens ber Schaafe, B. 2. S. 421. weiß der Berf. jest 1792, noch nicht anders, als mit dem ungewiß fen Aufschneiden der Bienschaale zu furiren; statt baß man feit ber ersten Auflage boch Sangerrotare ju Auspumpung des Wallers, aus der Blafe im Kopfe, erfunben bat. Doch ber Berf. war und ife nicht Praftifus, wie er in der Porrede 1. B. und in der Gieleitung noch immerobne einige Abanderung gegen ber erften Auflage, befennen

muß: warten foll man praftifche neuere Erfahrungen von ibm fordern? fa: er follte fie bod bep der neuen Auflage fo gut gelefen, geleint und in der neuen Auflage genutt haben, ale er glaubt, wenn er dem Bauer und andern Wirthen zusähe, er auch haburch praftische Bucher schreiben konne.

Bu.

Ueber die Bafferung der Wiefen, und eine zu diefem Behufe eingerichtete Maschine. Mit einem Rupfer. Dresden und Leipzig, im Richterischen Berlage. 1792. 2½ Vog. in 8. 12 R.

Milgemein anerkannt ist der Ruben der Basserung ber tro: den liegenden Biesen, und von jeher hat sich das menschliche Denten mit der Ballerungskunft berfelben beschäftigt, immer neue Erfindungen bervorgebracht, und der Matur ju Sulfe Bu tommen gefucht. Much ber Berf. Diefer fleinen Schrift wage es, burch eine neue Erfindung von Schopfrabern, die and bem fleinen gandwirthe brauchbar fenn tonnen, bas Geirige zu größerer Fruchtbarmachung der Wiesen bengutragen, Er handelt daber in der Einleitung vom allgemeinen Nuben ber Bafferung. Im erften Kap, von ber Matur bes Bobens ber zu maffernden Biefen, bem Ebon : Lihm und Gand. boden, welcher lettere am vortheilhafteften' burch Bafferung auf die unkoftspielichste Art tragbar gemacht werben tonne, von ber Darim: und Gartenerbe: im zwerten von Wielenwasterung ohne Maschinen, die fast immer mit Schaben verknupft, felten gang unschablich ift; im dvitten von dem gewöhnlichen nach seiner Große mit mehr und weniger bolgers nen Eimern behangten Ochopfrade, das vorzüglich in Franten, im Unspachischen und Rienbergischen im Gebrauch ift, feinen Mangeln und Rachtheilen in der Dauer und Bemes gung: im vierten aber von feinem nenen Bafferrabe, Iber dagu mart von der durch Andreas Birg, Binugirgern Ju Burich, schon 1746, erfundnen bodraulischen Maschine entlebut, perbeffett, vereinfacht und jum wielenwalfernden De haf eingerichtet. Much im Leupold findet man eine abeliche Malchine. Sie bestehet in einem gewöhnlichen untere schilderigen Wasserrade, am Aranze berum mie fünf Viertel Windung einer blevernen Robre verseben, Deren eine Mandung Wasser schaper, die andere aber es durch die boble Welle des Rades nach dem User zusübert, und von da nach Bedürstiß allenthalben hingeseitet werden kann. Da die Theorie diese Schöpkades physischer werden kann. Da die Theorie diese Schöpkades physischer werden kann. Da die Theorie diese Schöpkades physischer und mechanisch richtig angegeben worden, die ganze Maschine seistet, was sie leisten soll, zwar das Wasser nicht höher als die Are ist, hebet, aber eine leichte. Vorrichtung daran machen kann, das das Wasser zu jeder beliebigen Höhe, die drepviermal mehr so hoch als der Durchmesser des Nales beträgt, zu heben sen, d. h. wenn das Nad 20 Kuß hoch wäre, das Wasser 76 Fuß hoch getrieben werden könne, so wünschten wir, daß die praktische Ueberzeugung davon vald effentlich bestunt gemacht werden möchte.

Wf.

#### Rechtsgelahrheit.

Neber Geschichte und Verfassung bes gegenwärtigen Reichstages, von Heinrich Wilhelm von Bulow. 1792. (Sept. 1791.) Erster Thell. 236 S. in 8. — Zwepter Thell. Mit einer Kupfertafel, (vom Re- und Correlationssaal.) 1792. 224 Seiten. 1 R. 12 82.

Die meiften gelehrten Anzeigen biefes Beres, welche ber Alka, d. Bibl. zuvorgetommen sind, baben es ledialich von der publiciftifchen Seite beurtheilt, und unter diefem Gefichtspunkt freglich manchen Borwurf ber Unvollständigkeit ober ber 'lebereilung auffinden konnen. Diese Methobe rechtfertigt fich mar burch die eigene Anfundigung bes Grn. B., allein eine rubmliche Bescheibenbeit hielt ibn gurud, auf bie Spuren pon Welt und Menschenkenntnig hinzuweisen, welche in das Gange verwebt ift, und bie fich nur durch den Umgang mit ber großen Belt erlangen laßt, welchen burgerliche Berhaltnisse oft ben Mannern vom metier verlagen. Baltsanzeige der berden Theile scheint zwar ein vollständiges Spftem zu versprechen. Auf die allgemeinen Bemerkungen von-Reichstagen folgen im ersten. Theil die Lehren vom Prinsipals und vem Cons Cemmisser, vom Direkterium, vom Chur.

Churfustlichen, vom Fürstlichen und vom Reichsflädeischen Collegium, und vom den beyden Religionsdirektorien; sodann üm insehren Theil die Abhandlungen vom Ort der Zusammentunft, von der Proposition und der Abstimmung, von der Erklärung des Kaisers, von dem Einstlig der Mehrheit der Stimmen, von der Reichsdistatur, dem Erbmarschallamte, und endlich von den Comitialzosandten. Ja, der letztre Abschnitt enthält sogar einen raisonnieren Comitialstaatstaalender, wie dazu etwa die Stundlinien in dem bekannten Schwarzkopfschen Werte gezeichnet worden. — Allein, gar nichts über Literatur; eine Hauptlicke, deren Nachtheile Hr. von B. selhst einzusehen scheint, und die schon allein die Ansprüche auf ein vollständiges Spstem benimmt.

Daß übrigens diese Lude nicht aus Mangel an Belesenheit entstanden, zeigt sich in den häusig angebrachten Citationen. Auch bemerkt man, daß, ben einer löblichen Freymuthigkelt sich der he. Berf. bestmöglichst auch der Genauigkeit bestiffen, und beshalb im zweyten Theile selbst einige Unrich-

tigfeiten bes erften verbeffert habe.

Po.

Ueber Deutschlands und Desterreichs Staatsintereste, Reichsregierung, Macht der Kurfürsten, und Leopold den Zwepten als römisch beutschen Kaiser; eine freymuthige Beleuchtung der neuesten Staatsvorfälle für deutsche Patrioten, Staatsmannet und Statistifer, Zwepte Aussage. Germania. 1792. 174 S. in 8. 10 %.

So der Eltet, so der Inhalt: in bevden viel Pratension, ohne Bezeichung der Granzen und des Zwecks; ein Gemissthe von Staatsrecht, Statistst und Philosophie, das einzelus gute Bracken emthalt, im Sauzen aber nichts anzichendes bat. Nach einer Uebersicht der deulschan Staatsregierung, insbesondere in Beziehung auf deren Oberhaupe, werden drey Wahlersiederunsste den Churswellen vorgezeichnet, Neichsgeses und Derkommen, das Reichstuteresse, und drittens die Politik. Im zweyten soll die Wahl eines reichen und machtigen Fürsten liegen. Die Nortwendigkeit dieser Liegenspassen wird theils aus der Geschichte, theils aus der Aus-

ausführlichen Bilang ber Eindunfte und Ausgaben eines Raisers erwiesen. Als policische Maximen der Ehurfursten giebt ber Berf. folgende an. a) Rein Geringener als vin Churfurft; b) ein weltlicher Churfurft; c) ein tampalifcher. Ben dieser Belegenheit wird der Dunkt bes Saundverifcen Unionsvertrags mit Desterreich von 1692, fin ewig vera binolich erklart, da er boch fcon 1740. mit dem Abgunge Des Manusftammes erlofden ift. Die Erbrietung biefer brep Bablerforberniffe fubrt ban Berf. ju ber Bablialge bes Der sterreichischen Saufes in der deutschen Kaisenwurde, deren Urlachen die Qualificirung derselben nach obigen Bablbedingungen, die Lage und Verbindung von Wosterreich. Die Besergnis der Abreisung der Oesterreichischen Lande, vom deute ichen Reich, die Restigfeit und Einformigseit bet Raffermurde, ber gute Gang der Stantsgeschaffte; die Anstandigfeit, die Omverbung der Oesterreichilchen Regenten, der Mangel policis icher Grunde für das Gegentheil, und endlich versonliche Ein genschaften fenn follen. Der Beweis von allem biefem mochte idmerer fallen als der des folgenden Abidmites wen Orfferreichs Bortheilen ben ber Raiferfrone. Es find, außer ben allgemeinen Punften, beren achtsebn besondere angeführt, unter benen ber lettere von ber Refident Rien befonbers aus Den Desterreichischen Staatskalendern erfichtlich fie

Mg.

Dr. 10. Aug. Helifeld, Seren Duc, Sex. Vin Confil. Regun. intimi etc. Iurisprudefinis forensis
secundum Pandectarum ordinem in usum auditorit proposita. Cura D. Gotel: Eugli. Oeltze, Seren. Duc. Bruns, et Lüneb. a consil. aul.
(ver Bers. war beym Abdruck dieser Ausgabe schon
Geheimer Justigrash, welches both woht hatte abgeanbert werden mussen, velches beit in der Michaelismesse 1792. ob sie gleich bereits
in der Michaelismesse 1792. erschien; 846 Seit.
in gr. 8. ohne die Vorrede und Regisser. 1 Mg.
16 M.

Da sich ben dieser zwoten Ausgabe keine neue Borrede bestinidet: so vermuthete Rer. gleich, daß es ein bioßer Abdruck der ersten, 1787. erschienenen sey, und sand dies denn auch durch nähere Vergleichung beyder bestätiget. Einen kleinen Zweisch dagegen machte ihm Ansangs die Verschiedenselt der Seitentzahlen, da die vorige Ausgabe 850. solglich vier Seiten mehr enthält, und daher zegenwärtige, da der Druck ganz derselbe ist, statt, wie gewöhnlich, eine vermehrte, eine verminderte Ausgabe hätte seyn mussen. Und doch tressen beyde in Ansehung des Textes Seite vor Seite mit einander gemu übere bin. Allein beym nähern Wachforschen sand er dann das Rätisel dalb ausgeschst, indem bes der vorigen Ausgade durch vinen Behler vier Seiten zu viet angegeben sun, da auf S. a62. gleich 465. und auf S. 733. gleich 736. solgt, und diese also vortlich gleichsals unr 846 Seiten hat.

Es sind jedoch den gegenwartiger Ausgabe, wie billig, die der vorigen eingeschichene ansehnliche Menge Drucksehler, die hinten angezeigt waren, verbessert worden, indes hat doch Rec. einige minder erhebliche, dort nicht besonders angezeigte, gesunden, die auch hier stehen geblieden sinder Leiber aber haben sich dagegen in diesen Abdruck wieder eine slicht unberträchtliche Anzahl neuer Drucksehler eingeschlichen, wie das angehängte Betzeichnis derselben ergieder. Iwar gekeichen die Größe des Buchs und die Menge der Citaten wolft in erwas zur Enschuldigung, aber der einem so staat gewähnlichen Lehrduche sollte man doch wirklich niehr als gewähnlichen Fleiß auf die Nichtigkeit des Drucks wenden. Freylich scheing Das Hellfeldsche Pandeftencompendium nun einmal zu diesein

Ma

## Naturlehre und Naturgeschichte.

ungunftigen Schickfale verdammt ju fenn !

Boltsnaturlehre mit Anmertungen für tanbschullehrer. Lelpzig. 1792. 138 S. in 8. 8 %.

Helmuths Volksnaturlehre jur Dampfung bes Aberglaubens hat viele Schriften von biefer Art feht entbehrlich gemack, und auch biefe konnte allenfalls wegbleiben, wird auch vor jener schwerlich aufkommen; wenn nicht der wohlfeibere Preis

sie in mehrere Hand bringt. Landschullehrer kannen indessen manches Gute sum Unterricht für ihre Untergebenen dars aus hernehmen. Ins Detail aber dürsen wir uns freylich nicht einsassen, soust wurden wir der der Erklärung des aus gels, des Nordlichts, des Feuers u. dgl., von welchem leze tern unter andern gesagt wird, daß es die Materie sey, welche die Körper sichtbar mache, manches zu erinnern sinden.

Bb.

Bentrag zur Naturgeschichte ber Wigel Kurlands, mit gemalten Kupfern, nebst einem Anhange über bie Augenkapseln der Bögel, von Johann Melschior Gottlieb Besele. Mitau und Leipzig, auf Kosten des Verfassers und in Kommission. 1792.

92 S. in 8. 1 Re. 12 Le.

Rec. kann nicht bergen, daß ihm die Lokalbeschreibungen is der Naturgeschichte der Thiere besonders gefallen, zumal wenn sie mit der Benautigkelt, wie diese, abgefaßt sud. Denn Klima, Nahrung und andere Lokalumstände haben eilen face ken Einfing in die Natur der Phiere, daß sie pahirch oft sie andern Provinzen und Gegenden ganz andere Eigenschaften bekommen, deren Kenntnis von allen Seiten kor vief zur Auftstärung ihrer Naturgeschichte bepträgt.

Der Berf, hat durch diesen kleinen Bentrag gur Ratus geschichte ber Wogel Kurlands ein besto größeres Berdiens, je wichtiger und genauer die Bemeikungen sind, die er und bavon mitgetheilt hat. Im Ganden hat er die UNUMetestis Beschreibung des Bogels zum Grunde gelegt, und, wo sie richtig war, darauf verwiesen, und, wo sie es nicht war,

folche burch eine beffere und genauere erfett.

In der Borrede fishet der Berf, eilige hinderuffe an, welche die Naturgeschichte der Bhgel, und ihre Beobachtung erschweren. Er rechnet dahin besonders, worin wir ihm vollig bepftimmen, den so schwer zu bestimmenden Unterschied der Geschlechter.

Aurland ist besonders ein vortheilhaftes kand für das Studium der Ornithologie, weil sich wegen des Seeftrandes, ber Menge inlandischer Seen, Moraste und Baldungen bier mine ungeheure Menge von Bogeln aller Arten versammein, und

und einen fast vier und funfzig Meilen breiten. Durchzug der ihrer Banderschaft halten. Dier ist sast beber Einwohner ein Liebhaben der Jagd, und ein jeder Bauer, ein nach der Landellitze ersabener Jäger, der um einen geringen Preis steh jeder Bosol aufzulage ern. Unter selchen Umständen, muß es dem Ornityvologen ger wiß leiche werden, Beobacheungen und Vergleichungen anzustellen, die den nicht in der Stude, sowern in der Natur selbst gemache werden, und sich auf teine Oppothesen, sondern gen Kakta gemache werden, und sich auf teine Oppothesen, sondern gen Kakta gemache werden, und sich auf teine Oppothesen, sondern gen Kakta gemachen, wederen beite Iahren, mehrere hundert Vogel zu Gesicht zu bekomign, sie gemaner zu underschieben, und eine ausgestopter Bögel zu erbalten.

Etwas über feine Methobe, fie auszuftopfen.

Er hat pas alfo uber die Rogel Anglands vicht nur ets mas aussührliches, sondern auch manches Teue und Interestant iffichetheilt, und verspricht, von dem bis seit noch Interestabilien und Ungewissen und Ungewissen und Ungewissen und Buttinft mehrete Gewisheit au noch ner geben.

Der von ihm gemachte Unterschles zwischen einem eine Deimischen, wandernden, und Jugvogel ist sehr gegründen. Den Appertse, der Jahr aus Jahr ein im Lande wohnt und biefist, als in Ansehung Kursquds der schwarze Adler, Austhaldur, u. f. w. — Der wandernde, der im Frühliche aufgmmt, brutet, und im Gerbst wegzieht, als der Kuanich, Storch und Schwan. Der Jugvogel, der sich und zu gewissen Beiten einfinder, aber bies durchreißt, als die Emberiza nivalis, und Laxia enucleator u. f. w. Er bestimmt dies ferner nach gewissen Regeln, die wir der Natur sehr gemäß sinden.

Der Berf bedient sich der neuesten Ausgabe dos L. M. S. von Genelin. Besonders auffallende neue Bogel sind durch illuminirte Aupserplatten abgebildet. Dahin gehört i. B. ber Falco Marbarus Lab. 1. — ber Tigrinus Lab. 2. Imme, kleinere Lab. 2. F. 4. — Anas monachus Lab. 5. S. 45. — Anas brackyrhynchos, Aursschnabel S. 50 Lab. 6. — Loxia enucleator, det Arappenfresser Lab. 7. S. 76.

Kenner und Liebhaber werden bepbe in diesem Buchelchen viele grige und unterhaltende Anekboren, j. B. ben bem Aufulf, Seidenschwans, und bep dem Geschlechte der LA. A. D. D. itt. D. 4 Gr. Vo deft. Borfen finben', ibbvon fich nicht gut ein Auszurg machen

Inr bey dem Schwarzebichen, Morac, Phoenicusus S. 8.: inusen wie Gennierung machen, daß es Unmöglich mir Erichacus, dem Gartenroedschwanz, einerley Boga ift. Bieleicht hat der Berk in seinem Laide nicht Gelegen beir gehalb, diesen Dachoogel genauer ju bediachten. Bleb inicht ist wuch in Kurland seltener, als in andern Gegenben.

In bein Anhange von den Augenkapfein der Bögel S. 26. Lab. 8. viel voldriges und Kelles. Die Förtsehung bieses Beyträge wird sehr willkommen seyn.

Th.

Fo. Dav. Schoepff historia testudinum icombus
illustrata. Erlangen, ben Palm. in gr. 4.
Fasc. I. et II. continens. Teb. I—X. et plagulas A. B. C. D. cum presentione. 1792.
3 No. 22 M.

(Bewiß bient nichts fo febr, manche noch buftete Gebiete bet Manurgefchichte aufzuklaren, und baburch fethit fiber baif Gange miehr Licht zu verbreiten, als wenn fich Daimer; web de Fleit, Scharffinn, Ronntriffe genug zu biefer Arbeit ba-Dabin gehöriden Befchopfe mit fritifcher Strenge gu ficten, mit der Ranier felbst zu vergleichen, und dann sowohl bestans bigere Rennzeichen der Battungen und Arten anzugeben, als genauer zu bostimmen, was mabre Gattungen und Arten Beroiff verbienten und bedurften wenige Sattungen find. diese Bemuhung so febr, als die Gattung der Schilderbre, benn bavon nichts zu fagen, bag bie meiften Raturforfcher fich mit magern, widerfprechenben, unbestimmten Befchreis bungen, und oft Schlechten, unvollftanbigen aber gar' ungetreuen 20bilbungen begrugen mußten, Die fle ju manchen -Berwirrungen verleiteten: so waren, und find hoch febt, ben meitem die wenigsten Arten biefer Gattung, nach bem Leben, und nach allen ihren Theilen beschrieben und abgebilbet, von ben meiften nur in Beingeift aufbewahrte, ober getruefnete (und dadurch ficherlich oft in three Barbe veranderer) Phiere,

ober ihre Schaalen beichrieben and gezeichnet, obgleich auch ben diesen die Schaale so werig das Wesen bes Thiers auss macht, als ben andern Gelchopfen. Auch ift, da die Gele genheit ben ben meiften diefer Schilderoten fo felten ift, fle in ihrem Seburtsorte zu beobachten, noch zu wenig beobachtet, was verschiedenes Alter, Geschlecht, Boben und Simmelsstrich für einen Ginfluß auf Farbe, Bilbung, Umriß ber Schaale haben, an welche fich ber Bestimmung ber Arten die Naturforfcher bisher halten mußten, und anch blefer B. halt. Daß unter solchen Umständen der Verf. seinen Gegenfand erschöpfen, alle mögliche Zersplitterung bet Arten vermeiden wird, lagt fich taum hoffen; wie weit er Schwierige teiten und Berwirrungen beben wird, muß die Zeit tebren; daß er viel mehr, als feine Borganger leiften wird, läßt fic mit vollem Rechte, auch aus dem por une liegenden Anfang Diefes Berts erwarten; denn außer ben übrigen Bortheilen verschafften ihm die gute mit Farben erleuchtete Abbildungen einen entideibenden Boraug.

In diesen zwey ersten Hetten sind acht Flußschlöberben, beschrieben, und nehft noch zwo andern abgebildet; unter ihnen drep neue, galenta, welche Aerzins, und scripta, welche Chunberg sur die Linneische scabra erklärt hatte, und woch die tricarinata; die Beschreibungen anderer, als der cinerea, picka, guttata und serpentina verhessert; die Tolutaria Linne's hakt er, wie Schneider, mit seiner lutaria, sur einerlep, und nennt sie, wie dieser, ob sie gleich Europa wicht eigen ist, sondern auch in Asien, z. B. im asiatischen Austand, vorkommt, die europäische; eben so vereinigt er die Linneische T. carolina mie der Dosenschlöserde. Die Gründe dieser Pereinigung muß uns erst das solgende Heft

ebr*e*n.

Ck.

## Vermischte Schriften.

Dlaudah Equiano's ober Gustav Basa's lebensgefchichte, von ihm seibst geschrieben. Aus bem
Englischen übersett. Göttingen, ben Dieterich.
1792. 468 G. in 8. Mit bes Berf. Bildnis.
1 Me.

1

Das Original erfchien ju Benbon 1789. unter bem Titel: The interesting narrative of the life of Olaudah Equiano or Gullavus Valla the African. Written by himhelf, und erlebte in einem Jahre bren Auflagen. Bu Rotterbam erfchien auch 1790, eine hollanbifche lleberfetung mit dem Sitel: Merkwaardige Lebensgevallen van Olaudah Equiano of Gustavus Vasia, den Afrikan, eertyds en Negerslaaf. Door hemzelven beschreeven. Uit her Engelsch vertaald. Dieraus erhellet menigstens, bag bas Buch Senfation gemacht haben milfe, die es wohl tem besendern Umftande zu verdanten haben mag, bag ber Berf. viele Jahre ein Negerfclave war, die eben nicht als Schriftsteller in unfern Bucherverzeichniffen vorzukommten pflegen. Rec. wird so furs als moglich dem Lefern einen Begriff von diefem feltenen Schrifte steller zu machen suchen, und dann lagen, was für ihn das Intereffantefte Dieles Buches war.

Der Berf. wurde 1745. in einem ber entfernteften und ftuditbarften Distrifte von Guinea, voer vielmehr, damit man fich nicht blos die Rufte benet, in einer Proving bes Konigreichs Benin, Effata genannt, geboren. Sein Bater mar einer ber Alteften, ober obeigkeitlichen Derfon, und murde Embrentiche genannt. Ein vornehmer Litel, der das Beichen des höchsten Ranges bedeutet. Dieses Zeichen ist eine an dem untern Theil der Stirn diche quer berüber laufende Stries me. Die Entfernung biefes Diftritts von der Daupeftadt und ber Seefufte muß betrachtlich fenn, benn ber Berf. borte infe etwas, weder von weißen Menschen, moch von der See. Mahagonpfarbige Menfchen fab er wohl, die feiner paterlans bischen Proving südwestlich wohnten, und die fie Ope Ebee d. i. rothe Menschen, die in der Kerne wehnen, nammen. Sie besuchten die dortigen Martte, brachten gewöhnlich Renergewehr, Schiefpulver, Bute, Corallenfchmiren und geborrte Rifche, und toufchein wofficiedjende Belger und Erbe und Salz aus Holzafche ein. In feinem eilften Jahre wurde er in Abwesenheit feiner Eftern nebft feiner Schwefter gerandt und fo viel er fich aus jenen Jahren erinnert, weit weg ins Land hinein gebracht, aber schon auf dem Bege von seiner Schweffer getrenfit. Don ba murbe er wieber vertauft, und nachdem er so ziemlich in Afrika hernungetrieben war, kam er enolich nach 6-7 Monaten der Seckafte naber. Run fab er zuerst die See und ein Stlavenschiff, das in Ladung lag, und .

und bas auch ihn einnahm, und nach Barbabos brachte. Bier fah er zuerft Banfer von mehreren Stochwerken aus Biegelftein. Im meiften fielen ihni Menichen zu Pferbe aul Die er für Zauberer bielt. (Sft dies vielleicht ein Gebachtnißfehler? follte er erft in Barbados Reuter gefehen haben?) And bier wurde er wieder verkauft und nach Birginien geführt, mo ihn ein Capitan Pascal taufte. Dun trat er eine Reise nach England an. Daiv genug ift bie Befdreibung feines Erstaunens benm ersten Anblick einer Uhr, eines Gemaldes, und des erften Schnees, den er eines Morgens auf bem Berbecke fand. Auf diefer Relfe erhielt er von feinem Beren ben Ramen Guftav Bafa. Man fann leicht benten, in welches Erstaunen ihn alle die neuen Gegenstände versesten, die er antraf, als er ans Land fam. Er wurde nach Bucrnfen gefchickt, und gieng nach einiger Zeit mit feinem Herrn am Bord eines Kriegsschiffes. In England überstand er die Doden. Dad mancher Berfehung von einem Schiffe aufs andere, tam er mit seinem Beren auf bes Schiff Damur, bas mit ber Blotte bes Abmirals Boscawen einen Bua. gegen Louisburg unternehmen follte. Bon biefem Rriegezuge gicht er einige Machrichten, und befchreibt bie Ructrelle nach England, wo fie im Ranal eines Abends mitten unter eine Französische, vom Sen. Conflans commandirte Escader gerietben.

Nun wurde er 1739. getauft, und erhieft ihnterricht im Lefen und Schreiben. In eben bem Jahre gieng er mit auf einen Rriegezug nach ber Mittellanbifchen Gee. Er war ben bem Gefechte zwischen bem Abmiral Boscawen und bem Beren Le Clue ben, Cap Lugos im August 1759. . tam wieder nach England, fein Berr erhielt bas Commando eines Branbere. und nun gieng er mit auf einen Kriegezug nach Belle Jele, wo er die Belogerung und mancherler Begebenheiten und Borfalle beschreibt, und von da wieder nach England. hoffte er feine Frenheit zu erhalten, fatt deffen wurde er von feinem herrn mit Gewalt am Bord eines Westindienfahrers gebracht und vertauft. Dit 26fden lieft man bas Betragen lenes Englanders, gegen blefen jungen Meger, der ihm mit ber treuften , ehtlichsten Seele gebient batte. Er tam nach Monsferrat und wurde an einen gewissen Beren Ring vertaufe, einen Quater von Philadelphia, ber ein gant guter und menschicher Herr gegen seine Staven war. Hier war D1 1

er von 1763 - 66. Reuge ber schrecklichen Tyrannen und Braulamkeit, die an ben Sklaven in Bestindien veribt mut-Durch feine aute Aufführung, Treue und Aemsigkeit erward er fich das Zurrauen seines Herrn, und sein Schicksal erhielt bier auch eine gunftigere Benbung; er tam namlich als Matrofe auf ein Schiff feines Beren unter Commando eis nes Capitan Thomas Farmer, bem er fich bald unentbehrlich au machen wufte, und baber aud von ibm eine aute Behandhung genoß. Dun machte er einen Anfang fein Bluck im Dandel ju versuchen, aber fein Capital, bas er baju anlegen Sounte, war freylich erbarmlich klein, es bestand aus einem einzigen halben Bit ober bren Pence englische Munge ( 1 Sgr. 9 Df.). Angenehm ift es ju feben, wie er biefes Capital vergrößerte. Er kaufte auf einer Reise nach St. Euftag fir feinen balben Bit ein Bier : ober Bafferglas, bas er zu Pontferrat wieder für einen Bit oder lechs Dence verkaufte. Inf ber nachiten Reise kaufte er zwen Glafer für den ganzen Bit. Die er für zwen Bit ober einen Schilling (7 Bgr.) vertaufte. Dann faufte er 4 Glafer fur 2 Bit, und vertaufte fie fur 4 Ben ber nachsten Reise kaufte er für i Bit men Gla fer, und für dren Bit einen Krug Bacholberbrandberbein von anderthalb Quartier, diefen verfaufte er für 8 Bit, die Gil fir für 2 Bit. So belief fich nun sein Capital auf einen Dollar, ben er fich in 4 — 6 Bochen jusammengespart hatte. Bon nun an legte er fein Gelb auf den Reisen nach den ver-Miebenen Inklu bald auf diefe, bald auf jene Beile an, und hatte in seinen Sandelsgeschäfften ziemliches Glück. brachte er es so weit, daß er auf einer kleinen Reise nach St. Ritte für 11 Bie aus eigenem Bermögen, wozu ihm felnt guter Capitan noch 5 dazu lieb, eine Bibel kaufen konnte.

Rach und nach erwachte das Gefühl der Freyheit inimer mehr in ihm; in dem sigen Traume dereinst frey zu werden, suchte er sich Kenstnisse von der Schiffsahrt zu erwerben, aber zu entlausen wagte er doch nie; auch war er, selbst da sich ihm gunstige Selegenheiten zu entsommen darboten, zu shrlich um seinen Herrn auf solche Art zu werlassen, Dry stimen Handel in Charlestown betrogen ihn die Weißen schadisch. Rachdem ihn sein Berr auf verschiedene und harre Proben gestellt hatte, die er glücklich aushielt, wurde sein Handel dadurch erweitert, daß sein herr ihm immer ein Anser Rum und ein halbes Orhost Zucker auf Eredit gab, und versprach, ihm,

fun, wenn er fo viel erwolden haben notebed num 40.Mf. Gretling, als ben Preis, wofür er ihn erkauft, wieder pu erratten, auch die Freyheit zu geben.

Alls er endlich des Aufenthalts in Bestindien übenbeuffig mar, und manchen Plan ju Erhaltung der Fremeit gemacht batte; die ibm bod erfibmert wurde, weil mim feine, guten Dienfte ungern mifte, erwarb er fich burch mehrere gludliche Reifen eine hinlangliche Summe, um feine grenbeit m tasfett, die er auch endlich erhielt. Das Batent feiner Freplasfung rudt er wortlich ein. Mis freper Mann fegelte: er auf einem Schiffe des Ben. Ring aus Befälligfeit gegen ibn verfchiedenemate mit nach Georgien; und endlich nach. Martini--que. Sein Bunfch wieder nach England m tommen, wurde endlich and erfullt. Aber auch pon ba aus machte er als Diener mit seinem Beren Relsen nach bet Larten, Dorcagall, Grenada, Namaica, und endlich nach bein Bordpot, wobin Capitan Phine gefchieft wurde, um eine metemefting Durchfahrt nach Indien ju suchen, die sie aber nicht fanden. -Wir überschlagen alle übrige Relfen bes Berf. und gevenken mur, daß thu seine methodiftische Proseintenmacheren au bie Matsquitofufte trieb, wo eine Pflanzung angelegt werben Dach mancherlen erlittenen Drangfalen gieng et 1777. wieber nach England. Dier fuchte er ber bem Bifchof von Bendon nach, als Missionar nach Afeifa geschielt zu werden, ber es aber ablebnte, ibn zu ordiniren. Er nahm auch Antheil an dem nach Sierra Leona abaelchickten Transport i 100ben er Proviant und Vorratheronneistarine war. Sier bech. te er die groben Unterschleife auf, die gemacht wurden, aber seine Offenherzigkeit und Ehrlichkeit half nichte. Der Plan -mislang, und nach dem zu urtbeilen, was der Werk bavon fagt, wat et freslich nicht au vermandern, daß er mislang. Er nahm feine Entlaffung, rechtfetrigt fich in Diefer Schrift gegen einige wegen jener Unternehmung ihm gemachte We-Schuldigungen, und beschlieft fein Buch mit Darlegung einiger . . . Plane in Ansehung des Handels mach Afrita, auch des Stlavenhandels. S. 443, erzählt er die einfache Ceremonie einer Quaterverlobung und Trauming, und macht befannt : "Deine hand ift immer frev: wonn ein artiges Krauenzimmer fie ju erhalten wunicht, so empfehle ich biefe Art ber Tranung." Wir machen biefe Acuperung befonders um unferer deutschen Frauenzimmer willen, benen vielleicht bie ober ba diese Bach-23 b 4

richt in die Sands fallt, auch befannt, und erdieten in Ermangelung bestere unsere bona officia, wenn sich Lichhaberen zu diesem ehrlichen Reger finden sollte. Es wird uns freuen, wenn wir daben einen hubschen Auppelpelz verdienen Kommen.

Dies find bie Sauptzüge und Begebenheiten, feines Lebendy bas ben allen Unruben, Die es batten boch im Sangen das menhige Cinerlen eines Seefabrers war, und nun bier dar mit einer ermübenden Beitschweifigkeit in Erzählung aller fleinen, für ben Lefer oft unbedeutenben Umftanbe bargeftellt M. Ginem roben Megerfnaben mußte wohl gar vieles Unwichtige, wichtig, menches Alltägliche unerhart, manches Gewöhnliche außerst sonderbar, oft aar wunterbar vortommen. Bisweilen ift es awar auch bem Lefer intereffant au wiffen, wie ihm biefes und jenes benm erften Anblick vorlam, und Mer. bae vorhin einige Bepfpiele bavon nambafe gemacht, aber bewohngeachtet batte ber Ueberfeber füglich einen betradtlichen Theil Diefer Lebensbefchreibung abkoneiben tonnen, sone bem Antereffe bes Gangen Gintrag gu thun. Bir rechnen babin, fein beständiges frommes Ceufgen über bie Robeit ber Seeleute, über ihre Gleichgültigkeit und ihren Guott gegen feine fchwarmerische Krommigfeit, Die ibn oft gu Unbefonnenheiten verleiteter feinen Glauben an Borberbeftimmung und oftmaliges Deflamiren barüber, an Traume und beren Erzählung und Deutung, feine Rebfeeligkeit uber die Art, wie er (nach-feinem Ausbruck) zu dem Glauben Jesu Christi betehrt wurde, furs, ben gangen methobiftifchen Unfinn, ber besonders in der zwaren Salfre des Buches fo reichlich ju fine ben ift. Bur Charafteriftit bes Mannes maren einzelne Bage von der Art binlanglich; jest reift feine aberbraufende fromme Schwarmeren Die einzelnen guten Bemerfungen mit fort, bie bie und ba zu finden find, und bas Gange ift zu febr von seichten, oberflächlichen und alltäglichen Bemerkungen burch walfert, um ben Lefer immet, in Aufmertfamfeit erhalten ju können. Was dem Rec. noch interessant war, und vielleicht anch andere Lefer anzieht, ift etwa folgendes: Die Nachricht von bem Baterlande des Berf., von ben Sitten und Gebrauden feiner Landeleute, von der Bermaltung der Berechtigteit, ben Benrathegebrauchen und öffentlichen Bergnugungen, Lebensart, Rleibung, Sandarbeiten, Bohnungen, Saubet, Ackerbau, Rrieg, Religion, Aberglauben, Sebrauche ben Beer

Beendingnabn: Mittet der Priefter oder Zaudener Artgiftlich men zu entbeden , wovon er ein Bepfviel erzählt; fu welchem ihm 1763. in Montferrat ein Pendant vorfam. Wie wollete es Burberobaiben berfeben: "Gine junge Frau war vergif tet worben, aber man wufte nicht, von wem. Die Wette, Die Driefter, befohlen einigen Personen ben Leichnam aufzunehmen, und nach dem Grabe ju bringen. Gobate ble-Trager ibn auf ben Schultern hatten, Schienen fie von einem ploglichen Drange ergriffen gu werben, and liefen, gleichfam als waren fle nicht im Stande fich zu halten, immer bin und Ber. Gublich, nachbem fie fich burch eine Menge Dornbus Sche und ranhes Gestrauche, ohne verlete zu werden, burche gedrangt hatten, fiel der tobte Rorper bicht ben einem Baule berimter, und verunreimigte bas Saus im Fallen. Der Gie aenthumer wurde ergriffen und gestand sogleich das Verbrechen ein." Eben fo gieng es Bu Montferrat, wo noch überbem ungläubige, Motrolen, die es verhin für Betrug der Trager bieften, felbst die Trager maren. Auch fie geriethen in Taumel und Buth, und der vergiftete Leichnam fiel ba ab, me ber Theren mohnte. (Man vergleiche hieben Matthews Vovage p. 123.) Mait fiebt ohne Erftmern, woran es bem quemuthigen Berf. fehlt, indelfen ift er boch auch fo billiet. es bem Lefer ju überlaffen, an das Geschichtchen ju glauben ober auch nicht zu glauben.

Das schreckliche Schickfol und die mununschiche Bekandting der Reger auf Stlovenschiffen ift freuked nach den neue ften wichtigen Debatten und Erörterungen über bie Aufhebung des Megerhandels feben hinlanglich aufgebeckt, und schan oft mit den grefften garben gefchildere worden, indeffen ift es interessant, bier die Rachricht eines Mannes zu lefen, ber Lelbst unter biefen Grenzlthaten fast erlag. Man fam ben-Len, daß ein Regerfflave, weim er zuerft in die Morderarube eines Stlavenschiffes komme, eben nicht Urfach bat, Die Befebreibung davon zu milbern; und wirklich, was uns der B. bavon, nach dem Eindruck, den es auf ihn machte, &. 64. ff. erzählt, ist, weim innn auch etwas davon auf Rechnung der Eupfindlichkeit, die fein Leiden in ihm verursachee, schreiben moilte, noch immer fo fürditerka und emporend, bag ein bober Grad von Aubliesiafeit dazu gebort, so etwas mit fab ten Bergen lefen, oder gar ausüben zu konnen. Wir fagen nichts von ben Bemithunger einlage meulebenfeindlichen Dis. 80 s

weniden Minuten, die fle jur Rube erhalten anblameiben und zu Markte in die Stadt bringen, ohne ihnen etwas dafür in bezahlen; ber gange Raub ift etwa & bechitens i Bit (4 Gar. 6 Df.) werth. Man bat neuerlich wohl behanntet. bag bas Leben ber Meger in Westindien eben fo boch geschäft. und die Weraubung besselben eben so boch verpont sen, als bes Leben ber Europäer. Allein um bas Gegentheil zu beweifen. fiffert ber Berf. aus ber 329 Bererdung ber Allembly of Berbadoos folgende Stelle an : "Benn ein Reger ober en anderet Stlave ungludlicherweife barch eine Strafe. Die won feinem herrn ober auf deffen Befehl wegen Entlaufu pher eines andern Berbrechen ober Bergeben gegen feinen E Lacen Beren erhalt, an feinem Beben oder Gliebern Schaben nehmen follte; fo foll niemand, wer es auch fen, bodurch in Gelbitrafe verfallen ; wenn aber jemand aus Muthwillen ober Bios aus Bluthurft ober graufamer Abficht mit Billen einen von feinen Megern ober Stlaven tobtet, fo foll er in ben if fentlichen Ochat is Pf. Sterling bezahlen."

Bedenft man nun poch, daß oft biefe armen Leute, die man so behandelt, und auf deren Leben man einen fo geringen Preis fest, oft Kinder ihrer, Berren find, mit Schwarzen Frauen erzeugt, fo emport fich alles Befuhl. — Dagere Stlaven fab der Verf. Pfundweise verkaufen, das Pfund m 1 - 9 Dence. (1 Ggr. 9 Df. - 5 Ogr. 1 Df.) Zinch bier fand Red. wieder bestätigt, was er fcon aus andern Quellen wußte, daß namlich felbst ben den schrependiten und fichtbauften Ungerechtigfeiten ber Beißen gegen bie Reger, boch fein Meger vor Gericht flagen fann. Lein Schwur, fein Gi eines Megers gilt gegen einen Beißen in ben Bericheshofen. Dies behnt man fogar auf bie frepen Berger aus, und ber Bf. felbst hatte, als er schon frep war, verschiedenemal das Ungluck, einige tranrige Erfahrungen davon mu machen, und er fab fogar in Georgien einen frepen Reger, feines Sandwerts ein Bimmermann, ins Gefangnig fteden, unter bein Boe wand, er habe bas Saus des Herrn, für ben er gearbeitet hatte, in Brand flecken wollen, eigentlich aber, welf er von biefem Beren feinen verbienten Lobn gefordert batte. Auch lucht man freve Reger durch allerlen Lift und Ranke wieder einzufangen, auf Schiffe zu locken, und fle bann ale Stlaven mi transportiren, unter bem Borwand, daß fie nicht fren, bubern enclanfene. Stlaven waten. Bu Savannab rettete

ben Berf, nur feine Entichloffenheit von ben Rallfricken, bie ein paar Beife in abnlicher Abficht ihm legten. In der Mus. quitoklifte fcbiffte er fich ats Paffagier für feitt bannes Belb nach Samaica ein. Raum war er am Schiff, fo wolke man ibn groingen, als Matrofe auf eineth Schootler ju bienen. Er schlug es all. Der Kapitan drobete, ihn als Megeesklaven zu behandeln. Buftav Wafa berief fich auf feine Dokumente, Die er über feine Freylaffung hatte, und zeigte fie, es half iffm nichts. Der Kapitan, ein brutaler Dann, ließ ihm Stricke an bende Rnochel, und an bende Sandwurzeln, und einen um ben Leib legen, fo wurde er in die Sobe gezogen, baf er mit feinen gugen auf nichts enber tonnte. Anftatt mit feinen Schrepen und Bitten Mitleiden gu haben, holte ber Rapitan eine Rlinte, lub fie vor feinen Angen, und fowur, ibn tob au schiefen, wenn er noch einmal schreve. Go bienn er Roches von 10 bis i My Morgens; efnige Stlaven erbarinten fic und ließen die Striefe etwas nach, aber erft am Diergen, als er beum Auffpannen der Segel im Bege mar, tam er los: Gladlicherweise entwischte er vom Schiffe ans Land.

Es ist Schade, daß das fronimelnde Sewasche des ehrelichen Megers sein Buch mit so vielen unnügen und trivialen. Aleinigkeiten, die keinen Meuschen interesstren, als etwa eie nen Mapin, der an Gestähte, Offenbarungen, Traume und Erscheinungen glaubt, angefüllt hat, wodurch es ju einer sehr langweiligen Lekture gemacht worden ist. Von einem Meger kann man nicht lauter und auch eben nicht wichtige weie Entdeckungen erwarten, aber hätte der Uebersehr sein Original von jenen Auswüchsen gesäubert, so wäre es, frensich nicht so bogenreich, aber gewiß nicht ärmer an wissenstwertben Sacheur geworden.

Tb.

Allgemeine Lefebibliothet für Lektürfreunde aller Stanbe. Ein Megazin zur Unterhaltung und Belehrung herausgegeben von einer kleinen gelehrten Gefellschaft. Drittes Bandchen. Frankfurt, ben Pech. 1792. 12 Bog. in gr. 8. 12 ge.

Für eine große Menge von Menschen, die auf dem Lande aber in kleinen Sichern des Borrheits det Lesegesellschaften entbekerntellen.

enthehren millen , ober boch außtriben Gramen bes Wichterumlanfs leben, und sich auch micht diejenigen Werke, woraus fie ihre Conneniffe ju erweitern wurschen, kinnen kommen laffen, find Ausznage bes Lesenswurdigsten aus Brichern, bie nicht in Jedermauns Sande tommen, immer municheusmerth Daber fint viele periodice Odriften biefer Ant acwelett. energanden, die aber gleichword felten lange boftanden haben. Bon biefer Lefebibliothet haben wir die mor erften Bandchen. nicht gesehen : weim wir aber den Werth derfeiber nach biefem britten Banbaben bestimmen follen :- fo getrauen wir und ebenfalls nicht, derfelben eine lange Daner zu versprechen. Es fehlt bem Stucke bas allgemeine Inseresse, bas fic für Sedermann-leseusvourdig macht. Detlamationen und Rasonpernents verlaute man in folden Miseellanien nicht fewohl. als vielmehr merkweirdige . willenswerthe Blacksichten, neue Beperchen: bur Denfthen . Erb - mid Mannefennenis, interefe sante Anetorien und del. Der Auflähe in piesem Bandchen ifud id. Schluf ber Geefahrergeschichte Franz Leguats. Heber weibliche Grapie: Heber bas Spiel. Auethote aus dem Leben des Marichalls von Richelten. Leben Couard Staatsborbelle (bergleichen Johanna, Ronigin bene der Sicilien und Grafin von Provence, 1347. ju Avignon anlegte, und ber Aebtiffin des bafigen Augustinetfloffers am Aufficht übergab.) Beobachtungen aus ber Menfchentunde. Heber Die Belehrten. Heber Die Tyrniere, Ueber Die Frinengimmermoden. Refferionen iber Frankroich. Die Bernunft und die Liebe. Charatteriftit der Dentichen. Ahorngucker (aus Briffot.) Anekboten von Schwarzen (auf eben demfelben.) Bulest wird noch eine neue Samulum der besten und neuesten abgetftegten Reifebeschreibungen angel fundigt. - Das Unternehmen tourde Benfall-verbienen; wenn nur verhittet werden tonate, bag, ben ben mehrern bereits gangbaren Sammlungen von Reifebefdreibungen in Zinstillgen, Die Lefer niche die namliche Reife, gweng been und mobil mehrmalen lefen und bezahlen mifften.

Wilhelm Friedwald, oder die braven Frofflichfaufer. 1792. 6 Bog. in 8. 6 R. Dier Bucheichen sein icheint wohl für die nuterften Bolletlassen geschrieben, und könnte, wenn es ben Bausen in die hande geschrieben, und könnte, wenn es ben Bausen in die hande kinne; die fich zuweiten durch politische Kannengieserven die Kinst verdeen, sin diese Leute recht nühlich seun, so lange weilig und priedwald ist der Bohn eines weblichen Amtrianns. Er könnterschild der Einwahnern des Dorfs. Unter diese in gleich glie ein gleich bein gleich bein gleich ber Blerg und einen Abgeschickten der Perspayande zum Anfruhr hie bewöhnt in Besch zelgen die Sacht dem Amte auf da dame Briedwald ihnen eine weitläuftige. Schlobrung der Unordnungen, welche die Anarchie in Frankreich bewarte hat, werhalt, wordule sie Anarchie in Frankreich bewarte hat, werhalt, wordule sie Anarchie in Frankreich bewarte hat, werhalt, wordule sie fich gänzlich beruhigen.

Pk.

Ecole du Monde objectif ou representation succinte de divers objets de la nature et de l'art, ouvrage traduit en Francois, Italien, Anglois et Espagnol par Louis Honri Toucher. Leipsie, chez Schwickert. 1792. 164 Seiten in 4.

Dr. Rektor Lederer erwart sich 1784. um die Latein sertiende Jugend das Berdienst, den bekannten Ordis pielus umzuarbeiten, und unserm Zeitalter mehr anzupassen; Dr. Teucher hat und hier dasselbe Wert ins Französische, Iralienische, Englische, und Spanische überseht. Man findet also in gesspatchen Rolumnen 156 verschiedend Artikul in vier verschieden Spanischen weben einander. Das ben solchen Umständen ein tieses Eindringen in die behandelten Materien nicht statt sinden konnte, siehet seder leicht; sie konnten nur oberstächlich und norhdürstig berührt werden. Auch bedurfte es, nach des Mec. Meynung, dem Iwecke des Duckes gemäß, keines tiesen Eindringens; das Allgemeiner in sind hinlänglich. Viele und strenge Kritt vertragen solche Schriften nicht; wo sollte und strenge Kritt vertragen solche Schriften nicht; wo sollte und strenge Kritt vertragen solche Schriften nicht; wo sollte und strenge kritt vertragen solche Schriften nicht; wo sollte war anfangen, wo ausser, wenn-alles supplier und emendiet werden sollte, was hier zu wenig, dort zu viel oder schief gesaut 2 Aber eine bessere Auswahl der Gegenstände hatte ges

troffen iberden sollen. Das Buch ist voch fürste Jugendise; kinnnt, die daraus. Sachen und Spracksantwille achaker, soll; für dieser Zweck aber sind noch allzwiet absträftes ische sollen Zweck aber sind noch allzwiet absträftes ische stände darin, die nichts Anziehendes, michte Jusaresser, sied die Jugend haben. Barum muß auch gerabes auch den Artikul Grote angesangen, und mit dem jüngsten Periode geschhossen werden dem jüngsten Periode dem den der Arstudie ber neue Ordis pielus in füngken Periode dem den der Arstudie herunstam, ist freylich theuerus, aber nigleich procentässiger, anziehender und nutlicher; win kaphen alle lieber zu diesemald zu denen. Wie wolkerchen Tendend deberfehung nicht debritteln; aber unveranpwortlich ist est kehre Puch für dien zu die der Vuch für den zu der Vergend und der Vuch für den zu der Vergend und den zu der Vergend von der Vergend von

Neueste Gallerie ebler und unchler Menschenhandtungen. Leffidre für tefer feinern Gefühle. Bubissin, ben Arnold, 27ga. g Bog. in B. vo se.

Das Pretikse des Litels — Leteire fic Lefen flieder Gefebes abgerechnet, ift es ein zum erträglichet Podant zu Salzmanns moralischer Beschielsammung und Decters dentscher Zeitung, und ahnlichen Schriften. Die darinnen erzählten Geschichten, haben Intereste, weil sie meist alle reitsliche Geschichten sind. Einige hat der Acc. schon in mehrern allgemein bekannten Blättern, d. B. Heckers deutscher Zeitung gelesen. Zuweilen konnte der Erzählungston wohl bestern. Einigen aus dem Franzestschen übersetzen Seinken sieht man ihr Andersand zu sehr an.

#### Weltweisheit.

Inconfequengen und auffallende Widersprüche in der Rantischen Philosophie, befonders in der Kritik der reinen Vernunft, ausgehoben und ans Licht gestellt von Wilhelm Friedrich Schäffer, Dersogl, Sächf. Goth. Oberconfisherialrathe und Oberbosprediger. Dessau, ben Müller und Comps 1742. 315 Seiten in 8. 20 ge.

Der Berk, versichert in der Vorerinnerung, er habe die Kritik der reinen Bernunft oft und aufmertsam durchgelesen; er habe die wesentlichsten Grundsabe und Behauptungen derselben nach iftem gangen Inhalte und nach allen ihren Grunden nicht affein einzeln wiederholentlich burchdacht, sondern fie auch untet einander felbst genau verglichen; turg, er habe forgfaltig, aber auch gewiß gang unparthenisch gepruft, und baben ben festen Borfas gehabt, das Babre und Gute, wenn um wo er es finden wirde; willig anzumehmen und treulich zu behalten; er Maube baber, auch befugt zu fenn, offentlich fagen zu durfen. was er in der Bernunfteritik gefunden habe. — Diefes Befugniß wird ihm gewiß niemand ftreitig machen. Auch glaubt Rec. es gern, daß der Verf. dieses Werkes die Vernunfefritik fleißig gelesen und ihre hauptlehren forgfattig gepruft habe, Allein, ob dieser Prufung eine richtige und genaue Linsicht ber Lehren ber fritischen Philosophie jum Grunde gelegen habei bles ift eine andere Frage, die Rec. schlechterbinge nicht bejahen kann; und er sieht voraus, daß die Anhänger des Kantischen Systems dieses Werk einstimmig als einen Beweis davon aufe Rellen werden, wie wenig oft diejenigen, welche die Bernunftkritte widerlegen, dieselbe verstanden haben. Und in Babtheit, so voll Inconsequenzen, als der Berf. meint, ist doch bas kritische System gewiß nicht, und wenn nur die Kundamente deffelben durchaus richtig waren, fo hatte es mit ben Refultaten deffelben und beren Uebereinstimmung feine Noth.

Damit es aber nicht das Ansehen habe, als wenn wie iher dieses Werf und über bessen Berth leers Machtspruche 27, 28. 25. 25, 111. 25, 2 St. VIs Zest. Es thaten,

todten, fo wollen wir von der Art und Beife, wie der Berf. Die Bernunftfritit behandelt, einige Proben anführen.

In ber Bermmittritif wirb &. so bus ber Erflarung. welche von dem Befen und dem Urfprunge der Borftellungen von Raum und Beit gegeben wootbett fift, Affonder: the stateth. wir die subjektive Beschaffenheit unferer Bitifte aberhame aufheben, alle die Beschaffenheit, alle Berbattniffe ber Objette in Raum und Zeit, ja selbst Raum und Zeit verschipfinden wurden; und daß es daber uns völkin unbekahnt bleibe, was es für eine Bewahdniß mit ben Gegenstäuden um fich, und abiebne dert von aller Receptivitat unseren Singlichkeit baben emige. Bierben macht nun der Berf. folgende Einmendung. ... Aber. lieber Rant, wenn uns das ganglich unbefannt ift, wie finn man benn wissen, was ihnen unkommt, und was hingeste nicht? Wie kunn man denn so dreift entscheiden, und so avehittisch sagen und bestimmen, das die obgedachte Bieschaffenbete ihnen durchausgar nicht zukommen konne? Wie kann man in: apoditrisch festseten, daß die Gegenstände an sich leibst im Raume und in der Zeit durchaus aar nicht eristiren können? Bie ift es benn möglich, von ganglich unbekanuten Gegensten den etwas so apodiftisch verneinen zu können? - And überhaupt, wie ist es moglich, daß es ausser uns noch wirkliche. bekannte ober unbefannte Gegenffande geben kann, wenn es, auffer uns follechterdings feinen Raum und feine Zeit giebt ?. O! Philosophia — cui lumen ademtum!" diese Einwendung wird der Bertheidiger der Fritischen Bollow phie, und grar mit Recht, erinnern: daß, wenn wir die Borstellungen von Raum und Zeit nur als subjektive Bedirgungen unserer Sinnlichkeit kennen, und keinen Grund haben, fie für etwas zu halten, so durch den Einfluß obiettiv wirklicher Begenstande auf unfer Gemuth hervorgebracht worben ift, wir. auch ben Raum und die Zeit nicht den Dingen an fich als Dradikate beplegen durfen, und gar nicht darüber entscheiden fonnen, was die Gegenstande an fich, auf welche fich unfere Anschauungen beziehen, fewn ober nicht fenn mogen. Ift bas erke ausgemacht, und ist es ganz gewiß, das Raum und Beis sunachet nur Bestimmungen der Neceptivitat unferer Ginna lichkeit ausmachen, so ist auch das lettere mahr, und fo ist es uns vollig unbefannt, was die vorhandenen Dinge-obne Ruce fiche auf fanfere Receptivität fenn mogen. Daffesiaber feine bbieftiv existirenden Dinge geben konne, wonn der Ranm und

die Zeit nichts Objektives sind, hatte der Verk. beweisen follen. Die Bedingungen unserer Erkenntnis einer Sache sind ja nicht die Bedingungen der objektiven Eristenz der Sache, und es kam ja wohl sen, daß zur Borstellung eines Dinges im Sex muthe manches erforderlich ist, was nicht zum objektiven Beschmithe mehren ausger dem Gemuthe gehort. Nur von den Beschingungen der erstern Art wissen wie etwas; die Bedingungen der leitern Art aber sind uns völlig undekannt.

Beil in der Bernunftfritif gesagt wird: Benn wir uns fere Anschauungen auch jum bochsten Grade der Deutlichkeit! beingen konnten; fo wurden wir baburch der Beschaffenheit ber Begenftanbe an fich felbft nicht naber tommen; fo zieht ben, Berf, hieraus die Kolge, "daß unsere gange Maturlehre ein. leeres Dhantom, und das Studium berfelben eine gang vergebliche Muhe sen." - - Eine Maturlehre, die uns mit ben Dingen an sich bekannt machen foll, ist wirklich eben so aut ein leeres Phantom, als eine Chemie, welche die letten Grundstoffe der Korperwelt liefern folls und es ware thoricht fich damit abzugeben; aber eine Naturlehre, die uns mit der Sinnenweit den Bedingungen unserer Erkeuntnigart gemäß bekannt macht, und welche uns zeigt, was die Gegenstande berselben in Rucksicht auf uns seven, ift fehr reell. Die Moglichfeit diefer wird aber, wie fich von felbst versteht, baburd, nicht aufgehoben, daß wir durch die Bergliederung unferer In. Schauungen zu keiner Renntniß ber Dinge an fich gelangen.

Wenn es in der Vernunfterieif S. 518 heißt: Wit haben in der transsendentalen Aesthetik hinreichend bewiesen. daß alles, was im Raum oder in der Zeit angeschauet wird, mithin als Gegenstände einer uns möglichen Ersahrung nichts als Erscheinungen, d. i. bloße Vorstellungen, sind, die, so wie sie vorgestellt werden, als ausgedehnte Wesen, oder Neihen von Veränderungen, ausser unsern Gedanken keine an sich gesgründete Eristend haben; so begleitet der Verf. diese Stelle mit splgenden Erclamationen: "Also giebt es keine Menschen? keine wirkliche Geschichte? denn jene sind doch ausgedehnte Wesen, und diese ist eine Reihe von Veränderungen! ——Alber sind denn die Vorstellungen von Menschen zugleich auch die Obserte dieser Vorstellungen, und wird denn dadurch, daß man behauptet, jene seyen von den Grundeinrichtungen des Gemüths abhängig, und blos in demselben enthalten, auch das objektive Dasen dieser ausgehoben?

Man sieht aber leicht aus den eben angesührten Einwendungen des Verf., daß er sich gar nicht darein hat sinden konnen, wie etwas zur Erkennenist eines Begenstandes gehören könne, ohne voch einen Bestandtheil der objektiven Wirklichkeit dieses Gegenstandes anszumachen. Derzenigeaber, der moch nicht den Unterschied zwischen Vorstellungen und Sachen hat fassen können, sollie sich doch nicht zum Censor der kritischen Philosophie auswerfen, oder er wird freylich eine. Wange Ungereinntheiten darin antressen mussen, die aber wohl nicht dem Urheber dersolben Schuld gegeben werden durften.

Uebrigens wollen wir diesem Werte nicht allen Werth absprechen, und es wird vielleicht für manchen nühliche Veranlaffungen zum weitern Nachdenken über die Lehren der kritischen Philosophie enthalten.

Wb.

Vorlefungen über bie Pflichten und Nechte bes Menfchen, von Rudolph Zacharias Becker. Zwenter Thefl. Gotha, in der Expedition der deutschen Zeitung, 1792. 47 Bogen, 8. ING. 12 98.

In der Borrede sucht der Berf. die Trockenheit des ersten Theils zu rechtfertigen, die auch der Rec. zu seiner Zeit gerügt hat, und noch rugen muß, da ihm eine so weitschweifige Erorsterung so mancher an sich trockener Waterien, besonders über die Natur des Vorstellungsvermögens, weder als Einleitung.

in die Moral unumgänglich ufstherlich, noch ber Schrift des Berf. angemessen zu seyn schien. Daß der Verf. hieben der Popularität einen Seitenhieb giebt, ist ein Behelf, den man nur einem Schulweisen nach der Mode zuigut halten möchte, der sein seichtes und triviales Seschwäße hinter einem tiefsinnigen und gelehrten Gewande zu verstecken nöthig hat. Wahre Popularität ist freylich so selten, wie wahre Austlärung, aber

in Schriften fur die Belt unnachläßig.

In diesem zweyten Theil werden die Pflichten der Moral abgebandelt, und die einzelnen Gabe und Borschriften, so wie im erften Theil, burch Bepfpiele aus der deutschen Zeitung erautert, die das Werk ziemlich voluminds machen, und folglich vertheuern. Eben weil die Schrift des Verf., als eines so beiebten Bolkslehrers, von vielen gelesen ju werden vervient, iatte Rec. wohl wünschen mogen, daß berselbe mehrere alltag. liche Regeln und Benspiele weggelaffen, und überhaupt bas Sanze möglichst abgefürzt hatte. Uebrigens ist die Moral. bie er lebrt, gefund und aufgetlart, ber Bortrag faglich und fließend, und die Ausführung grundlich: boch fpricht fie mehr jum Berftand als jum Bergen, und zeichnet fich weber burth feine Beobachtungen und icharfere Raifonnements, noch burch hervorstechende Annehmlichkeit ber Schreibart aus; baber auch die moralischen Vorlesungen des Verf. mit den ehemals & beliebten Gellertischen nicht mobl verglichen werben konnen. Unter allen Abhandlungen hat die lette über die Frage: Bet hat das Recht, die Staatsverfassung zu verändern? — den Rec. am wenigsten befriedigt. Zwar geht ber Berf. anfangs von richtigen Begriffen aus, aber er lentt bath wieber fo ein. baß er am Ende ben unbebingten leibenden Wehorfam prebigt. ben doch die Moral nicht zur Pflicht machen und bie Politik nur in gewissen Jallen anrathen kann. Rec. verkennt nicht Die aute Absicht bes Berf. in ben gegenwartigen Zeitlaufen; allein, biefe Abficht hatte fich wohl, ohne der Babrheit zu nabe bu treten, erreichen laffen. Auch miffiel es bem Rer., daß ber Verf. die Brabanter so schlechtweg Rebellen schilt, ohne auf ihre Verfassung und Cultur und die bavon abhängende Ueberzeugung Ruckicht zu nehmen. Ueberhaupt vermißt man in ben Abhanblungen über die Nechte bes Menschen und Staatsburgers hier und da die geborige Bestimmtheit und Fruchtbarfett ber Begriffe und Cabe.

Nm.

#### Mathematif.

Erfindung einer Feuerspriße, welche ganz ohne Rohrwerk, ohne Kolben und Ventile durch die Kraft
zweper Menschen eine überaus große Menge Basfer zu einer beträchtlichen Sobe in die Luft treibt,
durch den dritten Mann nach allen Gegenständen
gerichtet wird, und mit geringen Kosten nebst derfelben Unwendung auf Sandsprißen herzustellen ist;
von Carl Immanuel Löscher, vormalig Gräflich
Thunischen Bergmeister in Böhmen. Leipzig,
ben Erufius, 1792. 39 Seiten in 4. Mit 7 Rupfertaseln. 16 ge.

Die Structur des Spripenwerks selbst ift ausgerst einfach und wenig koftspielig, und wenn ihr Effett nur einigermaßen fich dem der übrigen naberte, fo mare fie in der Ruckficht wenige Mens für das Landvolk eine nübliche Maschine. Allein, hier Aber will Bec. vor einer bamit gemachten Probe und Bergleis chung mit andem nicht urtheilen, und der Berf., ob en gleich fagt, bağ er die Ausführung felbst an einer größern vorgenoms men, und nicht blos seine Maschine in dem Joeal ausgebauet, führt doch keine Versuche bamit an, woraus dieses erhellen tonnte. Denn er fagt meber, wie boch bie Oprite das Waffer treibt, noch auch, wie viel Baffermaffe fie in einer gewisten Beit auf eine gewisse Bobe wirft. Bur Schlaucheinrichtung tft fie einmal gar nicht zu gebrauchen, sondern blos in den Jallen, wo man ben dem Loschen das Standrohr benutet. tann fie bas Baffer nicht in ununterbrochenem Strabl ergießen, wie die Sprigen mit Bindfesseln, sondern nur in intermittitendem Strahl frogweiß, wie die fogenanuten Stugerfprigen. Dennoch werden bende Mangel wegen des fehr viel geringeren Rostenauswands in der Anlage und Unterhaltung, als ben anbern, wenn sie nur Baffer genug und boch genug auswirft, nicht in Betrachtung ju gieben fenn.

Das Wesentliche ihrer Structur, so viel wir ohne Aupfer bler beutlich machen frinnen, bestehet in Folgendem: Ein Wassertaften von Spenglerblech, mit weißer Deifarbe bestrichen,

in der Weftalt eines fentrechten, oben schief abgestusten Das gallelepipedum, wird 17 Boll ins Gevierte weit gemacht. Oben ift diefer boble Korper, wie gesagt, dergestalt ichief abgeschnite ten, daß die vordere Sobe 6 guß 1 Boll, und die hintere a guff 31 Boll beträgt. Diese gorm ift nothig, weil der Raften nicht blos in senkrechter Richtung bleibt, sondern auch ben dem Bebrauch pormarts geneigt werden muß, und das Maffer ben ber Reigung ohne diese großere Sobe ber vorbern Geite fich ausschütten murbe. Diefer Blechkaften wird mit ftarten Beek tern überzogen, und in demfelben ift ein hobler blecherner Regel auf und abwarts beweglich, deffen offene Bodenflache 16 Boll, Die obere Gugoffnung aber 2 Boll im Durchmeffer hat, und deffen Sohe 6 Kuß 2 Boll betragt. Damit derfelbe auf . und abbewegt werden kann, fo gehen oben an dem Raften 2 Urme hervor, in benen bas Zapfenlager vor benjenigen Bebel befindlicht an welchem der Regel befestiget ift, und welcher durch zwen zub Seite bes Raftens angebrachte Druckfrangen, auf abnliche Wrt. wie ben den Dumpen, auf : und abbewegt wird. Der Raften felbst ftebt auf einem besondern Gestell, welches durch ein eine faches Windewerf in verticaler Chene erhoben und erniedriget. fomit der Kasten und der darin befindliche Regel in verticale und geneigte Richtung gebracht werden fann. Borbefchriebenes Geftell ruhet auf einem andern auf dem Sprifenwagen befindlichen, auf welchem es in horizontaler Ebene zwischen mven Scheiben um einen Dorn berumgebrebet werden fann. Und damit diese Drebung so viel leichter vorgenommen werden moge, fo find zwischen bepben Scheiben 6 Schleiftollen ange-Das Gestell selbst ift and so eingerichtet, daß barauf bracht. bren Manner, einer jum Eingießen des Baffere und zwen zur Bewegurig der Oprismafchine stehen konnen. Gine genaus Befdreibung aller Theile hat der Berf, ganz bestimmt mit Beufliquere der nothigen Grund., Profile und Aufriffen fo Beutlich bargeftellt, daß jeder Runftler die Mafchine barnach orbauen tann. Die Auswerfling bes Wasselfrahls gebet fole genbermaßen vor fich: Wenn der Wasserkaften bis bennahe oben angestut ift, und man den kegelformigen Trichter darin auf und ad bewegt, fe kommt ben dem Erheben des Blechtrich. ters. Deffen weiterer Theil hober in die Baffermaffe des Raftens Bu Reben; ben dem Schrellen Berabfinten beffelben fann aber das in dem weiteren Theil fich faffende Baffer megen der Bang De nicht ausweichen, und wegen der Tragbeit der auf die Excundfläche des Regels druckenden hohen Wasserlaufe nicht

geschwinde genug nach unten ausweichen. Es stoßen also die Wassertheilchen in paralleler Richtung mit der Are des hohlen Regels wider dessen schies Wande, und springen unter gleichem Anstoßwinkel von allen Seiten nach bessen Are duswarts ab, sahren mit gleicher Krast und Richtung in einem spisigen Winkel wider einander, mussen also eine mittlere Richtung der Bewegung annehmen, und in der Arenlinie des Kegels in einem Straht durch die Supössnung heraussahren.

Der Berf, probirte eine Menge Regel, spikige und ftumpfe, folche, beren Seitenwande parabolisch gefrummt maren, auch vierkeitige Pyramiden, und wahlte nach biefen Berfuchen Die in der Spripe angebrachte beste Form. In einem eigenen Abschnitt erzählt er diese Versuche, und erkläret deren Erscheinungen leicht und beutlich. In einem glafernen Trichter bemerfte er, baß, wie es die Theorie diefer Bewegung des Baffers mit fich bringt, der Strahl in der Mitte des Trichters in die Sobe fabre, und nach den Banden zu einen von Ballet leeren Raum laffe. Dicht weniger untersuchte er, ben welcher Sobe ber in dem Raften befindlichen Wafferfaule das meifte Wasser aus bem bewegten Regel gegossen werde. schnitt, welcher diese neuen Versuche enthält, ist allerdings Bon biefer Erfindung macht auch der Berf. Lesenswürdia. eine Anwendung auf eine Handsprike, und bemerkt daben, daß dieselbe das Baffer 36 rheinlandische Ruß hoch ergieße, und von einem Menschen gangt allein behandelt werden tonne. Diernach zu urtheilen, wird die größere Sprige gewiß bas Wasser zu einer noch größern Höhe auswersen, und es ist Schade, daß er darüber nicht genaue Versuche angestellt und dieser Abhandlung bevaesuat bat. Noch bemerkt derselbe, daß er die Probe gemacht, und in den Trichter einen tleinern ause machten auf den Boben des Kastens angelotheten Regel angebracht, und gefunden habe, daß die Sprife alsdann das namliche Baffer ergaffen, und baben den Bottbeil verftattet babe. daß keine so große Wassermasse in dem Kasten erforderlich ist. welche die Maschine nur erschweret; daß derselben auch, so geordnet, leichter eine schiefere Richtung gegeben werben tonne.

Jum Beschluß ist noch eine Maschine projectire worben, mittelst ber man leicht Salzwasser, in die Johe zum Gradiren spriben kann. Auch giebt ber Berf. an, wie man diese Maschine anwenden moge, um Wasser in eine Kantel zum Ausgestan.

fchigwaffer in die Hohe zu bringen. Proben mußten den Werth des ersten diefer beyden Gebanken entscheiden, der lette wird, nach Rec. Lirtheil, von keinem Nuben feyn.

30.

Aftronomisches Jahrbuch für 1795, von J. E. Bode. Berlin, 1792. 1 Mg. 12 Mg.

Diese Rechnungen für die Sonne sind nach des Sens. v. 5ach neuesten Sonnentafeln geführt. Aus ber Sammlung gebort folgendes in die deutsche Bibliothet. 1) Hen. Bode Beobi achtungen auf der Berliner Sternwarte 1791. Machte fielen meift im May und Junius, 162 waren vollig Bedeckung der Kirsterne werde fast jedesmal durch trib ben himmel vereitelt. Doch liefert hrn. B, Gifer eine am sehnliche Menge Beobachtungen. 2) Sr. v. Jach beschreibt ein Aequatoralfernrohr auf der Gothailden Sternwarte. 3) Dr. Oberamtmann Schröter hat Stellen im Monde ent bect, die aufälligen Beränderungen unterworfen icheinen. 4) Abbildung der Sternwarte auf bem Seeberge, wie fie vor Hrn. v. Jach Lafeln befindlich ift. 5) Hrn. Pr. Fischer in Berlin Sternzeit, mittlere und mabre Zeiten in elnander gu vermandeln. 7) fr. D. A. Schroter über bas Concentriren ber teleftopischen Spiegel. Vortheile, wenn ber große Spiegel gegen des Telestops Are geneigt wird. 9) fr. Pr. Beitler, mit einem fehlerhaften getheilten Bertzeuge die Polhohe und jugleich den Fehler bes Berkzeugs ju finden. Es ift die De thode: wenn man von zween Sternen, die man in gleicher Bobe fieht, die Stundenwinkel weiß, die Polhobe ju finden. Aus Maupertuis Astr. Naut, in Basiners aftron. Abb. 732. Dr. B. mablt gur Bequemlichkeit und Sicherheit Sterne fib. warts und nordwarts des Scheitels culminiren. 10) Dr. Dr. Spath untersucht, was ben Beobachtungen ber Kinkernille ber Jupiterstrabanten, Clongation des Trabanten, Schwar dung feines Lichts in unfrer Atmosphare, Gesichtsscharfe bes Beobachters und Beschaffenheit der Rernrohre für Einfluß ha-11) Br. Schröter bestimmt aus Berbacheungen ber Mondfinsterniß am 22, Oct. 1790 die Unterschiede des Mittags molfchen Paris, Bertin, Gottingen, Gotha und Lilienthal. 12) Br. Velkers, Organist zu Gronau im Gilbesheimischen, giebt Interpolationsformeln aus dem Orte des Mondes, wie

es in dett Cobaneviben angegeben with, bem Dut für eine gegebene Zeit zu finden. 43) Br. Wurm über die Zuverlösigseit unserer Kenntnig von einer eignen Bewegung unfere Bonnenfostems. Mus allaemeinen Grunden zweifelt er weder an unferer Sonne, noch an anderet Firsterne eigner Bewegung, aber bie Erfahrung, aus welcher man folche herteitet, balt er nicht für ficher gehug. Rach ber Bewegung, Die gr. Berfcbel unferm Connenfostem giebt, mußten vom 37 bis 257 Gr. bes Aequators die Aendemingen ber Mectascensionen alle verneink senn. Aber nach Maskelyne geben 13 Gerne — und 4 geben +. Rad Tobigs Mayer 26 Sterne — und 14 baben +.; dies noch weiter ungerfucht, und frn. Eriofrecter Angabe in Eph. Vienn. 1792; dazu genommen, findet sich. baf pon 35 Sternen ben Maftelyne, 80 ben Mayer, und 67 ben Triosnecker etwa 3 mit der Voranssehung übereinfimmen, aber & ihr wiberwrechen. Go verhalt es fich, wenn Sterne ohne Auswahl genommen werden. Betrachtet man nun die, von denen eigne Bewegungen angegeben werben, fo stimmen in der Große dieser Bewegungen Mastelyne, Triosnecker und Tob. Mayer nicht überein, und so bleiben nur menia Sterne übrig, von benen man etwas auverläßiger Ortsveranderungen weiß. Schwankenb und unficher ift nach ber Auswahl ber zuverläßigsten und am besten gelegensten Sterne unfre Kenntniß der Richtung ihrer Bewegung in der Rectakenfion, noch weniger wiffen wir von der Richtung einer eignen Bewegung unfrer Sonne in det Declination', ob fie fich nach Morden oder Suden bewege, davon willen wir gar nichts, und in Bestimmung ber Richtung nach Rectafcenfion find wir hochkens auf eine entfernte Opur gefommen, beren Berfolgung der Dube werth ift. Dr. Bode erinnert baben, Die Unvegelmäßigkeiten, welche zu solchen Schlussen Unlag ges ben, konnten wohl mit babet rubren, daß nicht aller Firsterne Licht gleiche Geschwindigfeit habe, wie man bisber angeneme men bat. 14) Gr. Bode über den Comet, den Mik Betschel am 15. Dec. 1791 entbeckt, Br. B. im Janner 1792 Er zeigte felbst am 15. Dec., als er ber Erbe am beobachtet. nachsten war, burch Berfcbels Telescop in ber Mitte feines neblichten Schimmers nur eine Art Kern, feinen beutlich begranten runden Korper; das mochte die Meinung bestätigen. daß Die Cometen wenig Dichtigkeit haben, vielleicht nur aus bloffen Lichtmaffen bestehen, und durch der Planeten anziehende Kräfte leicht sehr gestort werden. (Das Unbegranzte ware

ban ben einem bichten Korper, beffen Oberfläche in Dünfte aufgeloft wird, auch begreiflich, und erforderte feine neue Dypothefe.) 15) Beobachtungen, Berechnungen und Formela ber herren Benry und Barry, Churfurftl. Hofaftronomen Bu Mannheim. 18) Beobachtungen aus Danemart, Morives gen mit Island, von Brn. Bugge, Lievog, Pibl, Liebe, Aubert, besonders Bestimmungen geographischer Lagen. 19) fr. Oberaintmann Schröter über bie Rotation der Veaus, thre Atmosphare und Dammerung, auch Dammerung auf dem Monde. Die Benuse in ihren größten Digreffionen Beobachtet, zeint an benben Sornern Beftalten, die fich ziemlich Sald andern, also eine Verdrehung darthun. Br. Schr. fin . det alle Zusammenhaltung mehrerer Beobachtungen die Zeit 23 St. 21 Min. Er brauchtefalfo nicht Flecken, wie Caffini and Bignchini. Dunstereis der Benus und des Mondes, fchließt er aus Dammerung, die er in begden mahrgenommen bat. 20) Derf. Bemerkung ben Bedeckung des Jupiters vom Monde am 7. April 1792, die auch zu Bestätigung der Monde atmosbbare biene. 21) Briefe Grn. Prof. Geyffers. Sr. Berschel will mit feinem 40füßigen Telescop die Etliptit durche geben, ob etwa einer oder mehrere unbefannte Planeteninoch vorhanden sind. 23) Hr. Bode beschreibt ein von Ramsden oder Mairne verfertigtes Bertjeng, die Bergrößerung eines Fernrohrs zu messen. 24) Auszug aus hrn. Landmarschalls 2. Sabn Gedanken über die Sonne und ihr Licht. Sie scheide aus bem Beltraume ben glanzenden Stoff, eigne fich folden theils felbst, theils sende fie ihn andern Beltforpern zu, welche Diese Absonderung nicht so, wie ue, veranlassen tonnen. Brn. Bode turze litterarische Geschichte ber Laseln vom Sonnenlaufe und Zergliederung der neuesten, des Brn. v. Jach, nebft deffelben Firsternverzeichnisse. Ale der erfte, melder-Die Scheinbare Bewegung der Sonne in Tafeln gebracht, wied Sipparch angegeben (nicht Sypparch, wie er bort geschries ben ist). Folgen Arabische Astronomen im 15. Jahrhundert, porzuglich deutsche u. f. w. Das Eigne und die Vorzuge ber 27) Br. Bode, wie die Große einer Tafeln des Grn. v. 3. Erdfinsterniß aus einem Entwurfe berfelben bestimmt wird. 28) Besbachtungen und andere Bemerfungen des Brn. v. Jach. Den 10. Aug. 1792, Bedeckungen brever Sterne im Stiere, bie erften Beobachtungen', welche auf der großen Sternwarte auf dem Seeberge angestellt worden. Br. Prof. Mieuwland, Michlied der Solland. Commission, wegen ber Meereslange,

leistete baben Gesellschaft. 30) Hr. v. Jack maß vier Absstände bes Mondes von der Sonne, woraus Hr. Pr. Liteuwaland die Länge bis auf 7 S. genau berechnete. Mondbistanzen können also, auf dem Lande und unter solchen günstigen Umständen gemessen, wo man die Zeitbestimmung und alle übrige Elemente der Nechnung scharf erhalten kann, wohl genauer seyn, als man es wirklich vermuthete. Hr. v. Z. empsehlt diese Methode, wie Alles, wo er Wahrheit sindet, da gegentheils ihre Anhänger Chronameter und Seeuhren versichrenen. Dieser Aussach endigt die Sammlung. Die wentsgen nicht erwähnten sind ausländisch.

Hz.

## Naturlehre und Naturgeschichte.

Naturgeschichte ber Europäischen Schmetterlinge, nach softematischer Ordnung, von Moriz Balthafar Borkhausen;

### Dber:

Spstematische Beschreibung ber Europäischen Schmetterlinge, von dem Verfasser des Nomenclator entomologique: Vierter Theil, der Phalanen zwente Horde. Frankfurt, 1792. den Varrentrapp und Wenner. 809 Seiten. 8. 2 Mg. 12 26.

Diese Fortsehung ist mit eben! dem Fleiß bearbeitet, welchen der Vers. in den vorhergehenden Theilen durch Ausstellung eines bequemern Systems, genauere Beschreibt gen und Berichtigung der Synonymen bewiesen hat; freylich noch nichts Volksommenes — allein, wann werden wir diese erreichen? da wir zwar schon vieles entbeckt, aber noch lange nicht genung entbeckt haben, um ein unveränderliches System zu bauen, und uns durch die häusigen Varietäten so durchzuarbeiten, das wir die Arten mit Sicherheit angeben können. Inzwischen bleibt dem Vers. doch immer unser Dank, und wir können ihm auch um so mehr unser Zutrauen geben, da er nach seines Aeusserung die Arten, wenige ausgenommen, nach Originalien, aber

oder nach einer guten Abbildung beschrieben hat. Diesenigen, welche er hier übergangen, verspricht er aber doch, wenn er so glücklich seyn werde, sie mit Gewisheit darzulegen, in einer Mantisse nachzulesern. Dier übergiebt also der Verf. dem entomologischen Publikum die zweyte Sorde der Phakknen oder die Eulen, deren Kennzeichen er bereits in dem vorhergehenden Theil angegeben hat; gewisk eine Abtheilung, welche wegen der nahen Berwandschaft der Arten unter einander und der häusigen Varietäten einen geübten Beobachter ersordert, wenn nicht aus einer Art mehrere, oder aus verschiedenen Arten nur eine gemacht werden soll. Er solgt, wie bey den vorhergehenden, dem Wiener System; allein, auch hier mit verschiedenen Veränderungen, und bringt seine Eulen in zwey Cohorten, nämlich in banditte und unbanditte Eulen.

Die bandirre theilt er in sechs Familien: in Gespensteulen (Noct. terrificae), 2) eble Eusen (Noct. nobiles), 3) geschmückte Eusen (N. comptae), 4) Trauereulen (N. lu-Aiserae), 5) zweydeutige Eulen (N. aequivocae), 6) lândliche Eulen (N. rurales).

Die unbandiese Gulen zerfallen in zwanzig Familien: 1) schacfigte Eulen (N. variogatae), 2) flecfigte Eulen (N. maculatae), 3) fleine Gulen (N. pulillae), 4) glangende Eus len (N. familiares), 5) duftere Eulen (N. nubilae), 6) graus schäckigte Eulen (N. grileovariae), 7) tappenhalfigte Eulen (N. cucullatae), 8) holgfarbigte Eulen (N. lignicolores), 2) achatfarbigte Gulen (N. achatume), 10) jasvissarbige Gulen (N. venosae), 11) schwarzgezeichnete Eulen (N. atrofignatae), 12) gemeine Eulen (N. rufticae), 13) gerabeges ftrichte Eulen (N. rectolineatae), 14) gewäfferte Eulen (N. undatae), 15) goldgeibe Gulen (N. aureolae), 16) toglier bende Gulen (N. heliophilae), 17) braune Qulen (N. badiae), 18) blendende Eulen (N. submetallicae), 19) reiche Eulen (N. metallicae), 20) spannerformige Eufen (N. geometriformes). Jeder Familie find ihre Kenngeichen bengefest, und aroke Ramilien noch in Unterabtheilungen gerlegt.

Nach biefer Eintheilung kann man sich nun zwar ziemsich jelfen, eine und die andere Art aufzusinden; allein, dem ohnzeachtet glaubt doch Rec., daß die Haupteintheilung in bandirte und unbandirte Bulen weder der Natur gemäß, wach so zwerläßig sey, daß man darmach seine Arten sicher ordnen

ordnen könne; denn wie oft lassen uns die Farbengeichnungen ungewiß, ob wir daraus Bander oder Flecken machen sollen. Hatte nicht die Beschaffenheit des thorax oder der Umris der Flügel und ihre Lage im Auhestand, oder sonsten etwas Besentliches des Insetts eine natürlichere und sichere Einscheitung gewähren konnen?

In diesem Band finden fich 373 Arten, und barunter' manche neue, besonders aus dem reichen Berningistben Cobinet: eine beträchtlich großere Anzahl Gutopaischer Enlen. als Sabricius hat, sind welche noch immer sabireicher als dene bleiben wird, wenn auch mande darunter als Barietaten eingeben follten. Einige davon hat auch schon ber Berf, in feinem Machtrag murtlich eingeben laffen, namlich N. lanthe an fanthina: Conspicua au Rufilago Vienn.! Tridactylion an Cultur; Petruriza in Comma Vienn.; Thalassina in Suala Vienn .: Nun atrum ju C. nigrum. Bielleicht geht auch die neue N. domiduca wieder zu Pronuba ein, meil ben der hekannten hanfigen Abandering diefer Phalane die angegebenen Kennzeichen zu einer neuen Urt noch nicht gang binlang. lich au senn scheinen; vielleicht bleibt auch die Esperische varietas Spuillae, welche ber Berf. für eine neue muthmaßet, nho ihr ben Namen Electa ertheilt; vielleicht auch bie andere Esperische Varietat ber Nupta aus Sepps Bert. und melde bier den Ramen Concubina erhalten, das, wofür fe Afper angeschrieben: benn ben ber erftern giebt es oft fleinere Exemplare, die fich dunkler farben, und eine weniger zackichte Binde haben: die andre aber konnte wohl gar durch eine Daggund ber Nupta mit Elocata entstanden fenn, weil sie von benben etwas hat. Dag Espers varietas N. Strigilis als eigene Art unter dem Ramen Versicolor erscheint, und phal. gruminis und triculpis für einerley erelärt wird, wird niemand mis billigen; ob aber bie N. bicoloria, deren Ramen aber thattefesten verändert werden, weil er schon unter der ensten Korde portommit, des de Villers bicoloxia fen, bezweifelt Rec., mell fim eine Art vorgekommen ift, welche ganz ohne weitern Bufak von andern Zeichnungen mit de Villers Art übereinkammt: boch, was noch bie und da zu verbessern senn sollte, und bas ift gewiß der fleinste Theil, das konnen wir in des Bert, versore. denen Rachtese erwarten. Best feben mir mir Berlanges feinem fünften Theil entgegen.

in the Friedrich

Beistiche und Beobachtungen über die Farben des Lichts, angestellt und beschrieben von Christian nEunst Wünsch, Doctor der Weltweisheit und Heistunde, wie auch Prosessor der Mathematikund Physik zu Frankfurt an der Oder. Mit vierkluminktren Aupfertafeln. Leipzig, bey Breitkopf und Comp. 1792. 114 Octavl. 22 22.

Der Bangigallit fagteich im Unfange feiner Borribe, viele, bie: in theore Metreinman anch the beam Ladel von Temsons. aubencheorie unalutilich getresen sind. Des Manar aus. derfinthe habe Kannenon-ishon mit dem fünften des: 1. Eficilis: ines it. Buchs alber die Aptil übers den Haufen gewonfen. r giobe all feldhau, es sep. Bernvegenheit, daß er an Therodes Machentherrie flicken wollen, ohne then was an tabeln. ben in verlozefen, itroffetisch ofter damit, das die Leser-flie das Bening was fein Buch fostet, doch unterschiebene getige neue derfucke bekommen :: 11 Bor vierzehn Sachren bat er etwasieraben im .. B. feiner fofmologischen Unterhaltwogen gesagt. eiches er icho melter ausführt: Beine Berftebe icheinen me fütte Sabe mewoidersprechlich zu beweifen. 4) Es giebe. eber fünfeinoch gieben, sandern nur dren einfache Grundfarn des weißen Liches, volh, gun und veilchenblau. 2) Domemennelbes und gelbes licht ist Mischeng aus Roth und Grin. achtiques und Indigblaues, aus Grun und Beilchenblaus ) Ohngefahr die eine Salfte des Nothen ift allerdings minder echbar, als das Grune und Beilchenblane überhaupt, aber e andre Salfte, des Rothen ift mehr brechbar als ein Choil & Sranen. 4) Etwa f des Grünen ist auch minder brechwi als das Beilchenblaue überhaupt, aber das übrige Driem eil ift wiederum mehr brechbar, als ein Theil des Beilchenauen. 3) Wenn die stärkern Theile des Lichts in der That: ebr oder minder brechbar find, als die schwäckern, so kann e Berlebiedenheit feiner Farben feinesweges blos in ber wer- : viedenen Starte feiner Theile bestehen. Bu den Berfuchen. is melenen er diese Soge berleitet, braucht er fünf giuserne. brifmen, welche einerlen Große haben, einander abnlich find, ad aus einerlen Maffe bestehen. Sie find gleichseitig, ohne e geringfte Farbe, ohne Blaschen, ohne Winde, and von ner Malle, die das Licht überaus gut zerlegt. Gepronet find.

The bergeftalt in einem Beftelle über ginanber, bas ibre Uxen parallel in einer Berticalebene liegen, je vier Dritthelle eines Rolls von einander abstehen, und fich nach Belieben bald um ibre Uren breben, bald feft Stellen landen " In einem Ben-Rerfaben feiner Stube ift eine verticale Luce, giveen Querdaumen breit und bennghe einen Juf boch, die fich immendig permittelft eines bolgernen Schiebers mehr ober meniger werfchließen lagt, answendig ift fie mit einem Bleche bebectt, bas funt Locher, jebes eine Linie im Durchmeffeit und Fieines Bolles von dem nachften vertical aber einander hat, fo fann et burch biefe Locher einen Straffenbeindet auf ein Deffena, awers auf zwen a. f. w. faffen laffen. "Die Furbenbuber fangt er mit einer perticalen tragbaren Zafel auf, wo auf einette weifen Rreibengrunde fich ein Uebergug von Rreinferweiß bufindet. Sie hat faft in ber Mitte ein Platschen von bannen Blev mit einem Loche, etwa von einer Einte, daß, wilche Lichtfiche ep will . durchfabren kann. Wie mit biefer Borrichtung bie Berfuche angeftellt werben, lifft fich nicht ausziehen, mair mußte es abschreiben, und fo läßt fich anch bie nicht barffellen, wie Dr. 28. biefe Berfuche ju Behanptung feiner Sabe an menbet. Doch etwas, das er ju Bestätigung berfelben aufahrt! Auf einigen Glasbitten mag zuwellen bie Fritte, welche weißes Blas geben foll, nicht forgfaltig gemengt, ober in ben Borfen. meun fie fcon gefchmolzen fit, nicht gehörig umgerührt werben; baber fich bann bie Detalltheilden, welche fich etwa aufallis gerweise barin befinden, vermöge ihrer Affinitat, bin und wie Der Busammenziehen, und folglich einer ungleichsbenitze Deife geben, aus welcher flectiges Glas entfieht. Go werben wohl tene weißen Glafer bervorgebracht, welche nab am Boben. mo ihre Maffe beträchtlich dick ift, große farbige Binden haben. Dr. 2B. befitt bergleichen gewöhnliches weißes Bier sober Bafferglas, an beffen Umfange fich eine große farbiae Binbe fpiraffbrmig vom Boden in die Dobe winder, es bat auch im Boben felbst eine abnliche geoffe Binde; fieht man nun bles auf Diefes Glas, daß man von ihm reffectirtes Licht betommt. fo find alle diefe Binden vollkommen hochblau und undurchfichtia, balt man aber bas Glas gegen bas Licht, und fieht burch felbiges, fo erfcheinen die Binden hochtoth', und find volltome men burchfichtig. Berben nun noch immer funf ober fieben einsache Grundfarben bes weißen Lichts behauptet, fo fiebt man nicht ein, wo bier bie gelbe, grane und veildenblane bleibt; ans Den, B. broy einfachen Zarben folgt, daß ein Sorper, weicher gran und veischenblau restectiet, nur roth durchläst, von der ansdern unduchsichtig bochblau erscheint, Gran mit Veilchenblau dern unduchsichtig bochblau erscheint, Gran mit Veilchenblau dernrischt giebt Hochblau ... Noch von der tindura ligni nephritisch. Es werde jeso nicht mehr von Aerzten verschrieden, daher sinde man in Apothesen nur altes, das keine Arass quehr hat. Hr. W. hat sich eine Menge davon verschaffen undsser, eh er ein taugliches Stack bekommen. (Dergleichen Ersahrung hat der Nec. schon vor mehr als 20 Jahren gehabt.) Bersuche mit hohlen Prismen aus Spiegelglase, darein man beliebige Säste süllen kann, mit zusammengebrücken Esnvergläsern, Seisen und Glasblasen. Alles zeigt, wie viel Gesschicklichkeit und Eiser Hr. W. für die seinsten Verschen auch seine scharssinnigen Unwendungen dersselben sorgsältig und umständlich geprüst zu werden.

Hz.

Rleine Naturgeschichte und Erzählungen für Kinder, von E. Carl. Mit 29 Abbildungen verschiedener Thiere und 12 Kupferstichen zu den Geschichten. Berlin, 1792. im Verlag der Königl. Realschulbuchhundlung. 2 Bogen. 8. 3 96.

So klein diese Naturgeschichte sür Kinder ist; so gut ist die vermischen Auswahl naturhistorlicher Werkwürdigkeiten nach det Absicht des Verf, gerathen. Er hat auch aus guten Quelsen geschöpft, und die Art des Vortrages, obgleich für Kinder, ist nicht kindschieh, oder tändelnd. Beym ersten Unterricht für Kinder zur Erweckung der Ausmerksamkeit ist in der That das kleine Büchelchen sehr brauchbar. Auch die moralischen Ersählungen sind in einem sehr guten Lon vorgetragen, und können sehr nüblich werden. Nur die Kupfer sind schlecht; aber sreplich kommen sie ben solchem Preise nicht besser seyn.

Bi.

## Chemie und Mineralogie.

Journal der Physik, herausgegeben von D. F. A. C. Gren, Professor zu Halle. Jahr 1792. Des fünften Bandes erstes und zweptes Dest. Zwhammen 362 Seiten, gr. 8. und 4 Kupfersafeln. Leipzig, bey Batth. 2ME.

Nur die wichtigken der eigenthumlichen Abhandlungen dieses Journals durfen wir angeigen, und muffen die Auszüge aus größern phyfichen Berten, welche es enthalt, billig überschla gen. Im ersten Befte finden unfre Lefer: 1) Grn. Buchbols in Beimar Verbesserungsart des saulen Bassers, um es wieder erinkbar zu machen. — nämlich nach Hrn. Lowitz Versuchen durch den Zusat von Kohlenpulver und einer kleinen Portion 2) Hrn. Tibavsty's, Oberlieutenants ben ber Stuckgießeren in Wien, Versuche und Bemerkungen über das Tamaftein . und Molobbanmetall und bie Reduction ber einfa-Der Berf. hat mit hrn. Weiteumb und den Erben. -Maproch gefunden, daß die, ben der, nach Condi und Auprecht versuchten Reduction der Erden erhaltenen metallifchen Substanzen von der Beschaffenheit des Baffereisens ih ren Ursprung lediglich ber Knochenasche und bem Gifen werdanken, welches theils in diefer Afche, theils in der Tiegelmaffe enthalten ift. — 3) Hrn. Westrumbs Meinung aber bas antiphlogistische System, — welche, wie leicht ga begreifen, diefem neuen Sypothefen : ober vielmehr Bortfran nicht gunftig ift. — 4) Etwas über die negative Schwere des Phlogistens, von Hrn. Langsdorff ju Gerabronn. Der Verf. bemuht fich, bie vom Berausgeber über biefe Das terie vorgebrachte, aber jest bennahe schon verlassene Meinung noch in Schut zu nehmen. 5) Beschreibung eines verbefferten Luftmessers (Sazometers) und eines Apparats, den Berluch dur hervorbringung des Baffers, mittelft eines munterbrochenen Berbrennens, angustellen, mitgethellt in einem Schreiben bes grn. v. Marums an Brn. Bartollet. -Bur Erklarung Diefes fehr funftlich jufammengefesten, koftba ren und vielleicht nicht so nüglichen Apparats bienen die benden. diesem Befte bengefügten Rupfertafeln, ohne deren Bulfe alle Befchreibung unverftandlich fenn murbe.

Das zwente Seft (iefert: 1) Grn. Sumboldts Beob. achtungen iber die grune Farbe unterirdifcher Begetabilien. -Der Berf. hat gegen Brn. Bonnet, Ingenbouff und Seit nebiers Berfachen erfahren, daß Pflangen, welche dem Ein-Auffe bes Sonnenlichts auch nicht ausgeseht find, sondern tief sinter ber Erde, wo felit Lichtstrahl fie treffen konnte, (in bem Stollen eines Bergwerks) aufbewahrt wurden, bennoch grune Blattet trieben. 2) Profess. Wetternichs Versuch einer Ertlarung der allgemeinen Erscheinungen an den Korpern, in Abficht ihret Sarte, Blugigfeit und Claftioitat, - ift ein Ge webe von Sprothesen, an welche Rec. nicht-vielen Glauben bat. 3) Grn. Baaders Steen über Reftigfeit und Flußigfeits zur Prusing der physikalischen Grundsätze des Hrn. Lavois fier, — find gleichfalls blos hypothetisch. — Hierauf folgen einige Briefe ber Herren Langsdorff und Mayer, über bie megative Schwere des Phlogistons, und noch ein Paar, ebenfalls nicht febr erhebliche, tleine Auffage. Saben wir mit Bebauern auch in diefem Journal bemerft. daß die mehresten unserer neuen Chemiker sich in die Ausgrühlung neuer Spfteme und Hopothesen verliehren; wohurch. toenn es fo fortgeben follte, diefe Wiffenschaft gar bald in die Parbaren verfinten wied, in welcher ju ben Zeiten der Scho-Laftifer fic alle Biffenschaften befanden.

D.L.

Mineralogische Beschreibungen merkwürdiger Gebirge und Austane Italiens; mit den in Kupser gestachenen Abbildungen. Aus dem Italienischen übersetzt von D. Fr. A. Weber. Mehst einigen andem naturhikorischen Aussähen. Bern, 1792 Erster Band; 216 Seiten. Zwepter Band; 213 Seiten. 8. 1986. 16 M.

Mec. eilt, seine Leser mit der Beschassenheit dieser Sammlung bekannt zu machen, um manchen der Unaunehmlichkeit zu aberheben, sich ein Buch doppelt anzuschaffen. Der erfte Band enthält: Strange Abhandl. über die Basattgebirge und Ankame im Benetlanischen. (Die Utebersetzung komme in Seitenzahlen, Druck, Papier und selbst in den Drucksehlern zenau init derzenigen überein, die Hr. Weber unter etwas zenau init derzenigen überein, die Hr. Weber unter etwas

merandertem Litel zu Seidelberg ben Pfahler 1780 hebandgab.) Serupe vom Beingeift aus Trebern; berfelbe über eine neue Sarbe aus dem Indigo, über die Prufung der mit Blep verfällchten Beine, von dem durch Salveter figirten Arfenik, von dem geläuterten Braunschweiger Gran. Wyttenbach über den ehemaligen Zustand der Gebirge des Schweizerlandes. Der zwerte Band begreift: Fortis Beschreibung des Thas les Ronca. (Genau die Heidelberger Ausgade von 1779.) Wyttenbach über Schweizerische Pflanzen. Pini mineraloaffche Beobachtungen über die Infel Elba. (Bier geben biefe Radrichten nur bis S. 61 berjenigen Uebersehung, die Br. Job. Fried, Smelin vollständiger unter dem Titel liefertet Mineralogische Besbachtungen über die Eisengruben ben Rio und in andern Gegenden der Insel Elba, von E. Pini, mit ben neuern Bemerfungen Brn. Bofflins u. a. vermehrt. u. f. m. Salle, 1780. 8.") - Diemit genug!

Rarl Unton Roblers, R. Bohm. Bergraths und Bergwerksinspectors, Bergmannische Nachrichten über die Gebirge und den Bergbau zu Joachimsthal. Nebst einigen Nachrichten über die Gebirge auf der Straße von Prag dis Joachimsthal, herausgegeben von D. Johann Mayer, R. Pohln. Hofrathe 2c. Dresden, 1792. 8. 126 Seiten.

"Gagenwärtige Abhandlung ist ein Abbruck berjenigen, die in des Herausgebers Sammlung physikal. Auffätze, besonders zur Bohmischen Naturgeschichte, im zwepten Band, (Dresben, 1792.) erschienen ist:" — dies liest man in der Vorrede, und das hier zu wiederholen, ersüllt die Obliegenheit des Recensenten, indem von jener Sammlung überhaupt in diesen Blättern anderswo die Rede gehen wird.

Gd.

# Protestantische Gottesgelahrheit.

Meues Magazin für Prediger. Herausgegeben von D. B. A. Zeller. Erster Band. Exstes Stuck. Mie Mit einer Borrebe über den Plan und Zweck desselben, und mit dem Portrait des Herrn D. C. M. Spalding. Zullichau und Frenstadt, 1792. 17 Bagen in 8. nebst 1 Bogen Bowede und Inhaltsanzeige. 18 M.

Diefes Magazin tefte an bie Stelle bes feit mehrern Jahren in der Frommanichen Buchhandlung herausgekommenen, welthes mit bem 12. Bambe im vorigen Jahre geffloffen worben. Die Aufsicht darüber hat der Ober-Confissiolrath Coller in Berlin übernommen. Die bis jeht bekannten Mitarbeitet find: der Oberhofprediger Reinbard in Dresden, der Genetalfuperintendent Loffer in Sotha, der Infpector Berglieb th Zulkichau, ber Prediger Eroschel der aftere in Berlin, und ber Prediger Bolte ben Ruppin. Ein febet Auffat wird mit bem Anfangsbuchstaben bes Namens ber Berfassers bezeichnick fenn. Alle Jahre wird in den benden Leimmaer Meffen ein Strick von 18 bis 20 Bogen etscheinen; beren zwen einen Barib ausmachen foerben, und ein jeder Band ift mit bem Bilbnis eines berühmten Predigers gezieret. Der Inhalt els nes Jeben: Stucks ift in Wet Abtheilungen geordnet. In bem erften fechet jedesmal eine Abhandlung, welche in die Pastorale theologie einstlägt. Dierauf werden Eurze Anzeinen einer als tern und einer neuern Schrift folgen, welche einem Prebiger wichtig und brauchbar ist; auch bisweilen nur Auszüge. Dies fes wird fr. Teller felbft übernehmen. Den Beschluß biefes Abtheilung machen einige flüchtig hingeworfene Gedanten über dewiffe (Pastorat.) Materien, ober auch bloge Aufgaben zum Bachdenken barübet. Die Incente Montellung, welche jedesmol die mehreften Pogen fillen wird, foll Entwürfe enchalten und Predigten-über gewöhnliche und auch ben besondern Gelegehheifen gewählte Terte; bavon Fragmente eines ober bes amberie Theil's; sublich Borfchilige einer ober der andern andzuführenden Materie mit oder ohne Angabe des Tertes; role auch Auszüge aus Landpredigten. Die dritte Abtheilung wird Somilletifche und afcetische-Etipheidelungen ver Gonne und Best. figigen Abidinitte aus bem neuen Teftamente liefern, gebesmal Ben Ben, Serglieb. In ber letten Menethung werben and Aithreren umb auch Auslandisten Confiftelen michtige und mertibirvige, jum Thail duch altere, micht genug betahute Phiriditungen aber Entscheidungen in Besondern Skillen, besoden gemacht Db 3

gemacht weiden, ponn fich souf niches Bebenkliches inden finden. Diesesmal erscheint unter dieser Rubrik ein Auszugaus dem neuen Preußlichen Gesehbuche, in sosern es Prediger

Sefondets angehet.

... Daß ein solches Maguein nach biefem Dinne unter bes Aufficht eines Cellers für Prediger febr brauchbar fenn muffe, barf hier mohl nicht erft gesagt werben. Das gegenwartige erfte Stud bavon vechtfertiger valltommen bie Erwartung bes Dublibums. Schwitd mit einer Abhandlung eröffnet, worit gezeigt wird, mas alles geschehen muffe, um zu dem Berftande er Zuhörer zu reden. bind der Werf, derfelben: Gr. O. C. R. Teller, behauptet, oder fest vielmehr darin voraus, daß in Probligien durchaus jum Berftande ben Auboror gerebet werden musse Bo wie diefer, Sat hier ausgebruckt ift, tounce er aweifelhaft over aur bebentlich scheinen, aber so, wie ihn dar Berf. bestimmt, wied wohl niemand etwas bagegen einzwenben baben. Man konnte allenfalls noch fagen, der Berftand für die Tugend fen ein gent eigner Berftand, und zu bem muffe also auch besonders geredet werden. Bas-die Oredigtentwürfe betrifft, so sind sie alle reich an Gedanken, und, im Ganzen genommen, mufterhaft. Doch möchten woul ber Unterabtbei lungen hie und ba ju viel fenn; auch werden &. 49 Der. 3aus bem Sauptfat Folgerungen gelogen, welche vielleicht ben mebreften Buborern nicht einleuchtend genug find.

Bk.

Allgemeines Magazin für Prediger nach den Bedürfnissen unser Zeit. Herausgegeben von Johann Rudolph Soutlieb Bever, Pfarrer an der Bonis faciustische zu Sommerda im Ersureschen. Fünster Band: 631 Seiten. Leipzig, den Crusius, 1791 und 92. 8, 3 Me.

Im britten und viegten Bande find die Dispositionen über bie Sonn - und Festagsepisteln zu Ende gebracht. Im fünften und seiften Bande werben Dispositionen über die sogenannte Bergpwoligt Jest Math. 5 — 2: am Arndteseite, und Aposteltagen, auch gange Passinge, Buf. Reformations und andere Casalynations gelieber, die Jaturlicherweise von

verfchiebenem Gehalte find, weil bie Berfaffer verfchieben fint. Die Dispositionen find fast alle zu gebehnt, und baben febr coden. Much mochte wohl hin und wieder gegen die Ertlarungen in ber Berapredigt manches einzuwenden fenn. Die Sprache wird auch, im Gangen genommen, febr vernachläßis get, und darauf follte in einem Buche, welches vernuthlich Canbibaten und angehenden Predigern in die Bande fommt, billig febr gefehen werben. Aufferdem findet man in biefen Banden Caufreben, Trauungereben, Confirmationsreben, Ordinationsreden, neue Formulare, Schulreben, Beicht- und Abfolntionereben ; ferner mehrere Abhandlungen, von welchen fid) efnige febr vortheilhaft auszeichnen; und am Ende jedes Seftes viele intereffante Machrichten. Aus bem affen wirb. man auf die immer ichon gerühmte Mannichfaltiafeit und Brauchbarteit diefes Magazins schließen konnen, und ber Dr. Herausgeber wird fich burch bie Fortfetung beffelben febr viele feiner Amtebrüder verbinden, und besonders dann, wenn er unter den vielen einlaufenden Bevträgen, deren er fich rubmet, eine strengere Answahl zu treffen sucht, wie Nec, schon ben der Anzeige ber vonigen Theile gebeten bat.

Ao.

## D. Carl Friedrich Bahrots Syftem ber moralischen Religion. Orliter Theil.

Much unter bem Titel:

Rechte und Obliegenheiten ber Regenten und Unterschanen in Beziehung auf Staat und Religion. Rigg, ben Hartkuch, 1792, 304 S. 8. 22 26.

Die Babrdriche Moral, was auch die subjektive Ueberzeus gung gegen einzelne Theise einwenden mag, gehört ohne Imeise gung gegen einzelne Theise einwenden mag, gehört ohne Imeise gung gegen einzelneren unsers Jahrhundertes. Scharsfünges Entwicklung der Begriffe, richtige Barstellung Licht und Währne im Vortrage, und ein edlers Ausdeuse zelchnen sie gar sebe aus. Dieses in dieser Art neue Produke bedarf nun frevelich einer längern Zeit, als der bisherigen, seit ihrer Bekanntsmachung, um Eingang zu sinden, die manche Systemysäubige zum Forschen geweckt, der Gorglose ausmerkam gemacht, und der Abergläubige bekehrt wird. Ist die Untersachung über einzelne

gemacht werden, monn sich soult nichts Orbandiches twoen finden. Diesesmal erscheint unter dieser Rubrit ein Auszug aus dem neuen Preußlichen Sesesbuche, in sosern es Prediges Cesonders angeber.

"Dag ein foldes Magazin nach diefem Plane unter ber Aufficht eines Cellers für Prediger febr brauchbar fenn muffe, barf hier mohl nicht erft gesagt werben. Das gegenwartigs erfte Stud bavon pechefertiget valltommen bie Erwartung bes Dublifums. Es wird mit einer Abhandlung eröffnet, warin gezeigt wird, mas alles gefcheben muffe, um ju bem Berftande der Zuhörer au reden. Und der Verf. derleiben "Gr. Q. C. R. Teller, behauptet, oder sest violmehr darin voraus, daß in Drobigten durchaus jum Berftande ben Zuborer gerebet werben muffe. So wie diefer Sat hier ausgebruckt ift, tonnte er aweiselhaft over aur bedentlich scheinen, aber so, wie ihn der Verf. bestimmt, wird webl niemand etwas dancgen einzuwens den baben. Man konnte allenfalls noch fagen, der Verstand für die Tugend fer ein gang eigner Berftand, und zu bem muffe also auch besonders geredet werden. Bas die Predigtentwürfe betrifft, fo find fie alle reich an Gehaufen, und, im Gangen genommen, mufterhaft. Doch mochten moul ber Unterabtheb lungen hie und ba ju viet fenn; auch werden &. 49 Mr. 3. aus bem Sauptfat Folgerungen gelogen, welche vielleicht ben mehreften Zuborern nicht einleuchtend genug find.

Bk.

Allgemeines Magazin für Prediger nach den Bedürfnissen unfrer Zeit. Herausgegeben von Johann Rudolph Bottlieb Bever, Pfarrer an der Bonis faciustische zu Sommerda im Ersureschen. Fünfter Band; 694 Seiten. Sechster Band; 63% Seiten. Leipzig, dep Crusius, 1791 und 92. 8, 3 Me.

Im britten und vierine Bande find die Dispositionen über die Sonn - und Festragsepisteln zu Ende gebracht. Im fünsten und sechsten Bande werben Dispositionen über die sogenannte Bergpvedigt Jesu Math. 5—2. am Aerndtefeste, und Aposteltagen, auch gange Passionse, Hus , Resormations und andere Casalyuchigen gelicher, die Patikilcherweise von ver-

verfcbiebenem Gehalte find, weil die Verfaffer verschieben find, Die Dispositionen find fast alle ju gebehnt, und baben febr Auch mochte wohl hin und wieder gegen die Erklarungen in ber Bergprebint mandjes einzumenben fein. Die Sprache wird auch, im Ganzen genommen, fehr vernachläßis get, und darauf follte in einem Buche, welches vermuthlich Canbibaten und angehenden Dredigern in die Banbe tommt, billig febr gefehen werben. Aufferdem findet man in biefen Banden Laufreden, Trauungereben, Confirmationereben, Orbinationereben, neue Formulare, Schulreben, Beicht- und Absolutionsreden; ferner mehrere Abbandlungen, von welchen fich efnige febr vortheilhaft auszeichnen; und am Ende lebes Seftes viele intereffante Rachrichten. Aus bem allen wieb man auf die immer schon gerühmte Mannichfaltigfeit upd Brauchbarkeit diefes Magazins schließen können, und der Kr. Herausgeber wird fich durch die Rortsehung deffelben sehr viele seiner Amtebrüber verbinden, und besonders dann, wenn er unter den vielen einlaufenden Bepträgen, deren er fich rubmet, eine strengere Answahl zu treffen sucht, wie Rec, schon ben der Anzeige ber vonigen Theile gebeten bat.

Ao.

D. Carl Friedrich Bahrdes Suffem ber moralischen Religion. Dritter Theil.

Much unter bem Titel:

Rechte und Obliegenheiten ber Regensen wid Unterehanen in Beziehung auf Staat und Religion.
Riga, ben Hartkuth, 1792, 304 S. 8. 22 36.

Die Babrdesche Moral, was auch die subjektive Ueberzeuf gung gegen einzelne Theise einwenden mag, gehort ohne Zweisseit zu den Meisterwerken unsers Jahrhunderte. Scharssunge Entwickelung der Begriffe, richtige Barkellung, Liche und Warme im Bortrage, und ein edlen Ausdeuck selchnen sie gar sehr aus. Dieses in dieser Art neue Produkt bedarf num frewlich einer Lugern Zeit, als der dieberigen, seis ihrer Bekanntung um Eingern zu sinden, die mancher Cystemysläubige zum Forschen geweckt, der Sorglose auswerkam gemacht, und der Abergläubige bekehre wird.

einzelne Stüde noch nicht vollendet, so hat doch Babedt sehr viel; geleistet. Dies wollte Rec. im Allgemeinen erinnern.

Diefer beitte Theil, ju welchem sich der lettere Titel befer schickt, enthalt Grundsage, so wie sie von Montesquien, Zousseau und Beccaria und andern neuern Schriftsellern vorgetragen sind, die noch an vielen Stellen durch Deutlichkeit und Bollständigkeit gewonnen haben. Was der Vers, über Veurage, Wahrhafrigkeit, was der Staat für Wahrheit fordern thnne, über Regentenpslichten, Unterthanenrechte, Volksbildung und Religionssrepheit sagt, enthält für die Regenten und Machthaber im Staate viele heurliche Belebrungen, so wie jeder ausgeklärte Staatsbürger von dieser Lectüre nicht unbefriediget ausstehen wird. Die Grundsage, so wie sie hier ausgestellet sind, kommen freylich für manchen noch zu frühr aber die Wahrheit gleicht einem Saamenkorn, welches einer längern Zeit bedarf, um zu keimen, und Salm und reise Krucht zu brüngen.

Ein Auszug hieraus wurde zu weitlauftig werben, und ben Forscher nicht befriedigen. Dur einzelne Urtheile wollen wir ausheben. Bo die Bahtheit, sagt . S. 10, freven Lauf hat, ba nehmen die Kenntniffe und Ginfichten ber Menschen gu: wo fie aber als Monopol thalich verlauft wird, und nur aswisse Leute ibre Meinung frey sagen darfen, da finten die Biffenschaften, und Aberglaube und Barbaren fangen an, Die Volter zu beherrichen und elend zu machen. S. 27. Babre beit, Resultate sunlicher Bahrnehmungen, Urtheile, Meinungen und Befinnungen find inneres Gigenthum des menich. lichen Beistes, über welches kein Mensch und auch feine Besellschaft von Menschen eigentlich zu gebieten bar. Jedet Menfth tann mit feiner Wahrheit, so wie mit jedem volltommenen Eigenthum machen, was er will — die bloße Neugierde ju befriedigen, ober wohl gar Rachsucht (auch geistliche Alleinherrschaft!) zu begunftigen, dazu hat kein Mitalied eine gegrundete Obliegenheit. S. 62. Wenn eine Nation die gelebgebende Macht als nathrliches Eigenthumstecht hat, so bleibt ber Stant (bie festgefeste Regierungsform der Nation) allezeit und auf ewig subordiniert, benn ber Stadt ober die Inhaber der gesetzenden Macht werden darum, weil sie Besitzer dies fer Mache find, nicht Gigenthumer berfelben - Eine Ration rebellirt nicht, fonbern fe reclamirt nur ihre Rechte, beren Musibung fie übertragen batte. Tobesftrafen & 105 verwirft er die auf den Kall ben Machricht, so wie er E. & das ins viene er necis für ein togusiges Ueberbleibsel aus den Zeiten der Berwilderung der Menschheit erklärt. Möchte doch sein Wunsch S. 167 realistet wetden, daß ben jeder Streitsache det Burger ben Burger richtete — Es sollten in jedem Orte die unbescholtensten Männer ausgezeichnet, und mit dem Nichsteramte begabt werden. Wenigstens wurde diese Einrichtung auch nur als erste Instanz viel Gutes stiften.

24.

Unterhaltungen für glaubige Geelen, von D. G. Dowald. Berlin, 1792. 14 B. gr. 81. 16 ge.

Auffage im ben Stunden bes verborgenen Umgangs mir Gott. Eine Schrift zur Beforberung ber mahr ven Gottfeligkeit, von D. G. Oswald. Zwente Unflage. Berlin, 1794-18 Bogen, gr. 8. 16 Je.

Dan die ein zu unsern. Zeiten merkwürdig, gewordenen Ersbanungsschriften laßt sich wohl nichts anders sogen, als daß sie ganz, im Geiste und im Tone der Zinzendorssichen Schriften geschrieben sind, und also allen Berehrern des kel. Ordinarius sehr wohlgesallen werden. Da indessen, dech wenig oder nichts daz von verstehet, und wenn er auch mit noch so vieler Ausmerka sameit gelesen hatte, boch am Ende immer nicht recht wußte, was er gelesen hatte, boch am Ende immer nicht recht wußte, was er gelesen hatte; do exhellet daraus, daß dergleichen Schriften entweder nicht nach den gewohnlichen Regeln der Loafe und der Auslegungskunst, die ja überdem blos von der menschichen Vernungst sind ersunden worden, beurtheilt werden missen oder daß Rec., als er sie in hie Jand nahm, gerade in einer Schipmung gewesen sehn must, die ihn zur Beurtheilung der seiben ganz unschie mander

Xas.

Wietenebergisches Kirthenbuch; einhaltend die Sonne Fest und Jeperkalichen Evangelien und Episteln, iningseichen die Harmonie der Leidensgeschichte und meters Bern Jesu Christi, welche jahrlich in ber palumobde verlesen und summatisch erfläret, iben bas zwente Jahr aber burch die ganze Zastengeie aussührlich in allen Kirchen vorgetragen und ause geleget wird. Stuttgarbe, gedruckt ber Cotta, 2792. (eigentlich 2792.) 8. 456 Seiten.

Dieses nicht in den Buchbandel konnende Buch nerdent bier in sosene angezeigt zu werden, als es einen Theil der Wirtembergischen Kirchenagenden (vergl. A. d. B. 103. B. O. 386., wo die Währtembergische Kinderlehre, welche billig mie dem Kasechssschaus der Chistolieben Kehre stude billig mie dem Kasechssschaus der Sungmittenteige Annedungssschen und Schulen der Bungmittenteils dem seligen Hofserder Koppe zu danken haben voortentschieben sellen hofsender Koppe zu danken ihren vertalische inverder soller, und einem andere Reconsensen deutschiebe haben einem anderen Berbeit wur sorsichtender wahrer Instange in Gegenständen der Wirtembergischen Liturgie giebt.

Rec. hat diefe veranderte Ausgabe genau mit bem Rirchenbuch vom Jahr 1784 verglichen, und will, weil, die von 6. 374 - 416 abgebrudte, aus den vier Evangeliffen ausammengefafite Leidensgeschichte Jesu Chriffi feine Abanderung ethalten hat, affe in ben Sonn. Selt. und Feyerräglichen Evangelien und Spisseln (8. 3'- 373.) norgenommenen Beranbermaen am Ende Diefer Recenflon in einer Zabelle gewiffenhaft ameigen. Würtemberg bat diefe mabre liturgifche Berbefferung bem Berzoglichen Onnobus, welchet b. 3. aus bem Director bes Confiftoriums, Ruoff. ben Conffisejalrathen Slatt, Briefinger, Regierungsrath Georgie und Stiftsprediger Reller, und ben viet Generalfaperintenbenten gu Bebenhaufen, Danibronn, Abelberg und Denfenboit, Bapp, Mieg, Rapp und D. Martlin, beftebt, gu bantert. Manche unfrer Lefer ibunfchen vielleicht, baf bad Bredigen iber Changelien und Epiffein gang abgeschafft, und, wie in ber reformirten Rirche ber Fall ift, jeglichem Prebiget eingerabiet worden fenn mochte, über felbstgewählte, schickliche. den Localverhaltniffen und Zeitumftanden angemeffene Schrift touter his probinen auch bieruber will in nach mit Immendran auf Wirtemberg meine Behanten sogen. Counte man ein Land nengen bas aus lauter brauchbaren und für ihre Be-fliffmung ben Juhoren den schriftmußigen Weg zu ihrem Glick in weier und in jenen Welt zu zeigen, Sinn habenden 11 B. F

Predigern bestunde: fo möchte, biefer fo oft ficon in Umlauf aebrachte Bunfch allerdinge ausfihrbete fenn. Da es aber gewiß tein foldes Land, Ife went, rals ein Collegium von lauser braudsbaren und moralisch guten Rathen, auf Erben giebt : fo muffen die Borfchriften für Prediger, wie alle Beroddnungen, in bem allgemein anwendbarffen Gefichtspunkt ges made merben. Ber wollte nun miberiprechen, bag Ginfubrung felbstäemablter Terte und Abstellung ber schon seit Tahrbunderten bestehenden Evangelien und Evillet allen elten und mindenbeganten Predigien (foare es auch nur ben Jenen aus Abneigung vor aller Meuerung; ben Diefen aber. weil fie fic nicht mehr fo leicht in ihren Predigtbuchent über Evangelien und Spifteln Rathe erhofen kinnten, mirbin fich. eine andre Predigtbuchersammlung anschaffen mußten baufferfe laftig sepn wirde? Bie aben, wenn z. B. der Wittembergt iche Sprodus, ber fich als für das mabre Wolf der vaterland dischen Kirchen und Schulen vorzhallch besorgt, - man vergleiche j. B. die im Prof. Elben Schreibischen Urfundenbuch: vom 3. 1792 abgedruckte, Synodal-Generafverordnung vom 6. Dec. 1797 - legithirtt bat, verardnen wurde, daß bie 30 Superintendenten des Landes alle in ihren Diotesen angeftellte Probiger, welche nicht zwedmäßig, b. h. fchriftmaßig, vovulde (nicht place) und aufs tagliche Letten der Buffter and wentbar predigen tonnen - und unter 674 Ritchenbignerk morunter die Vicarien noch nicht gezählt find, mochten boch manche, vielleicht fogar felbft Superintenbenten in biefem Raft Len - Dabin anweisen follen, fich ginerifchriftmäßiger Prebietbucher (welche bon Synopus wegen but ber großen Denge Cammlunger ausgewählt und benannt werden mifften, alfe zu Bedienen, daß mit gutem Bedathtnig, aber mit wenigen Realtenneniffen verfehene Prediger die ihnen empfohlene Arbeit Anderen auswendig fernen, und - Sott gebe, mit Empficie ding, mit Barme, init Ueberzeugung? - vor ibren Gemeinben ablegen; diejenigen aber, welche neben bem Dangel an Schriftfenntniß auch fein gutes Gebachtniß haben, eben biefe von marbigen Danners in Druck gegebene Drebigten ibren Bubbrern mit Amfand, mit Derzemberhebung langfam und beutith auf Ber Kanget vorliffen follen? Dann möchten bie Epangellen und Epifteln abne Machtheil für die Sauptfache, namlich für Befehrung und Befferung ber Zuhörer, die Stelle felbftgemählter Schriftterte immer vertreten !

| Coungellen. Coungellen. Coungellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *97.00 15, 11-46, Henr. 15, 1-13, 10; 17, 10; 19; 19; 19; 19; 19; 19; 19; 19; 19; 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Single 2, 13 - 40.  Single 2, 13 - 15.  Single 2, 15 - 15. | Thatth, 13, 24-30, und 36.44.  Thatth, 19, 24-30, und 26.44.  Thatth, 19, 27-30. | Jo. 17, Cap. 1 Col. 3, 18-25, 4, 1, |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| unde Legenschafte a. Eogingeben.<br>B. C. Ouch iver.<br>Collection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 142 25 Conntege p. F. Trin. (r. 123). 1961. 4, 11-17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 - 15. Wanto, 2, 19-69.                                                                                                                                                                              | 1-13.<br>24-30.<br>1-16. 100.9 54-77.<br>1-15 60. 11.19-33.                      | 15. Gal. 4, 21—31. 39. 6, 1—37.     |
| To the second of | Adv. 20. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 19. | D. F.                                                                                                                                                              | September 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                  | Invocavit. Reminifere. Lastare.     |

geprediget, ober vieleibe gang, ober

1792 die Terte: Matth. 21, 1—9. und ¶

intate

.i.R: 5. 3

, 20-26.

916m. 6,

| <br> <br>  \                              | 7<br>  1.1<br>  25                  | For Thomas       | XXX               | XVX                | N VIII                                           |                            |                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Bartholognaed,<br>Matthaei<br>Sim, Iudagy | Parif. Mar,<br>Io. Bapt.<br>Iscobi. | Thomas.          | 441               | 111                | The Parison                                      |                            | -                                            |
| F. 126 17 1 191,                          | Matth, 20, 20, 23.                  | Maith.24, 15-28, | Matth. 18, 23-35. | 17anb. 6, 24-34,   | Euc. 16, 1—9,                                    | Sta. s. v.                 | Sona . und ger                               |
| - Cot - 7-10. 30: 1/35-51, 17-35:         | Paid 10, 1 - 21                     | (2)5, 1, 3 — 6,  | (C)6. 6, 10-13.   |                    | 1 Cot. 10, 6-13, Euc. 16, 1-12, 1 Cot. 15, 1-10. | M. A. Buch 1784. Spiftein. | Sonn und Gegeriage e Spangelien und Spiftele |
| 30. 17.55 - 51.                           | Majth, 20, 20—28,                   | Luc. 13, 1 - 9.  | Sats, 18, 81-35   | 115attb, 18, 1-11, | Ward. 7, 12 + 13,<br>Luc. 16, 1—12,              | Evangellen,                | tud Epiftefit.                               |
| 200 1, 1—16,<br>200 1, 1—16,              | Class 40, 1—8,                      | 65.1, 3 - 8,     | Cph. 6, 10—30.    | Bar 3, 1—12,       | 1 Eat. 10, 1 — 14, 2 Cor. 5, 1—16.               | ilen, Koud gren, Spiftelm, |                                              |

## Gelehrtengeschichte.

Bentrage zur Geschichte ber Philosophie, herausges geben von Georg Gustav Filleborn, Projessor ber hebratschen, griechischen und lateinischen Sprache am Elisabethanum in Bressan. Iwentes Stud. Zullichau und Frenstadt, in der Frommannischen Buchhandlung, 1792. 169 Seiten. 8.

Den Anfang macht eine Nebersetzung bes erften Buche ber Aristotelischen Metaphysik, vom Berausgeber. Sie ift mit wielem Fleiß und Eindringen in den Sinn bes Baters ber Meraphysit gemacht, aber zuweilen etwas ju angftlich an die Borte blebend, um bie Aniftotelische Kurge zu erreichen. Go wird . 7 nicht gang boftimmt gesagt: vielfaltige Erinnerung an einerlen Sache wirft Erfahrung, welches gegen Ariffoteles Meinung und gegen die Bahrheit leicht fo verftanden werden Sann, bag auch iftere Erinnerung an eine Sache Erfahrung aiebt. Ariffoteles bagegen fagt richtiger, viele im Gebachtnig aufbewahrte Borftellungen des nämlichen Ereigniffes geben Erfahrung (πολλαι μνημαι του αυτου πραγματος). Sieid barauf beift es: Mangel an Erfahrung gebiehrt Bufall, wel thes mehr als einen Sinn gulafit, und zwar einen febr unrich. tigen gleich anfangs barbietet, bag ber Bufall aus Unerfahrenbeit entspringt. Die eigentliche Weiming ift, Unerfahrenheit macht, daß man auf Gerathewohl handelt. 3m dritten Ras Ditel ftogen wir auf abnliche Unrichtigfeiten, fo beifit es 8. 182 . unter den erffen Philosophen haben die meiften mir folche Drincipion angenommen, die in der Form der Materie beffeben Dagegen freitet die gange Beschichte, nicht die Kormen ben Materie: fondern die Materie felbft nahmen die alteften Phis Cofonben au Principien. Aristoteles fagt: rac sv unge erde mover win Instar appear way, and meint damit, sie haben nur bietenigen Principien angenommen, bie gur Sattung ben Materie gehbren. Gleich barauf ift eine ben Sinn ganglic verdunkelinde Interpunction gewählt: es heißt: Thales nahm. das Waster als Grundursache an. Daher, fagte er fev bie Erde über bem Baffer, vielleicht barum, weil er bemerk te, daß alle Nahrung feucht fep, u. f. w. Dier kam man niche

-andere, als bas mad bein Waffer Kolaebbe für ben Grund annehmen, warum bie Erbe über dem Baffer fit; es foll aber Grund geben, marum Thales bas Baffer jum Princip nahm. Mithin muß so abgetheilt werven! Thales - nahm das Baffer zur Brundurfache, barum lebrte er auch, bie Erbe fer über Bielleicht leitete er diese Meinung daber, daß ben Waffer. n. s. w. Auch die bald solgende Persode hat einige Unrichtigkeiten, fie beißt: ju dieser Meinung wurde er durch die Bemerkung verleitet u. f. w.; allein, theils ift vom Verleiten ben Ariftoteles nicht die Rebe, und theils führt die Kolge, wie fie ba fteht, auf den Berdacht einer fehr fehlerhaften Sedankenperbindung, denn Aristoteles hat ichon einmal gesagt, warum Thates feine Bafferhoppethefe annahm, Ariftoteles aber fcbreibt auch so nicht, er fügt noch einen neuen Grund hinzu, und tang fo aberfett werden: barum nahm Thales diese Meinung an, und zugleich barunn, weil die Saamen u. f. w. Die unmittelbar folgende Deriode enthalt abermals eine Unrichtiafeit. Se lauter; nach gemachtem Absate, so: bie Borfteflungen ber Altesten Dichter über die Matur - waren ahngefahr biele. Die glaubten u. f. f. Der Abfat ift bier richtiger als beum Berf. angebracht; denn dieser sangt ihn mit: sie glaubten. an, welches affenbar Beweis des vorbergebenden ift. Aber ber Sinn ift nicht richtig ausgebruckt. Ariftoteles will nicht blos die altesten Dichtermeinungen aufführen, sondern er will pugleich belehren, daß fie mit der Thaletischen Meinung Uebereinkunft hatten; und es muß fo heißen: einige glauben, bie alleraltesten Theologen hatten fo, (wie Thales namild,) von ber Matur gebacht, denn fie hatten u. f. iv. Gleich nachhet haben fich wieder ein Paar Berfeben eingeschlichen; der Berk sagt: den Ocean und die Thetis machten sie zu Eltern der Schonfung; Ariftoteles dagegen warspag ang yensomes Das Wort Schöpfung, welches zu vieser Zeit in der grieche fthen Sprache so wenig, als sein Begriff, porhanden war, er weckt fallche Mebenbegriffe; genauer ware wohl: Eltern alles Entstandenen. Zudem ist auch in bieser Periode die Zusam menftellung ber Begriffe fehlerhaft; ber Berf, fagt; ben Ocean ind die Thetis machten fie zu Eltern der Schöpfung; Die Sie ter felbst schworen namlich benm Baffer, und bentet haburd an, bag bies Schworen blos Bufat und weitere Ausfihrung bes eben angeführten Grundes ist. Das foll es aber nach Artifoteles nicht, es foll ein ganz neuer, pom porigen unabbimdiger Beweis seus.

Das moente Stad ift eine Orobe einer Neberfehung ausem erften Buche bes Gertus Empirifus, vom Beit. Miece sammer, der gerade dies gewählt hat, weil et es für bas dwerfte balt, bas in ben bren Buchern von ben Grundlehren er Pperhonier vorfommt. Er ift Billens, bas Gange gu iberseben, wenn diese, nebst noch einigen nachber zu gebenden Droben, Benfall findet. Unfrer Meinung nach batte ber Berf. ich naber an feine Urfchrift halten, und die Perioden nicht fo ift zerstückeln follen, als wodurch das Colorit des Originals erwischt wird; auch batten einzelne Worte und Rebensarten rit mehr Bestimmtheit follen übertragen werben. Gleich im lufange macht der Berf. gwen Perioden, wo Sertus nur eine, nd noch dazu nicht lange, bat; ja, er schiebt aus dem Ginne men Gedanken ein, den Sertus nicht ausdruckt, ohne daß er im Berftandnig fehr nothig mare. Es beifit: Berm Guchen iner Sache find bren Fafte möglich. Entweder man finder e; ober man bekemnt, dag man fie nicht gefunden bade, und af das Suchen fruchtios fen; ober man hofft, fie noch ju inden. Gerrie bagegen fagt blog: bem Guchen nach einer Sache folgt entweder naturlich das Kinden oder die Berneis ung bes Zindens, und das Bekenntnig vom Unvermögen, fie inzuseben, oder die Beharrung benm Suchen. Die folgende Seriode giebt ber Werf. fo: eben so geht es auch ben den Phis fophen. Einige behaupten, die Bahrheit gefunden gu haben, f. f. Gertus bat wieder nur eine Beriode, und biefe bebt icht mit einer Vergleichung an; sondern zieht aus dem voris m Obersate eine Folgerung. Sie lautet fo: Darum baben elleicht ben ben philosophischen Untersuchungen einige beauptet. Die Babrheit gefunden zu baben, andere versichert. e tonne nicht gefunden werden; noch andere endlich suchen e noch. Das vielleicht übergeht ber Berf. gang, es gehört ber wesentlich zu bem nichts entscheibenben, sondern alles im 3ch weben laffenden Epne des Stepticismus, und barf daber iche überseben werden. Auf die namliche Art verhalt fiche it ber gleich folgenden Deriode; unfer Berf. fagt: bie erftern, e sich im Besig der Wahrheit wahnen, führen den Ramen it Dogmatifer. Bu biefen geboren die Ariftotelffer, Die Epis traet, die Stoffer und einige andere. Gertus hingegen ringt auch dies in eine Deriode: die da afauben, sie gesunden t haben, das find die eigentlich sogmannten Dogmatiker, B. Die Aristoteliber, Epituraer, Stoiter und einige andere, e da behaupten, das alle Erkenntnis der Mabrheit unmöglich 37. 3. D. B. 以, B. a Gt. Vis Seft.

ift, das sind Kilomaches, Carneades und andere Afademiter; bie sie suchen, das sind die Steptifet. Im zwepter Kaptiel wird dozog the sukuttung Pidosopiag unsers Bedünkens zu underkimmt durch Gesichtspunkt der steptischen Philosophia geseben. Dier scheint es nicht ein Theil der Datstellung dieber Philosophia sem zu müssen. Am Schlusse des dritten Paupe stäcks ist awwarzuwrspornicht ganz richtig gegeben durch: nie mehr Restische; es heißt, wie auch Jadritz anmertt, mis mehr Wethode, systematischer; Sextus will sageu, Pyreps habe die steptische Philosophia in bestere System gedracht.

Die britte Abhanblung ift ein Berfuch einer Ueberficht ber neueften Enthedungen in ber Philosophie, vom Den. Jahr-Born, der aber nicht febr ins Einzelne geht, und ber einfein Berbesserungen durch bie Rantische Philosophie fteben biebe. Bu biefen Entbedungen rechnet ber Berf. die genauere Define mung mehrerer fonft fchwantenber Ausbrucke, als Borftellum. Empfindung, Anfchauung, Begriff, Stoce, Gegenftand, Stoff. und mander anderen, die neuen und paffendern Bebeitemgen verschiedener Borte, wie funtherifch, analprifch; die Biebetauflebung und beffere Unwendung etlicher verfallenen, wie Rategorie; bie Aufnahme neuer Borte für neue Begriffe. wie Imperatio, Anticipation u. f. w. Jum ausführlichern Beleife biefer Behauptung wählt ber Verf. biesmal bas Bort Philosophie, um an ihm ju zeigen, baß es bisber feitett bite langlich bestimmiten Begriff hatte. Er bectt zu dem Ende bie Mangel ber bekannteften und am meiften angenemmenen Definitionen auf, und fete jum Schlug die beffere Rantifce an beren Stelle. Ohne uns ben allem Empefnen ju berwellen, fügen wir ein Daar Bemerfungen über bie Definition an, baf die Philosophie die Wiffenschaft des a priori erkennbaren iki weran ber Berf. tabelt, daß bier bas Mertmal bes & priori ertennbaren fehlt; und bag barunter nicht bas burd bie Bernunft ertennbare barf betfranben werben, weil bies un stimmit ausfallen wurde. Das erftere ift fein Zehler ber De firition; benn bie fell und fann ja nicht ben Begriff bis in feine erftern Dertmale verfolgen, und tann feine nononem adaequatam geben. Auch bie zweite Bemertung micht , die Definition nicht verwetsich; denn wie wenn than tinn barunter das aus Beariffen und nothwendigen Berftandrege: feben berleitbare vetftunde? Die an bie Stelle biefer feberbal. ten gefeste neue Definition lautet nun, mach Sen. 3400, fo! 1. Jan. 18 46.

die Philosophie ist Bernunfttoisfenschaft aus Beariffen; und fle erfüllt nach bem Berf. alle Unforderungen. Allein, 1) ift fie offenbar gu eng, benn Rututlebre, Chomie, Physiologie, die wir boch der Philosophie wohl bengablen muffen, find teine Biffenichaften aus blogen Begriffen; biele Ertlarung alfo past unt auf die bobere Philosophie, nicht auf die Philosophie bes Lebens und bie Erfahrumgephissobie. 2) Gefett, es jou non bleist mir bie Rebe fenn, welches doch vorbin batte muffen anaezeiat merden: so ift fie benrirch zu weit, weil fie die Das thematit, die fie ausschließen foll, nicht binlanglich absondert; der Mathematiker, worans demonstriet er anders, als aus den Begriffen und bein Befentlichen feiner Riguren? Aus ben , einzelnen Bildern und Exempeln boch wohl offenbar nicht; benn die gewähren keine allgemeine und nothwerbige Cabe. bie Construction that bier nichts aut Cache, fie lear mir bas Attgemeine im Enzelnen beutlicher vor Augen, und ift im Grunde nichts anders, als die Analyse ben unbilblichern Deariffen. 3) Der Berf. nimmt an. daß Dathematif und Dhilviosbie verschiedene Wiffenschaften find, mebrere baben das geleugnet, mithin muß biefe grage vor der Definition aus demacht werben. 4) Sie enthalt Ueberflüßigteiten, Bermunftwiffenschaft und Wiffenschaft aus Brariffen follten bie nicht am Ende einerlen fenn? Aufferdem führt ber Berf. Die Zeinholofche Definition als genuathuend auf, nach welcher Die Philosophie Wiffenschaft brejenigen ift, was durch das bloke Borftellungsvermogen bestimmt ift. Diefe aber burfte noch meniger als die vorhergehende befriedigen; weil fie jum Ber Canbuille die gange Reinboldische Theorie des Borstellungs vermogene und bie Annahme mander noch fehr unfichern Base Diefex Theorie voransseht. Eine Definition, Die ihren Gegene Rand allgemein tenntlich machen foll, muß nichts, als affaemefer anerfanntes und, wo moglich, befanntes, vorausfeben. In Diefer Midficht bat bie anbere Erflarung von Gen. Arine bold, die der Berf. nachber aufftellt, allerdings große Botmae. Die ift die namiliche, welche in einer Abbandlung bes reten Stifts von biefen Beptragen vortommt, mit morniber Dir ben Ungeige Diefes Studs einige Bemertungen gemacht aben.

Die lebbe Abhandlung des Sen. Jälleborn ist überfchrieert: Kritit der reinen Bernunft, und hat zum Zwock, nach ben Sephiele der Pperhonisten, die Kantische Kritit unter broisse Eurze Formeln zu dringen, die der Worft Worre nennt, se so daß man mit ihrer Sulfe den wefentlichen Inhalt detfelben leicht übersehen und dem Gedächtnisse einverleiben kann. Die Ertfärungen der steptischen Formeln find kurz und leicht zu sassen, wie die Kormeln selbst in einzelnen Worzen meistens destehen. Den Vorzug haben diese Worze nicht, und dürsten daher auch nicht so teicht denselben Nunen haben. Ob überingens diese Worte dem vorzesehten Swecke hinlanglich entsprechen, das überlassen wir hillig der Entspeidung der Liebhaber der neuen Philosophie.

Bm.

Bibliothecae Academicae Ingolftadiensis Incunabula typographica, seu libri ante annum 1500 impressi mille septingenti et amplius, quos secundum annorum seriem disposait, descripsit et notis historico-literariis illustravit Seb. Seemiller, Can. reg. Pollinganus, Bibl. Acad. Praesectus, cet. Fasciculus IV. VIII und 160 Seiten ohne die Regisser. Ingolstadii, vendit Krüll. 1792. gr. 4. 16 gc.

Ien drap ersten Heften bieses muhsamen und beanchbaten Ratalogs ift in dem XCIX. Bande unfrer 21, d. B. alle die Gerechtigkeit wieberfahren, auf welche ber Fleiß bes Berf. Anspruch machen kounte. Auch seine Borgefesten haben burch Berdoppelung des Bibliothekargehalts ibn ffur feine Gebuld zu entschädigen, und durch ihren Bepfall zu neuen Rachfor schungen zu ermintern gesacht. Defto weniger brauchte Dr. 3. in dem Vorberichte fich etst mit ben Salbgelehrten abzuger ben, die fich nicht entblodet, felbst in dasiger Wegent, und fogar ihm ins Augesicht fein Unternohmen als bochft überflißigund nublos guverschreven. Wer fich mit bet Neuigkeit des Tagas hegungt, wird freplich unfeen Quartanten niemals betühren. Defto mehr wußten biejenigen ihm Dant für feine Mube, die entweder detaleichen afte Erofter unter ihrer Aufsicht haben, oder selbst besitzen, oder in ihren literarischen Umterfuchungen bis ins XVie Semlum mendangeben für gut fanden. Hoffentlich wird der fleißige Dainn nurmehr auch Wart salten, sund die mehrmals von ihm versprodiene Weschichte

ber ihm anvertrauten Bibliothel uns nicht länger verenthalten! Wie viel aus einer nicht blos genealogisch behandelten Geschichte jeder ansehnlichen und alten Bibliothet für Literairbiftorie überhaupt zu lernen sep, braucht keiner nähern Erbererung; und eben so wenig werden die Aufseher unferer Buchers sauf elbst in Abrede sehn, daß eine Denge sehr krauchbaret Ausschläfte für ihre eigne Arbeiten fich baraus erwarten lassen.

Borliegender vierter und letter Safcikel enthält Die Unteige und Beschreibung von 680 amischen 1490 und 99, laut hrer eignen Angabe, gebruckten Artifeln; ferner von 230 . vergleichen Buchern, Die zwar das Drucfiehr nicht felber aujeben, boch aber binnen biefem Beitraume bie Preffe verlaffen u haben scheinen: zur dugabe enblich ein Paar Decaben von 1473 bis 99 erschienener, die fich zu spat hatten auffinden las-Das Jahr 1500 hatte immer noch mitgenommen verben tonnen; benn baf mit bemielben ein neues Seculum inhebe, hat Dr. G. boch gewiß nicht geglaubt! Allein, auch bne biefes Riefvaterlich bebandelte Sahr ergiebt fich nunmehr. 148 die L. akademische Bibliothek statt etwa 1400 im XVien Secula gedructer Bucher, wie man anfänglich glaubte, deren virklich, mit Einschluß der Doubletten, mehr als 2500 besitt! Das ein großer Theil bavon immer batte ungebruckt bleiben annen, ift leiber! wehr als ju gewiß. De fie indef einmol orbanden find, und ber Rugen ober Schaben, ben ein Duch iftet, febr relative Dinge find, fo ist die Existenz von ausserit venigen nur, aus jenem Zeitraume befondere, bem aufmertfanen Literator absolut gleichgultig : und fanderbar mußte es ngeben, wenn unter erwähnten 2000 und mehr Abdrücken nicht so manchen sich befände, waren es dem Bibliographen omobil, als dem Philotogen, febr willkommen fepu muß, num nebr zu erfahren, wie es mit ber Aufenfeite belielben ausliebt. mb mo er ihn im Rothfall ju fuchen habe.

Da in bein eigen Raume von soo Seiten mehr als och kriffel aufgestellet worden, so hat Hr. S. freylich in kein Deanil gehen, sondern fich mir der Weisung begingen mussen, wo der Liebhaber ein Mehreres barüber zu finden ist. Bey der votrischen Unbedentsamkeit so vielter in diesem Decennis geatucker Ochristen ist diese Kurze sehr zu loben. Allein, unseachtet des geringen Werthe, den das Ganze hat, sehlt es ach auch nicht an mirklichen Scleenheiten, die der oberdeutsche Belehrig sich freuen muße in der Nähe zu wissen. So sind für

für biefen Zeitraum aus der Moinischen Officin allein 16 sum Thell michelge Probutte vorhanden; ferner einige Dris mairausgaben griechticher Riaffiter aus Alorentinifchen Drudes renen, und was bergleichen Bederbiffen mehr find. Gonderbar germig übrigend, daß von dren vorhandnen Exemplaren der beenbruten griechischen Anghologie mit Capitalistusu auch blor tein eingiges die fieben lebten Wiatter bat. Bas nun die Moinische Presse und ihre Mebenbuhlerin, die ber Junta's, au Floreng betrifft, fo hat der Fleiß feallenifcher Literatoren und denn enblich, und bas feit turgem erft, über bie Ergengriffe derfeiben lebereiche Romenclaturen gefiefert. Unter ben find die er canfale, wie hr. G. aber vermuthet, moffchen go und ng gebruckten Buchern finden fich bier auch die metkivurdinen. fo mouchen Irrifum veranlaffenden Ache er Decreta in 690 modie Wurceb., bie bod wehrstbeinfich ungleich eber gebruck wurden find. Da Sr. G. Monter, bag mach niemann folge genugiam tenntille gemacht fabe, fo verwelfen wir ihn duf ben Eff. Bant ber & b. B., we gr G. as u.f. eine, wie et theint, nord befriedigenbere Rorls, ale lette die feinies M. buvon vorfinden wird. Die neuesten Bibliographen geben Georg Reisern ju Etchftfior als Druces un. Rec, will biefer Aenfferung vicht gerabezu wiberfprechen : itill wer ge-Reben, die Sache nach nicht bimbig bewiefen zu glaubeits best bag, um' : 480 duch ju Strastiurg mit bergiefthen Lettern bruckt wurde, ist eben fo mentg zu langnen. Bie nufither es oft mit ben Namen sogar und Nachschriften ber Buchbruder fethet ausfiche, baupn fe Brr. #17. G. wie ein abermeline Bewets, Dr. &, eigner biefen Artitel bem Chriftogo Maldarfer in Meffand ohne Bebenfen m. ba boch mehr als ein Produtt eben biefes Dructere vorhanden Me. beffen Unter Schrift von deutschen Officinen theils gang, theils mit geringen Boranberungen, ben ihren Rachbrucken; unglaublich wie Doct genute noet und abgeschmackt wiederholt wurde. willingenden Kalcifel, beffen Gebrauck burch zwen gute Megifter, ber Suchbruder und Schriftsteller, noch mehr erkichtert with; Batte ber macfere Mann boch auch ein dritten noch ginunge Mat, betjerigen Artifel namfich, moraber er nipgend Ausfung engetroffen zu baben verfichert!

## Rlaffische, griechische und lateinische Phis lologie, nebst den dahin gehörigen Atterthümern.

Bibliothet ber alten Literatur und Kunft. Herouggegeben von A. D. L. Heeren. Mie ungebrucken Studen ans ber Escurialbibliothet und anbern. Reuntes Stud. Rebst einem Rupfer. Gottingen, bep Dieterich, 1792. 8 ge.

Die exite Aubrif anthält diesmal folgende bren Abhandlum gen; 1) leber eine Romische Unternehmung auf Arge bien unter Anfahrung des Eques Telius Gallus, as J. vor C. G., von Schonemann, Die hauptquelle, werpad die Expedition querst ergablt wird, if im lechezehnten Buche bes Strabo, ber fie aus bem eignen Berichte bes Gallus ju haben perfichert. Glerauf vergleicht fie ber Berf. mit ben übrigen hiftorifchen Bengen; bem Dio Caffing und bem aleem Dining, fo wie ihrer auch Josephus in den judischen Alterthumern und Galenge ermabnen. Und ben diefer Bengleichung gewinnt befanders bie Dritit der alten Erbbeschreifung bund ben Scharffinn und die Belefenbeit bes Berf. Mon febe befanders, was über bie Differen von Morfnaba; (wo not) Strabo die Ernebition ibre Endschaft erreichte, und bellen Belagerung Gallus, vorzäglich aus Baffermangel, aufzuheben genothigt ward,) und Mariaba (welches nach Plinius ble -worletzee Stadt war, die Gallus erreichte und zerstörte; bas Mareb arabifcher Schriftfeller,) mir wieler Bahricheife Nichteit negen biejenigen gefagt wirb, bie bier gu rafc ben Strabo aus dem Plinius emendiren wollen. - 2) Befdreie bung einiger unbetannten griechischen Mangen, von Manter. Hierzu gehort die bepgefügte Kupfertasel. 3) Ueber die Diras des Valerius Caro, von Jacobs. In der Sammlung kleiner Gebichte, welche man Cataletja Virgilii ju nennen pflegt, befinder fich biefes Gebicht; bas man mit vieler Babrideinlichkeit bem Ralerins Cato Beplegt. Sueton rühmt biefen Lato ale einen gelehrten Scommotitit und febr geschätten Dichter. Er batte bas Umglud, in ber Sullanischen Diefengeign neis Ginternettheifung an die

Reterance and fabre Befigungen geworfen gerwerben. Eine Rummer barüber ichrieb er ein Gebicht, Indignatio Setitett, bas aber itach einer Stelle, welche Sueton baraus anflibrt, und welche in diefen Divis mangele, mit diefen Diris nicht einerlop sepp fann, obgleich auch hier biefelbe Weranthung um Grunde liegt. Denn biefe Dirae fangen ebenfalls mit beftigen Bertonnichungen bes ihm entriffenen Landgutes an. Und bod zulett preifet er biefelbe Gegend, welcher er erft alle Arten pas Ungfud antounfchet, glacific und beneibendwerth. meil feine geliebte Endie bier wandelt. -- Da nun Guetan noch zwen andere Gedichte biefes Cats, Die uns feblen. auführt. unter den Aufschriften, Lodia und Diana; ba en diesen Diris der Affest und Ton in der zweyten Salfte fo febr von dem in ber erfteen ablicht; da gar fein verbindender Uebergang burd Detteltinten biefe-verfchiebenen Barthiern vereiniget fo vera' muthet fr. Jacobi febr gladich, baf bier zwen Gebitter um unwissenden Abschreibern in eine fortgestbrieben find, Die eigentlichen Dirag giengen alebann bit auf ben ich ten Bert. So weit, und nicht weiter, tomint auch der Refrain un einen aswillen Battaries por: Extremum carmen revocemus, Inciace, avona. Und nun die lehten 77: Werfe wichen ein gang perfchiebenes unabhangiges Stud, gereliche Riggen d Die Erennung von feiner Lubia; ware eben bie Lubin; wer wertigtens ein Weft berfelben, bie Sueton anfihrt. Es ift bies alfo ein annthulider Beytrag gur fitzrarifden Kritte bie for Eleinen Avenmente bes Aleerthound

Unter den Recenstanen machen wir unfre kefer nur auf ein ausländisches Produkt ausmerksam, well dieses ihnen bier nur auf diesem Kiege zur Bermehrung ihrer Itosiene bekapit werden konn. Es sind les harangues politiques de Demokhene, traduction houvelle, par Mr. Gin. avec des notes relatives à direcultances presentes et des extraits de pluseurs comedies d'Aristophane, à Paris, 1791, 363 El in 8. Die Uebersehmig wird als ein geschmachvolles Angleiner gerühmt, und die Absicht der Roten ist, durch eine Paskallele mit dem damaligen Atheniensischen Staate die Ringel der Demokratie zu zeigen.

Die Inveitra geben diesmal v) bie Fortfestung von ben im vorigen Stud angesongenen Progymonalimatia bes Hermsgenes van Tachies, mit kritischen Animortungen, die besonders auf die bieben schau bekannnte lattenfife Lieberschung bes Bristian

Ptissian Muckfickt nehmen. - » Kriffste Conjecturen iber einige Gedichte der griechischen Anthologie, von Herrin Jacobs, bessen glücklicher Scharfblick hier abermals sich in den meisten Einenhationen Brysall gewinnen wird.

Γd.

Specimina antiquissima scripturae graecae tenuioris seu cursivae: — ex inscriptionibus extemporalibus classiariorum Pompeianorum exhibet, cum earundem explicarione C. D. de Muer. Norimbergae, in bibliopolio Bauero-Manniano, 1792. 8 Sett. fl. Jetio. Mit einer Rupiertaset. 3 20.

Bort in ganz eigentlichem Sinne zu nahmen. — hier ift der Mort in ganz eigentlichem Sinne zu nahmen. — fließ man eim Jahr 1.767 ouf ein Goldatenquaetier ober Caseine, beren Exercipplas einige mit Gypt überzagene Saufen enthiele, mortax Mörnische Salbaten eine Menge unnüges Zeug in greichischer und kateinische Sprache mie Rägelm dag andern Wertzeugen und kateinische Sprache mie Kagelm dag andern Wertzeugen aus langer Weite gekeitzelt hatten. Ion diesem Goldreibsel hat hr. v. Murr, durch Bermittelung eines am Neapolitanfe schen Hose angestellten Geistlichen, der, wie es scheint, ein Deutscher und Exigluie war, sich genaue Abschriften zu verzischaffen gewusse, die er, mit seinen eignen Bemerkungen ausgestlätzer, innumser der geschriern Velte vorlege.

Aufammanschingendes ist unter diefen Instructen (es sind shuer 25.) durchaus nichts anzunensen man müßte sich denn mit einigen isdriesen Namen, als klowicaas, Onarquos u. das. Begnügen, oder in Widter, wie Pedaus a., eurats pecuniar wadaus u. h. w. einen Sian tegen, von dem der Schnierer wielkeicht silhe nicht sowußt hat. Ungeachter durch und klaumig irgend eines seeiclgen Dunkis der Alerthumskunde klaumig irgend eines seeiclgen Dunkis der Alerthumskunde gebeus doch nicht geradem sie Werthums erklären. Sie liefest und kann ihr den geschle und geschle sie dieser, nach einer in Acgypsen gekundenen Sandschrift, mit benunderins weindiger. Gebuld von geschler Gebow, nach einer in Acgypsen gekundenen Sandschrift, mit benunderins vorweiner. Gebuld von ein Pade anderen davon zu entriffern

versiche hat "glaubt er selbst doch and auchgebes giventen, voor im Ainfange des beitern Jahrhunderes aufer Zeitunhungs geschrieben. Daß ein dergleichen Eurstrugg existir haben mußte, war stevlich niemals ein Sehemmis; denn mit haben talbuchsaben wird eine wirtlich cultivirte Nation sich anicht lange behelfen. Nummehr wissen wir dech mit Gewistelt, wie solcher schon zu den Zeiten Vespalians ausgesehen habe. Ein Erück unterdessen, das von dem vervoorrenen, so fanger zu entrethselnden Zeine sicht mehren der beit gelehrten Ausleger uns daraus zu erzählen wissen, wert der gelehrten Ausleger uns daraus zu erzählen missen.

Dr. v. De. hat es piele feblen lasten, seinen antignartischen Ipparat ben jedem Worte stelliss zu Nathe zu athen. Die Aesultate dovon mussen in dem Schrieden selbst nachgeschinete besten werden. Warum er die muser Wr. o. abgezeichnete Inschrift vix anxiquam putavorix, kam Rec, doch nicht abstein dem auf died Art ware ja zu finaken, das ivolk maderers noch untergeschösen sieh diesest werd untergeschösen sieh diesest war unter den beitetet in doch sabern Europäischen letz wen will, was Gekritzet in doch sabern Europäischen Sprachen heise, und wer dem Werk. Marrobellis abendenet ihren Buch de regia theca calamaria, geschente habe, Eller. hat es sin eine halbe Pistole in einem benischen Buchlisten gestause poten.

Ainmian Marcellin, aus bem leteinisten überseste und mit ersäuternden Anmerkungen begleitet von Johann Augustin Bagner, Conrector am Gymnasium zu Merseburg. Erfter Bund. Frankfurt, ben herrmann, 1792. 408 Seiten in L.

Solle Amenian ja ihmeleht werden; sa batte diese Arbeit James der Arbeit James derfern handen annettent werden kinnen. Dr. M. serfreht nicht mur sein. Deiginat werden nicht der allen Ueder sehrt zum weinigken, wenntabe ürscheit, gleich deser beiter hat, den der deser des der Ledwigtigkeiten hat, der Antheilisch der Sementiffe und Semandbeit in der dereichen Spracke, um fied dem schwicken Grieben Grieben der der bereichen Opracke, um fied dem schwicken Grieben Grieben der der der Dense der Dense der Dense

Deutlichkeit allen gerolen Eintrag zu than. Annerign bat bas mete Colorit behalten, meldes er feiner Erzählung zu geben fir que fand. Der Ucherfeber bat aber feinen Schriftfteller iche mur treu und lebber in unfere Sprache übertragen, fone ern-auch durch gelehrte und mit werdmäßiger Ausmahl anges radite Anwertungen erlautert, und bier und da Conjecturen ewagt, welche Scharffinn verrathen. Bon feiner Beite ift Mo alles gescheben, was billiger Weiff gesorbert werben fannt 6 aber Ummian überseht und nicht vielmehr leinem Inhalts uch in einer kunftofern Erzählung und noturlichern Sprache me batte geliefert werben follen, bas ift eine andere Brage: Do febr wir den biftorifchen Berth biefes Schriftftellers aners ennen: le konnen wir boch bie Entschuldigungsgrunde nicht auterfchreiben, melche ber Ueberfeber für ben Stol beffelben nführt. Denn bas Ungefällige seines Bortrags befiebet nicht los im Mangel einer blubenden Darstellung, es ist nicht blos ius der Absicht entsprungen, die Leser mehr zu belebren, als u amagren; fonbern es bat feinen Grund in ber Gucht. echt fraftvoll zu ichreiben, und gewöhnliche Dinge nicht gevobulich zu fagen. Bare bie Abficht, den Lefer zu unterrich. en, die henfichende geweisen; so murbe die Schreibart von eworden fenn; affein, bad: Mingen nach farten Ausbrucken at überall Barte und Zwang verutfacht. Doch diesen Fehler es Originals bat ber Ueberfeber nicht zu verantworten, und ie Melaung, einen Schriftsteller, far welchen nan fo viel ges bau bat, in Schuk zu wehmen, ist sehr verzeihlich. ünftiger Berausgeber bes Ummignus konnte in diefer Ueber-Bumg manche Ankeitung zu tritifden Berbefferungen finben ; mb wie mare es, wenn fich Ir. 28. entschieste, die kritischen Bemerkungen, welche fich in den Anmerkungen befinden, und eren er dewiß eine größere Menge zu machen Veranlosung atte, für die gelehrtern Philotogen in irgend einem fich biezu natificirenben Nournal betannt machte? Ueber ein Daar Diebend Stellen ber Uebersehung mit bem Berf, nicht einerlen Beinung zu fenn, ift wohl sehr nathrlich, aber kaum ber Daube votth, bedalb viel Zeit und Papier zu verfcweuden, wenn nie Arbeit im Sanzen so gut gelungen ist. Doch wollen wir une etwas weniges gleich über bas erfte Rapitel anmer en. Inter hamilia verftebet ber Ueberfeber Graufamteiten an Dersonen niedrigen Standes begangen; mabischeinlich balt er ins gleich darauf folgende mobilis für einen Segenfat; allein.

es finehmi burunter Berbrechen von gerkupred Zindielsmung verstanden werben ju muffen, wie aus ber Brobe ber Aveneltbat . Du erhellen fchint, die an Clematius begangen watte. Zur facitium ift das Wort Unbesonnenheit ju wenig, jumal an biesem Orte, wo damit eine verndscheuungswürdige Schaubebat Bezeichnet wieb. Arrogans ingonium fann nicht wohl burch bober Beife überfeht werben, ba wir barunter einen Dem ichen von erhabenen Gefinnungen gu vorfichen pflegen', bier aber nur ein unbesonnener, vermoffenet Charafter ungebeure wird. - Das Goaschen übet Die framofische Mationafter fammlung in ber Anmerkung &. 138 batte ummafigeblich weg bleiben tonnen. Diefer erfte Band geht von Buch 14 Wis ac. Die folgenden komen wohl nicht in Einen Bund nebrache werben , wenn' versprochenermaßen ein Inder ber Grantelinter, und, wie wir wunfchen und bitten, auch ein wollfairbiges bifferifches und genoraphisches ettlarendes Register amerianet werben foll.

Rs.

Biblische, hebräische, griechische, und überhaupt orientalische Philologie, nebst Patristik und den bibl. und oriental. Allerthumern.

Johann David Michaelts Anmerkungen für Ungelehrte zu seiner Uebersesung bes Neuen Testaments.
Vierter Theil. Anmerkungen zu den Briefen an
die Philipper, Colosser, Thessalonicher, an Limotheus, Titus, Philemon, zum Brief an die Hebraer,
den kathalischen Briefen und zur Offenbarung Johannis des Theologen. Göttingen, im Berleg
der Vandenhoef und Auprechtschen Buchhandlung, 1792. S. 292 und 148. 4. 1986. 16 36:

Treten nun gleich die Werte des großen Michaelis aus der Breise der zu recenstrenden Schriften, so hoffen wir doch, daß fie noch lange die Lieblingelecture aller, denen die Erklärung der Bibel eine wichtige Angelegenheit ihres Kopfes und Ber-

gens ift, bleiben werden. / Ja, wir find es von ihrer innern Bute überzeugt, bag, fo lange die Bibel ben Denichen ein acheungswirdiges Buch fenn wird, diefe Schriften gefeien, und daß fie auch in tunftigen Jahrhunderren den Werth und bie Bortreflichteit ber Bibel Urfestigen merben. Der gegenwartige Theil, beffen Bollendung der Berf. nicht erlebte, barf fich der porbergebenden Theile und der in den munterften Nabren verfertigten Schriften nicht ichemen. Prac. 5, 14. gieng die Handschrift des fetigen Berf. Uebrige bis zu Ende Juda sammlete Dr. Prof. Cychfen, ber biefen Theil mit einer Borrebe berausgegeben bat, aus ben sincerlaffenen Papieren. Bon ber Offenbarung fand fich ein pollständiges Manuscript, das, so wie es war, gedruckt ift, and eine besondere Seitenzahl hat, weil die Erklarung mehr für Gelebrte als Ungelehrte geschrieben zu sem scheint. Berf. fcbrieb fie, damit wir querft von ihr handeln, um 1789, wie man aus S. si erfiehet. . Er betennt, bag er die Offen Barung weber für ein attliches Buch, noch mabre Beiffagung balte, 2, 13., und er prufet die Geschichte nach ber Geschichte. mit ber man fie oft verglichen bat. Er findet woar Spuren pon bem Untergenge bes jubifden Staates, bie als Beiffagungen tonnen angeseben werden. Gie scheinen ibm aber benen im Evangelio Matth. XXIV. an Klarbeit nachzusteben. Unerfüllete Beistagungen mag er nicht gern annehmen, weil das-Buch von Ereignissen, Die fich bald gutragen follen, foricht, and das Ansehen bestelben leiden wurde, wenn man angabe, wif aegen die klaren Worte das meiste oder alles noch nicht erullt fep. . Gemeiniglich gefteht er, wenn bie Worte erflart, und die uvrichtigen Deutungen abgeferrigt find, er wiffe nicht, auf mas, für eine Geschichte das Bild paffe. In ben Zimmerfungen werden die Lesarten gepruft, z. E. 3, 7. wo ade fatt fauld, die leichtere ftatt ber fcwereten vorgezogen wirh: 7. 5 - 8. 100 ibm dar ausgelassen zu sepn scheint, 21, 8. u. f. die Bilder Jesains, Czechiels und anderer Schriftfteller 2. E. angeführt, als 3, 7. 9. 7, 1-3.7 die Ausbricke in der Offenjarung gründlich erklärt, als 1, 20: 8, 10. f.; aus der Naturpefdichte und Reifebeschreibungen Erlauterungen bengebracht 9, 5. 7.; Sr. Berder mit einiger Barte gurecht gewiefen 9, 21. und auch fanst widerlegt, 12, 15. f. Die Unmerfungen über die porber angezesaten Briefe find in dem namlichen Ion und Beift geschrieben, wie die in ben vorigen Theisen. Man lernt auch hier, wie ber Berf. über verschiebene theplogische und

andere wichtitte Materien in ben letten Lagen feines Lebens bachte. 1 Theili 5, 19. 20, will er bas Weissagen nicht follede terbings berboten wiffen, und er balt biefes für rathfam, aus Grunden der Klucheit rarbfant. 1 Eim. 6, 6. eifett der Berk mit Recht bagegen, bag bie aum gelehrten Otanb erzogenen To felten ihre Sande zu gebrauchen wiffen, und bag biefer, wie er fin nennet, unthatige Stand mit Berachtung auf Sand 1 Tim. 6, 14. flaget er, daß man au unfemerter berabliebt. rer Beit ber reinen Lehre bes Evannetit nicht blos Berfalftbung. fondern Untergang zuzubereiten icheine, und bas es beunabe das Ansehen habe, als stands vin geoffer Cheit des Chris tienbeit in Befahr, sie gant zu verliebren. Best dieser Rlage bat ber Berf. Die Lehre mehr nach bem in immern Jahren erfetnten Compendio, als nach dem Inhalt des Changeliums im Gebachtnif gehabt. Bebr. 6, 4. wetten bie Winber als der ftartste Beweis fint die Gottlichkest des Eramaelik migepriefen. Jac. 9, 1. feufget ber Berf. aber die Betige berer, Die fich sum Lehrftande brungen und Throtogie Audiren. befürchtet bavon febr nachtbeilige Rolgen für ben Ctaat, und abnbet ben balbigen Ginbruch berfelben. Befchiefte Leute wurben, wegen ber gar ju großen Menge ber Canbibaten, und wegen der fowantenden und mit einem gatern Bewiffen tiebt peteinbaren Lebemeinungen, ins kimftige von dem theologiichen Studio abgeschreckt werben, und nur Arme, von fcblechter Erziehung, Die nicht wiffen, was fie lebren willen, fic bemfelben widmen. Dit den Empfindungen eines Dannes, ber mit Behmuth in die Zuftunft blickt, fchlieft er: ich bin vergnügt, daß ich boffentlich diese Teisen nicht etleben werde. Erklarer ber Schrift werben auch in biefein Beile vicle schählare Bemerkungen, die aus einer gesunden Urebeilsfraft und arundlichen Sprachfenneniti entweungen And, fo merten. Ohil. 2, 6, didoOn Jes vrapziou. Et Religit vot. vrapxwy fur ben genitiv. plur. ven vrapxve, Sentebalter, Unterbefebisbabet, ju nehmen, Christus batte in ber Gestalt eines Statthaltets Gottes, b. i. Koniges, erscheinen tinnen er mabite aber bie Rnechtscheftalt u. f. Col. a, 46. at f. foll auf die Essener gezielt seyn; B. 17, & wird allein auf das vorhetgegangene Sabbath gejogen. 3; 22. ift gleichfalls ben Effeneen entgegen gefest, bie Die Gleichbeit einflistren, und Rnechtschafe und Leibeigenschaft aufhoben. Die frangoffice Mevolution, beren Anfang ber Berf. noch erfette, umb die Debatten über die Abidafillig des Gelavenbandell im Britti-

en Parfantent, veranlaffen ibn, feine Gebanken Wer Let's enfchaft ju fagen, beten Mechtmafigteit er vertheibig. Theff. 2, 9-14. Ben biefer fchweren Stelle foll Ban. -14. mm Brunde liegen. Unter bem Abfall B. 3. ton e s Daplithum verstanden werber, boch sep die eriechts e rche des mittlern Zeit nicht auszuschließen. 1 Tim 3, :. eint gegen Polygamie gerichtet gut fenn, doch haben die nicht na Unrecht, welche bas Schreiten jur gwepten Che ber ur terfagt, galten. 3 Lim. 3, & Die Wittwen find it de jenerinnen oder Diaconissimmen, sondern Lebrerinnen, die s weibliche Beschlecht unterrichten, ermabnen und mit gen in uth unterflügten. Ihre Berrichtungen werden weide af ia drieben, und es wird gewünscht, daß bergleichen wei iliche prer noch jett unter uns vorhanden maren. Bu Aufm g ber imertungen jur Epiftel an bie Bebraer wird gefagt, bos t e Dr und 86 nen aufgelegte Erklarung biefes Belefes oft oftiet irde. Es geschiebt aber diefes nue fehr feften, vertmitblich til, wenn, fo oft Anlag dagu war, fle citiet worden, der Citen au vielt geworden maren.

regetische Bepträge zu ben Schriften bes Neuen Bundes; vom Berfasser ber kurzen Erkierung bunkler Stellen, Wörter und Nebensarten bes Neuen Testaments. Dritter Versuch. Frankfurt, 1792. S. 59—102. 9 K.

die seifenfende Zahl der Anmerkungen ist AIV die KVII.
d sie silcht gehen über Lucas und Irhannes. Die eiste Amreiung über Luc. 1, 5. st. ist noch nicht vollendet. Die Werstinicht abgeneigt, das Wunderbare in der Geschichte süt bloße sichmäckung des Erzählers zu halten. Bon Joh. 6, n2 — 24. rden sechs Ersählers zu halten. Bon Joh. 6, n2 — 24. rden sechs Ersählers zu halten. Wollen die leste besen: Im solgenden Eage kand das Voll voch am seizigen Afer, weit es gesehren barre, daß nur Allein Indiger binüber gesahren waren, und warre e auf sus. Inzwisischen kannen Schiffe Labin. Wa es nun ie, daß es vergenischen Kannen Schiffe Cabent, wo also is. R. R. st. overgen nicht die römische Ersperte, wo also is. R. R. st. overgen nicht die römische Ersperte, wo also is. R. R. st. overgen nicht die römische Ersperte, wo also is. R. R. st. overgen nicht die römische Ersperte, wo also is. R. R. st. overgen nicht die römische Ersperte, wo also is. R. R. st. overgen nicht die römische Ersperte, wo also

und Achenspoor der Auffchrer diefer Ratte, benem man mohlgesagt hatte, daß sie einen Berbrecher zu fangen, ausgeschickt murben, jedoch diesen Berbrecher nicht genannt hatte. Daher sie auch, wie sie ersuhren, daß es der von ihnen geschähte Jesus sen, vor Bebrecken ausser sich waren, B. 6.

...Dr.

## Erziehungsschriften.

Neue Unterhaltungen fite Rinder und Kinderfreunde, Salle, in der Buchhandlung des Walfenhaufes.
1792, 9 Bogen in 8. 5 ge.

Reue Unterhaltungen für die erwachsene Jugend, zum Unterricht, Bergnügen und (zur) Berediung des Herzens; von Joh. Gottfried Röchling —. Frankfurt, ben Gebhard und Körber, 1792. 16 Bogen in 8. 12 9e.

Seitbem die Salzmannschen Unterhaltungen für Kinder und Rinderfreunde nach Berdienft mit Benfall aufgenommen wurben, ift Citel und Inhalt biefer Rinderschrift fcon vieltnat nachgeahmt worben. Gegenwartige Reue Unterhaltungen für Rinder and Kinderfreunde haben offenbar bie Absicht, jene ältern Unterhaltungen nachzugbmen und forthuseben. Der B. muß aber nicht bedacht baben, das Unterhaltungen für Rindet nicht wohl ohne Abwechselung des Inhalts und der Einkleis dung Statt haben konnen: sonst wurde er die seinigen nicht als ein ausammenbaugendes Gange in einem weg haben abbeneten lassen; benn in biefer Gestalt muß es lesende Kinder ermuden und abschrecken. Dierin also steben diese neuen Linterhaltungen ben altern weit nach. Sie find eigentlich in Die Erziehungsgeschichte einer Bauernfamilie in einem Brandenburgschen Dorfe-aus den Zeiten Friedrichs des Einzigen einge-Der Bater Frolich, der Schulmeifter Gate, ein Hauslehrer und der Förfferides Ortes find die Pamptpersonen: und bourdiche Erziehung, Lectionen, Drufungen, Besprache, Befuthe, Spatiergange, mit eingeructen, bioft alltaglichen Sentengen und Sietensprichen, Liebern, biblifden Spruden,

Rathlein, Predigtausstägen und Unterredungen über hereren, Feldbau, Thiere u. f. w. machen den Inhalt ans. Kinder werden also wohl in dem Buche manches Gute und Rügliche, aber vielleicht woniger Unterhaltendes finden.

Das zwepte Buch ift abmechselnder, und dem Begriff eines Buches jur Unterhaltung angemeffener. Der Inhalt ift: 1) Musfichten in Die Ewigteit - felbft für eine erwachsene Jugend faft zu gelehrt. 2) Buge aus bem Charafter bes graffen Turenne. -3) Charafter Des Galabin. 4) Blites Cha-Patter und bochft mertwarbige Geschichte. 5) Lord Chatams Charafter, bffentliches und Privatleben, Beredfamfeit, Tob und leichenbegangniß. 6) Raturgeschichte bes Paradiesvogete. 7) Raturgeschichte ber Bemfe. 8) Bon ben mertwurdigften Thieren in Mordamerita. 9) Griechisches Feuer. 10) Strome boli, ber periodische Feuerspeper, 11) Heber Kriedriche bes Einzigen häneliches und litterarisches Leben, über seinen litterarifchen Umgang und über feine Gefellschafter bis ju feinem Cobe - verträgt verschiedene Berichtigungen. 12) Bas für Beben wissenswurdige Babrheit fen. Etwas weniger Declamation, und dargegen mehr auf deutliche Begriffe und richtige Unterscheibungen gebaute Ordnung wurde diesen Auffat der-Jugend lesbater gemacht baben. 13) lleber Friedrichs Gefinnungen für bie Jesuiten. Heber bas tatholifche Bisthum, bas er im Clevischen errichten wollte. Heber Die spottische Soffnnig, Die Briedrich dem Pasfte Elemens XIII. geben lieft, er wolle katholifch werben. 14) hermann Riebefel, eine deutsche Geschichte aus dem isten Jahrhundert - ein Mitterroman, nur etwas ju weitlauftig. Dan ficht bieraus, bas für Abroechselung zur Unterhaltung hinreichend gesorgt worden ift, mehr für Jedermann, als für die Jugend. Gut mare es gewefen, wenn ber Berf. jedesmal feine Quellen angegeben batte. Ben ben bepben Auffaben über Friedrich II, ift die umlautere Quelle, Die Bimmermannifchen Fragmente, leicht genug zu erkennen! Satte doch auch ber Berf, die Berichtis gungen baben benuten wollen, die Be. Micolai mit so vieler Dabe, jur großen Berpflicheung aller Freunde biftorifcher Babrbeit, ber Belt mitgetbeilt bat.

Rg.

Unterhaltungen eines Lehrers mit seinen Schülern, in belehrenden und warnenden Erzählungen, zum Unterrichte der erwachsenen-Jugend benderlen Geschlechts, von Joh. Ludwig Ablerfung. Prag und Leipzig, den Wickmann, 1792, 17 Bogen. 8.

Diese Uncerhaltungen werden wirklich junge Leute umrethal gen, belehren und warnen konnen, und verdienen mit Rocht ibnen empfohlen ju werden, um die Lucke ju fallen, bie fe fonft mit einem ichalen Romane verberben wurden. Lesegestellschaften werden fle nicht langweilig fenn. Gin Librer rebet bier groar vorn berein feine Rlaffe an, und giebt Minen viel aute zur Lebensklugbeit gehörige Moral vombeg. diefes auf fieben Seiten ausammengebranget, und mun erabbt w. ihnen die merkwurdigen Selchichten einiger seiner ebemall gen Schiller. Dan beforge nicht aus bem pabagogischgeftellten Titel hier den abgenutten Dialog und ble etele Biederholung won Murebe an feine Schiller: fondem nun behandelt er fe wie Lefer. Die Geschichten felbst find gat erzählt, und zeigen an welchen Stippen \*) bie Unbefonnenheit und Leichfglaubigfeit Der Junglinge scheifern kann, wie zuweilen Jugenbfehler noch druckende Bolgen in den folteren Jahren auffern, und wie fic boch biefe Folgen burch anhaltende Rechtschaffenheit wieder heben laffen. Es find ihrer vier: 1- bet gute Anton; 2) Am ton Schieferstein; 3) Thomas und 4) Hermann. Es ik Bahrhelt barin, Bahrheit in ben Charatteren und in bee Unordnung ber Begebenheiten. Nur in ber lettet en nicht Sold ein Karft und so viel aute Menschen auf einem Rieck. und alle in dem Kreise des Hermanns! O daß das auch malte mare! Es ift traurig, daß der Glaube an die Menfaheit micht Aber bie Balfte gutbenkender und grebandelnder Menfchen in Einer Gruppe vertragen will. — Auch die Sprache ift bis auf ein Daar Rleinigteiten correct, g. B. frug und befetig. welches fich viele Schrifffteller noch gar nicht abgemishnen Ednnen.

Mig.

<sup>&</sup>quot;) Der Berfahrung und bes Betruges.

Det beutsche Schulfreund, herausgegeben von H. G. Zerrenner. Dritter Band, Ersurt, ben Repfer, 1792. 8. 6 ge.

Bir beziehen uns auf die Rec. des zweyten Bandes.

### Kriegswiffenfchaft.

Dandbuch der praktischen Artilleviewissenschaft. Dresben, 1792. in der Waltherischen Hafbuchhandlung. 2 Alph. 1 Bogen, &. und 4 große Kupsercafeln. 2 Mg. 13 Je.

Teber Lefer wird woll ein werig fluben, wenn er fieht, bas thm diefes Buch so nackt und bloß, ohne alle Varrede, Eine lettung oder Radricht von kinem Bertommen, wie ein fleiner Bastard vargelegt wird. Wir mussen ibm also fagen, baf es zin austindisches Rind fft. EineSchrifteller, Mamens 6. 20. Saveracker, ber, aus ber Zueignungeschrift zu urtheilen, Artiflerieoffizier in Sollandifthen Dienften ift, und, bem Inhalt Des Buchs zufolge, fein Metier im Preußischen Dienfte erlernt gu baben fcheint; bat im Jahr 1787 ein Buch unter bem febr langen Titel: Burgefaßte, jedoch deutliche Anweisung und Unservielt in dem, was ein Anfänger des Artilles ziemeriers, bauptfächlich davon zu wiffen nothig bat. a ( m. auf Subfcription berausgegeben , und mabricheinlich auf feine Roften ben van Bulpen gu Maeftricht brucken laffen. Die Watthersche Hofbuchhandlung in Dresben lagt bieses Buch nachdrucken, \*) und wenn ihr bas geschähe, fo wurde fe hochft mahrscheinlich himmel und Erbe gur Rache aufrufen. Dies ift nicht nur unbillig, fonbern, wie bas gemeis nialich ber Fall ist, auch untlug gehandelt. Der Herren Buchbandler Verlagsrecht gründet fich lediglich auf das abge-Wollen fie, daß jenes respectitt tretne Recht des Berfaffers. werbe, fo amuffen fie felbit den dochften Refpect für Diefes zeigen.

nach einer welt spätern Zeitungsameige hat hr. Sameracker der Waltherschen Buchhandlung das Derkigerecht dieses Suchs gunzlich überlassen.

Dan baben fit, eine gang befondere Urfache: Es ift men macht, bağ fich biefes Berlagerecht auf nichts Politives grundet, ondern hur dwauf, daß ber Bortheil ber Biffenschaften erferbert, daß man es respectire. Daburd werben die Schrift-Acller ermungert, ju arbeiten, barauf ju bichten und zu benten, wie fle beliebte, und folglich im Gangen nutliche Bucher berporbiliquen. Das Verlagerecht ift also eine Chrenfache, wie das Bezahlen der Spielschulden. Benn Spieler von Proschfon ansangen wollten, ihre Spielfculden nicht zu bezahlen, so wurde man diefem Benfviele gegen fle bald folgen; baber pertaufen fie auch lieber das Bembe vom Leibe, als fie wider So muften es bie Bernen bille Berpflichtung anftogen. . Buchhandler auch machen. Gie mußten fich hierin aus delicat bezeigen. Es thut nichts, daß dieses Buch in einem fremben Lande gebruckt, und noch weniger, daß der Betfaffer scibst der Verleger deffeiben ift. Denn Sachsen ift far Sarls. grub, Wien u. f. w. eben fo mohl ein fremdes Land, als es Solland für Dresden ift. Die Wiffenschaften haben ein aller meines Band, das fich über den gangen Erdball erftrech, und das überall geehrt werden muß. hinwiederum, da bas Berlagsrecht ber Buchbanbler fich blos auf bas Eigenthumsrecht ber Berfaffer grundet, fo muffen fie, wenn es ihnen fcon ein wenig unangenehm ift, daß die Schriftsteller ihr Recht felbft ausüben, baffelbe boch benchten. Gie branchen fich nicht baver ju fürchten, daß ihr Untergang badurch zuwege gebracht wurde. Die Kalle, wo ein Schriftfteller mit Bortheil felbst fein Bert verlegen tann, find ju felten, daß biefer Gelbfrverlag ihnen fo viel Schaden bringen fonnte, als das Benfpiel der Berletung eines Nechts, das fie felbst reclamiren, thun tann. Die Balthersche Buchhandlung hatte also suchen muffen, mit Beren Squeracter einig zu werden; und nur dann allenfalls, wenn er jeden billigen Bertrag von fich abgelehnt batte, mare es ihr erlaubt gewesen, wegen ber Bequenilichteit beutscher Lefer, jum Machbrucken ju fcbreiten. Daffie biefes nicht gethan bat, bezeugt die Rlage, die Dr. S. über ihr Beifaliren geführt bat: so wie es auch dadurch, daß sie nichts von der Art fagt, wie fie jum Berlage biefes Buchs gefoinmen ift, und daß fie eigen: machtig den Titel verandert, beutlich wird, daß fie fich thees Berfahrens selbst geschänt bat. Man wird es dem Rec. als Schriftsteller verzeihen, daß er fich über diese Sache ein wenig weitläuftig und berb ertlart : fie ift nicht nur feine Sache mit, fondern wurklich allgemeine Angelegenheit der Biffenschaften, und . urid entwebet die Herren Buchhandler mussen gang aushören, über den Nachdruck zu klagen, welches er sich seines Orts wehltage fallen lassen wurde, oder diesenigen, die darüber so lauf kischt, mussen seiher das Bepfpiel geben, sich bessen zu enthalten. Nach dieser Nebenersäuterung schreiten wir dazu, dem Leser Bericht von unseim Urtheile über das Buch selbst abzustatten.

Es ift dies gemiß meder ein gutes Bert, noch viel went. ger bas Bert eines geschickten Artilleriften, Wem ein Dlenfch, obre alle wissenschaftliche Bildung, als ein wenig schreiben und rechnen, in ein Artilleriecorps getommen ware, und ba viele Sahre hinter einander den Uebungen besselben bengewohnt hatte, so wurde er, deucht uns, gerade ein foldes Buch schreiben. Wer wollen ihm indes boch nicht allen Duben absprechen. Es find darin viele brauchbare, gute prattifche Borfibriften, Die einem noch unerfahrnen Artilleriften ben ber Bebienung des Geschütes nütlich senn konnen. Allein, sobald als es dar. aber hinausgeht, fobald von irgend einer Sache die Rebe ift, woben nur einige Kenntnig von Mathematif erforbere wird, fo kann man fich über die Aeuserungen bes 2. oft bes Lachens nicht enthalten. Bur Probe wollen wir nur folgende C. 225befindliche Stelle bieber feben: Der 4sfte Brad ift der hochfte Clevationswinkel, beffen man fich ben dem Butfgeschut, befonders ben Mortiers, bedienen tann, weil ein aus Diefem Grad geworfener Körper am weitesten damit getrieben wird; Din ba man von ber Horizontallinie, bas ift o Brad, gu jab. len aufängt, und bas Geschus elevirt, so fliegt Die Bombe ober ein andrer Korper, wenn bas Burfgelchut im soften Grade. elevirt ift, eben so weit, wie im 60sten Grad, weil 30 und 60 neunzig Grad ausmaden, weldje Bewandnig es auch mit affen entgegengesetten Graben, fo bie Summe von 90 Grad ausmachen, bat, ale ba ift 20 und 70 auch 90 Grad, 25 und 65 auch 90 Grad u. s. w."

Ber blese lieft, wird fison urtheiten konnen, daß erstaumich viel Falkdes und Festerhaftes in dem Anche befindlich ift,
Er kunn z. D. nichts faticher sen, als die Beschreibung, dieder Bert. gleich auf deir ersten Seiten des Buchs vom Salpez
tressehn machte worin kein Wort weder vom Auslaugen den:
Salpezererde, nich vom Massinien des Salpeters vorkömme.
Da wird auch gesage, es gebe dreperley Arten von Salpeter,
beren eine, der indianische, in Arystusien aus der Erde wachsen
soll. S. 40 seht Josephos über die verschiednen Kammenn

ben den Mortiers. & 18: "Bas bie Geffalt ber Kammenn Betrifft, fo maren fefbige ebebem febr verschieden, und die Mortiers murden auch darnach benennet, benn man batte Mortiere: 1) mit enlindrikten Kommern, und biefe find auch noch die gebrauchlichsten; 2) mit einen birnformigen Kammer, Diese woncen wie ein abgekürzter Beget gestaltet, und der binterfte Theil gerundet; 3) Eugelformige, denn sie hatten die Sestalt einer Rugel; und 4) konische, wovon aber auch zweperfen Arten waren, ale: a) war ber vorbere Diameter ber Rammer dem Diameter des Laufe aleich , und gieng nach binsenzu traelformia; b) war binten am Lauf ober Klug ein tleiner Absan, mithin der wordere Diameter der Kammer enger als Der Lauf; sie war aber übrigens wie ein Begel gestaltet. Diese verschiedenen Zigwen von Kammern entstanden Saber, weil diejenigen, so biese Rammern inventirten, glande sen, mit wenigem Pulver die Bomben weiter zu wei-Da aber in neuern Zeiten befunden worden, bag bis. Mindrischen Kammern die besten waren, und daß darin sich mehr Pulver zugleich entrandere, als in den andern Rammern, mirbin die Araft des Pulvers mehr auf die Bombe wirkte: so find vorstthende Kammern auch abgeschaffe, und, wie schon erwähnt, die chlindrischen vorwalich beubehalten worden.

Wir brauchen ja wohl nicht bas Zehlerhafte in biefem S. aus einander zu feten, und er wird auch wohl hinreichen, um das Mads der Renntniffe unfers Verf. und die Beschaffenheit bes Buchs in Auckficht dieser Gegenstände anzubeuten. Affein, auch in Praktischen ift es ber weitem nicht fehlerfren. M es 3. D. falsch, wenn S. 148 gefagt wird: "es wurde besonders aus den großen Kartons, als 12 und 24pfendigen, mit glichenden Rageln geschoffen: und bas Kanon 30 3, 4 bis . Grad elevirt." Das ift fomobl ben Källen, wo man fich noch erwa der glübenden Angeln bebienen kannte, als auch bent Sandhaben ben biefer Art zu fchiefen eutgegen. Eben fo falich ist folgender San Si. 2231 "Sollen hingegen Gewäher. Cafematten, Gubande, Duber - ober anbre Magazine ruinist auch mit Steinen geworfen werben, so bedient ingn fich dagubes 45ften Stads" u. f. w. " Raifd ift auch Reigendes 8, 29 1 f. "Betreffend die Ladung zu einem Wurf, nach verschiebemen Distanzen und aus verschiebenen Graben, fo ift Diefes swar durch die Rechnung zu erfinden; man findet auch

in verschiedenen Abhandlungen ausgetechnete Sahellen darüber; da aber die Rechnung nicht allemal einem jeden bekannt, hiere nachst anjett, wie §. 56, 57 und 58 bereits gesagt worden. Bomben und andre Körper aus Mortieren nur aus 2, bochestens 3 Graden Elevation geworfen werden, se ist sesset, und sur richtig besunden und angenommen worden, daß man von 50 zu 50 Schritt weiterer Distanz 2½ höchstenst 2½ — Loth Pulver — mehr zur Ladung nehme u. s. w.

Bir muffen bier eine Zwendeutickeit bemerken, bie uns Sald fethit verführt hatte. Der Berf. meint nicht, wie es bis fchlecht gefehten Borte angeben, daß man bie Mortiere nur bis auf 2 oder 3 Grad Clevation richte, welches gar zu absurd. mare, fondern has bezieht sich auf das, was 6. 56 steht: "Man werfe anjebo gemeiniglich Bomben nur aus 2, bachstens 3 Graben, namlich ben 25ften, 30ften ober 45ften." mag ben den Artillerienbungen, benen er bengewohnt hat, wohl geschehen senn. Allein, geschickte Artillerieossisiere werden allemal Ladung und Richtung dem Zwecke gemaß zu combiniren wiffen, und nicht nach fo einer etenben mechanischen Regel verfahten, sobald es guf Ernft und bestimmte Falle ans Edunit. 1 Es giebt-Falle 3. 23., wo durchaus unter bem Coma plementswinkel geworfen werden muß, damit die que einen arogen Sobe berabfallende Bombe eine großere Burtung Timfere. Allein, wer feine Artifferiebenntniffe blos aus Friedensubungen gesammelt bat, weiß davon nichte, denn ben Unbungen that man das nicht gerne, es strapofirt ben Mörser, bis Laffette und die Bettung, und die Bombe geht da gemein miglich wersohrens und das will unfer sparsamer militerischen Geist alles nicht haben. Uebrigens thun wir wohl unrecht. bern Bert, vom Complemenuminkel etwas vorzufgen. Wart durfte ihm wohl eben so wenig bekannt sepp, als die ausgerechneten Cabellen, Die man in verschiedenen Abhandlungen findet. Denn er glaubt, es mare barin bie Ladung berechnet für gegebne Diftanion und Richtungsgrobe ! ba doch umgekehrt die Richtungsgrade für die Distanzen nach gegebner Labung darin berechnet find.

Ohngeachtet nun biefe Proben hinreichen, um dem Bert, als Schriftfteller in det Geschüßtunft seinen Rang anzuweisen, so kathen wir dech nicht davon ab, sein Buch zu lesen. Man findet darin über die Sandhabung des Geschüges und den Banter Watterten piese praktische Regeln und kleine umfländliche

Angaben, bie miblich find, und in anbern Berfet, eben ihrer Geringfügigteit wegen, vergeblich gesucht werbeit. Destalb ift es angehenden Artillersten, ober folden Offizieren, bie nicht ben der Artillerie stehen, und doch leicht in den Kall tommen tonnen, aus Ermangelung anderer, etwas jur Artillerie gehöriges zu birigiren, gang besonders auzurreifen.

# Mittlere und neuere policische und -

Omais, Freund (es) und Reifegefährte (n) bes Ceptitan Coof, Erzählungen und Berichte von feinen Reifen, Unternehmungen und Einrichtungen auf ben Subfeeinfeln, nebst charafteriftisten Schilber rungen von ben Sitten, Gewohnheiten und Bebrauchen ber Bewohner derfelben. Erstet Band. Dresden und Leipzig, ben Richter, 1792. 1 Nept. 42 Bogen in 8. 1 Ng.

Mus Cools und Forfters Reifen ift befannt, das Cap. 30 neaux, der Begleiter Cooks, ben seiner zwenten Entdeckul reife, 1774 auf der Infet Suabeine, einer der Gocietätelts einen Eingebohenen, Ramens Omai, auf fein Better auf feinem Schiff, Endeavour, aufgenoummen, und Na er fich ju Reu: Seeland von Cook getrennt hatte, benfel mit nach England gebencht but, wo er mit benifelben im that \$7740" sin ganges Jahr früher, als Cook, anteng auch ist estbekannt, daß bieser Omai, mach einem prochlähe Anferithalt, und nach vielen Mernten Rentftelffen Lischeiten vom Cap. Cook, auf feiner beiten Reife, allen ju einem begnemern Beben nichtigen Beberfielften f mit europäischem Vieh versehen, nach Puabeine zurückzeber worden fen. Dadher hat Lieur. Watt auf der Andreife von ber Jaffonsbay über Otabeite. 1788 erfahren, das Omei ere morbet, und von feinem mitgebrachten Bieb blot pon ben gen nach eine Bucht vorbanden fep. Diefe Machrichten brad ber Receptent mit gur Lefung biefes Buche, und mar nut neugierig barauf, was man ben Omai feibft über feine Rei

und Kinen Aufenthalt in Condon werde fagen taffen ; was man bielem Sublander für Bemerkungen über europailche Den-Men, Sitten und Arten in ben Mund legen werbe. Allein, wir haben uns in biefer Erwartung getäuscht gefunden. Die Beschreibung der Reise nach England und der Ruckreise nach Duaheine ift fo, wie wir fie bereits aus ben davon vorhande rten Reisebeschreibungen wissen, nur daß Omai es ist, der alles in feiner Derfon erzählt; er wricht und urtheilt wie ein gebildeter Europaer, und Der Berf., ber ibn reben lagt, bat ben Gefichtefreis eines Subindianers gang aus ben Mugen. verlohren. Deswegen findet er auch oft fur nothig, fich gegen Die nachtheiligen Urtheile Forsters über ihn zu vertheibigen, und feine geaufferten naturbiftorifchen Kenntniffe auf Rechnung feines Freundes, Andersons, Schiffmundarztes auf ber Resolution, auf welchem er jurudkehrte, ju fchieben. Das erfahren toir noch, daß er durch ben Graf Sandwich bem Konig vorgestellt worden, und daß ihm Cook, ebe er ihn zu seiner dritten Reise mitnahm, die Blattern babe einimpfen laffen, weil vorber Abuturu, Bougginvillens Gefahrte, (fo wie nachher der Pring Libu) an den Blattern gestorben war. Bur Ursache Riner Reise nach England, denn es geschah auf seine wiederbolten Bunfche, daß Cap, Furneaur ibn mit dabin nabin, diebt er an, baß er fic bafelbit babe in Stand feben mollen. fein Baterland, Utietra, aus dem er habe flüchtig werden muffen, von einem Unterdrucker, Opoonp, dem Morber feiner, Samilie, ju befregen. Und bargu macht er benn gleich nach feiner ehrenvollen Burucktunft, mit europaifcher Politit, von weifem Anftalt, wird unter bie Oberhaupter ober Statthalter feiner Infel aufgenommen, erhalt ein anfehnliches Gigenthum gur Fortpflangung feines Biebs und Anbau europailcher Frudte. hat über 500 Main ju befehlen, macht Einbrud auf bie confeliche Bittme und Landesregentin im Ramen ihres une niundigen Sohnes, 270wa, die er vermuthlich im folgenden Theil noch benrathen wird, und macht fie und ihren Rath geneigt, fich jum Rrieg gegen feinen Beind ju entichließen. Und mit ben Zubereitungen bargu erdigt fich biefer erfte Theil.

Matürlicherweise werden nun unfre Lefer ju wissen verlangen, auf wessen Wort sie bieses alles glauben sollen; wer ihnen Burge dasur ift, daß ber wahre Omai ihnen hier seine ächten, unverschönerten Begebenheiten erzählt, kirtz, daß sie eine mahre Geschichte ber Riederlassung und Anbauung des Af 5

Omai auf ber Just Duabeine, und keinen Ramen fel Darauf muffen wir ihnen nun aus ber Borrebe inelben. nach berfelben, ber Gerausgeber bes Buchs ein Frange ber von einem fterbenden Freund und Landemann auf. Cap; wohin er von einem fremden Schiffe trant mar abae morben, ein Raftchen mit zwen Manuscripten erhoften mit bem Auftrag, berem Berausgabe in Europa in femet Diefe Dandschriften batten gewiffenhaft zu beforgen. Die Gefanchte bes Omai, Die eine in einet fremben, vern Mich stabltischen, Sprache, bie andre in einer frange Heberfehung enshalten, bie ber Berausgebet mit Dit angebangten Borterbuchs gepruft und verbeffett, jub aber nichts Defentliches veranbert haben will. Det ver Areund will folde von bem Berf. (alle dech vermucht Omgi felbft), erhalten haben, und ein Augenzeuge ber Begebenheiten gewesen senn - and boch with in det Gefchichte nicht eines Auslanders ermabnt; feine Rolle also erst im folgenden Theil geststeit werden. Das freplich wenig Beruhigung für den ber keine Erdis fondern zur Befriedigung feiner Reugipoe, ble wall Kande und Kolgen ber Midfehr und Neigerloffing biefes ! fandere in feinem Barerlande zu iesen würscht. Dazie fen wir beng noch fagen, baß, fo febr nuch ber Wer Reifebescheibutigen ble Sprache eines orabitifchen fcreibers angenommen bat, bennoc ber Con bet Er febr romanhaft ift, und bie Geschichte bochft unglaubi macht. Es nede alles so lesche und nach Dethenswunks Katten: Schwierigkeiten werben mit Zeberstrichen & ben, ferne Folgen, ohne Zeithestimmung, sogleich an Urfa und Anstalten gernüpft, wie es nur in ber Romanwelt ge ben tann. Moch muffen wir ermabuen, bag bas & gebn Ergabtungen betheilt'ift, beten jebe ben Ramen Derson sührt, die darin die Sauptrolle pielt, J. B. C urneaur. Sandwich. Anderson, Cobt u. f. w.

Rarl der Rubne, Herzog von Burgund. Biograpfie; von Rupert Beffer: Prag und beipzig. 1792, in der Meiknerischen Buchhandlung. 225 Seiten. 8. 14 22.

Mas man in andern Gefchichtschern von dem Leden: under Thaten Rarl bes Rubnen gerftreut findet, hat der Berf. bier gesammelt und zu- einer eigenen Lebenebeschreibung tenes bewihmten Mannes umgearbeiter. Dergleichen Schriften wer-Dienen allen Bepfall', find belehrend und unterhaltend, und Konnten füglich die Stelle der hiftorischen Romane vertreten. Die Ber Bahrheit der Geschichte so gefahrlich find, wenn fich ber Ochriftsteller bemuhte, ihrem Berte mehr leben und Inziebendes einzuweben. Der Berf. ift darin gluckich gewesen. und hat daben einige Unefdoten vortheilhaft zu bemichen gewußt. Er fast fich in seinen Erzählungen turz, hat aber auch baben manchen nicht unbeträchtlichen Umftand überfeben. Er fagt. 3. 3. 6. 78. Rart fen jum zwentenmal Bittwer geworben. umd erwahnet feiner letten Berbindung mit ber Schwefter Stuard des IV. von England; aber von den benben erften Bemahlinnen, ber Catharine, Carl bes VII. in Frankreich. Cochter, und ber Sfabelle, ber Tochter bes Bergoge Carl von Bourbon, gebenket et nichts. Wenn auch biefe in die Ge-Wichte feiner Staaten teinen fonderlichen Ginfluß batten, und auch feine vorzuglich farte Triebfebern feiner Banblungen maren; so bleiben fle doch immer in seiner Lebensbeschreibung ein Segenstand, ben man nicht übergeben durfte. Benn ber B. Die Graufamteiten, die Karl so oft zu Schulben brachte, burch seine Lage und die Barbaren der damaligen Zelten, ber verichiedenen Gelegenheiten rechtfertigen will, so mochte er wohf Stoff bagu finden; aber wenn er ben Beweis feiner Behaupenng mit Handlungen ber Grofmuth, wie S. 71, fabret, tonnen wir ihm nicht bepflimmen. Der größte Tyrann bansdelt oft fo, bag feine Sandlungen den Anstrich der Großmuthhaben; aber fein Berg nimmt feinen Antheil baran. Stolk? Berrichfucht, ober die Erreichung einer uneblen Abficht beftimmen ihn gemeiniglich dazu. Aus der Quelle des Stoket, beucht uns, ftromten alle Tugenben und Lafter, die ben Bergogwon Burgund unter den Fürsten feiner Zeit so febr auszeichneten. - Sonft lieft fich bas Berf-gut, boch ift ber Berf. in ber Rechtschreibung und auch oft in ber Babl des Zusbrucks nicht forafaltig genug gewesen.

Seftliche bes Hochfifts luttich, von Karl Moriz Fabritius. Leipzig, in der Weidmannischen Buchhandlung, 1792. g. 193 Bogen. 18 R.

Ungeachtet wir die Geschichte des Sochstifts Luttich für Leine ber reichhaltigften und intereffanteften Specialgeschichten von gang Deutschland" (Borr. G. 1.) nicht balten, fo muß es boch bem beutschen Dublitum febr angenehm' fepn, bier bie Baupefacta gur Geschichte eines geiftlichen Staats, beffen Bewohner in unfern Tagen die Aufmertfamfeit von gans Deutsch. land, Frankreich und Bolland auf fich jogen, aus guten Quellen und Systemen gesammelt, und chronologisch, nach ber Folge der Landesregenten, geordnet anzutreffen. Der Berf. fangt von den akteften befannten Bewohnern des Landes, der Salliern und Tungern, an, und endigt mit der Regierung des Bischofs Joseph Clemens von Baneru. († 1723.) Schade, bag er weber Materialien, noch Muth genug batte, . Die Geschichte bis auf die neuesten Unruhen fortugeten; Diese wertigftens wurden intereffant genug gewesen levet. Daupewerke, die der Berf. fleißig beunst und allegirt bat, find : Chapeauville Scr. rer. Leodient, Fifeu hilt. occiel Leod, und Kints Delices du Pays de Liège. 3m Ganzen ist die-Arbeit gut, auch bie Schreibart naturlich und rein genug; boch find wir jumeilen auf fleine Unrichtigfeiten und Gigenbei. ten gestoßen. Go ift j. B. gang ungegrundet, bag der Kaifer Otto III. an Gift gestorben fen, (6. 33.) Dan febe Ditmar. Merfeb. L. IV. p. 358., beffen Zengniß gewiß gultiger fenn muß, als das nom Annalista Saxo ad ann, 1802. Auf eben ber C, 33 fleht Beinrich III. fur Beinrich II. Den Bifchof Orbert, ben Beitgenoffen Kaifer Beinriche IV., menut ber B. Obert. (3. 63.) Den Papit Paschalis II. vennt et. Pascalis. (S. 64.) Im Jahr 1689 wurde kein "doppelter Beichefrieg wider Die Eurfen und Franglen erflart." Der Kaifer wurde wider die Eurken zwar von einzelnen Standen. fcon feit 1683, aber nicht vom gangen Reich unterfhint.

## Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und Statistif.

Reapel und Sizilien. Ein Auszug aus des Mr. de Non Voyage pittoresque de Naples et Sicile. Mit sunf Kupfern und einer Charte. Bierter Theil. Gottsa, den Ettinger, 1792. 202 Schaten. 8, 1 Mg. 8 M.

Allbier werben in dem eilften Kapitel die Beschreibung der Phlegraischen Gefilde, die eine Menge vereinigter Bultate find, und der Alterthumer von Pugoli, Bana, Euma, Bauli und Mifenum geliefert, welchen eine turze Nachricht von bem Ursvrunge der Bulkane und ihren Ursachen vorausgesetzt ift. — Buffon, Mollet find hier ausgeschrieben; aus des D. Demette Brief bas Vorzuglichste; Samilton aber nicht benuket. Wom Tempel bes Scrapis aute Machrichten. Viel von der . Hundegrotte und berfelben firen Luft, aus bein Mollet, mit tes Dac de Chaulnes Beobachtungen verniehrt. Unterriche rend find die Rachrichten vom Cee Averns. Bon Monte nuovo, das Biste aus des Salconi Beschreibung. ambiften Ravitel folgt die Befchreibung ber Gegenden um Meg. pel, ehemals Campania felir genannt; hier ift bas berrlichke Elima, ber fo beruhmte falerniche Bein; - von Cuma, Capua, Formia, Minturna, Sinvessa, Cales, Sueffa, Tranum, Atella und Rola, febr wenig vom ihigen Buftand und Sebenswurdigteiten. Daß der B. fatt des Maiere fchlech. ten Dannabuche nicht neuere Dangbucher ben Ungeige Diefer Stadte-Mungen benuben follen, wie Souel gethan, ift tabelns. werth, und man fiehet hieraus, daß der felbe teinen frangoffe ichen Antiquaire zu Rathe gezogen, meldes aber frevlich ber Runftlerftola nicht julaffet. - Es folgt die Beschreibung des . Amphitheaters ju Capua und einiger alten Graber bafelbit: hierauf turg von der Abrey Monte Caffino; der Infel Ccra; dem Kels Terracina und dem Molo von Gaeta, das alte Formia, moben Ciccronis Landguth gewofen, allda man noch its permuthlich deffelben ziemlich vollständig erhaltenes Grabmal Teben tann. - In Terracina, dem alten Angur, finbet man annoch die Aninen eines ehebem prachtpollen Tempels, und die Ueberbleibsel eines großen Pallasts; in Gaeta das Grabmal

des Meinsteile Plancies. — Die Luge Beschriftung des Schriftigen Schlosses zu Laserta; des engen Thates, Furculae Caudinae genannt, von Stebia, und den in der meapolitunischen Gegend liegenden Inseln. — Zum Beschinft eines inder die Campanischen Gestäte, welche insgemein Erruschler gemannt zu werden pflegen; ift ein Auszug nus Windulmanns wund die Auszug nus Windulmanns der Schriften. — Jedoch genug von diem unterhaltenden und schon geschriebenen Lesebuch, wie es st. D. Bartels mit Recht nennet.

Ar.

Distorisch-geographisches Lehrbuth von Deutschland, zum Gebrauch für Schulen, von Joh. Ephain Witschel.

#### Ober auth unter bem Efret:

Seschichte und Geographie von Deutschland, einsche und Lestbuch für die Jugend, von J. E. B. Wierter Theil. Dresben und Leipzig, benm Ber fasser und in der Hischerschen Buchhandlung 1792. 25\L2 Bogen, 8. 18 M.

Ein milliches Buth, von ber Gattung berfenigen, bie pour michts Deues enthalten, ober enthalten tonnen; aber das 90 Lannte gut und zwechmäßig ordnen und zufammenbrangen. & enthalt namlich ein Compendium ber Geschichte und Goods phie Deutschlands. Die erfte, unter bem Litet: Rume liebe ficht der Geschichte der Deutschen und beren Oberregenten oder die deutsche Kalsergeschichte, füllt die ersten 100 Geiten aus. Den übrigen Raum nimmt die Gevaranbie von Deutsch Land ein, in vier Abtheilumen. 1) Einleitung in Die alle meine Geographie von Deutschland. - Granzen zu verschle Dener Zeit, Gintheilung, Geburge, Fluffe, Boltomenge, Optw die, Religion, Gelehrfamfeit, Fruchtbarteit und Drobutte, Bandel, Mang und Gewicht, Mingen. 2) Uebersicht bet beutschen Reichsverfassung, für ben Brecht ber Buche fehr voll ftanbig und hinreichend. 3) Affgemeine Geographie won Deutschland, nach den zehn Kreisen, und mit Rucksicht auf Die Kreisverfassung - vollftanbiges Bergeichnis ber ju jeden

Rreife gehörenden Lander und Rreisftande. 4) Bistorische geographische Beschreibung des deutschen Reichs mit Nobeneinanderstelletig der Länder eines jeden der vorzüglichsten regies renden Saufer. Sier, von S. 232, geht die eigentliche Geographie an, woben Geschichte, rithtige geographische Abtheis Tung ber Lander, und topographische Beschreibung ber pornehmsten Orte, mit Sparung des Raums durch tleinere Schrift, derinoch jum Schulgebrauch vollftandig genug, ver-Bunden wird. Das Einzige, was wir ben ber Bearbeitung mancher Lander vermift haben, find Natur- und Runfiprodukte und Sandel. Der Berf. batte mar biefer Gegenstande oben in der Ginleitung in die allgemeine Geographie von Dentschland gedacht; aber jene Nachricht ift nach ben Magren und Materien, und nicht nach den Landern eingerichtet; fo daß man daraus nicht übersehen kann, was Natur und Runftfielt in jedem Lande eizeugt — boch muffen wir fagen, dus aleichwohl ben einzelnen Otten Die Kabritanstalten ermabit worden find; und daß uns auch in der Folge Diefer Dangel Feltener aufgestoßen ift. 'Daß ber Berf. bie Beschreibung ber Lander Deutschlands, nach dem Beispiel Wormanns, Walchs. Jacobi's und anderer, nach ihren Besihern zusammengestellt hat, billigen wir febr. Doch beffer aber ift es, bag er ibre geographische Lage nach Rreifen nicht übergangen, fondern vorausgeschieft bat, ausserbem murbe fein Buch jum gecgraphi Ichen Unterritht weniger branchbar gewesen senn. hatte ber Berf., ba er blos Beutschland beschreiben wellte. boch die auffer Deutschland liegenden Besitzungen des namliden Beren wenigstens furz nennen konnen. Die Ordnung, Die der Betf, befolgt bat, ist diese. Staaten des Baufes Defterreich. Deutsche Kurlande, nebst den übrigen Besitzurgen der Churfursten in Deutschland. Lander der attfürstlichen Häufer: Braunschweig, Zweybracken, Sachsen Erneftinischer Linie (biefe febr wohl auseinander gefest), Unbalt, Bolftein. Detlenburg, Schwedische Lande in Deutschland, Deffen, Burtemberg, Baben, Daffan; Canber ber vornehmften geiftlichen Aursten, und enblich Lander ber übrigen Zueften, Grafen und Reichskande, nach den gebn Kreisen.

Das Buch erscheint ohne Vorrede: ein Nebentites aber nennt es einen vierten Theil, in Beziehung nämlich auf drey vorhergehende Theile, die, wenn wir uns recht entsinnen, blos die Seschichte Deutschlands enthielten. Diese Geschichte ift nun hier ins Ruize gezogen, und mit der Sengraphie vermehrt worden: so daß also das Buch ein für fich bestehendes Ganges ist, und nur für die Besiher der ersten Theile ben Ramen des vierten sührt.

Mir.

Bemerkungen iber Shilland, Liefland (und) Rugland (3) nebst einigen Bentragen zur Emporungsgeschichte Pugatschews, magrend eines achtjabrigen Aufenthales gesammlet von einem Augenzeugen. Prag und Leipzig, in ber Meißnerischen Buchhandlung, 1792. 302 S. 8. 16 M.

Ginem Augenzeugen gu widersprechen, ift freplich eiwes mißlich; aber wie, wenn feine fehlerhaften Augen weiß für grun angesehen hatten? Die haufig vortommenden Strthumer erregen wirklich manchen Argwohn; felbst die G. 31 bernbrte Erziehungsanftalt, welche eine ungenannte Generalin in Reval foll angelegt und daben mehrere Lehrer angestellt haben, if Dem Mec., ber sich damals dort aufhielt, gang unbefamet Dennigd muß man nicht geradezu die Bahrheitsliebe des B. bezweifeln: vermuthlich ist es blos seiner im Buch bemertbaren Malafucht, die ihn mit ber Welt unzufrieden machte, und von einem Ort jum andern ohne Ausbauer umhertrieb, benzumeffen, daß Augen, Ohren und Gedachtniß ihn oft hintergangen beben, auch daß er sich endlich entschloß, seine vor etwa 20 Jahr ten gesammelten Bemerkungen, die nicht nur seicht, fondern eines Theils gang falfch find, bruden ju laffen. Gleich auf dem aweyten Bogen, wo fle eigentlich anheben, ftoft man nuter mehrern andern auf folgende Unrichtigteiten: Die f.de chitnifden Bauern, welche feinem Schiffer ben bem Einfaufen in ben Safen ihre Dienfte anboten, hatten, obgleich es noch talt und die See voll Treibeis war, ju ihrer Bededung nicht, als ein gefarbtes Dembe, welches bis auf bie Juffohlen reichte, (bie Ehsten tragen weder gefarbte, noch folde lange Demben) und bloge Juge gehabt; in Chitland fen die Luft bunn und atherisch, aber fast durch gang Deutschland, den Commer aus genommen, dick und neblicht; im Stadtchen (bamais war es nur ein Bleden) Baltischport nahrten fich bie Burger von Acterbau (fle haben gar feine Mecter); ben Ramen bes daffaen

Onfens habe Peter I. geanbert, und ber Strafe ber Knut befohlen, ihn nicht mehr Rogerwiel gu nennell Chie lettige Rais ferin anderte den Ramen ohne Undrohung ber Rnut); ber Dafenbau babe wegen Ruklands immerwährender Rriege aufgebort; (eine ganz neue Entbeckung!) die damale dort befindlich gewesenen Verhrecher waren durchgehende Nuffen gewesen (auch Ehften, Deutsche Manm. sabe man darmeter), und hatten Arbeiten aus Bernftein (mo follten fie Diefen bernehmen?) verfertigt; die Rader der dasigen Zuhrmerke maren nicht mit Eifen, fondern mit Sols beschlagen (fie hestehen an gemeinen Magen aus lauter Dolly, aber bamit beschlagt man nicht); auch erblice man ben dem Bauer an feinem Pferd, Pflug-Schaar und Spaten fein Gifen; (konnte berm der Berf, gat micht feben?) in den Krugen an der bafigen ganbftrafie berriche Reinlichkeit, man bekomme bort alles, fogar Wetten, maeriche Lete Speisen und mehr als eine Gorte Wein ( bies mußte man für Spotteren balten, wenn nicht die beutiden Birthebaufen au ihrem Nachtheil dagegen gestellt murden); unter ben Ebiten führe bie unebeliche Schwangerichaft seine Entehrung mit hab (!!)3 in Reval fev ein Schiffswerft und ein euflicher Erzbifchof (abermals neue Entdeckungen!) - Das find noch lange nicht alle Rebler auf dem zwerten Bogen, und auf den folgenden niebt es gleichfalls beren genug, aber wer fann fle alle anführen? Dur mußten etliche berührt werden; um unfundige Lefer aufmerklam ju machen, bamit fie dem Verf. wenn er in Ladel ausbricht, nicht geradezu tragen, ba er foger feine eigenen Landsleute laut verachtet, und fie ben in Moskan befindlichen Franzosen S. 167 weit nachsett. Gondetlich erregte Petersburg seinen BUspputh, well er bort nicht gleich eine annehmliche Stelle fand. Aber kannen benn alle Auslander, die fich ungerufen babin brangen, bort (ober in irgend einem andern Reich) gleich angestellt wetben? jumal ba ber Berf. selbst S. 95 gesteht: "Petersburg ift der große Hasen. wo Abeutheurer und Glücksritter jeder Art und von allen moge lichen Rationen einlaufen." - Doch tadelt er nicht immer ; auweilen verleitet ihn feine Laune jum übereriebenen Lob: baber verfichert er S. 265, daß man in Rugland wegen der baufigen Leberfegungen auslandischer Schriften "unter Leuten niedrigen Berfommens, die fast feine Etziehung genoffen baben , und nicht die geringste Kenntniß fremder Oprachen befiben, über die Werfe eines Leibnitz, eines Montentien (Reo, Schreibt die Bennen ungeanderer ab), eines Wolfs und 37. 2. 2. 25. III. 25. 2 St. Vla deft.

eines Bulers gefunde Urtheite fallen bort: Die Katiftifcen Berte eines Achenwalls und andrer Gelehrin — fich ihnen gar wohl befannt — ...

Die von Pugutschem vortommenben Rachrichteri theils betannt, theils feicht, theils gweffethaft ober gang folice Indeffen erregt es eine Berminderung, bag ber Bert., obuleid er fich in jenen Gegenben eine Zeitfang als Sauslehrer aufge halten bat, boch viele bafige Ramen febr fehlerbaft fcbreit Befebt, er habe feine Bemerkungen erft neuerlich, wir m inus etlichen Stellen, J. B. S. 21, fchijegen mochte, ju De vier gebracht, um baber fich nicht alles genau erinnert: wi 'im belehrte er fich nicht aus Buchern eines Beffern? Ben ftens tonnte et leiche erfahren, daß die lebte Deft nicht buid amerikanifche Kanfleute nach Mostan gefommen ko, wie er S. 129 borgiebt. Und eben fo laderlich ift die Berfiche tung &. 61, daß Jamburg eigentlich Samburg beife, ab Blos burd bie Ruffen, welche fein o in ihrer Opringe bebeit, fo unrichtig ausgefprochen werbe. - Solche Bemerenmet batten billig ungedruckt bleiben follen.

### Katholische Gottesgelahrheit.

Talentum sacerdotale in quinque facris triduis à venerabili Clero seculari Capituli Engensis. Riedoeschinge in Dosno S. S. Exercitiorum, Praeside et Directore Gaorgio Barxel, S. S. Theologiae Doctore, olim magno cum servore et fructu expensum, nunc publicis typis editum. T. I. Triduum primum. Cum approbatione Rev. Ordinariatus Constantiensis et Augustani. Augustae Vindelicorum, impensis Officinae librariae Wagner. 1792: 8: 12 Bogen. T. II. 11 Bogen. T.III. 11 Bogen.

Diesem Erbaumigebuch für katholische Priefter fehlt es sowohl in ausgeblärten Religionebegriffen, als auch an richtiger Renntniß

mis bes menfchlichen Bergens: damit aber wollen wir ihm nicht allen Rugen absorechen, besonders ba es von den gröbsten Auswuchsen, die man so baufig in katholischen afterischen Schriften findet, gereiniget ift. Der Berf. bat diese Betrachtungen umgebit for bie Driefter des Enger Capituls bestimmt. benen er in Riedbichingen ein eigenes Saus bat eintichten las fen, damit fie von Reit au Zeit von ihren Geschäften sich borte bin in bie Einsamkeit begeben, um da ihren Geist durch biese Betrachtungen ju nahren. Da er es aber für febr nublich balt, wenn jeber katholische Priefter fich von Beit zu Beit auf einige Tage in die Einsamkeit beglebt, um ba ungestört der Ero banung seines Geistes abzuwarten i so hat er diese Betrachtune gen bruden laffen, damit fie recht vielen nüblich werden. biejenigen, welchen daran gelegen fepn mag, ben Inbalt bies fer Betrachtungen zu wiffen, wollen wir ihn bier fo turg als mbalich gufammenfaffen. Jeber einzelne Com enthält Betraditungen auf brev Tage, fowohl für Die Morgen : als Abende frunden. Der erfte Tom enthalt auf ben erften Lag: a) Meditatio matutina, Vocatio ad facerdotium est Talentum divinum prorfus singulare et maximum. b) Consideratio matutina. De sacrolancto Missae sacrificio. c) Consideratio pomeridiana. De oratione Sacerdotis, praesertim horis canonicis. « d) Meditatio pomeridiana. De mediis et motivis affequendi et implendi finem vocationis Sacerdoris. Auf den zwebten Tag. a) Med. mat. De summa Sacerdotis peccatoris malitia, b) Con/ mat. De zelo animarum in concionibas, catechelibus et privatis adhorrationibus, c) Conf. pom De zelo in administratione sacramentorum. d) Med. pom. De summa sacerdotis peccatoris miseria. 2fuf den britten Tag. a) Med. mat. De praemio et felicitate maxima talento suo sacerdotali bene utentis. b) Conf. mat. De tepore et desectibus venialibus. c) Cons pom. De exercitio solidae virtutis. d) Med. De taleuto facerdotali ex amore Dei tite impene dendo. 3menter Tom. Auf ben erften Tag. a) Med. mat. Imitatio Domini nottri Ielu Christi summi facerdotis, facerdoti est necessaria et facilis. b) Conf. mat. De cura conscientiae sacerdoti summe necessaria. e) Conf. De cura scientiae sacerdoti necessaria. d) Med. De mala morte et severo iudicio sacerdotis lesum Chriftum non imitantis. Auf den zweiten Lag. 2) Med. mat. De mode a facetdote tenendo imitandi lefum **G4** 4 Chri-

Christum, in vita saa privata. - b) Conf. -mat. De bano exemplo facerdoti necessario. c) Cons. pom. De zelo animarum sacerdoti necessario. d) Med. pom. De modo a sacerdote renendo imitandi lesum Christum in vita sua publice, seu praedicatione. Auf den dritten Lag. a) Med. mat. De modo a sacerdote tenendo imitandi Dominum nostrum lesum Christum in passione et morte sua. b) Cons. De patientia sacerdoti necessaria. c) Conf. pom. De cura perseverantiae in bono facerdote necessaria. d) Med pom. De fructu perfectae imitationis Iesu Christi a facerdote fperando. Dritter Com. Auf ben erften Caa. a) Med mat. Malitis et ingratitudo peccatoris facerdotis in Christo crucifixo demonstrata. b) Conf. mat. Crucifigenda caro cum vitiis suis. c) Cons. pom. Crucifigenda concupiscentia carnis. d) Med. pom. lesus crucifixus docet crucifigere concupiscentiam carnis. Auf den swetten a) Med. mat. Lefus crucifixus docet crucifigere concupilcentiam oculorum, b) Conf. mat. Crucifigenda. concupilcentia oculorum. c) Conf. pom. Crucifigenda concupilcentia superbiae vitae. d) Med. pom. Iesus crucifixus docet crucifigere superbiam vitae. Muf ben britten a) Med. mat. Iesus crucifixus post passionem redivivus, et gloriolus docet, quae bona maneant eos, qui crucifixerunt carnem suam cum vitiis et concupiscentiis. suis. b) Cons. mat. Sacerdos fibi suisque concupiscentiis mortuus vitam agit vere felicem et beatam. c) Com/. pom. Sacerdos sibi suisque concupiscentiis mortuus vitam agit ad curandam animarum salutem opportunishmam, d) Med. pom. Ielus crucifixus post pssionem susm redivivus et gloriolus docet momentaneum huius mundi non attendere, led aeternum gloriae luspirare. Bierter Com. ersten Ing. a) Med: mat. Laplus divi Petri erat in se gravissimus et Christo summe iniuriolus et praeiudiciosus. b) Conf. mat. De peccatis venialibus. c) Couf. poru. De tepidate. - d) Med. pom. De caula laplus Petri. Mus ben zweyten Tag. a) Med. mat. De milericordia Dei, lapfum gravissime Petrum miserantis, et benigne respicienb) Conf. mat. De non procrastinanda poenitentia et vitae emendatione. c) Conf. pom. De conditionihus verae poenitentiae. d) Med. pom. De promptitudine Petri post Japsum per poenitentiam ad Deum revertentis. Unf den dritten Tag. a) Med. mat. Divus Petrus lapfum

faum compensat, animas pro viribus ad agnitionem et amorem Dei adducendo, b) Conf. mat. De instituenda perfecta sui ipsius innovatione. c) Conf. pom. De instituenda stabili sui ipsius innovatione. d) Med pom. Divus Petrus laplum fuum compeniat mortem crucis pro Christo, et grege sua fortiter obeundo. Kunfter Tom. Auf den etften Tag. a) Med. mat. Sacerdos ad exemplum divi Pauli praecellens fit in actionibus erga Deum. b) Conf. mat. De mediis promovendae divinae gloriae. c) Conf. pors. De obstaculis promovendae divinae gloriae, d) Med. pom. De infelicitate sacerdotis, gloriam Dei negligentis, et felicitate sacerdotis, gloriam Dei pro wisibus promoventis. Auf den zwepten Lag. a) Med. mat. Sacerdos ad exemplum divi Pauli praecellens fit in actionibus erga proximum. b) Conf. mat. De mediis promovendae saluria animarum. c) Conf. pom. De obstaculis d) Med. pom. De inpromovendae falutis animarum. felicitate lacerdotis, lalutem animarum negligentis, et felicitate facerdotis, animarum falutem promoventis, ben britten Tag. a) Med. mat. Sacerdos ad exemplum divi Pauli praecellens sit in actionibus erga se ipsum. b) Conf. mat. De mediis propriae sui insins persectionis c) Conf pom. De obstaculis propriae sui promovendae. ipsins persectionis. d) Med. poul. De infelicitate sacerdotis propriam falutem et perfectionem negligentis, et selicitate sacerdotis, propriam salutem et persectionem promoventis.

- Buter Saamen für ein gutes Erbreich. Ein Gebetbuch und zugleich ein tehr umb Hausbuch für gute Chrissen von gemeinem Stand, befonders fürs liebe kandvolk; von P. Aegidius Jais, Benedictiner zu Benedictbeuern. Bete und arbeite— lebe wie du betest. Bayrdiesen, ben Baab und Schorn. Salzburg, ben Duple. 8. (Ohne Jahrzahl.) 25 Bogen.
- 2) Lehr- und Gebetbuch für wahre Christen. Rempten, in Commission ben Rosel, 1792. 8, 12 Bog. Gg 3 3) Der

- 3) Der Ehrift am Morgen, benm heiligften Bles opfer, des Lages über ein Aiercelftunden in ber Einsamkeit und am Abende, in gebundener Rede; vorzüglich für die Jugend gesammelt. Nebst ein nem wichtigen, dem Christen ans herz getegten Anhange. Bregenz am Bodensee, beh Vrentank. 1792. 8. 8 Bogen.
- 4) Ratholisches Gebetbuch für Kinder und junge leme auf dem Lande. Im Reichsstift Neresheimischen Berlage. Nördlingen, ben Beck, 1791. 8. 87 Bogen.
- 5) Auserlesene Anbachtsübung, zu ber Morgen und Abendzeit, wie auch Meß Besper Besicht im Communiongebeter, nebst ben Lagzeiten und hell Kreuzweg. Dritte Auflage. Bregenz, am Bobensee, 1792. ben Brentano. 8. 10 Bogen.

Lluter diesen Erbanungsbuchern ist Mr. 1. bev weitem bit befte. Der Berf, verficht es, die religiofen Ibeen ber 30 fungsfraft bes gemeinen Mannes anzupassen, und fie burch sangig auf Besserung in Ruckscht auf Gestinnungen und Sandlungen anzuwenden. Nuch arbeitet er bem Abergfanben ent gegen, und sucht bie katholischen Lebren von ben grobiten And wuchsen zu reinigen. Dieses Gebetbuch enthält nicht blos Bebete, sondern auch einen fastichen Unterricht über die driffe liche Religion, nebst einem Saus und Aranteubuchlein, worin mancherlen gute Berhaltungsregeln, ben Keuersbrünsten, ben Beforgung des Viebes, in gesunden und franken Tagen, vorkommen. Das Motto, das der Berf, feinem Buche vorgefest hat, ist ein Beweis seiner Gestunungen. Er fagt: "Bey go wiffen Berkefferungen muß man nicht Alles niederreiffen, nicht Alles verwerfen; sonbern man foll steben lassen, was nur freend fteben bleiben tann, und von bem Alten, wenn es nut wicht schablich, ober ganz unzwecknäßig ift, immer etwas bep-Behalten: fonft verdirbt man Alles, und es wird nichts gethan, da man alles auf einmal volltommen gemacht, alles gethan fu haben wiffen wollte. Dies bezeugt im achtzebillen Jahrbunderi

Bunbert bie Erfahrung." Bir wunfthen, bag biefes Erbauungsbuch die so vielen gang schlechten Gebetbucher unter den gemeinen tatholischen Christen nach und nach verdtangen moge. Bir wurden mit Vergnugen viele Stellen ausziehen, wenn. es uns der Raum gestattete. Rur ein Dage Linien aus der. Anweisung für Krante sollen bier einen Blak finden: G. 382. Der Kranke veranstaltet seinen letten Billen, und gedentt da vor allen seiner durftigen Anverwandten. Sunde ware es. werm einer fein Geld zu beiligen Meffen, ober zur Rirche vermachen wollte, der noch etwas zu bezahlen oder gut zu machen hatte, ober baben seiner armen Unverwandten vergessen wollte: nan muß zuerst trachten, ehrlich aus ber Welt zu geben, levor man freygebig senn will. Bleibt einem noch zur frenen Bermendung etwas übrig; fo'fann man nichts Befferes und Berbienftlicheres thun, als biefes ben wahren, - auch nicht verwandten — Armen, ober ju einet nithlichen Anstalt, zu iner Schule, oder daß ein armes Rind ein Sandwert erlernen ann, vermachen."

It. a. Der Berf. meint es zwar herzlich gut, und ounscht insbesondere, daß die öffentliche und Privatandacht atholischer Christen von so vielen Auswüchsen gereiniget wersen nichte. Er will auch selbst sein Scherslein zu diesem wecke beptragen; allein, es sehlt ihm gar sehr, wie wir aus inem Lehr: und Gebetbuch merten, an den nötzigen Ktästen z diesem rühmlichen Geschäfte. Auch versieht der Vers. die eursche Sprache zu wenig, als daß er sich, wir wollen nicht igen, seinem Zwecke gemäß, sondern nur verständlich genug, usdrücken könnte,

Nr. 3. Wenn die gekundene Rede das, was an sich blecht ist, gut machen konnte, so würde dies Gebetbuch unter e guten zu zählen seyn. Doch der Verf. scheint diese Reime rrzüglich deswegen dem Pruck überzeben zu haben, damit er belegenheit sinden möchte, den wichtigen Anhang, wowon er if dem Titel spricht, den katholischen Christen ans Lerz zu gen. Dieser Anhang enthält die Anpressung einer noch wes g bekannten geistlichen Brüderschaft, nämlich der Krüders bast von dem am Kreuze nach drey Uhr Tachmittags: blasten Sobne Gottes. Diese Brüderschaft has die Untung des nach drey Uhr am Kreuze hinscheidenden Erlösers im großen Ziele. Jedes Mitglied, das sich in diese gesellsasstliche Verbindung einläst, verbindet sich gleich nach drey Uhr

Uhr Blachmittage, entweber im Saufe Clottes, ober an Linem fonftigen Aufenthalfe, fich auf die Knice gu werfen, und en biefer Beit ben erblagten Beltheiland Jefum Chriftim, mitte ber vorbergehenden Gebeter (ber Berf, bat diefe Gebete im Borbergebenden abdrucken laffen) im Geifte und in Bafrheit. dantvollest und inbrunftig anzuberen. Das Sauptfest begebet biefe Bruberichaft in ber beiligen Boche am Cherfrebtage. das zwepte am Steuzerfindungstage, das britte am Kreuzerbebungetage, und das vierte am Reste der beiligen Bufferin Magbalene. In febem Freptage bes Jaffes binburch ift febes Mitglied verbunden (doch ben Unterlaffung berfelben, obne einer Sunde fich Schuldig ju machen) eine Abtodtung, ober ein besonderes gutes Berf zu Bezengung der Liebe, die es für ben Welterloser heget, ju entrichten, die beilige Meste in diefer Buificht ju lefen ober ju boren, Roebleibenben bengufteringen, ober bas Leiben Jefu mit Geiftesfrast zu beherzigen ; Und vot. dem Sauptseste am Grunenbonnerstag (weil es gegen den Airchengebrauch am heitigen Charfreptage laufet) so wie an den übrigen dren Festen jum Tische des Berrn ju geben. Papft Clemens der XI. beititinte biele Brüberichaft mit ben vorzige Hichften geistlichen Gaben.

Res. 4. gehört unter bie beffern fatholischen Gehetfücher, und ift vorzuglich für junge Leute brauchbar.

Nr. r. gehört unter die große Angahl gang schlechter twischlicher Geberbuchen. Da unsere protestaunischen Lefer seiten oder gar nie fo etwas zu Gestächte bekommen; so wollen wir aus den Logzeiten der unbesteckten Empfängnis Maria den Lobgesang hier abschreiben.

"Sep gegrüßt, o Königin himmels und der Erden! die zur Kron von Anbeginn mußt ermählet werden. Du, o Jungfrau, große Snad hast bep Gott gesunden, dich des Teusels Bath und That nie hat überwunden. O du schones Morgenslicht, Zierde der Jungfrauen, dem glorwurdigs Angesicht, Freud ist anzuschauen. Gottes Sohn von Ewigkeit dich hat auserkohren, dast er einst zu seiner Zeit aus dir werd gebohren.

Die schon bist du, meine Freundin, wie schon bift du?"

"Deine Angen find wie Taubenaugen, ohne bas, fo inwendig verborgen ift."

"Sey gegrüßt, o schönes Haus, von Gott aufgeführet, und von sieben Saulen fraus, meisterlich geführt. Dich,

aunbesendes Weibel har kein Ginnd besprifee, auch sogar in Mutterleib gar nicht bist beschniber. Du, o neuer Jacobsisten, neue Sprahlen schiebes, und der Menschen Sorz von sern in dem Arenz erquicket. Wie ein wohlgerustes Seer du die Teusel-schweckest, und auf diesem wilden Meer uns die Hank ausstreckest.

Du biff gang fcon, meine Frennbin."

"Und ift an dir fein Blecken."

"Sep gegrüßt, o schöner Thron, schöner Regendogen, schöner Busch, den Gottes Sohn mit Feuer überzogen. Sep gegrüßt, o Narons Ruth, Fell des Gedoonis, Weg und Thür zum höchsten Sut, Honigros Samsonis. Visig muß ein solcher Sohn solche Mutter haben: bisig mußten kinen Thron zieren siche Saben. Da nuß alles sauber seinen kichs nicht hatt gebühret, haß ein Augenblick allein dich die Sünd bes rühret.

"Sey gegräßt, a Tempel schon, der du Gote umgeben, w der Engel Freud und Wonn, o der Menschen Leben! Du giebst Trost in Taurigkeit, linderst alle Schmerzen, giebst Sesduld in Kreuz und Leid, stärkest schwache Herzen. Du gleich als der Prießer Land, hast von Sott den Segen. Du der Welt den Gnadenstand hast gebracht zuwegen. Du schöne Gottesstadt! deiner wir begehren, nicht las unste Missetzat uns von dir absehren.

"Sen gegrüßt, o seste Stadt, wohl mit Thurn gebauets bie auch Davids Wossen hat, und auf Gott vertrauet. Du whn' Ntub und ohn' Geschu hast erlegt den Drachen, hast zerrissen ganz und gar seinen Schlund und Nachen. Du der Judish Heldenthat weit hast überwunden. Wie Abisag du auch Snad hast ber David sunden. Nahel dem Egyptensand hat den Joseph geben: du hast geben, wie befannt, aller Welt das Leben."

"Sey gegrüßt, a Bunderuhr, von Gott seihft ersunden, Die uns wider die Natur zeiger neue Stunden. Dich hat neuer Sonnenschein ganz und gar umgeben. Dieser Schein und führet ein zu dem wahren Leben. Du in Ohrnern, wie ein Nos, unverleht verbleibest, du die Schlang mit karkem Stoff unverleht entleibest. Das der Mensch zum höchsten Stand mocht erhoben werden, Gatt mit die den schlechten Stand hat erwählt auf Erden.

"Sep gegrifft, o Jungfrau foon, mit moll Deren gefranet! fen gegruft, o Gnabenthron, in bem Gott verfohnet. Du ju feiner rechten Sand bift aus Gnad erhoden, Dich in soldem Chrenftand Erd und Simmel loben. Mutter der Batmbergigteit, Hoffnung aller Sander, Troft in Moerwartigfeit deiner lieben Kinder. Gott, nach dieser Lebenszeit, durch bein Kurbitt gebe, daß ich in der Ewigkeit bep dir felig lebe."

"Dies Gebet, o Mutter mein, hiemif hab welendet: beiner Ehren soll es seyn billig angewendet. Dies von die mit letter Bitt wieder thu begehren, ich nun ganglich zweiste wicht, wirst mir doch gewähren; Wenn mein Berz den bittern Tod ondlich wird vermerken, wollest nich in dieser Noth, v Maria! staten, daß ich tom des Teusels Macht gnugsam widerstehen, und demnach der Streit vollbracht, Gott und die mög sehen. Amen."

Bermischte Schriften.

Briefe über bie Weiber. Erftes Bandchen.

Auch unter bem Titel:

Fragmente jur Kenntnis und Belehrung des menschlichen Herzens, von C. F. Pockels. Zwente Sammlung. Pannover, bep Ricfcher, 1792. 112 Seiten 8. 8 R.

So wie man zu keiner Zeit so viel für das weibliche Geschlecht geschrieben hat, so ist auch noch nit so viel über dasselbe geschrieben worden, als in unsern Tagen. Zu den bekanntesten Schriften der lehtern Art gehören unstreitig das Buch vom Drn. Secr. Brandes; Ueber die Weiber, und die Schrift des Irn. Mauvillon; Mann und Weib nach ihren gegenseirigen Verbältnissen geschildert — von welchen sich ber lehtere mit Wärme des schönen Geschlechts gegen die vlolen bittern Angrisse des erstern angenommen hat. Iwischen beyde tritt hier Gr. P. gleichsam in die Witte. So vortheilhast das Urthellist, welches er im Sanzen von dem Werth des Irn. M. sällt — das, seiner Meinung nach, in vielen Stellen die tressichten

Mabebeiten fürs Leben enthält, und mit einer everwen, mem schenfteundlichen Theilnahma bes Derzens, mit einem richtigen Blick in die Matur unferer gefelligen Empfindungen und Berbaltniffe, und mit einer aufrichtig icheinenden Gerechtigkeites und Bahrbeiteliebe geschrieben ift — so gefahrlich und unriche sin scheinen ihm gleichwohl mehrere einzelne barin aufgestellte Mohauntungen au fenn, beten Berichtigung und Biberlegung er fid um vornehmiten 3med in biefen Briefen gemacht bat. doch fo, daß er baben jugleich seine eigene Meinung über ben iebesmaligen Gegenstand weiter auseinander zu seken bemube Da unfere Lefer Brn, D. ichon aus der erften Samminna und aus andern Schriften von einer vortheilbaften Seite fene ien, fo ift es mobl überflußig, erft ju fagen, bag biefe Briefe in einer reinen und fliegenden Sprache und mit einer folden Rlarheit und Burbe abgefaßt find, bag man fie mit Beranu. ten lieft, auch wenn man der Meinung bes Berf, nicht immer eptritt,

Er beschäftigt fich in diesem Bandchen fast Wein mit ben Frage: ob es einen wirklichen Unterschied der Geistesfähigkeie en amijden benben Geschlechtern zum Portbeil des manne ichen gebe, oder nicht - einer Frage, von welcher Mauvillon, unferm Bedunken noch, mit Recht behauptet bat, aß fie fic unmöglich mit Gewißheit entscheiben laffe. Dr. D. eftreitet diese Behauptung, und fucht ben wirtlichen Borzus es mannlichen Geschlechts vor bem weiblichen in biefem Stud Allein, Rec, muß gefteben, bag bie angeführten u erweisen. Brunde ibn nicht überzeugt baben. Er beruft fich querft auf ie Berichiebenbeit der Organisation des manulichen und weibe ichen Korpers. Go groß aber auch ber Einfluß ber Organie ation auf die Scelentrafte fevn mag, und fo unlaugbar ber Interfchieb amifchen benben Gefchlechtern ift, fo ift ja baburch och nicht erwiesen, daß diese Berichiedenheit des weiblichen torpers nothwendig eine Inferioritat ber Seelenfrafte mit ch führt. Diefe Berfchiedenheit fonnte noch bunbertmal roßer und ber weibliche Rorper nur befto volltommner fein. Da es unmöglich ift, ju erfahren; wie das Vorstellungsverrogen in une eriftirt, fo ut es noch viel unmöglicher, ju bee immen, burch welche Berbindung unfere Korperficks ein roBerer Scharffinn, ein tieferer Berftand u. f. m. bervorge. racht werbe. Die Zeiten find vorben, wo man fich über ben Dis ber Seele gestritten, und bas Auge als die camera obrura, obert bas Bebirn als die Bilbergallerie ber Geele ange.

feben bat: will affe bet Berf, aus ben bannern, nutbachenben Råden des weiblichen Gehirns folgern will, ift nichts als blanke Mypothefe, aber nichts weniger als Beweis gegen Minn. villons Behauptung, und es wundert uns febr, wie er diesem einen Bormurf dataus machen tonnte, bag er Rotiffean's nicht zugestand, daß eine größere torverliche Starte auch eine größere Kraft ber Geele vorausfete. - Sant etwas anbers ist es, wenn der Berf. seine Meinung bistorisch zu erweisen sucht, und blos das Wabrscheinliche vertheidigt - aber baburch wird M's. Behauptung, baß fich bie Sache nicht mit Bewistbeit entscheiben laffe - nicht widerlegt. Mahrscheinlichkeiten lassen sich auch nicht wieber von ber am bern Geite berbenbringen! und die Benfpiele einer Dacier; Chatelet, Karschin sind vielleicht eben so hinlanglich, die Behauptung des Verf. zu widerlegen, als das einzige Benspiel des Wittenbergischen Magisters Amo hinreicht, des herrn Meiners Sprothese von der Unfahigfeit der Regern umau-Roßen. - alleberhaupt bunft uns die ganze Frage noch lange nicht bestimmt genug, und im Grunde fehr sophistisch und von gar feinem Ruben. Biel wichtiger ift es, dem schönen Befolecht zu zeigen, was für eine Art der Ausbildung ihr Berhaltnift in der burgerlichen Welt und die bochfte Bestimmung der Menkibeit, sittliche Bollfommenbeit, von ihnen fordert. Barum auch gergbe einen allgemeinen Unterfchieb amifchen den Seisteskraften des gangen mannlichen und weiblichen Go fchlechts? Mach unferer Deinung haben vielleicht nicht wer Menschen eine vollig gleiche Intenfton ber Beifteskrafte, bag aber der Unterschied durch die Geschlechter bestimmt, und wenn wir so sagen sollen, der Urftoff der Seele ben dem weiblichen Beschlecht überhaupt geringer, als ben dem mannlichen, sen, bleibt in unfern Augen eine unerwiesene Supothese.

Viel besser hat uns bas zwepte Krogment in dieser Sammjung: Ueber die Ebe, gefallen, worin der Bers. jungen Lewten die alte, aber sehr wahrt Regel einschärft, "Ach vor zu frühen Sheversprechungen zu hüten, so lange sie noch keine gewise Lussicht zu einem auständigen Auskammen haben."

Gw.

Ibeen von Johann Seinrich Bogt, herausgegeben für Bogts Freunde und die Freunde der Menschenfunde kunde und Beisheit, mit einigen Erläuterungen und Anmerkungen auch zu den Wogts Denkmale angehängten Fragmenten. (Ohne Anzeige des Druckores und Verlegers.) 1792. 216 Seiten. 8:

Gine Sammlung einzelner, hingeworfener Gedanken, meift febr nachläßig, dunfel und rathselhaft ausgebrucht. Auch läuft manche febr triviale Idee mit unter. Bielleicht, bag Perfonen, die den verftorbenen Berfaffer geneu gefannt haben, manthes entaiffern, und da Zusammenbang und Sinn finden, too er für alle andere verlohren ift. Rech ber fich in bem Fall ber lettern befindet, hat, alles Nachgrübelns ohnerachtet, aus pielen Stellen keinen nur einigermaßen beutlichen Begriff berporloden townen. Wer die Gebuld bat, wird unter bem Schutt hier und da ein Goldkorn finden. Aus einigen Proben mogen bie Lefer abnehmen, was fie ohngefahr hier zu suchen haben. S. 28. "Benn die Leute boren, Mothluge fep erlaubt, lo find fie immer in Noth, und fligen an einem Stucke fort. Sie lugen fogar benm Tgrotfpielen, fagen gehn Tarof, und Saben nur neun, und meinen, sie waren in der Noth. Philoopben. Priefter, große Manner sagen statt neun Tarof – zehn." B. 169. "Die romische Kirche ware größer, sicherer und lieunswurdiger geblieben', wenn ber Dapft mit ben großen, von Shriftus exhaltenen Privilegien (?) gufrieden gewesen mare, und nicht herr ber herren Bebieter ber Bifchoffe, sondern wie er heißt) Knecht der Anethte Gottes zu senn nesucht hatte. -Em papitlichen Sofe gieng vor, was unter Menfchen eine folche Dacht mit fich brachte. Alle Gewalt überftieg fich. ind benn andere gang unfdulbig, bag fie fotche Dinge fo leicht Leubten? Die entlebliche Arroganz zeuget fast von einer wahriaften Bewalt. Selbst Papfte tonnen betrogen gemelen fenn : pas macht man die großen herren weis! - Papam non isse infallibilem patet ex eo, quia credit le talem. ero fatyras non theles ponere videat, erflire ich, wir muls en ben nicht untruglichen Dapft nicht gernichten - Der Dapst will unfehlbar sepn, und glaubt nicht einmal an bie-Infeblbarkeit der Kirche: timer spiritum lanctum. - E. 185 ,Es ift so mit ber Eigenliebe, bag, wer fie in Rleinigkeiten erlaugnet, schon ben halben Beg ju Belbenthaten habr." 5. 195. "Affen find wir alle." Bir vergeffen alfo bas befte Muster

Muster Jefus - Jefus Affon : - "Bet ju Buffe geht, ber hute fich vor ber Polizen! - "Fürsten und Sungfern haben die gefantlichfte und schadlichfte Langeweile," - 6, 210 Main bat boch nichts Cidnes duffer Bein und offene mit 8 - hat recht: wenn wir Minget Waffer getaufte Kopfe. einmal was machen wellen, haben wir auch Kopfe. . ferm Clima und Beine und mit Arenbeit tounte man die mur-Diniten Gelehrten locten; wer nicht ehme, ware gewiß in bun Dert Jahren vergeffen." -- Ja, Gott rebet mit einem, wenn nichts als ein Madchen in einem ift. Wenn man mit Gott redet, so redet et auch. Aber et redet nicht Ciceronianisch. nicht ftplusmäßig, nicht mit ben elenden Wortern, die aus gefüllten Urtonen endlich in felquipedalia auswuchsen ; fonbern (ich have ihn schon etnigemal gehört; sed nec auribus audivi,) er redet manchmal burch die Rase mit einem benen Bohfeeruche. Und er redet anadiger als ein Konig, wenn er einem einen einträglichen Dienft giebt. Aber Jatobe Beiberge ididite laue ihn boch mehr reben. Und ber Bater Aufel (Porif hat recht) ut doch eine merfrourdigere Geschichte, als beifen Sohnes Joseph seine." - Die angehangten Anmeetungen und Gelaurerungen bes Berausgebers lerlautein menig, und raumen wenig Dunkelheiten hinweg. - Ber Dieser Gelegenheit halten wir es für Pflicht, eine im woften Stude der Gothaischen gel. Zeitungen von 1792 befindliche Berichtigung ber Recension von 3. & Doges Dentmale (im 103ten Bande biefer Bibliothet, 2. Ch. C. 489.) bie aufzunehmen. "Der Recenfent fieht in bem Irribume, als ob der verstorbene Professor Bogt mit feinem bier (in Dany) noch lebenden Bruder, Miklas Voge, dem Verfasser ver europhischen Republit, eine und dieselbe Betson fen. Diesen Irrehum glaubtebman um fo effer berichtigen ju nichten, je gegrundeter bie Erwartungen des Baterlandes von ben Lokus ten und Kennenissen des letzten find. Auch ist die europäis sche Republik besselben nicht so-aleichaftlig ausgenommen worden, als gevactive Recenfent in jener Angelge behanveet. welches ichon baraus erheller, bag von biefem treflichen Berte cine proepte Authors, vielleicht eheftens, erscheinen wird.

a Meremabl Der besten gerftreneten profationen Muffage ber Deutschen. Bierzeinier Band. 1 MR 4 28.

#### Auch unter bem Titel:

Deue Auswahl u. f. w. Erffer Band. Leipzig, ben Wengand, 1792. 412 Seiten, 8.

Dem Borberichte jufolge ift ber lebte Litel jest bengefligt worden, bamit die Raufer, welchen die Unschaffung der drete sehn erften Bande ju foftbar fallen mochte, nunmehr eintreten, und gleichfam ein neues Wert fich julegen tonnen. bier gelieferten Muffagen find jum Theil die Berfaffer genannt. 1. E. Freph. v. Dalberg, Sangerbaufen, Robrs, Schwart. Sischer und Stille. Der Munsch, auch die Schriften, mormus fie entlehnt find, anguführen, ift, bis auf eine Abbandlung, Die aus dem deutschen Mertur genommen ift, unerfüllt ge. blieben. Es ift dies aber wirtlich fo nothwendig, daß wir ben Sammler ersuchen, diese Anzeige für die ganze alre Auswahl und diefen erften Theil ber neuen nadhauholen, und funftig immer die Quellen anzuzeigen. Sie ist überschrieben: Urber einige jum Gluck ber Che nothwendige Eigenschaften und Grundfabes und enthalt bie treffichften Lehren, die mit vieler Renntnig des menfchlichen Bergens und reifem Beobachtungs aeifte in dem liebevollften Cone vorgetragen find. Die Saupte eigenschaften, welche die eble Berfafferin (wie wir boren, ift es die Fr. Emilie v. Berlepfc, geb. v. Oppen, die uns immer. noch auf den gwenten Theil ihrer intereffanten Schriften mar. ten lagt,) von einer Gattin verlangt, find Sanftmuth unb Ordnung. - Der an der Spike ftebende Auffat: Der Beist wahrer Religion, ift noch nicht in den Buchbandel gefommen, und verdieut hier, nach des Rec. Urtheil, feine Stelle. Der moralische Glaube an Gott, die Soffnung eines ewigen Lebens und die Liebe find bem Berf. Die Baupraige bes Beiftes mabrer Religion. Die Ausführung ift grundlich und eindringend, die Oprache ftart und bundig, und allenthalben ichelnen belle, gereinigte Begriffe und Borftellungegiten ber Ueber Berfinfterung und Auftlerung, von Sanger. baufen, und vom Erfinden und Bilben, vom Frent. v. Dalberg, find einzelne-Schriften, beren Beurtheilung andern Recenfenten gebort, wie wir biefes in Rudficht ber lettern

Abhandling A. d. B. 1987, B. (S. St. S. 498; Mon Semeste haben - Ueber Betriotismus in einem monarchischen Studt, bom Brn. R. Fischer in Salberstadt, ift aus ben neuen gemeinnubigen Mattern, 1. Jahra. Br. 2. arnommen. Ueber ben eigenmachtigen Abbruck sowohl ganger Schriften. ale einzelner Stude, bon Rec. foine Meinung fchoit ben ber Angelge ber nachst vorhergebenden Bande geaussert. - Die fchablichen Rolgen ber Rockenphilosophie, eine mabre Gefchichte. wurde in der Sammlung der besten Aussabe nicht verrutet worden fenn, und Rec: fieht nicht ein, wie diefe Etzablung zur Bifbung des philosophischen, ober moralischen, ober afterischen Gefdmads junger Stubirenden bentragen tonne. Sprache und Schreibart ift in berfelben nicht gant febleiffen. 3. E. Roffeefat, Saufe fur Anffeefat, Saufe. alna fie sum Wirth: welches war aber ihr Engleden. Wis die fir fich wunderte," u. f. m. fatt: wie groß war aber we Entfetzen.

Ad

Ein Wort der Mäßigung an Europa. Mit bent Motto: Dienst des Vaterlandes ist Gottesbienst. Ohne Druckort. 1792. 44 Seiten. 8: 3 %.

Man erräth es leicht aus dem Titel, daß die Abstäte bes ungentännten B. dahin gehe, die Kürsten Europa's abzumahnen, sich in die Angelegenheiten Frankreichs zu mischen. Die Währne, mit welcher er sich der französsichen Freybeit annimmt, macht seinem Derzen wie seinen Einstaten Ehre. Indessen, so ist der gand die angesührten Gründe seyn mögen, so ist der stäckig auch die angesührten Gründe seyn mögen, so ist der stäckig auch die angesührten Gründe seyn mögen, so ist der stäckig eschiekt, ihnen Eingang zu verschaffen; wie viel sie auch der wirft haben, wissen wie sein aus dem 60000 Preussen und den mehr als 100000 Desterreichern, die bezeits in Frankreich eingedrungen sind. Indessen, dat sich auch die ganze Lage der Sachen gegenwärtig so sehr geändert; daß der Verf. jeht seine Schrist entweder gar nicht schreiben, oder gewiß unders abstalsen würde.

## Protestantische Gottesgelahrheit.

Thristus und die Vernunft, oder Prüsung ber Bahre beit und Görtlichkeit ber lehre Jesu Christi, des driftlichen lehrbegriffs und der symbolischen Büscher. 1792. Ohne Namen des Verfassers und Verdlegers. 744 Seiten in gr. 8. 2 Mg.

Der ungenannte Verf. glaubt durch eine rusige und gelehrte Anterfuchung berausgebrucht ju haben, daß sowohl der chrifts' iche Lehrbegriff und der Inhalt der fpinbolischen Bucher, ale auch die Lehre Besu Christi felbst', vieles enthalte, mas offene sar verwerflich und mit den Grundsagen der gesunden Betnunft unvereinbar fen. Er mepnt, daß viele achtungswurdige Theologen die Religion febr verbeffert, und alles bas von bet Briftlichen Religion abgesondert haben, was berselben zum Bormurf gereichen mußte. Aber biefe Berbefferungen reimen, feiner Meunung nach, nicht mit der Lehre Jefu. Er menne, nicht blos von der Glaubenslehre; sondern auch von der Gittenlehre, und felbst von dem Charafter Jesu, erwelfen zu fons nen, das weder bie erftere, noch bie lettere von Arthumern fren, und duß ber Charafter Jefu burch Fleiten verunstultet fen, bie mit dem Befebe achter reiner Gittlichkeit nicht beftes ben thuien. Der Con, welcher in ber gangen Prafung herricht, ift rubig und ernft, und der Inhalt ber Schrift berbient es, rubig und ernft erwogen ju werben. Gine folche rubige Ermagung berfelben ift bier bes Rec. Abficht, Der Diefe Schrift forgfaltig burchgelefen, und fich überzengt bat, bag die Eini wurfe des Berfaffers gegen die eigentliche Lehre und gegen ben Charakter Jefu aus Disberftand berrubren, wie gegrundet duch feine Einwenbungen gegen viele Sabe Des Lebrbegriffs und ber symbolischen Bucher fenn mogen.

Der Verfasser hebt mit der Bemerkung an, daß die große Ausbreitung der chriftlichen Religion von ihret Entstehung an far die Wahrheit und Gotellichkeit derfelben nichts beweise, da Nuhammeds Religion sich noch viel weiter ausgedreitet habe. Richtiger wurde die Bemerkung gewesen sen, daß die 47. U. D. D. 111, B. 4 St. Vie Zest.

schnelle und große Ausbreitung einer Religion noch an sich nichts für die Wahrheit derselben beweise, wenn ihre Grundsätze nicht in der Prüsung bestehen. Dieß ist wahr; aber die Vergleichung der Ausbreitung der christlichen und der muhammedanischen Religion ist nicht statihaft. Denn die Ursachen der Ausbreitung der christlichen Religion in den bespersten christlichen Jahrhunderten, und die Mittel, durch welche Muhammeds Religion ausgebreitet ward, sind von sehr verschiedener Art.

Eben fo ift os ein Misverstand, wenn es S. 2. heist: "Die dnifftiche Religion bat vom Anbeginn ihrer Entftebene "an, nie auf ben Berfall der Beifen Unfprüche gemache; "sondern die Apostel rühmten sich, daß die Klugen der Wett "ibre Verschnungelehre für eine Thorbeit bielten." Es ift bagegen langft, und mit Grund erinnert worden, daß Daulus 1 Ror. 1. 11. worauf hier ber Berf. zielt, nicht-von Klugen und Klugheit überhaupt; sondern von den indischen gelehrten Gegnern der Lehre, daß Jefus ber Meffias fen, gerebet habe, Paulus fagt bier eigentlich: wie auftoffig auch ben inbifden Gelehrten die Lehre senn moge, daß ein Gefreubigter ber Meffias fen; fo habe Gott doch Jefum durch die Auferme dung deffelben selber als den Meffias bestätigt, und bawider vermoge alle Gelehrfamkeit nichts. Wie verächtlich, und aller Macht und Chre beraubt, Die Berolde Jefu fenn mich ten : so habe Gott fie boch bestimmt, eine Lebre au verbreis ten, die das Anschen der bleber gepriesenen subischen Lebrer fturgen werde. Mur im Gegensatz gegen jüdische Vorurtheile wird Linfalt des Geistes und werden wie ein Kind al Eigenschaft bellen gefordert, der feinen judifchen Bornrebeilm entsagen und Jesum für ben Deffias ertennen follte. Glaube, daß ber gefreubigte Jesus bodi ber Deffias fen met das, was die Juden Thorbeit nannten, und bessen die Apostel sich ruhmten. 8.3. laßt ber Bi. zwar der Mede Vauli Avok. Gefch. 17, 18 - 32 Gerechtigkeit wiederfahren, in fo fetn er ba wider ben Polytheismus rebet. Aber es ist ihm anfthe fig, daß er am Schluß der Mede ohne allen Beweis Refum als den von Gott bestellten Richtet der Erde beschrieben hat. Aber ber Berf, bedenkt nidt, 1) daß Lucas uns nur den Inhalt und nicht die Rede felbst aufaczeichnet hat, und 2) baß Paulus wirklich sich auf die Auferstehung Jesu, als den Beweis ber gottlichen Bestätigung Jesu, berufen bat.

kann 3) Paulus so wenig, als Petrus Apost. Gesch. 10, 34
— 43. jum Vorwurf gemacht werden, daß sie ohne weiternt Beweis Glauben an Jesum fordern, und denen, die an ihn ztauben, Bergebung der Sünden verheißen. Die Auferstes dung Jesu war sur sie der bindigste Beweis, daß Gott Jesum bestatigt habe, und daß solstellich, wer ihm glaube, und nach seiner Lehre und seinem Beyspiel Gott verehre, sich des Wohlsgefallens und der Gnade Gottes oder der Vergebung der Süns den erfreuen könne.

Disperstand lieat auth Stunde, wenn der Betf. tiefe trandende Policit barin finden will, daß Jesus fich nicht m die Weiferen und Gelehrten; sondern an das gemeine uns piffende Bolt gewendet und aus dem Mittel deffelben seine dhüler gewählt habe. Warum foll das Politik gewesen ron? Satte Selus irbifche politische Absichten? Besu Absicht par, Berbefferung ber Ettenntnif und Berehrung Gottes ancer dem Polte. Richt blos für Gelehrte, nein, vornehms ich für die größere Babl der Menschen, für die Ungelehrten, pollte er die richtigern Brundlate bet Gottesperehrung wirf. am machen. Berbient bas Tabel? Ober verbient nicht biefe ibficht, die fo febr vernachläffigte Berbefferung bet größeren abl ber Menfeben gu beforbern, innige Dochachtung und Sankbarkeit? Kann ba von Politif gerebet werden, wo bet leligionsverbefferer gar feine irdifche Bortheile für fich zu? blicht bat, und seine Ehre und Areude und Belohnung nut arin fumet, daß Gott ibn ju biefein Beschäfte auserseben ibe, und feine Bemuhungen fegne? Bur Berichtigung bet imsichten der herrschenden Partheb der indischen Gelehrten ax es unstreitig damale noch die Beit hicht. Bugegeben, daß e Thaten Jesu mur von den Ungelehrten für gottliche Than erkannt wurden, und daß fle nur fue Diefe ein Deittel beben tonnten, den Glauben an Jesum ju beforbern: fo per boch das fein Einwurf gegen Befu gottlichen Beruf fent, mn übrigens erweislich ift, daß fein Geschafte und feine Lebe wirklich wohlthatig, und der Absicht Gottes mit ben Denen gewiß gemäß war.

Michtly erklaten läst sich, was S. 6 — 9 behauptet id, das ber reine Mosaismus der Geist der Ligentlichett eistenteligion seh. Jesus lehrte nämlich, in dem Unters bir Moses und der Propheten sen Liebe Gottes und Mens malkebe eigentlich das vornehmste Geboth det Gottesverehaust

rung. Berehrung Gottes burch mabre innere Frommigfeit und Rechtschaffenheit, und ein Bestreben immer vollkomme ner in allem Guten au werden, wie Gott unendlich volltom men ift, fen eigentlich allein mabre Berehrung Gottes. austre Bebrauche senn nicht an sich bagu zu rechnen; sondem nur fo viel werth, als fie dazu bentrugen, jenen 3med ju be-Jesus erklarte zwar nicht die gangliche Abschaffung der bisherigen ludischen Volksreligion und die Aufhebung der Berbindlichteit des mostischen Gefehes für seinen 3weck. boffee vielmehr als Berbefferer berfelben benm Bolke Eingang au finden, so day obneeine gewaltsame Revolution und gangliche Abschassung des mosaischen Gesetes sich die mosaische Religion allmalig in die von ihm gelehrte reinere Religion auflofen follte. Aber indem er die Taufe und das Abendmahl anordnete, und Diejenigen, welche ihn für den Messias erkannten, meiner besondern Gesellschaft sich vereinigen biek, und indem er von benen, die ihm folgten, Glauben an feinen göttlichen Bernf forderte: so folgte eben baraus, daß nur bie Befolgung feiner Lebre uothia fcp, um Gett wurdig zu perebren, fo das feine Schiler ibm, und nicht Moses, ferner folgen sollten. Es war also eine garg natürliche Folgerung aus bem gottlichen Beinf und der göttlichen Bestätigung Sefu, bag nun nicht mehr bas mofaifche Gefet, fondern der Glaube an Jefum der Beg fen, walcher zur wurdigen Berehrung Gottes führe; baß alfo min Die Beobachtung des mofaischen Gefebes nicht mehr notbig fen, und daß tein Sepde, wenn er Gott nach Jefu Lehre wurdig verchren welle, erst ein Jude werden, das mosaische Geset halten und sich beschneiden lassen musse. Denn die Cerimo nien und alles Neuffere des mojaischen Gesehes gehörten ja nach Jesu Lehre nicht wesentlich zu der wahren Verehrung Gones Der Verf. hatte alfo nicht sagen follen, daß die Abichaffung bes Deofaismus, det Absicht Jesu guwider, von ben Aposteln Diese Abschniffung war eine Folge 1) bes Bieingesührt sen. derstrebens des großeren Theile der Juden gegen die Anertennung der Melfiasmurde Jesu; 2) der Aufnahme der ehemaligen Benden in die driftliche Religionsgesellschaft, und 3) bet eublichen, nach dem Untergange bes indifchen Staates erfolgten, ganglichen Absonderung von den Juden. Diesen und die Zerstörung des Tempelt, mithin die Aushebung der le vitifchen Gottesverehrung hatte ja Jefus feibft -gefagt.

Das zwente Kapitel der Ginleitung bandelt vom Charaeter Jefu und feiner Lebre, Done Beweis hingeworfen ftebt hier der fcmerlich erweisliche Sat, daß Johannes ein Bifdof Parfischer Ephesiner gewesen, und daß sein Evangelium von denselben interpolitt fen. Disverstanden ift Johannes Ausruf; Siebe, das ist Gottes Lamm, als ob derfelbe bie Abficht babe, Befies als einen nicht widerfrebenden Duls ber zu beschreiben. Der Benfat; das der Welt Sunde tragt, bas ift, das aufgeopfert werden muß, wenn die Menfchen murdige Perebrer Gottes, und der Gnabe und des Woblassallens Gostes theilbastia werden sollen. ift wood ficher für bie gewöhnlichere Erflarung, bag Ses u bevorstebende Aufopferung bamit angeheutet werbe. Unernoislich ift es, bag Jefus niche Ueberzengung bes Berftandes, pur Glauben babe bemirken wollen. Brenlich waren die ges neinen Juben vorzäglich der Leitung burch Glauben an feine wetliche Sendung bedürftig, und konnten Uebung bes Bertandes minder, als Anwendung der geglaubten Wahrheit auf ie Erweckung und Beredlung der Empfindungen wid Gefinnungen benuten. Diefem Bedirfnille gemaß rebete Stelus meiftens nach der Art ber Propheten, woll Wefilbt feines gott. ichen Berufe und der Wahrheit seiner Lehre; aber so weit sine Zubörer es nuben konnten, aab er boch auch Anleitung, ie Bernunft zu üben. Wir baben Broben von ber Are veralenismäßig nur wenige in feinen Inben. Wir muffen aber uch nie pergessen, daß Raisonnement gar nicht die Lebrart er bamaligen Zeiten mat, sondern daß der Jude vielmehr an berufung auf Auctoritaten bes M. Teft, und alterer Abrer acjohnt, und ale Jefu Lehrart bem Bedürfniff feiner Buberen and gemaß war. Menn übrigens Jesus Glauben forberte : aeldah bies nicht, weil er ben Dofaismus bepbehalten ndern weil er für einen Gesandten Gottes erkannt senn offte, indem er nur dann, wenn er dafür erfannt ward, unr ben Juben recht wirtsom zu werden hoffen konnte.

Aart und itrig wird es S. c. für Mangel an Kennenik er Sittenlehre, und für Irrthum ausgegeben, daß Jesus seinen bittenlehren nicht die Bewegungsgründe benssüger; welche die bittlickeit wirklich veredlen, Matth. 5, 22, 25, 26. Waren solche Bewegungsgründe wohl der Kahisteit seiner Zuhöer angemessen? Ist wahl unter dem Schnishwarte: Du
Taur, Manh. 5, 22, ein solches Comannert, murften,

bas nie anders, als in uniberlegter hite ausgesprochen wird? Braucht nicht Jesus Matth. 1, 48, wirklich das edelste Mostiv der Sirclichkeit? seine Schaler sollen nach Vollkommenden tireben! Und als populärer und religiöser Sittensehrer fest er hinzu; wie euer über alles erhabner Vauer polikommen ist!

Chen fo irrt ber Berf. G. 13. ba er Jefu Buefchrift Matth. 5, 37, wer eine geschiedene Frau beprather der briche die Ebe, für auffallend unrichtig ettlart. er boch nur ben Zusammenbang ber Borte beachtet. . ia gar nicht von rochtmaskiger Chekbeibung: sonbesn von ben fehr leichtstinnigen Chescheidungen bie Rebe, die bamats unter ben Juden fo baufig maren. Bon biefen fagt Steftes! fie fen unrechtmaßig. Ber Gittlichfeit und Lugend liebe, mi dergleichen nicht erlauben. Um recht nachdrucklich beide im warnen, fagt er: wer fich von feiner Gattin fcheibet, anter: nommen, wenn fie fich ber Unteufchbeit Laubig gestracht but. ber ift Schuld baran, daß fie bernach einen andern berartbet. menn aleich ihre erfte Che nicht rechtmaftig getrennt, und alle ibre Berbindung mit einem andern Manne nach bem Ge ber Sittlichkeit eigentlich ein Chebruch ift, wovon bie Schilb aber nicht auf fie; fondern auf den Dann fallt, ber fie ver-Rieß. Um nun solchen leichtfinieren Abescheibungen beste träftiger entgegenzuwirken, erflatt et bie Berbeprathung mit einer folden, feichtfinniger Weife und obne Urfache Berftogenon, gleichfalls fur unrechtmaßig. Die ift fo gat, als ein Chebend, fagt er. Anstatt eine folde Frau zu beprathen, follte ein jeber fich vielmehr bomüben, fie mit-ihrem Chegatten wieber auszusohnen. Ware bas geschehen, ware Jesu Regel befolgt, wurde dann nicht ben leichtstunigen Chescheibungen am wietfamften vorgebeugt fenn ? Dag bie Benrath mit einer rechtmiffe' Mg Geschiebenen ein Chebruch sey, sagt Jesus ja gar nicht,

Jesus macht es Watth. 5, 39—42 gar nicht zur Pflickt, sich misbandeln, besteblen, tyrannistren zu lassen. Rein, er warnet nur vor der lieblesen Strenge, womit so viele Juden den, der ste beseichigt hatte, nach dem Gesese Woses 2 B. Wolst, 24, 3 B. Wols, 24, 19. behandeln zu lassen sich berecktigt glaubten; und giebt zugleich Vorschriften sur das Verhalten den gegesügtem Unrecht, die für die Umstände, worin seine Schüler, wie ek voraussah, sich bereinst besinden wurden, die tvessessen und besten waren. Dies sind aber nicht Vorschriften

ten für alle Zeiten und Ungkande; sondern sur die, zu welchen Jeus redete, sur seine Schulen. Ihr werdet, will er sagen, neter von judischen, noch von herdnischen Obrigseiten Schule und Arystand wider zugesügtes Unrecht erwarten konnen. Die beste Reget, die ich euch geben kann, ist die: zu dulden, was ihr nicht andern konnt, und durch sausten Dulden werdet ihr, wa possisch, die jenigen nach am ersten gewinnen, die euch drücken und Unrecht thup. War dies unter den damaligen Umstanden nicht wirklich das Weiseste, was Jesu Schuler thun konnten?

Einz misverstanven ist Matth, 5, 48. als ob unter bem Lohn, indicher Lohn zu verstehen sey, auf den wir den der Tugend seine s

Man fann fast nicht umbin zu bemerken, bag ber Ber? affer mit einem jum voraus wiber Jefum eingenommenen Benitthe an die Untersuchung gegangen sen. Sonft wurbe r had nick so einzig und allein an Luthers Uebersehung, und a ben erften Sinn ber Borte gehalten ; fondern weiter noche; enacht baben, wozu ihm doch die nothigen Renntniffe nichtr felden scheinen. Bie konnte er fonft Marth. 6. das beim. che Saffen als verdienstlich und Sorglofigkeit für bas ricliche Leben, empfohlen finden; da Jesus, ber fich an. ibern Stellen deutlich über die Unnothigteit und den Unmeth des Kaffens erklart, Matth. 9. 15 - 17. hier nur Folbe, als einen aufferlichen Gebrauch, fieben taft, ber unt. um Die fittliche Berbefferung und bas Bewuftfen bes Bobb. fallens Chattes beforbern tonne , wenn gr'nicht um fich vor e Welt ben Schein ben Frommigkeit ju geben g sondern mit relich redlicher Demubigung vor Gott angewendet werbe; e denn auch mir eine amilliche Gorge fur Unterhalt und S6 4

Aleidung, die nicht durch Vertrauen auf Gott ben pflichemäßigem Fieise und Sparsamteit eingeschränkt und gernäßigt werde, wieberrathen wird. Eben so wenig hatte er in der Ausfprüchen Jesu, duß es Sodom und Gomortha am Tago des Gerichts erkäglicher ergehen werde, als Chorquin, Beischaften siede und Kapernaum, Mangel der Duldung in Religionsschen sinden sollen. Besus beschreibt in diesen Wetten die Städte Chorquin, Bethsida und Kapernaum, als eben se stetentos und lasterhaft, als Godom und Gomortha, oder vielmehr bloß popular und ohne die Absichmerderist und lasterhaft. Dabey, sagt er, sen ihr Widersteit und lasterhaft. Dabey, sagt er, sen ihr Widersteit gegen seine Ermahnungen zur Besseung unverantwortlich. Salde Mittel und Ermannterungen zur Besseung habe Sodom und Somorthanicht gehabt; soult möchten sie kie noch gehellert habes

Eben so ungerecht ist S. 16 det Borwurf, das Jefus undulbsam und hart gewesen sein, wo er Widersprüch, und Berssuch, seine Werfe und Lehren zu brüfen, wor sich sah und des wegen die Pharister im Chobruch Gezeugts gewonnet habe. Es waren nicht Versuche, saine Werse und Lehren zu prüsin; sondern es war das blinde Borurtseil, das Jesus nicht gletsische Whyteie lehre, weil er nicht so lehrer, wie die Pharister und Schriftgelehrten; und das bestehriegen seine Chaten nicht als Werfe Gottes, sondern als Werfe des Leusis, zu berecht sen sen, Dies that Jesu weh. Darum nannte er sie mehrend Gezeugte, bildlich, sur; vicht ächte Kinder Gottes, nicht würde Berehrer Gottes,

Benn Jesus seinen Schülern besteht, wo man ihre Lehre in einer Gtabt nicht annehmen wolle, den Staub von ihren Küsen abguschitteln, und hinzuseht: es werde Godom und Gomorpha am Tage des Gerichtes extraglicher ergehen, als einer solcher Stadt i so heist er keine Schüler erkläven, das sie ner solchen Stadt i so heist er keine Schüler erkläven, das sie pichte mit einer so denkenden Stadt geinein haben wollen, und beschreibt billig das Eiend, welches derselben, als eine Zolgo der Vertversung seiner Lehre, bevorstehe, als das größeste Eiend, welches die Juden sich dachten. Der Verf. hätte es wissen können und sollen, das Jesus die gewöhnlichen Bilber und Kodensarten der Inden vom Weitgeriche wind desse Strafen bevöhrielt, um daburch das Eiend, welches die Juden, die ihn verwarfen, sich zusiehen würden, stehels den Untergang des Staass und alle damit verbundenen schrecklichen Justritte, theils

世島前

it mit e

1 102 21

nchi e

line.

抽触

1 Št

1,41

'nż

kı k

NÍ

t

ĽĬ.

é

siells elles Clend ber Günden und Lafter,) recht furchtiage und pietsum zu schildern z daß er aber damit krinen eigentlich ein interriche ertheiten wollte, weil es sich propeisen faße, daß er mur bildlich redete.

Die Vertreibung der wucherschichtigen Verläuser und Selbe wechster aus dem Tempel beuerheitt der Versasser wieder gang folich. Das Jesus dadurch nichts an sich nach den Geseben. der Juden unerlaubtes that, erhellt schon daher, weil er des wegen nicht angeklagt, mech eines Vergebens beschuldigt; sondern bloß, weil er sich, sälfchlich, wie man meynte, für den Melsias ausgegeben habe, hingerichtet ward. War er berechtigt, eine Religionsverbesserung vorzunehmen: so war er nach dem Sitten der Juden auch zu einer solchen Handlung berechtigt. Dadurch verlohr diese Handlung damals alles Unstitlische und Anstässer, was dergleichen Handlungen ist, der gang aubern Sitten und Geseben, haben wurden.

Mem Jefus von feinen Schulern verlangte, daß fie Befer und Mutter und Kinder und alles Andere, um ihm an fole den, verlaffen mußten; fo forbeite er nur von ihnen, bag fle alles, auch bas Liebfte, willig aufopfern, und fich jeben Bere luft gefallen toffen follten, dem fie fich als Berolbe feiner Deft faswurde und Lehre unterziehen mußten. Er war aber fo weit entferne, fie baburch Geringfchagung und Mangel an Achtung gegen ihre Aeltern zu lehren , daß er bie Reltern bieb mehr, als die, die jedem die Liebsten fenn mußten, querfe mennt. Daß die aufcheinende Sarte der Untwort, Die Jefus Kiner Mutter auf ber Sochzeit ju Rane gab, blos in Luthers Mebersetung: Weib, was babe ich mit dir gu schaffen. Treae; wofür eigentlich, noch unfrer Urt gu reben, verbeutfebe werben follte: Mutter, was gebt una das an? und baff Sefus fich einmat nicht in feinem Bartrage foren taffen moff. te, ba feine Dutter ibn gufen ließ, und ertiarte, biejenigen. welche begierig kinen Unterricht borten, fenn ihm in diefem Augenstick naber, als feine Mutter, und die Berbinbung mit ibnen und bie Pflicht fie ju lehren, fen fie ibn die wiebeiglie : beweises eben fe wenig dem unparthevischen Forfder Mangel an Acheung gegen feine Mutter, die er immer liebte, und. noch am Areuse, Johannes Fürforge und Pflege empfahl.

Das Unrichtige und Amstößige, welches ber Berf, in den Worterd Jesu finder: wenn ihr den Woenschen nicht ver: Dh 5 gebet: fo weltd euch mein himmliftige Vater mich nicht vergeben, füllt weg, sobald man bedenkt, das Jesus feine. Worte nach der gewöhnlichen Sprache der Juden wühlt, wie sie es bedursten, anstatt zu sagen: obne Versähnlichkeis, kanns ihr Gost nicht wurdig verebren und euch seines Wohlgefallens erfreuen. Denn nach der Sprache der Juden sieh hem murdigen und wirklich gebesserten frommen Berehrer Gottes seine Sunden vergeben, das heißt, er kann sich des götzlichen Wohlgefallens und der Uebereinstimmung wit Wott erfreuen.

Es ift mabr, die Ermahnung, welche Jefus feinen Schus lern Matth. 6, 19. gab, ibr follt ench nicht Schane fammeln auf Erden, ift unbestimmt. "Aber war fie etwa darum nicht deutlich genug für seine Schüler? Auch if diese Ermahnung; so wie fie ba fteht, eigentich nur an bie Com ler und erften Bekenner der Lehre Jesu gerichtet. Diefe must ften bas Streben nach irdifchen Gutern verlaugnen und aufgeben; wenn fie fandhafte Befenner Jefu bleiben, es auch bann noch bleiben wollten, wenn fie alle Ginter bem Bekennt niße Jest aufopfern mußten. Daraus folgt aber nut, daß Sefus es im Allgemeinen jur Regel gemacht babe, nie bas, Gainmeln irbischer Schake zu unserm hauptendzweck zu maden; sopbern die Odjabe, die uns noch in einem beffern Le. ben bleiben, Die Schafe der Weishelt und Tugend, immer als-Die vornehmsten zu betrachten; und uns nie durch das Streben. nach irdischen Gutern zur Berfehung der Gesehe der Weisheit und Lugand verkiten zu lassen. — Wie konnte der Verfasser body feiner behaupten, daß Matth. 6, 25. u. f. Jefus alles-Sorgen unterfagt babe? Bar es mbglich, ben gefundem Berfande alles Sorgen zu untersagen? Much bies bezieht fich übris. cens auf Schie Schuler besonders, denen verheißen wird, dag. Gott es ihnen ben der Treue in ihrem Beruf als Bothen Jest nicht am nöchigen Unterhalt fehlen laffen werde. Aber auch in Beziehung auf alle Menschen wird angstliche Sorge als tharicht und unnus, und eines' Berehrere Goutes. unwurdig. und um Gegentheil Engend hach Resu Lebre, wohin besonders Treue, Redlichfelt, Gemigfamfeit, Opgefainfeit, Arbeitfamteit im irdifchen Bernfe, bier mit gehörten, als das Mittel empfohlen, immer obne angstliche Opigen feinen Unterhalt von Gott geibiß erwarten zu tonnen.

Benn Selus dem vertrauensvollen Gebethe feiner Schiter Matth. 7, 7. Marc. 11, 24. gewiffe Erborung verbeißt: s fallt alles Schwierige weg, wenn man bedentt, daß Jefus, igentlich feinen Schulern verheift, doß Gott ihre Bebethe um. Segen in ihrem Beruf, um Segen ben der Bertundigung feis ter Meffiaswurde und Lehre gewiß erhoren, und alle Sinderuille wegraumen werde, die fich ihnen entgegenfesten. Ber. ier muß, man bedenten, daß Jefu Ausipruch ein popularer, Auswruch mar und auch als ein folder von feinen Odulern. perffanden ward. In Roben und Gesprachen im gemeinem. teben bruckt man fich oft allgemein und unbestimunt aus, geviß aberzeugt, daß ein jeder die Bestimmungen hinzudentrevie hinzugedacht werden muffen. Jesu Ochnier vorstanden Jeum gewiß nicht fo, als ob er ihnen verhieße, dag ber Delberg, wenn Go zu ihm fagten; Fort von bier und fintige bich fink? Meer! Ach nun gleich auf der Erde losreißen und durch die Luiti fliegen und fich ins Meer fturgen murbe. Gie fannten bie. bildliche Redensart, welcher fich Jefus bediente, und fünften, daß diese Redensart nur fo viel sagte, daß teine Biriberniffe, die man der Ausbreitung feiner Lehre mid ihren Bemühnigen um biefelbe entgegensellen wurde, etwas gegen fie vermogen, ober ibnen unüberwindlich fenn wirben. Seine fonnte ihnen fo viel gefunden Menschenverstand zutrauen, das fie bad einschen: warben. Eben fo tonnte et es ihnen gutrauen, theile, daß fie thi verftonden, wenn er ihnen verfließ, daß fie empfangen. warben, was fie fich erbathen, weim fie mur glaubten; thelle, daß lie es einsaben, was fie an ihrer Seite thun mußten, wenn ibr Gebeth, erfüllt werben follte. - Matth, 7, 13, 14. fagts Jelus gar nicht, wie ber Berf, mepnt, daß viele den Weg. zur Verdemmnis wandeln und wenige den Weg zur Seligkelt finden, in dem Ciune, worin der Berk die Wore te mit den altern Auslegern nimmt. Er redet von den Juben feiner Beit, und fagt, der größere Saufe eile einem unvers meiblich bevorstehenden Elende, nämlich dem Untergange bes Staats und ollen damit verbundenen Schreckniffen entgegen, weil er an seinen irrigen Begriffen von einem irdischen Def flatreiche, und an der Erwartung eines Meffias, ber ein jibi. icher Conig fenn werde, noch immer bange. Singegen fen bie Bahl berer nur flein, bie fich von ihm auf ben Deg leiten, laffe, auf welchem fie jenem Berberben entgehen tomen, ine bem fie ihn fur ben Weifigs erkennten. Wie mochte benp. ber Berf. fogen, bağ bie Meynung, bag viele verbammt und nur

nur weilso sells murben, Jesu recht einen gewesen sen, und die Idee von der Nothwendigkeit eines Menschenopfers, um Gott zu versöhnen, veranlaßt habe. Doch der Vers. nimmt diese Aeußerung zum Theil selbst wieder zuruck, und man kann erweisen, daß weder Jesus nech die Apostel diese Ideo gehabt haben. — Matth. 10, 34. kann man es unmöglich verkenmen, wenn man einigermaßen mit der hebräisch-griechsichen Schreibart des R. Lest: bekanne ist, daß Jesus es nicht als seine Absiech; sondern als eine Jolge seiner Lebve, die in dem Widerstreben eines großen Theils der Menschen gegen dieselbe thein Frund habe, beschreiben wolle, daß Screit und Uneinigkeit emstehen wurde,

Rach so mannichfaltigem Misverstande war es nun nicht zu bewundern, daß der Berf, den Charafter und die Sittensfebre Jesu nicht so ehrwürdig und vortresslich fands als ein seher den undefangener. Drüsung mit binlänglicher Kenntnist denfelden sinden tann. Rec. hat mit Geduld sich in möglichker Kurze über diese entwoder aus Mangel an Einsicht, oder aus Poruntheil entstandenen Misverständnisse erklärt, um dem Schaden vorzubengen, den dieselben den manchen Lesen diese Duchas stiften könnten, und glaubt hinlänglich Anleitung gegeben zu siche haben, sich zu überzeugen, daß keiner dieser Einwinssegen die Sittenlehre und den Charakter Jesu gegründer in, aber den redlichen Verohrer Jesu in seiner Ehrsucht gegen Jesum und in seinem Vertrauen wankend machen durfe.

Das britte Capitel handelt von der Göttilickfeit des R. Test. Was der Verf, darin wider dieselbe einvendet, trist mur die Vorstellung derzeuigen, welche eine übernamirliche Einsebung und Mitwürfung Gottes den der Absalfung des R. Test, annehmen; aber die nicht, die überzeugt sind, daß die Lehre Zesu göttlich wahr und wohlthätig sen, die im R. Test, enthalten ist, und deswegen das R. T. als ein Geschenk Gottes danthar hochschähen, weil es unter allen, die wir haben, die zwerlassigste Erzenutnissausle von der Lehre Jesu ist.

Im vierten Capitel mitt die Lehre von Gott behandelt. Der Berfasser mennt, Jesus lehre Gott als einen Gott erkengen, der die Machkommen Abrahams vorzugsweise liebe; weil er nur zu den verlornen Schaafen vom Sause Jrael gesandt zu sein bohaupte. Er lehre ferner, Gott als einen rachgierigen Gott ertemen, der nur die seig mache, die ihm glauben und blaen und alle andre verdamme. Daber findet et Jefit Erhre von Gott durftig und unduldsam und eines Menschenlebrers unwurdig. Wie konnte der Berf. boch fo urtbeilen? Doch man fleht, die Beranlassung zu diesem Urtheil liegt vorrebmlich barit, bag ber Berf. Die bon ben altern Therlogen angenommene Ertlarung ber Stellen, wovon bier bie Rebe ift. Bum Grunde legte. Jefus follte fo von Gott geurtheilt haben, er, ber Gott als den Allvolltommnen ertennen lehrt, als den, Der feine Sonne icheinen laft über Die Bofen wie über Die Gus ten, und regnen laft über die Sunder wie über die Frommen ! als ben, der ben vom Bege ber Tugend Berferten guruckufife ren fucht, wie ein hirte sein verlahrnes Schaf, wie eine Bausfrau den verlohrnen Groschen sucht; det auch nicht einen elend werben laffen will, alle zur Befferung zurückzuführen winischt. und ben Burucffehrenden mit Frenden, mit gartlieber Liebe aufnimmt, und ibn wieber mit feinen Segnungen beglückt. Wenn Jesus sich in seinem Geschafte vornehmlich auf die Berbesterung ber Gotteeverehrung unter feinem Bolte einschrants te: folgt baraus, daß nach feiner Lebre Gott nur Abrahams Machtommen liebe und beseligen wolle? Telat aus ben eben angefuhrten Belehrungen Jefu nicht vielmehr bas Begentbeil? Wenn Jesus nitr benen, Die an ihn glauben, bas emige Leben verheistet: fo redet er eigentlich in Rebensarten feiner Zeit von feinen Beitgenoffen unter den Juben, und ber Ginn ift: nur Diefenigen unter euch, welche mir glauben und folgen, tonnen Der Beblichaten, die fin im Deffiasreiche von Gott erwartet, theilbaftig werben. Die im Meffiasreiche zu etwartenben Wohlthaten nannten die Juben bas ewige Leben. es Tadel, daß Jestes die bem Bolte so wichtigen, und ben bem Wolte so wirtsamen messianischen Erwartungen und Soffinge den benutte, um wo moglich, bas Bolt von bem Untergange, ben bie berrichenben Begriffe vom Moffias und Meffiagreiche. bem Staate brobten, ju erretten, und es ju einer mertmirbis aern Berehrung Gottes ju leiten ? Bar bagit ein wirffameres Mittel als bas, baf Befins für ben von Gott beftimmten Dief. fas, und die Befellschaft von Berehrern Gottes, Die er ftiftete, für bas langft erwartete Reich Gottes ober Reich bes Reffas anertaunt ward? Wenn Jefus fich als ben Richter befdirich, bet entscheibe, wer ein Burger der Dieffiarreiches werden solle ober nicht: so richtete er sich wieder nach den gemeis nen Berftellungen der Juden, die vor der Stifftung bes Defifiasi eiches ein allgemeines Beltgericht erwarteten, ba benn alle,

Die vom Meffiaereiche ausgeschlossen wurden, in bas ewige Leuer gefturgt werben murden, bas fur bie Teufel bestimmt fen. Der Ginn war dann elgentlich: Mir mußt ihr glauben und folgen und euch wichter Besserung und Lugend weihen, wenn ibn bier und einst ewig ber Gluckfeligteit, die ihr im Me liastriche erwartet, geniesselt wollt. Wollt ihr mir nicht blauben und folgen: fo droben euch die schrecklichsten Kelgen eures Biberftrebens gegen meine Lehren und Ermahnungen. Rerdient es Cabel, daß Jesus die herrschenden Michnitigen und Worurtbelle feines Boltes bulbete, fteben ließ und mig-Michift filr:feinen Endzwerk benufte; da bas Bolk überall noch nicht fabig war, diesen Bhruttheilen zu entsagen, ba es dieselben, jum Theil nicht einmal ohne Gefahr für seine Sittlichtelt, noch nicht entbehren fonnte? Wat es nicht wirklich bie Sauptfache, daß das erft anerfannt ward, was Stefus lebrte, daß nicht Opfer und Gebrauche; fonbern Befferung und Tugend allein mabre und murbige Berehrung Gottes und ber Beg fur gemiffen Verficherung des Bohlgefallens, ber Liebe und Unade, und after Segnungen und Boblichaten Gottes in biefem und jenem Leben seyn? Alles Uchrige konnte nur alle malik ben gunehmender Auftlarung ber Betrumft berichtigt werden.

Jesus lehrte nicht, als Weltweiser für Gelehrte, von Obtt. Er gab füt sebermann fäßlichen und anwendbaren Unterricht, um zu würdiger Verehrung Gottes zu führen. In solchem Unterrichte muß nothwendig mit allgemein verständlichen Worten und faßlichen Beschreibungen von Gott geredet werden. Dazu wählte Jesus die Barftellung von Gott, als von einem hächst welsen, mächtigen und gütigen Vater. Und wer kann es verkennen, wie angemeisen diese Botstellung als die populare allgemeinkaßliche Beschreibung sür den Zwerfift, die Gestnatungen gegen Gott zu erwecken; welche der Eugend vorziglich besordetlich sind? Währlich, das waren nicht zurftige Vorstellungen von Bott!

Als eine Lehre ber spinibolischen Bucher wird dahn bie Dreheinigkeitslehre berührt. Etwas Gemysthurndrs sindet man über diesen Gegenstand nicht; oberstächlich und abspreschend serigt der Verfe, diese Lehre als eine nicht von Christo vorgetrugne Lehre ab, und berweiset auf Priessley Geschichte der Verfalschungen des Christonihums, und auf die Ges. schichte des Platonismus der Airchenväter, welche less ichichte des Platonismus der Airchenväter, welche less

tere, besonders nach Adfflers Uebersetzung in der zweyren Ausgabe, hefriedigendere Auskunft giebt:

Dann vergleicht der Verf. Die Lehre Sofrates und feiner Schuler von Gott mit der kehre Christi, und mennt, jene lautrer, edler und würdiger zu finden, als diefe. Wenn er aber naber erwogen batte, theils was er felbst anmertt, baß Cofrates gebildetere Zugörer hatte, und daß des Sofrates Lehre von gebildetern und aufgetlarterern Dannern aufgezeichnet ift; theils bağ unlengbar nicht burch Sofrates, ober eines andern Weltweisen Schule; sondern durch Jesu Lehre und die von demselben gestiftete driftliche Lebranstatt, die richtigere Ettennitnif Gottes, bes einzigen Schopfere und Regierers ber Belt, unter ben Boltern der Etde verbreitet worden ift: ib wurde er es erkannt haben, bag ber anscheinende Borgug ber weratischen Lehre in der Einkleidung und Borstellungsart und dem bestimmteren Ansdruck seiner Schuler seinen Brund habe; daß aber die Grundsabe dieselben senn, und daß Resu Lehre von Gott gerade als ein popularer und ben Sabigteiten bes Bolfes ju jenen Beiten augemessener Unterricht borgetragen werben mußte, wenn die wohltbatigen Absichten etreicht merben follten, welche die Rutsehung, nach bem Zeugnisse ber Geschichte durch diese Lehre und Lehranstalt erreicht hat, deren Birtungen noch ju unfern Zeiten fortbauern und immer fegensreicher werden, je mehr die Bernunft aufgetlart wird. Fürschung schenkte dem Bolte durch Jesu Lebre ble Grundfake, auf welchen nun ein jeder Lehrer weiter fortbauen kann; fo bag er auch die Eintleibung und Borftellungsart von ten Lebren immer mehr veredelt, lautert und genauer bestimmt, je nachdem das Bolk vermogend ift, bergleichen anzwehmen und zu benuben.

Im flebenten Capitel werden die Lesten der Judier von Gott turz angesüber, und selbst diesen wird der Vorzug por der christlichen Lehre zuerkannt, in Absicht auf Ordnung, Wahrheit, Philosophie, Zusammenhang und Deutlickteit. Aber der Verfasser bedenkt nicht, das diese Lehre nicht als Unterricht fürs Volk vorgetragen worden, wie die Lehre der Bibel, und daß auch den lautersten Grundsügen in dunteln. Zeiten und für ungebildese Wolker nothwendig eine Form gesoeben werden mußte, die diesen Grundsügen Werständlichkeit sirts Volk und Eingang in den Verständ und das Derz desselben verschaffen konnte. Er weißtes ja und hat es angementet,

wie ausschneffend das System ber Vielgbeteren ber undischen Bolfsreligion und welch ein Gemisch von Unfinn und Aberglauben dieselbe ist. Bon ähnlicher Art war die Bolfsreligion unter ben heydnischen Wolfern überhaupt, die Tesu Lehre, wo ste angenommen ward, den Bolfern bestere Einsichten ver-

fcafftt.

Im achten bis zehnten Capitel bes. eitet bet Bf. Die Leh-Len des Spftems von der ursprunglich dem Menfchen unerschaffenen Bolltommenbeit, von der Erbfinde und von ber Schuld und Strafe ber Gunde überhaupt. Im rifften bis brev und grangigsten die Lehre von Christo und von der Berfohnung und Rechtfertigung ullein durch den Glauben. Er macht gegen die Geschschte Jesu, besonders gegen das Uebernathriebe in berfelben, Cinwendungen, bebenet aber hicht, bast nicht bieles, kondern die eintenchtende Wahrheit. Bortrefflichkeit und Wohlthatigeeit ber Lebren Jesu und fein gertlicher Beruf uns die Pauptsache ist; fermer bag gerade Die Borftellung von der Geschichte Jesu, die wie in ber Erzählung bet Evangeliften finden, bem Beburfnis jener Zeiten angemeffen und phrnehmlich wirksam war, den Glauben an Refitm und bie Wirklamkeit feiner abttlichen Lebre zu befordern 3 und end-Lich daß, wenn gleich unleugbar auf manchen Theilen ber Be-Ichichte Jefu ein Dunkel rubt, welches wir nicht nam zu bitrib Topauen vermogen, boch nienrals Bermuthungen zu bem Rune ne eigentlicher hiftorischer Wahrheiten und ju völliger Bewisheit erhoben werden fonnen. Daber der Beilere in Sinficht Tolder Gegenstände das Dunkel nicht ju durchschauen vertaugt, welches wir über so manchen Cheffen der alteren Gefchichte, auch über bieser Geschichte rubt, und ben Schleger nicht aufjudecken unternimmt, ben die Zeit über dieselben geworfen but, bis etwa die Zeit selber nach und nach ihn ausbredt. Unterdes fen beunrnhigt ion fein Einwarf wider die Gewitheit diefer Begebenheiten. Seine Uebergeugung berubt auf vernimftigere Einsicht in die Babrbeit, Bortrefflichkeit und Boblebatigkeit ber Lehre Jefu; und jenn Begebenheiten und beren Geschichte betrachtet er bankbur als die Mittel, modurch die weise und antige Rursebung Gottes nach bem Beburfnis bet erften Beiten ben Glauben an Jesum und die Annehmung seiner Lebre befordert hat. Bene Begebenheiten und ihre Gefchichte ba. ben ihren Broeck erreicht, und flub ein burch ihr hobes Alter und durch ihren vielfältigen und wehlthätigen Einftuß auf die Menfchen, die Annehmung und Berbreitung der in ihren

esentlichen Grundsäsen so lautern und vortressischen Gottes rehrung nach Jesu Lehre und Benspiel unter vielen Vollern r Erde zu besordern, dem Freunde der Menschheir und Fors her der Geschichte ehrwürdiges Denkmal.

Im drenzeinnen Capitel ist die Behauptung bestembend as die Juden und auch Jesu Schüfer die Borstellung von et vern Leibe unterschiedenen Seele gar nicht gehabt haben Dieß ist eine von den vielen kühnen und übereilten Behauptungen, deren man in diesem Buche so viele sindet. Es ist a aus dem A. T. besonders aus dem Pred. Sal. 12, 7. gang kar, daß die Inden schon vor Christi Zeiten den Seist, der nicht mit dem Leibe stebe, sondern zu Gott zurückgehe, der ihn zegeben habe, von dem Leibe unterschieden. Im N. T. ist das eben so tlar aus Matth. 10, 28. 29. um nur eine klassische Stelle zu nennen, daß Jesus seine Schüler die Seele vom Leibe unterscheiden lehrte, indem er sagte, die den Leib tödten konnten, vermögten doch die Seele nicht zu södten. Der Wss. hätte dies nicht übersehen können; wenn er sorgsättiger untersucht hätte.

Was die Verschnungslehre betrifft: so sammlet der Verk in einer Reihe von Citaten viele Stellen der firchlichen Schriftsteller vom zwerten Jahrhunderte an, bis auf die Zeiten des fechszehnten Sahrhunderts, in der Abficht, ju boweis sen, daß die Vorstellungsart der symbolischen Bucher von dier fer Lehre nicht alt, und wie dieselbe nach und nach modificier und entstanden sen. Auch dieser Weg dunkt dem Ricensen. ten nicht der richtige zu senn. Es ist mahr, die Worftellungs art von diefer Lehre, die man in den symbolischen Buchern ber Lutherischen Kirche finder, ift nicht die alteste; aber et ift nur zu mahr, bag man von Anfang an die Vorstellung von ber Aufopferung Jefu als Guhnopfer für alle, die ihm glauben wollen, die ursprünglich bildlich und uneigentlich gebrauche war, nur zu bald im eigentlichen Verstande von einem wirke lichen Odhnopfer und Lofegelde zu erklaren angefangen babe. nid dieß war doch immer der Grund alles Misverstandes, das man bier eigentlich erklarte, was nach der Absicht der Apostel bilblich ju erklarm mar, und daß man das, was Jesus und die Apostel von der Erlösung und Vergebung der Sanden gesagt batten, in einem ganz andern Sinne nahm, als der war, in welchem Jesus und die Apostel diese Worte brauchten. der und gründlich geht man nur dann, wenn man durch viel-R. A.D. B. IV. B. a. GL VIII deft.

Mbelges vertrautes Bibelftubium, welches bem Berfaffer feblt, und burch Renntniß der Sprache, Denfatt, Sitten und Dep nungen jener Zeiten, in den Stand gefest ift, die Begriffe je bes uns ibt bunfeln Bortes in bem Ginne, worinn man et damals nahm, sich deutlich vorzustellen, und von diesem eigentlichen biblischen Sinne und Begriff ber Borte bernach bie Deutungen zu unterscheiden, die wäterhin mehr oder minder irrig davon gemacht find. Auf diejem freplich noch nicht eben febr gebahnten Bege tommt man am Ende ficher zufn Biel, weis, was Jejus und die Apostel gedacht und gelehrt baben. und ift im Stande, ficher über ibre lebre ju urtheilen , und ben Berth berfelben bestimmt und richtig von ben minder richt. tigen fratern Borftellungen zu unterscheiben. Auf dem Bege Singegen, ben ber Berf. einschlagt, verfehlt man die Beante mortung der wichtigsten Vorbereitungsfragen, ohne welche über die ganze Lehre nicht ficher geurtheilt werden tann. Die Ein wurfe, welche der Verfaffer der Verfohnungslehre, als einer nicht mit vernünftigen und wurdigen Begriffen von Gott tei menden Lebre macht, treffen nicht einmal die feinern Spfteme tifer, und noch weniger die Lehre ber Bibel. - Es fehlt biet an Raum, die Vernunftgrunde zu murbigen, die ber Verfaffer ber Lehre des Systems von der Erbsinde und von wirklicher Sunde und beyder Strafbarkeit vor Gott entgegensett. Diese Grunde frud größtentheils vollwichtig, wie benn auch ichon if ter sie erwogen und richtig geschatt find; und sie beweisen bem, ber fie gebührend erwägt, wie erwünscht die Bemerkung für ben Berehrer der Lehre Jefu fen, daß feiner von den Gaben, bie in diefer Lebre Schwierigkeiten erregen, zu den eigenthum lichen Lehren Jesu gehöre, welches ber genauer Untersuchung binlanglich erwiesen werden kann. Aber so gern der Recent bem Berf. Gerechtigteit wiederfahren laft: fo findet er doch. nach seiner Ueberzeugung, alles bas irrig, was im zwen nub amangigften Capitel über des Uppftels Paulus Lehre von Blauben ohne Berfe und von ber Rechtfertigung, und int emanståndig harten Urtheilen über Paulus gesagt ist. er genauer und mit mehr Einficht untersucht haben : fo murbe er gefunden haben, bag Paufus unter beni Berten die Berb achtung des mosaischen Gesethes, und unter bem Glauben bes Bekenntniß zu Jesu und Berehrung Gottes nach dem Unter richt Jesu versteht, und lehrt, daß der ehemalige, Gott nicht wardig verehrende, Jude ober Depte baburch ein' wurdiger Berebrer Gottes, und mithin ber Enade und bes Boblgefab iens

erre Spttes wieder theilhaftig werde. Ben genauerer Unterischung batte fich ihm die völlige Uebereinstimmung zwischen Daufus und Jacobus entbecken muffen, die er im Biberfpruche mit einander zu finden mennte; er murde eingesehen baben. daß Jacobus unter den Werken, die er fordert, driftliche Tue aenden in Gefinnungen und Thaten verfteht, welche Paulus To oft und etnitlich forbert und empfiehlt; indem er nur dem Wahne widersprechen wollte, daß die Beobachtung des mos faischen Gesetzes ben Juden vor Bott ein Berdienst und vorzugeweise vor andern Bolfern ein Recht auf bie meffianischen, Boblthaten gabe; und in ber Absicht zeigte, 1) daß bie Suben nicht minder verderbt und lafterhaft, ale andre Bolfer fepn. und fich also des gottlichen Boblgefallens nicht rubmen fonne. ten, und 2) daß die Ertheilung des Antheils an den messign. nischen Bohlthaten auch von den Juden nicht ale Lohn ibrer. Berbienste; sondern als ein freves Geschenk der gottlichen Gute. erkannt werden muffe; 3) daß kein anderes Mittel und Erfor-Dernif fen, um ju biefen Boblthaten ju gelangen, als der Glaube, oder Jefum fur den Deffias ju erfennen, und ibm zu vertrauen und zu folgen.

Bulest ftellt ber Berf. grofichen ben Rachrichten, Die befonders Philo von den Effdern gegeben bat, und zwischen ben Arengen Uebungen ber Effger und mifchen den Borkbriften. und Uebungen ber driftlichen Sittenlebre eine Bergleichung an, und mennt entbeckt ju haben, bag die driftliche Sitten. lebre feine andere, als die der Effaer gewesen sep. Bier irrt. er wieder auf mancherley Beife. Es ift mabr, daß einige porgebliche Apostel der Lehre Jesu schon fruh die unter den Effdern gewöhnliche Strenge als eine Gott besonders wohlgefallige Berehrung unter den Chriften einzuführen fuchten. Daulus eifert gegen folche falsche Apostel in den Briefen an bie Ephefer, die Coloffer und ben Timotheus. Es ift ferner mabr. daß wirklich die Uebungen der ersten Christengesellschaften Alehnlichkeiten mit effaischen Gebrauchen haben. Darf uns das wundern? Eben fo wenig, als das, daß fie die Gebrauche. der Juden ben ihren öffentlichen Andachtsversammlungen nachabmten. Es ift endlich wahr, daß nachber, feit bem Ende bes zwepten Jahrhunderts, die Begriffe von vorzüglicher chriffs licher Tugendubung in verkehrte Begriffe von der Nothwenbigkeit einer ben Gebrauchen der Effer abnlichen finftern Strenge in ihrer gangen Lebensart vermanbeit, und bie dirift-

lichen Asteten ben Effdern fehr abnlich wurden. Aber es ift dach einfruchtend, daß Jefus fern von Effaifchen Brundlaben, felbst dem frohen Genusse ertaubter Bergnügungen wicht abfolb, und weit eintfernt war, finftre Strenge und Bosfagung pon affen Annlichen Freuden, für gottgefällige Eugend gu er-Michen. Er gub zumal keinen Inbegriff von Regeln für bas Miliche Berhaften in jebem einzelnen Falle: fondern drang auf ein lauteres gang gebeffertes, gang Gott abnith zur Liebe alles Buten gebildetes Berg, und einem folden Bergen mußte benn Die Bernunft in einzelnen Rallen leicht, was recht und gut fer, Hochst welfe überließ Jesus die Anwendung seiner füt Alchen Grundfage in einzelnen Fallen der eignen Beuetheikma. und liebung der Vernunft. Nur Rathschläge etthelite er, wenn man ihn fragte, und rugte herrschende Berlesungen des Sittengesetes, 3. B. ben Misbrauch des Erides, Die leichtfinnigen Chescheidungen, u. f. w. Daß Jesus zufälliger Beife besmeiten mit ben Effiern übereinstimmtte, barf und nicht wan-Es fehlte nicht an guten Grundfagen in ihrer Sisten. Lebre, nur daß fie dieselbe übertrieben.

Rec. kann biefe beurtheilende Anzeige biefes Buches nicht white den Bunfch beschliessen, daß doch alle, die sich zu Gemern bes Christenthums und Verehrern ber Vernunft auf. werfen, bedenken mochten, 1) welch ein unentbeheliches Bedirfniß der Glanbe aufs Bort eines Andern, positiver Glaube in Religionssachen, für wenigstens neun Zehntheile ber Dem fchen iff; 2) wie wohlthatig ber driftliche Glaube werden fann, wenn er von jedem Lehrer angewender wird, wahre Er gend durch den Glauben an Jesum nach Jesu Lehre und Mae fter gu befordern; bag bie Vernunft nie mit Jesu und ber Lebee Befu in Streit fenn-kann, ba Jefus feine Bufforer feftift aufforberte, ihre Bernunft zu gebranchen., und ans ber einifeuchdenben Bahrheit feiner Lehre zu erkennen, buf fie von Sott fer: Jodurften wir hoffen, daß wir, anstatt folder Angriffe, wodurd Bernunft und Sofu Lehre einander entgegefett werben, Bunfe Eg mir bas Bestreben wahrnehnien wurden, die vollkommen. Re Sarmonie immer bentlicher und einlenchtender zu machen. welche nach ber Absicht Gottes zwischen benden immer sewu Tollte, und welche nur barth Jrithum, Misverstand oder Doc heit aufgehoben und gestött werden kann.

ng.

Christliches Hausbuch ober Predigten auf alle Sonnund Festrage, zur Erbauung, Erweckung, Warnung und zum Trost für den kandmann, nebst einem Anhange von Gebeten von Ludewig Friedrich August von Colln, Pastor zu Derlinghausen in der Grafschaft Lippe Dermold. — temgo, im Berlage der Meyerschen Buchhandlung, 1792. 2 Alph. 20 Vogen. 4. 2 RE

Diefes Sandbuch befteht aus 72 Predigten, die alle üben elbst gewählte Texte, und nicht über die sogenannten Sonnmd Resttagsevangelien gehalten find, wie man vielleicht aus iem Titel schlieffen konnte. Sie geben bis zum 24sten Sonns age nach Trinitatis, und folglich wurde für die dren letten-Erinstatissonntage doch keine Predigt zu finden senn, wenn dieso Wir führen biefes nur an, weit es bem Sonntage eintreten. Litel widerspricht, so wenig daran auch gelegen ist. Der Bf. jätte der Mangelhaftigkeit leicht abhelfen können, denn er hat ur manchen Sonntag zwen Predigten geliefert. Mas nun ben innern Werth biofer Predigten antanget, fo burfen wir liefes Buch mit gutem Gewissen bem Landmann zu seiner Bechrung, und Erbauung empfehlen. Er wird mandes barin inden, das ihm in seiner Lage brauchbar ift, quie Gesinnungen rweden und feine Bufriebenheit beforbern fann. Un mehrern Orten diefer Predigten michte-aber boch wohl ber Berf. über pas gar ju angftliche Streben nach Popularitat ins Tanbelnbe brooble in Absicht auf Materie als Korm gefallen senn, ein Rebler, in welchen die Schriftsteller fars Bolf nur gar ju leicht verfallen. Und der Rehler ift vielleicht daher entstanden, daß Berr von Colin fich in die Ziererenen feines herrn Generala aperintendenten Ewald zu fehr verliedt hat, den er vermuthe ich viel gelesen bat, und nun moar nicht mit allen feinen Sona berbaufeiten, aber doch immer fichebar genug fepirt. Eben baber kommen auch ohne Imeifel viele Meufferungen, die nur veplich wohl in das Religionspiftem und Christenthum Lavates rifcher Sunger und Nachbeter bineinpaffen, aber mit ber mabten Christusreligion gang und gar nicht barmonigen. Lefer kann Spuren bavon in der Predigt von Himmelfahrts tage und mehrere andere Anden, und aufrichtig gestanden, sols the Nabrung ift dem Geifte und der Denkort des kundmanne

gar nicht angemeffen. Gewiß benet er fich nichts baben, und kann fich nichts baben benten, und was hilft ihm benn alles Prediathoren und Predigtlesen ?- Auch ift das wohl ein Sehter an biefen Predigten, bag ber Borf., wenn er einen Beschichtstert gewählt bat, sich ju fehr um diesen Text brebet, und die Sauptsache vernachläßigt. Daher bey vielen Predigten eine gar ju große Ueberflachlichkeit; oaber oft bie Bintansetzung oder zu leichte Berührung der wichtigsten Mocive. Wenn gleich der Drediger bem Landmann feine tieffinnigen. nach allen Regeln ausgearbeiteten Abhandlungen gum Lefen vorlegen barf, so barf er ihn doch nicht zu leicht abfertigen. weil er sonst seinen 3weck verfehlt. Ueberhaupt bat fich Gerr von C. wohl zu wenig in die Lage des Landmanns bineinaedacht, wenn er es gleich zu glauben scheinet. Er wurde sonft gewiß mehreres aus feinem Ibeenfreise bergenommen und baburch seine Arbeit noch brauchbarer gemacht haben. Recens. pevormortet es aber ausbrucklich, daß er durch alle diefe Erine nerungen dem Buche feinen Berth nicht absprechen will.

Ao.

Benträge zur christlichen Dogmatik und Moral, und zur Geschichte berselben, von Johann Friedrich Flatt, Professor ver Theologie und Superintendenten ber Stadt Tübingen. Tübingen, ben Deerbrandt. 1792. 8. 10 Bog. 10 ge.

In diesen schähderen Beyträgen sind folgende Abhandlungen enthalten: 1) Bemerkungen über den aus der Libel, bestonders aus der Lebre und Geschichte Jesu, hergenonders aus der Lebre und Geschichte Jesu, hergenommenen Ueberzeugungsgrund vom Dasen, Goges. Nebst einem Nachtrag zu diesem Aussah, worinn der Af. eine Prüsung einiger Ideen des Berfassers der Censur des christischen protestantischen Lehrbegrisse anstellt. Der Berf. erkennt, daß es und Menschen nicht vergönnt ist, in der Lehre von Gottes Dasens, die nicht bies mit einem allgemeinen, sondern nied dem höchsten Interesse der Menschheit in dem genauesten Aussammenhang steht, zu einer apodictischen Gewisseit zu gelangen; und leiter daher die Mühlichkeit derzeuigen Untersuchungen, wodurch das Resultat der aus der Natur geschöften. Gründe sur das Dasen Gottes, auch durch irgend eine ähren.

Auctorität, oder durch Thatsachen, welche die Vernunft eben 'd wenig aus fich felbst erzeugen, als in dem gewöhnlichen Naturlaufe finden kann, bestätiget wird. Es fragt sich also tur, ob und in wie ferne man berechtiget fen, anzunehmen, aß die Sibel einen Erkenntnifgrund vom Dasenn Gottes, der eine Bestätigung dieser Wahrheit enthalte? Der Verf. bset die Frage: Findet sich in der Lehre und Geschichte Jesu, venn man ihre historische Bewißheit voraussett, ein Bestätijungegrund der Babrheit vom Dasenn Gottes? - in folgen. ve drep bestimmtere auf. a) Rann die Lehre Jesu für fich ausser ber Berbindung mit den Bundern) betrachtet, als eine Bestätigung der Lehre von der Eristenz Gottes angesehen weren? b) Konnen bie Bunder Jesu, fur sich betrachtet, einen Baftatigungsgrund von dieser Wahrheit abgeben? c) Bas ift sich aus ben Bundern Jesu, in Beziehung auf bas Daon Sottes, fcblieffen, wenn fie in Berbindung mit feiner ehre überhaupt, oder mit einem besondern Theile derselben etrachtet werden? Der Bf. zeigt durch die fehr bestimmte und harffinnige Auflosung biefer Fragen, daß Jesu Lebre und Sehichte, in mehr als Einer Sinficht, einen fehr ichagbaren Buis zu dem physischtheologischen und moralischen Beweise vom Jaseph und der Regierung Gottes enthalte, - einen Zusat, uf den der philosophische Theist, eben fo wenig befugt ift, mit inem übermuthigen Eigenduntel herabzuseben, als der Superaturalift ein Recht hat, die aus der Ratur geschöpften Ueberugungsgrunde vom Dasenn Gottes zu verschmaben. em Nachtrag zu biesem Aussas beleuchtet ber Berf. Die Ibeen ber die Frage von der Wirklichkeit und dem dwecke er Munder, welche die Schrift; Cenfur des christlichen rotestantischen Lehrbegriffs nach den Prinzipien der keligionskritik mit besonderer Linsicht auf die Lehrücher der Zerren J. J. C. Doderlein, und J. S. J. 7. Morus, erfte Sortfetzung Berlin 1791 — enthält. ) Beytrag der Untersuchung der Frage: In welchem derhaltniff steht die Zoffnung der kunftigen Glücksegtelt, die Jesu Lebre verbeifet, sur Tugend? In bier Abhandlung legt ber Berf. die allgemeinen Grunde bar. us benen fich erklaren laft, warum Refus überhaupt jene derheisfung in eine so genaue Verbindung mit den Forderung en, die er an die Menschen machte, gesett habe. Der Berf. igt, daß die Hoffnung der kunftigen Seliafeit, die Jesu Lebre erheift, nicht nur in einem fehr genauen Zusammenhange mit 33Ó

ber Engend überhaupt, und besonders mit einer michtmassigen Befinnung gegen Gott ftebe; fondern daß bie Soffnung auch als ein positives Beforderungsmittel der Tugend betrachtet werden tonne, in wiefern fie, ber Moralitat unbeschadet, einen sofitiven (theils unmittelbaren, theils mittelbaren) Beftimmungegrund tugendhafter Entschliessungen und Sandlungen abgiebt. 3) Bemerkungen über Socins Philosophie und Cheologie, nach ihrem Verhaltniß zur praktischen Pernunft. Der B. hat in biefer Abhandlung blos die Ab-Acht, ein Paar Ibeen in Erinnerung ju bringen, die ju bem philosophischen Theife bes focinischen Spftems gehoren. ben Grandideen, von welchen Kauffus Socinus ausgiena. aes bort austreitig die Idee von der Moralität. Diese Grundidee macht es febr wahrscheinlich, daß in dem Berhaltnife gewillet dramatischen Gabe zur Moralität, fo wie Gocin sich das felbe dachte, der vorzüglichste, (obgleich nicht gerade der eins Rige) Grund zu suchen fen, warum er fie annahm oder verwarf. Mach biefer Grundidee biekt Socin auch blos diesenigen Gate für einen Gegenstand eines norbwendigen Slaubens für Christen, deren Kurmahrhalten eine unumgänglich norte wendige Bedingung ber Befolgung des göttlichen Millens, und folglich in praktischer Absicht nothwendig ift. So extlart er ben Glauben von dem Dasenn, von ber Einbeit Oottes u. f. w. beswegen fur nothwendig, weil wir ohne diesen Glauben unmöglich Gott gehorchen könnten. Eben so erklart er den Glauben an die gettliche Burde und Berrichaft Christi beswegen für nothwendig, weil wie ohne benfelben Christo die Stre nicht erweisen konnten, die Gott uns jur Pflicht mache. Dagegen rechnet er ben Sag, bag es nicht mehr als Eine gottliche Perfon gebe , beswegen nicht ju ben nothmendigen Segenständen bes Glaubens, weil er in keinem nothwendigen Zusammenbang mit bem Geborfam gegen Gott Der Berf. fest bingu: "Ein Uetheil, welches auch als Bensviel von toleranter Beurtheilung bemerkt zu werden berbient, und einen ziemlich auffallenden Contraft mit jenem befannten Athanaffanischen Ausspruch macht: Quicunque wult salvus esse, ante omnia opus est, ut tenest catholi-Quam nisi quis integram inviolatamque \_cam fidem. afarraverit, absque dubie in acternum peribit.

## Arznengelahrheit.

Hoannis Gothofredi Brendelii, Professor. quondans in academia Georgia Augusta celeberr. Praelectionum academicarum de cognoscendis et curandis morbis Tomus primus. Edidit notasque adjecit Hormannus Wilhelmus Lindemann, Medicia. et Chirurg. Doct. Lipsiae; sumtu Schwickerti, 1792. auf XXXVI. und 416 Seiten in 8. 1 Mg. 18 gg.

Der Kame eines Orendels dient biesem Buche zu einem schon gunftigen und empsehlenden Strauche. Er war sur die die Akademie zu Sottingen ein verdienstvoller Lehrer der Arznenstunde, und ein gläcklicher praktischer Arzt, der in großem Russe stand. Seine gehakene Vorksungen über die Krankheiten, solche kennen und heilen zu kernen, haben viele seiner Schüler kruner im Manuscripte ausbehalten, und es ist zu verwundern, daß sie nicht schon längst, wie sie es doch verdient hätten, durch den Druck allgemein bekannt worden sind. Ir. D. Lindemann verdient daher um so mehr Vank, daß er solche nun zur Ornskervesse bestödert, und einige, wiewohl sparsam, doch nicht murchebliche Unmerkungen denselben begeschigt hat.

Vorido ift bavon nur der erfte Band erschienen, welder die fieberhaften Rrantheiten in fich begreift. Diefer Band Bestehet aus wen Theilen, beren Inhalt folgender ift. Im erften Theile banbelt ber Berf. jur Borbereitung auf die im awenten Theile eigentlich abgehandelten Fieber in 19 Rapiteln: a) de febrium essentialibus; 2) de divisione febrium; 3) de decurfu et crisbus febrium acutarum; 4) de praelagiis bonis et malis in sebribus acutis, generatim potissimis; 5) de diaeta in acutis; 6) de ulu vini in acutis; 7) de curatione sebrium acutarum generali; 8) de sympromatibus febrilibus, und zwar, a) de alvi obstructione febrili; 9, b) de fiti febrili; 10, c) de alvi fluxu et diarrhoea sebrili; 11. d) de nausea, cardialgia et vomita sebrili fingultuque; 12, e) de capitis et colli dolore febrili; 13. f) de pervigilio febrili; 14, g) de deliriis febrilibus; 15. h) de linguae et faucium affectibus febrilibus; 16.1) de sopore 9i s febrifebrili; 17. k) de consulfionibus in febribus acutis; 18.
1) de animi deliquio febrili; und 19. m) de imbeciltirate febrili. Besonders schabbar ist die hier vorgetragene genaus Semiotif der Fieber, die der unvergesiliche Brendel aus eigener zahlreichen Ersahrung und aus den Bemerkungen anderer Beobachter, vorzäglich des Hippokates, sich gesammelt hatte. Was hierüber der Vers. in diesen Vorlesungen gelehrt hat, verdient insonderheit mit Fleiß gelesen zu werden, angehenden Aerzten wirds besonders zu statten kommen; sie können sich badurch zu genauern Beobachtern bilben.

Im zwepten Theile bieses ersten Bandes kommen nun bie verschiedene fiebethafte Krankheiten selbst vor: Ben feder wird die eigentliche Beschaffenheit berselben, ihre Ursachen, ihr Ausgang nach den sich daben außernden Umständen, und die den ausgemittelten Urfachen anvassende Deilmethoben aus gegeben. Manche Meynung des Verf. muß der Lefer ibm ju gute halten, und fich damit in das verfloßene Zeitalter verfeben; bagegen findet er wieder fo viele bleibende Babrbeit. Die ber Berf., als ein getreuer Beobachter ber Matur. bier votgetragen hat, und welche unwidersprechlich, nur recht verstanden, sehr nugbar jedem senn wird. In 24 Kap. handelt bemnach ber Verf.: 1) de febribus acutis ordinariis; 2) de febribus catarrhalibus ordinariis; 3) de pleuritide, peripneumonia uno pleuropneumonia; 4) de pleuritide notha; 5) de phrenitide et paraphrenitide; 6) de febribus malignis in genere, speciatimque de sic dictis catarrhalibus malignis simplicibus et exanthematicis; 7) de petechiis veris; 8) de pestilentia vera; 9) de purpura; 10) de febre urticata; 11) de febre scarlatina; 12) de febre erysipelatode; 13) de inflammatione intestinorum, vulgo colica acuta; 14) de rheumatismo acuto; 15) de febribus vulmerariis acutis; 16) de morbillis; 17) de variolis; 18) de angina; 19) de febribus continuis longis; 20) de febribus intermittentibus in genere, et speciation de quotidisma intermittente; 21) de intermittente tertiana; 22) de febre quartana; 23) de febre hectica in specie; unb 24) de febre phthisica. Ben einem ober dem andern balt fic der Berf. langer ober furger auf, fo wie es die Bichtigfeit des Segenftandes erforderte. Bulest tonnen wir aber nicht bergen, daß es nothig gewesen ware, daß ber Derausg, boch auch angezeigt batte, wie er zu bem Manuscript von diesen Brender listen

lischen Borleiungen gekommen, welche er hier durch den Abbrud der Welt mittheilet, und dadurch allgeniein nüglich machet. Er hatte dies allerdings thun sollen, weil so verschiedene Abschriften von diesen Vorlesungen vorhanden sind: waren sie aus einer achten Quelle; so wurde der Eredit derselben mehr Gewicht bekommen haben. Einige Stellen sind uns zwar zweydeutig vorgekommen; doch sehen wir dem zweyten Bande mit Verlangen entgegen.

Kb.

Hippotrates Werke. Aus bem Griechischen übersett und mit Erläuterungen von Dr. Johann Friedrich Karl Erimm. Wierter Band. Altenburg, in der Richterschen Buchhandlung. 1792. in 8. 1 NC. 20 Se.

SISian, Uebersetungsart, steife Anhanalichteit an die wortlide Treue, und baber entftandene Affectation eigener Ausbrucke und Wortfügungen, ingleichen fortlaufender Tert und am En-De litterarifche Erlauterungen über jedes Buch, nebst Rechtfertigung, warum an einzelnen Stellen fo und nicht anders übersett wurde, find beschaffen, wie in den vorigen Lanben; wir finden also bas Sute, so wie bas Fehierhafte, wieder. Enthalten find bas B. 1 - 4 von den Krankheiten, von den Blabungen, von der beiligen Krantheit, von den Krantheiten ber Jungfern, von der weiblichen Mattir, vom Zeugungsfafte, von der Erzeugung des Rindes, von der Ueberschwangerung, von dem fieben - und acht Monatskinde. - Es wird also wohl noch ein Band abrig seyn. Je mehr man in bem Berte fortruct, defto mehr muß man bedauren, daß der Ueberf, nicht allenthalben unter dem Terte die nothigen Berichtigungen und Bestimmungen beyfügte: benn, wie jest das Bange por uns liegt, durfte der arme Practifer badurch mehr verwirrt, als erleuchtet maben. Als Benfpiele ber affectirten Schreibart beben wir nur folgende aus, wie sie uns aufstoßen - heil. Krankbeit ft. Rallfucht, Zeugungsfaft ft. Saamen, ein fieben acht Monatskind A. sieben - achtmonatlich, Schleim ausreinigen ft. ausleeren ober abführen, die Udern bluten in dem Korper ft. ergießen, binfliegen, Beug ft. Materie, ein Durchfälliger, ber Krante, ver-Komoren ft. zeigt fich ein Abkeß, bas Blut, baltige, Paraku (p)

ø

降出 鄉 那 相

1

ø

1)!

15

1

1

ø

ķ

nanche, eitet essen statt allein, sich begatten st. den Benschlaften, die Weiber machen Duben und Mädchen, die Fran with brunstig, bausicht st. start, u. d. gl. Der Uebers, muß hierbey das Affectirte und die Provincialismen selbst sühlen, der ungeübte Lave und Anfänger aber stugig werden ob der alten Dinge, die immer unübersett bleiben konnten, weuigskens durch Zurechtweisungen unschällich werden mußten.

Dt.

C. W. Quin's, ber Arznengelahrheit Doktors, bes Collegiums ber Aerzte Mitglieds und oberstein Atztes des Invalidenhospitals in Dublin, Abhandlung über die Gehtrnwasserlucht, durch praktische Fälle erläutert, nebst Bemerkungen über den Gebrauch und die Wirkungen des rothen Fingerhuts in verschiedenen Arten der Wassersucht. Aus dem Englischen übersetzt und mit einigen Anmerkungen begleitet von Dr. C. J. Michaelis, Arzte am Johannishospital zu Leipzig. Leipzig, ben Fritsch. 1792. 8½ Bog. gr. 8. 19 28.

Das pathologische Raisonnement des Verf. über die Gehirnwassersiedt ist trivial und unbestimmt, seine Bemerkungen über die Würksamkeit des rothen Fingerhuts, (dieses nur mit großer Vorsicht anzwendenden Mittels) unbedeutend, und die 32 angehängten Krankengeschichten und Leichenöffnungen sind größtentheils aus andern Schriftstellern entlehnt. Wir bedauren daber, daß der deutsche Ueberseher an dieser unwichtigen Vrochüre seine Zeit und das Papier verschwendet habe.

Chirurgische Krankengeschichten, jur Erläuterung praktischer Gegenstänbe, jungen Wundarzten zur Beberzigung mit praktischen Anmerkungen begleitet von 3. G. Bernstein, Herzogl. Sachsen-Weimar. Hoschirurgus. Erfurt, bep Kanfer. 1792. XXXVI. und 284 Seiten in 8. 16 %.

Durch diese — hier mit widerlicher Weitschweisigkeit erzähle ten - übel befandelten Rrankengeschichten, welche Berr B. als zugerufemer Bundargt bevbachtete, sucht ber Berf. die grobe Unwiffenheit, und das entehrende Betragen, deren fo viele Bandargte fich fouldig machen, an ben Lag gu legen' und ihre Amtsbrüder vor abnlichen Feblern zu warnen. Die behandelten Krankbeiten aber find nicht febr wichtig, die bep Der Cur berfelben begangnen, gerügten Fehler leider! nicht ungewöhnlich, der Bortrag bes Berf. fo umung gebehnt, und feine eingewebten Reflerionen fo alltäglich, bag wir biefes Duch unfern Lefern weder als lehrreich, noch als unterhaltenb ni empfehlen im Stande find. — Der Verf. sucht durch bie hier angeführten Kalle nebenher noch zu beweisen, 1) daß nicht febe Baut Pflafter vertrage (wir glauben aber, bag im Alfdemeinen jede Saut diese Schmiereren entbehren konne;) -1) Daß bas Unfichneiden ber Fiftelgange haufig verfaumt; 3) Daß ben ben Bruden ber Abrberarmeknochen die gehörige Lage des eingerichteten Theits vielfaltig unrecht verftanden und vernachläffigt werde; — 4) Daß die geschwinde Vereinigung aller frifden und reinen Bunden von jedem Bundargt billig muffe bestret werden; 5). Das Heberschlage von kaltem Waf-Per gegen Berbremungen unblich fenn, und endlich 6) Das frische Brüche sich aus dem Grunde (radical) beis den laffen.

Franz Schraubs, Arzes zu Segedin in Ungarn, Beobachtungen aus der Arzneisfunde. Wien, bep Kurzbeck. 1792. 9 Bogen in 2. 8 N.

Digleich der Verf. vielleicht ein brauchbarer Arzt in seiner Gegend sein mag; so konnen wir ihn boch keineswegs sir bestügt haten, sich als Bevbacher und Schriftkeller zu zeigen. Deine, hier mitgetheiste Ersahrungen — aber die Waltsamsteit der Dulcamars, der Ipecacuhanna in kleinen Saben, der Seisenwurzel, der Armica in verschiedenen Krankheiten und des Mercusii einerei in Verbindung mit der Ala koerid, und Ehist in servhulösen Zusällen — sind so wenig beweisend und unbestimmt, und daben noch so sehlerhaft vorgetragen, daß wir diese verworrene Schreiberen nicht des Drucks, und, da sie einmal abgedruckt ist, nicht des Durchlesens werth halten kon-

nen, sondern ihr das Schicksal aller Maculatur verkundigen mochten.

Blicke in die Theorie und Praxis der jesigen Arpnenwissenschaft, als Einleitung zu einer Abhandlung über das Blutlassen. Won M. D. Cheumis, ben hosmann und Fiedler. 1792. 7 Bogen in 4. 5 %.

Diese Blide verrathen wahrlich kein scharfsichtiges, genbees Auge. Die ganze unwichtige Brochare, welche einen Bie ner Argt gum Berfaffer hat, liefert ein unbestimmtes, ichales Raisonnement über die sehlerhafte wissenschaftliche Erziehung ber mehrsten Aerzte, die verschiedne empirische Ausubung ihrer Runft und über einige physiologische und pathologische Gibe. augleich auch noch die Anzeige des vom 23. herauszugebenden Bersuchs über das Blutlassen, welches seiner Aussage aufolge jest in Wien fo febr gemigbraucht werbe. - Damit unfre Lefer die Manier des Berf. Die abgehandelten Gegenftande m bearbeiten, selber einsehen mogen, wollen wir nur die von ihm angegebne Eiterprobe bier quebeben. Seite rob beift et: \_Rommt der ju untersuchende Saft aus einem Gefchwar, fe. aift er Eiter; tommt er aber nicht von einem Befchwar, fo "ift er auch fein Eiter." (!) Die Versuche eines Darwin. Brasmeyer u. a. scheinen dem Verf. unbekannt zu fenn.

Beobachtungen über die medicinische Elektricität.
Von F. Lowndes. Aus dem Englischen übersest und mit Anmerkungen und Zusäßen vermehrt von VB. Davidson. — Suaviter in modo; kortiter in re. Berlin, ben Magdorf, 1792. 3 Bogen in 8. 4 M.

Mer in biefen Bogen eine genau und wichtig befilments. Methode, die Elektricität in verschiedenen Fällen verschiedets und mit Vorsicht anzuwenden, oder eine, durch glaubwürdige Ersahrungen erprodte Würdigung dieser Kraft in Heilung verschiedener Krantheiten zu finden glaubt, hat sich febr betrogen: Sie enthalten nichts weiter, als einige, höcht unbestimmte

Beobachtungen und allgemeine, wo nicht gang falfche, boch nur halb mabre Behauptungen aber ben großen Rugen ber Elettricitat zur Beilung fast aller Rrantheiten. Go behaup. tet der Berf. , &. B. daß die Efeftricitat beffer, wie alle andre Arzneven auch die Wechselfieber zu heilen vermöge. 2luch der Ueberfeter ftimmt in diefes Urtheil mit ein, benn er fagt in feiner Borrede: "Der Berf. ift für die Burfung der Clettris "citat ju febr eingenommen, und lagt fein Stedenpferd bis-"weilen gewaltig gallopiren, so baß ihm die gesunde Vernunft "faum folgen fann." (!!) - es wundert uns daher febr, daß er fich zur Berbeutschung Diefer Brochure bat entschlieffen fonnen.

Дb.

## Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und Statistik.

Briefe über Holland, England und Spag. Beren von Span, bermaligem hollandifchen Ambaffabeur in Liffabon. Aus bem Frangofischen: Erster Theil 266 Seiten. Zweyter Theil 284 Arnheim, 1792. In Commission Geiten. 8. ber Mondtag - und Weiffischen Buchbandlung. 1 M. 12 92.

Der Berf. biefer Briefe berichtet feinem Freund gleich Anfangs hit vieler Bescheibenheit: "daß er ja-nicht etwa aufferordente fich feine und grundliche Bemerkungen erwarten mochte, befonders weil es einem leicht werde, mit ben Mugen ber Ginbildungsfraft zu feben, fcwer aber, mit Berftand, Ueberleaung und Erfahrung zu betrachten. Deswegen will er auch mer feine Begegniffe mittheilen, und ba er nicht im Stande fft, die Segenstände genau, so wie sie wirklich find, vorzustels len , will er fie ihm nur fo beschreiben, wie fie ihm vortas men." - und fpricht in ber Folge viel von der Schwache efries Ropfe, von feiner Rurifichtigfeit, ungebildeter Beurtheis mastraft, unreifen Einfichten, langweiligem Bortrag und ergleichen."

മ്പൂർ

- Mach biefer gar fehr bescheidnen Mennung bes Werf: von fich felbft, und nach bem wefentlichen Inhalt feines Reifetage buchs auf beffen Erscheinung vor bem Dublitum zu schlieffen. werden der Berausgeber und Ueberseber unmöglich Bouf bes bem Berf, mit der Bekanntmadjung beffelben verdient baben. weil diese bocht mabischeinlich gang wider seinen Willen ge-Achehen ist. Die Länderkunde hat durch diese unbedomtenden Beptrage mabilich einen nur febr geringen Zuwachs exhalten. und wisbegierige Leser durfen eben so weuig Unterriche de Unterhaltung in diesen Briefen erwarten, die nur für eines mit ihrem Inhalt nachsichtigen Rreund niebergeschrieben 18 fenn Scheinen. Weitschweifigkeit und Oberflachlichteit, Bie derholung und Unvollständigkeit der Machrichten, bergliche Beichtigkeit ber Beobachtungen, ift überall ; Bestimmtheit, Intereffe und Renheit nur bochst sparsam anzutreffert. ellerfalls noch Lefenswerthe-find, bie und ba, einime willnemein ne Bemerkungen über ben Leichtstinn der Reisenden in ihrer Thentlichen Begirtheilung der Nationalcharactere frember Wie fer, und über Beschaffenheit der Lander und ihrer Regierungs dormen u. f. m. Ferner über ben Muten und ben Bent Des Meilens; Bemerkungen über bie Gigenthamkichkeiten eine gelner Begenden von Golland; über einige Policepanffalten. Bauart, Schanfpiele und den nefellschaftlichen Jon in Londen. and einiges von deffen umliegenden Gegenden. — Doch ver-Heren auch biele Rachrichten durch den undeträglich meielichmeifigen Boutrag bes Opiginals und durch die Pfufchergo besterbarmlichen Uebersehers vieles von ihrem relativen Werth: und der antmuthige durchaus bescheidne Con der Briefe fam ubrigens unmöglich für die vielen Unvollkommenheiten des So halts, und für die Langenwile emschuldigen - Die der Bert felbst seinem Freunde zu vorursachen fürchtet. wohl der Leser für Interesse ben ben unendlich gedehinen Ge abhlungen abglicher bochft unbedeutender Reilebegenniffe, ber den oberflächlichen Bemerkungen über bie Aussichten won den Landstraßen aus. Aber das leusiere von offenslicken und Drie patachauden, von Gassen, Buden, und was deraleichen mehr. und von andern Meisenden schon langst viel ausführlicher bemerkt und bekannt gemacht ift, finben? - Die Reife felbe geht über Amsterdani, Zaardam, Brock, Haag ut. f. w. nach England. Dier wundert amd, freut Ad unfer Reisende mun über alles was er sieht; weil er aber die Landessprache micht wersteht, pielt er, wie er selbst gesteht, allenthalben eine lächerliche

Rolle, und er fand fich beswegen in großen Eirfeln wie in einer Bufte. - "Frauenzimmer antworteten, wenn er fie franzbfifth fragte, nicht andere ale Englisch, und das noch darzu in einem fo verschluckten und weggeschnurrten Enalisch. baß er nicht zwen Worte verftunde. — Der Gebanke. niemand durch feine Unterhaltung unangenehm zu werben. bindet ibm die Zunge; und kein Maulschloß kann ihm ben Mund fefter fperren." (Diefe Stelle diene im Borbengebn paleich als eine tleine Probe der fehr oft fehlerhaften und und utiden Uebersehung.) — Der Sauptgegenstand ber Briefe London und beffen Begenben, aber auch in biefen Dachriche n finden wir nur wenig befriedigend Ausgeführtes. Der eisende berichtet unter andern von feinen Besuchen bes Baur all und Ranelagh, der Paulstirche, (die ihm weniger wie e neue Rirche ber h. Genoveva in Paris, jest Pantheon nannt, gefiel) bes St. James Part, (der feiner Ermarng deswegen nicht entsprach, zweil hier fast alles bloge Das-ur ift, und man weber Schlof, noch Fontaine, noch Statue ieht, und was noch ärger ist, weil man bort weder Fluß iech schone Aussicht bat" u. f. w.) In Coventgarden wohn der Berf. ber Borftellung einer Tragodie, Alexander ber roße genannt, ben. Der adonisitte Alexander glich bem ingloo im Aeneibens Zaubergarten, und in feinem Triumphmurden romische Kahnen, mit bem S. P. Q. R. getra-1. Lächerlich genug find die verschiednen bier beschriebenen ordscenen dieses Trauerspiels. Die Sprache aber verffant auch bier fo wenig, gle in ber Sibung benm Saftinnichen ocef, dem er beywohnte. - Landgegend von Newhall, s Seehospital gu Greenwich - bet Safen und bas Arfenal Boolwich - Die auf dem Litel angefündigten Briefe über saa suchte Rec. in diesen benden Theilen vergebens, und da herr Ambassadeur auch in dem letten Briefe noch teine iefie macht London verlassen zu wollens und, wie er fagt. it seinen Nachrichten nicht vom Fleck kommen kann: " -And noch wohl mehrere Theile ju erwarten, denen ber 1 Durchlesen dieser erften Theile verurtheilt gemesene Rec. feinem besondern Berlangen entgegen fieht.

Þr.

Rurze geogtophische Beidreibung ber Kurilischen und Aleutischen Infeln. Nebst einer kleinen Cand-) Karte. Aus bem Rufischen übersest, Ulm, in ber Wöhlersthen Buchhandtung. 1792. 38 Setten in 4. 4 ge.

m Borbericht auffett ber Berausgeber, bag er ben deutschen Geographen bier von den benannten Inseln etwas Bestimm teres und Bewisseres zu liefern glaube, als bisher geschehen ift, wohte er fich auf eine Begeneinanderhaltung wie Bi Minds Tobefdreibung beruft. Frenlich melbet biefer große Ges graph von ben furilifchen Infeln nurwenig; von den aleutischen Ichon mehr, obgleich nicht überall so viel als man in ber gegen ipartigen Schrift findet, die obnehin an manchen Stellen von feinen Angaben abtbeicht. Aber fo lange nicht entschieden ift, ob bas russiche Original aus einer zwerläßigen Quelle berrabre. Barf man die gegenwartige Beldreibung weber für gewiß, noch für beffer als Die Bufdingiche anfebn. Daber batte ber bent iche Berausgeder etwas vom Original melden sollen. sichern Beschreibungen der alentischen Juseln fehlt es go Befanntermaßen hat schon der verftorbene ruffische Staaterath b. Stablin eine folde bem Petersburgichen ges graphischen Ralender v. S. 1774 angehangt, Die gu Stutt gart in eben dem Jahr auf drep Bogen unter bem Titel bes von ben Ruffen entbeckten nordischen Infelmeers, nachgebruck wurde; und im Jahr 1776 traten gu hamburg gar auf 11 Wogen neun Machrichten von den neuemdeckten Inseln in der See zwischen Asien und Amerika, an das Licht endlich hat auch Core 1783 jene Entdeckungen beschrieben. Db' bie bergefügte tleine Landfarte aus bem suffichen Ord ginal genommen fen, wird nicht gemelbet; aber im soten Stud des bistorischen Portesenille vom Jahr 1,783 defin det sich eine well vollständigere.

Eg.

Geographie von Frankreich nach ber neuesten Eintheblung biefes Reichs jum Gebrauch ber Jugend. Wit einer Charte. Frankfuet, in der Derrmannischen inischen Buchhandlung. 1792. 9 Bogen in 8.

Das Berdienst biefer Fleinen Seographie ift bie bengelegte barte von Kranfreich nach feiner jegigen Abtheilung in 8.3 bepartements. Sie find auf der Charte durch coloriete Granznien und durch Bolle bemerkt: und an dem Rande find in veren Columnen erftlich die bisberigen 41 Souvernements, nd hinter jedem der Mame des Departements, ben es jego bre, oder der mehrern, in die es bermablen vertheilt ift, augeben. Die Geographie felbft enthalt nach einer gligemeis n Einleitung, in 3 Abichnitten: Ueberblick der pornehmiften tagteveranderungen in Frankreich; Deue Berfaffung von ankreich — bende fehr oberflächlich — und natürliche Beaffenheit des Reiche, Sandel, Manufaeturen und Bevilte ng, die gewöhnliche Lopographie beffelben nach feiner gegenirtigen Sintheilung, und zeigt durch Anführung einiger der uften Borfalle, daß fie nicht gang aus ben gewöhnlichen eographien abgefchrieben ift. Hebrigens tann man aber auch bt fagen, daß fie fich durch Benauigkeit, Beftimmtheit, wwahl und irgend einen andern Vorzug vor andern aus dnete. Der Berf. beteunt, daß ihm daben hauptfachlich 1791 in Strafburg berausgetommene Charte de la France like en Departements zum Maasstake gebient habe.

Mir.

aul Hennig, eine mahre Geschichte. Nebst einer merkantilischen Beschreibung von Holland und Surinam. Leipzig. 1793. VIII. und 179 S. 8. 10 M.

in junger Sathte Paul Hennig sind nur entlehnte Namerd ft gegen das Ende des siehenjährigen Krieges aus der Thosssichule zu Leipzig davon, wird in Magbeburg und Bertin dienter, muß aus Noth in Niedersachsen den einem Syskemid Handlanger-Dienste thun, kommt nach Jahresfrist in undurg wieder als Schreiber zum Vorschein, und wast sich Amsterdam, wo er früher als man ewwaren solle, in em Handelshanse Diener, Buchhalter und endlich Factor id. Alls solcher hemsehet er die nicht ganz abne Mittel Rf. 2

sich befindende Sochter eines Schiffscapitains, mit der er, man weiß wieder nicht techt warum, nach Paramarido geht, den schlecht überdachten Plan, eine Pflanzung anzulegen, sehr zeitig ausgiebt, und sich weislich damit begnügt, ausser einem kleinen eignen Jandel, durch Buchhalteren in ansehnlichen Haufern seinen Kleinen gein Brod zu verdienen. Alles dieses in dem Zeitraum von 1762 bis 1773, ohne daß man am Ende zu erfahren bekommt, ob der ehrliche Mann noch lebt, und wie es mit seinen Glücksumständen aussieht.

Das Gonze ift in Briefe an einen Augendfreund im Brandenburgischen vertheilt, und die bochft magere Darfiel lung feines auffetst unbebeutenben Lebenslaufes furfit er burd Befchreibung einiger bollandiften Stadte und Gegenten, fo wie durch eingesteeute Handelsnotizen zu heben. Bentes aber ift so flach und unbefriedigend wie sein Leben selbst, und nicht leicht mag 'es eine bollanbische Reisebeschreibung, ober einen Amsterdamer Roophandel geben, die nicht ungleich vollftanbi aer und beffer über alles von ihm erzählte Auskunft verschafe ten. Der tangweiligen febr incorrecten Schreibart will Rec. gar nicht einmal gebenten, so wie ber haufigen, oft gewaltis plumpen Druckfehler in Damen, Babl und Gewicht. Bon allem biefem bier Proben barzulegen, mare besto zweckwidel ger, da das Sanze wirtlich unter der Kritif ist. gebuch 3. B. von der Seereife aus dem Terel bis mach Suris nam, beffen Beschreibung so abgeschmacht wie alles Uebrige, gehört unter die fachleeresten Subelenen, womit feit gebn Jahren man fich an dem Papiere verfündiget bat.

Ein dem Rec. ganzlich unbefannter D. Gottfr. Ehreg. Dippoldt zu Grimma ist der Vorredner und Herausgeber des saubern Wertchens. Wenn anders, wie es ganz darnach aussieht, dieser Herr D. nicht auch ein untergeschobener Namen ist, so hat solcher, durch Ausdeckung der Mißgeburt, sehr schlecht für seine eigene Reputation gesorgt; von seiner Beur theilungskraft aber einen noch zweydeutigern Begriff dadurch gegeben, daß er im Ernst behauptet, die Geschichte seines Deleden son den er ungemein merkwärdig, und die Beschreibung von Hole land von der Art, als sie in wenig Büchern gefunden würde —— so schlecht nämslich und undrauchbar; hätte der gute Mann sagen sollen! — Einem Zweige unsers Publick wäre das Buch vielleicht dennoch zu empsehlen: der zahlreichen Classe nämlich von Lehrburschen und Ladendienern, die ihre

ik ist mit Mitterkomanen und bergleichen verderbeit, aus ein Buchlein, wie das vorliegende aber, und dies ohne Nachni für ihre Sittlichkeit, noch immer lernen können, daß eiß, Ebrlichkeit und Seduld unter jedem himmelsstrich unthehrliche Dinge sind, und daß von Tausenden, die ihr Baland leichtsmuiger Weise verfassen, der bey weitem größte weil auf der Stelle dasur bussen muß.

3.

## Belehrtengeschichte.

eue Bentrage zur Litteratur, besonders des sechszehnten Jahrhunderts. — Von G. T. Strobel, Pastor zu Wöhrd. Dritten Bandes erstes und zwentes Stuck. Nürnberg, ben Monach und Rug-ler, 1792. Ites St. 208. Utes St. 204 Seiten. 8. 1 M.

ich blefer Band wird bemjenigen, ber in der Gelehrtengeste befagten Seculi sich umsehen will oder muß, besonin Sinsicht auf Resormationsangelegenheiten, lehrreiche erhaltung gewähren.

Die das Leben u. die Schriften Simonis Lemnii betreffende andl. fullt dren Viertel des in Studs. - Schon Leffings noch ndliche Feder hatte fich an Rechtfertigung ober welmehr Entldigung diefes aus Graubundten geburtigen Dichters verlucht, wie nur allzu oft der Fall ift, mit bloßer Unbedachtsamarfieng, und mit entschiedner Unverschantheit endigte. Er namlich 1538 zwen Bucher lateinischer Gedichtchen, von Epigrammata überschrieben, ju Wittenberg abdrucken, bald nach ihrer Ericheinung so viel Auffehen machten, daß 50 bis 60 Eremplare in Umlauf famen, die übrigen aber Luthers Beranftaltung ftreng unterbruckt, und ju harter rafung bes unverfichtigen Dichters alle Unftalten getrof. vurden. Dag manches biefer fogenannten, nicht immer n Sinngedichte zu gehäffigen Auslegungen Anlag gab, den schon ziemlich hypochondrisch gewordnen Luther dech am wenigften fcanbaliftet haben : ungleich mehr aber bet land, bag Lemnius Cober, wie er ihn nennt, Lemchen, Sch ... poet,) einige feiner etflarteften Gegner, 3. 2. ben

Kurdirften Albroche von Marny, überall gewaltla beraus auftrichen hatte. Go etwas konnte Luther burchaus nicht mehr verschmerzen, und turz und gut, Lemnius hatte von Gluck zu sagen "daß er aus dom über ihn verhängten Arrek noch mit beiler Saut ben Nacht und Nebel davon tant. Kannwar der Bogel im Freyen, so ließ er, man weiß nicht wefeine leidigen Epigrammata von neuem, und mit einem dritter Buche vermehrt, abdrucken. Daß nunmehr wirkliche Ou del und Schmabichriften baraus geworden, tann man fic porftellen! Bende Ausasben find von aufferfter Seltenbeit. Die erfte davon bar Rea niemals assehn, wohl aber die zwent vor sich liegen, welche jedoch den Besig der früheren nicht Aberfliffig wacht. In der Kolge griff Licin einer wo inbylik Roch bitterem Schandschrift Luthern und seine Bertranten ans in der bramatisch gefertigten Monachopornomachia namita. emet eben fo unfichtbar gewordnen Schartete, auch in lateinischen Betlen ; benn seine Apologia ift nue alleit, was men in: Orofa von ihm bat. Mie dem wacken Melanchthon mit aberall auf das glimpflichste umgegangen; und da dieser, feines friedfertigen Denkungsart gemaß, auch gegen Lemnium an fånglich schonend versabren batte, so befam ber brave. Mant mit Luthern und andern Eiferern beshalb feine liebe Roth Dem fen wie ihm wolle: aus unserm leichtfertigen Dichtet wurde boch noch ein fleiffiger Schulmann, ber aber gu Chuf \$550 an der Pest sterben mußte; vormuthlich in seinen besten Jahren, denn, wenn er gebobsen wurde, ift ungewiß. Bat nun feine übrigen Banderschaften und Schriften anlanet, muß Ret. ben Lefer an Beren St. felbfe vermeifen, ber biet, wie anderwärts, es an Nachforschungen jeder Art nicht fehlen last, and Luthers Berfahren, so aut als fichs thun lassen will entschutdiget: einem Melchior Gobe aber vermuthlich noch landt nicht Genuge geleiftet haben wurde. Roch glaubt Rec. in ber Rutze anzeigen zu niuffen, daß Lemnii poetisch beschriebenet Iter Helveticum auch in Reusneri Opus peregripationom variatum, einer Sammlung lauter in Berfen gefchriebnen Rejfen, eingeruckt worden; wo es in bet zwenten Ausgabe, Ballleae apud Waldkirch 1592 8. 512 6. u. f. befindlich ift! auch einen britten Abbruck verdiente biefe Sammiung ungleich ther, als so manch andrer Geld und Beit gans unnat frester ber Eroftet. Gerner ift Lemnis metrifche Ueberfehung ber Botrachomyomachie auch der saubern Ausgabe engehänge, die Econhard Lycius in officina Voenclians tu Lebuig, 1566 in 4.

on biefem Bebicht; mit ber gewöhnlichen Berfton und feinen immerfungen fertigen ließ. Bas endlich ben. Dionylius de itu orbis, Venetiis 1543 betrifft, ben lant G. 154 Lemins, in heroische Berfe übergetragen haben foll; fo ftedt bier ermuthlich irgent ein pofierlicher Druckfehler, und hochft sabricheinlich ift Rhemnij ftatt Lemnii zu lesen. hen Qui pro quo entwischen bem ehrlichen Simler, auf ben berr Str. fich bezieht, nicht felten. 11.) Martin Mylius on den großen Vorzügen der Schriften Melanchthone. -Ist die ziemlich lange Zugignungeschrift, die besagter Dr. ber hronologia Scriptorum Philippi M. Gorlicii, 1582. 8. orgefest hat. Sie enthält freplich eine gang brauchbare Darellung der Verdienste M., ohne jedoch eben felener zu fepn, to fo manch andres Bertchen aus jener Periode, die boch eswegen unmöglich alle wieder abgedruckt werden konnen. II.) Bier noch unebirte Briefe Melandithons an ben Narnberger Patricius Ergsmus Sbner, die aber nicht erheblihen Inhalts find, und bren jungen Leuten von eben demfelben rtheite Teltimonia, die in der Literargeschichte auch nichts on Bebeutung guftloren belfen.

2 Das zwente Stuck hebt mit einer 27 Blatter betragenden lbhandlung von Melanchthons Verdieusten um die Grammaf an, und bas nicht nur in ber fateinifchen Sprache, fonern auch der griechischen. Auch über die hebraische hielt der nermubete Dann Vorlefungen. Gelbft unfre Mutterfprachet seinem Fleiß und Geschmack Dank schuldig; besonders wenn ie Berficherung Chytraei und Mylii gegrundet mare, baß ie Berbeutschung ber benben Buchet beri Maccabaer in uns er gewöhnlichen Ueberfetung aus Dr. Leber gefieffen fep. uther wenigftens macht fein Geheimnif baraus, bag er ben, einer Bibefverfion, auch mas ben beutschen Ausbrud betraf, erzüglich das Ohr M. zu Rath gezogen habe. Was nun bes ebtern lateinische und griechische Grammatit betrifft, fo wird er Liebhaber bier eine ansehnliche Menge von davon gefertige en Musgaben, Musgagen, Erlauterungen u. f. w. antreffen ; des mit lehrreichen, jum Theif neuen Bemerfungen verfebu. 1.) Bittenbergischer Lections : Ratalog von 1507. — allo ewiß einer der etften, bie je im Drud erichienen. Docenten icon; ob ibre Borlefungen aber insgesammt gu Stande gefommen, ift eine andre Frage. Bon einem 1518 in Leipzig gedrucken erlaubte Luther wenigstens fich bie Reuf-St 4 ferung;

ferung: multes lectiones in co jactimut, muss mont creado lectum iri. Ob im Jahr 1818 ben vielen unfter Universitä ten nicht ber namliche Zweifel Statt haben burfte ? ? -IV.) Recension der Briefe Coban Bessens, mit einfagt merte. würdigen Auszugen. — Gewiß ein Kopf von berricher Anlage, ber fich aber zeitig bem Trunk ergab, buber mit 150 bis 200 Goldaulden Gehalt, einer bamals beträchtlichen Sums me, niegend auskommen fonnte, und icon in 50 ften Sobre für feine Unmagiateit mit bem Tobe bufen mußte. Die per-Schiednen Sammlungen seiner Briefe haben fich allerdings felten aemacht, enthalten brauchbare Aufschluße über ben Bell jener Zeit, und find für Reformationsgeschichte nicht füglich zu entbehren. V.) Etwas zur Geschichte des Arypeocalvinife mi in Sachsen. - Da aus Gegenden, we die werthe Concordienformel noch als symbolisches Buch gilt, eine unvarthenildie Darstellung bieser argerlichen Handel kaum zu erwadten ift, fo mag diefer Bentrag zu Aufrlarung berfelben vielleiche nicht ganz unnus fonn; wenn anders jemanden im Ernft bas mit gedient ift, ben alten Untath von neuem aufgewuhls mi seben! Es ist namlich von einem lateinisch geschriebnen Se fprach die Rede, bas ein bier fogenannter Gratiolus mit D. Mirus, Churfachfischem Dofprediger, gehalten haben foll, motin biefer von den Geffunningen des Bofes, einiger Rathe und am lautsten schrebender Theologen, im Bertrauen Aufchliff giebt, die aber nicht felten in bloße Invectiden gegen Jacob Undred ausarten. Uebrigens bat hert Str. nirgend angutel gen für gut befunden, ob er diefen Anflag bandichtiftlich vor. fich gehabt, ober, welches einen großen Unterschied machen · wurde, nur von neuem ihn wieder abdrucken ließ.

VI.) Beit Dietrichs, Predigers zu Rurnberg, eigne Nachricht von seiner Suspension 1547. — die er, wegen einer gat zu eistigen politischen Straspredigt, sich zugezogen hatte. Seine Berantwortung ist naiv genug, leidet aber keinen Auszug. VII.) Melanchthons Grunde, warum er zu Wittenberg geblieben, und nicht nach Jana gezogen ist. — Ihre Auseim anderseitung ist deswegen nicht wertheblich, weil wan dem Biesbermann ein Verbrechen daraus machen wollte, die von den Sohnen seines ehemaligen Landesberrn neu angelegte Universsität nicht bezogen zu haben. Unter andern glaubte M. an den Ort, wo seine Arbeit so sichtbat fruchtete, Sewissens halber auf immer gebunden zu seyn. Gine Bebenissischeit, die wir

in unseen Tagen leicht zu heben wiffen ! VIII.) Miscellaneen - fieben an der Bahl: von Gelehrten, die im XV ben Seculo qu Murnberg Beffrderung gefucht. Baffus blieb am Ende boch mohl besmegen zu Frepburg, weil fein Gehor, wie Rec. fich aus Erafmi Briefen erinnert, immer fowerer mure be. Kosten einer von dem jangern Lucas Kranach 1545 illus minirten Bibel, und bergleichen. Lettere fam, bas Dergameht ungerechnet, boch über buibert Gulben bamaliger Babrung an feben. IX.) Recension von Melanchthone Responfione ad articulos Bavaricae inquisitionis - Auch in Bavern fand Luthers Lehre fo vielen Eingang, doft im Jahr 2 556 einige Stande auf frege Religionsubung bringen und wirklich, wiewohl unter gewissen Ginfchrankungen, solche er-Balten sonnten. Allem biefe Freude wahrte nicht lang; bente um eben den Zeitpunkt batten die Jesuiten fich eingefunden. Die bem Unfige beitr abgihelfeit wußten, ad majorem Des gloriam eine formliche Inquifition errichteten, 31 Artitel feft. festen, und feben, der biefe nicht nach Bunfch beantwortete. obne weitere Umftanbe jum Lande hinausfagten; auch wohl an Erbauung der Rechtständigen noch schärfer verfuhren. Gegen diefe, faubern 31 Artifel find nun Dt. Responsiones - cerichtet. Da fie eine feiner letten Arbeiten maren ; er felbit. folche fur fein achtes Glaubensbetenneniß gehalten wiffen will, auch wohl fein theologisches Testament zu nennen wflege: fo bat Berrett, gewiß nichts überfluffiges gethan, Die merfwutbigen Meufferungen des vortrefflichen Dannes bier aufanfris fchen, und mit eignen lugrarifchen Anmertungen zu begleiten. Rec. hatte gewunscht, über einen fo erheblichen Auffat beren noch mehrere ju finden. Bie es aber wohl gegenwartig in bem zwischen Licht und Finsternis noch immer tappenden Bayern aussehen murbe, wenn lon Padres demals ben Rice. getn gezogen batten ? X.) Ein altes ironisches Lieb von ber Res formation der fatholischen Geiftlichkeit vom Jabe, 1532 vermutblich zu Murnberg gebrucht. Da Berr Str. einmal: feine Bibliothecam Reformationis Indicram nicht vergeblich. gesammelt haben will, fo weiß Rec. ihm wenigstens baffir. Dank, daß et uns für biefes Dal fo wohlfeilen Raufs bavon, tommen laft. Der Bild ift nur den Blatter fart. Dier eine det Stropben jut Probe:

Sa follt mart ste eim fagen: gnebiger fürft und berr!

tes würd"er flc beclagen, amb sprechen das sen ferr, den Bettlern flc thun gleichen, bie geringken wollens senn, aim Hundlein thorn fle wenchelt's und werckhelt bie fle kenchen?" ift inen gar kheir pein.

Monnt Deux Sw. etwa, buf es fo fichier geffatigu harre, auf viele unfrer hochwardigen Maghificenzen 3. B. die namtische Strophe zu retorquiren? und wozu überhangt Srante, wom man. Gefahr laufen muß, auf der Stelle paradire zu werden ?

Ea

Les délassements sittéraires, ou Heures de Lecture de Frederic II. par C. Dontal, ci-devant son Lecteur, et actuellement Professeur de langue françoise à l'Académie des Ingenieurs à Potsdam. Berlin, chez Franke, 1792, 8, 135 S. 7 86.

Ebendaffelbe beutsch, mit dem Litel: Briedeich der Einzige in seinen Privat- und Litterarischen Stund ben betrachtet, (?) von E. Dantal u. f. w. Ebend. 1792. 8. 120 S. 7 M.

Diese kteine Schrift enthält kihr interessiante Bepträge zu der Lebeusgeschichte Kriedrich des Imeyten. Wir sernen daraus die Werte konnen, welche er seit dem November des Juhrs 1784 die zum 20ten Julius des Jahrs 1786 sich von N. Dantal vors besen ließ. Es waren die Uederf: der zeich. Redner von Ausger, die Kragm. vom Polydius, die römische Geschichte vom Livius, der Tacisus, Suetonius; (in französischen tleberf.) Candide, die römische Seichichte von Rollin; von da an, wo Livius aushärt, die Geschichte Carl des sten von Robertson, der Lucrez, aber nur ein Theis des zien Buches, der Adregs chronol. de l'Histoire die France von Wezerai, Montesquieu, de la grandeur des Kommins; die Oblervæ: für les Komains un Madly, die Lussische des Molière, Lucians Werfe nach

nach Ablancourt, bie Pharfalia von Lucim, die Dougee nach ber Hebers, von Bitaube, Le bon sens aux Idées naturelles opposées aux Ideés survaturelles, die Metamombosen bee Doid nach der Uebers, von Martianac, der Abrégé chronolz de l'Hist. de France par Heinaut, die Made nadr der Ueberf. von Rochefort. Cornelius Mepos, Bellejus Vaterenlus. Disborus Siculus nach der Ueb. von Terrasson,: Quintus Eurs bius, die Chlaven vom Julian nach der Ueberf: von Svanhelm, ha maniere d'enfeigner et d'etudien les helles leteres von Rollin, die Ponléas die, des Bank, der Auszug aus dem Morterbuche der Bayle, bas Leben des Oringen Condu von Desormeaux, bas Leban des Turenne, die Mem, des Tue renne . Die Geschichte ber benden letten Felbzuge beffelben wor Defchamp, ber Keldzug von Frenburg von Mouffave, Die Mem. du Duc de York, die Britse des Turenne an seine Schwester. verschiedne ber auf benfelben gehaltenen Leichenreden, ale. von Boffust, Lamoignon und Flechier, das Leben Suftav Abolubs von Archenbolg, das Leben Ludwig bes eilften vom Duclas, der Essai sur les Moeurs et l'esprit des nations nont; Boltgire. Le Sidcle de Louis XIV. und ther Précis du Siède Louis XV. Mit dem 30 Julius borten, thegen der que. nehmenden Ochwache bes Koniges, die Borlefungen auf. Die angeführten Berte maren indeffen nicht die einzigen, mit melchen Er fich in diefem Zeitraum beschäftigte; er fas noch verei Schiebenes für fich allein; und es verdient noch bemerkt ju werben, daß er die unter irnen befindlichen icherzhaften Schrife: ten, als den Candide u. d. m. sich während der vorhergegancenen Anfalle von Sicht und Colif; fo wie mahrend der Du-Kerunaszeiten folde vorleken ließ, deren Lecture ohne Rachtheik unterbrochen werden fannte, ale ben Lucian, Moliere u. b.: 10. Dag bie jest, febr wenige, und vielleicht gar fein Konig. fich misichen bem 70ten und 80ten Jahre feines Lebens, auf folche Urt zu unterhalten und zu beschäftigen gewußt haben, ist. befannt genug. Bielleicht find, in folch einem Alter, wenig Drivatlente dam fabig-ober geneigt. Und alles biefes geschab. obne baß feine Pflichten und Obliegenbeiten badmed maren unterbrochen worden. Er beschäftigte bamit fic Abende, im Binter von Glibe, im Sommer von 4 Uhr, und fpater, an. Ruch. war et, fo lange feine Gefundheit ihm teine Sinderniffe in ben Weg legte, febr aufmertfam baben. Er mifchte nicht allein mandicried Urtbeile ein, fonbern zeralieberte auch ganze Reden des Lifofrates. Sogar in diefem Alter noch nabm er lie-Butta

Mangen: mit, feinem Bebachtniffe vor: - Went man von die fent Manne also nicht sagen kann, bag es ihm mit ber Bersollfommung seines Geistes ein Ernst war: holast as war. Beinem: Ach: fugen. — Die Babt ber Bucher bedarf teines. Commentars. Micht blos, weil ber mehrefte Theil verselben ans ben Berten ber Alten bestand, sondern weil fie grußtentheils alle die beste Rabrung, für den denkenden Ropf enthale. ten, find fie merkwürdig. Und eben so merkwardig find, zum Theil, feine Urthville, besonders über die Kilrston, z. B. über Brang ben erften (König von Pranfreich), daß ihm nichts, als ein wenig Welsheit gesehlt habe; "über die sogenamme Boltsliebe des b. Ludewig, pan es eine fcone Boltsliebe fen, seine Wolfen hinzuschicken und umbringen zu laffen; " über Ludwig den saten und den Kanfer Angust, von welchen er im ben spatern Jahren foines Levens, befondere was berr enfent anbetrifft, ganz anders and geniff rithtiger bachte, als in file nen frühern Stabren, ob er gleich sein Urtheil ein wenig batt Doch wir enthalten uns mehrerer Anszuge, weil wir hoffen, baf es ber angezeigten Schrift felbft nicht an Les fern foblen wird. Rur noch ein Vaar Worte über das Betragen biefer Koniges gegen S. Dantall Alles, was diefer bavon faat, beweist, was immer noch so wenig Menschen alauben wollen, daß jener nicht blos der größte, sondern auch, wenn micht auffere Umstände es hinderten, der sanfteste und liebense wurdigste Mann seiner Zeit, noch im boben Alter, und baff fcon der Con, in welchem er von Matur fprach, gefällig und liebreich war, daß er das höchste Zutrauen einzusissen vermochte, daß er sogar Zurechtweisungen sich gefällen ließ, daß keiner, der seine Pflicht genau und punttlich erfullte; etwas zu fürchten batte. Man fieht hier unter andern mit würtlichem Bergnugen, wie er selbst ben Lebrmeister seines Borlefers macht, und fich eenstliche Muhe giebt, die Ausprache beffels ben, nach seinen Begriffen von ihr, zu bilben.

Bas die Darstellung oder Schreibert anderifft, so enthaken wir uns des Urtheils darüber. Nur hat der Ausdruck S. 8. ik der König) m'avoug (gestand dem D. Dantal) uns ein wenig befremdet. Bir glauben zwar, daß ein König etwas eingestehen könne, und bsterer musse; aber Jemandem etwas eingestehen, scheint solche Berhältnisse anzubeuten, als zwischen dem Könige und H. D. unmöglich Start sinden könnige und Dem Stelle der heutschen Uebers, dieser könnigen. Wie auf dem Stell der heutschen Uebers, dieser Schrift bas Bort berendbret gefommen ift, Konnen wir und gar nicht erklären.

P. g.

### Mittlere und neuere politische und Kirchengeschichte.

Neue nordische Miscellamen von August Wilhelm Supel. Etstes und zweptes Stück. Riga, ben Hartknoch. 1792. 8. 502 Seiten nebst 7\foxup Bog. genealogische Tabellen zur Geschichte des graffischen Geschlechts Stenbock. 1 ML. 8 9e.

Eine Borrferung ber mit dem a 8ten Stude gefchloßenen now dischen Miscellaneen. Auch hier werden theils langere, theils turgere Abhandlungen, Aufläte und Nachrichten einen Plat finder, welche die Geschichte, Topographie, Diplomatik, Befaffung, Rechte, Sitten, Gewohnheiten, Saushaltung, Orodutte, den Sandel u. dal. von Aufland, Lief. Elb, und Aurtand, zuweilen auch mohl von Schweden, angehen. Der erfte langere Auffat ift Berfuch einer alten Geographie von Liefland zu besterm Verstande der alten (lieflandischen) Ge-Schichtschreiber nebst etlichen Anmerfungen. Gin Theil davort erschien schon in den Rignischen Anzeigen von den Jahren 1778, 79 und 80; aber theils werden biefe Ungeigen felten voll-Ranbig gefunden, theile ift ber Auffas nun auch vollständia abgedruft. Für den Berf. hielt man den schon vor geraumer Beit in Riga verstorbenen Pastor und Rektor Barder, die Anmerkungen find über von einer andern Sand. Zuerst were den die Bolter erwähnt, welche die Deutschen, als sie 1157 Die Dung entbeckten, in der nachmaligen Ordensproving Lieftand fanden, d. i. welche von Wemel langft der Rufte ber Offee bis Marva wohnten; dann werden die vornehmsten Rluffe und Seen nambaft gemacht, und endlich die Landichaften und mertwurdigften Derter beschrieben. Ueberall ift auf Die wichtigsten Begebenheiten, welche in jeder Gegend vorgefallen find., Ructficht genommen worben. Unbangsweile ift eine lange Anmerkung über den Urfprung des Mamens und der vermennten Versegung der Stadt Riga bingugefügt wor-

ben. - Der zie Auffat ift ein Berfuch einer Biltorifc- beonologischen und biographischen Abstammung des beutigen graflichen Granbockichen Gefchlechts, won beffen alteften bekannt gewordenen Ursprung an bis auf gegenwartige Zeiten fortge febt. Diefer Berfuch ift von bem Brn. Brigadier von Lieven, welcher ichen au ben werbischen Miscellaneen Materialien zur Lief-esthländischen und dselschen Abelsgeschichte gelislert bat. Der Berf. führt seine Quellen genau an. Borfabren diefes Geschlechts biefen ju Anfang bes 1 sten Sabre bunderts Bla und wohnten auf Groneberg in der Provinz Apland; ein Zweig berfelben kommt im 14ten Jahrhundert unter der Benennung Store auf Corpa vor und beift das Torpa . Weichlecht. Aus diesem enthroß im 1,5ten Sabrhundert die schon erloschene Familie der Drake auf Ingatorp und die heutigen Grafen Stenbock. Sie stammen von mutterlicher Beite aus toniglichem ichwedischen und banischen De blåt ber. Den beutigen Seschlechtsnamen Stenbock führen fle feit der Zeit, da Glof Arfvadsson (Store), schwedischer Reichsrath und Lagmann in Oftgothland, fein mutterliches Wapen (feine Mutter war Anna Stenbock, Tochter des Schwebischen Reichsraths und Hauptman Buffav Olsson Stenbock,) annahm, und fein Store . Bapen nanglich ben Beite legte. Dies Geschlecht bat Die wichtigften Staatsam der verwaltet, und fich um bas Baterland im Rriege und Frie ben große Berdienste erworben. Buffav Olsson Stenbod, ein Sohn des erwähnten Olof Arfvadsson (Store) wurde den 29 Jun. 1.561 am Kronungstage des Konigs Erich XIV in ben frerberrenstand erhoben, und 1651'ben 26ten Data erbob die Khnigin Christing den Friedrich Gustavssohn Stenbock in den Grafenstand, und verlieb ihm, um feine neue Burbe fandesmaßig zu unterhalten, Guter, mit ber Bewilligung, sich Graf auf Bogesund - eine febr alte Land Madt in Westgothland, jest Ulricabamm, ju fcreiben. Der dte Auffah enthält Anmerkungen und Arkunden zu den im abten Stud der nordischen Miscellaneen befindlichen Fragmen ten jur Geschichte Lieffands. Unter den fürzern Auffaben ver Dient erwähnt ju werben : über die im rufischen Reiche gewöhnfichen Strafen; ben biefer Velegenheit werden viele ittige Mennungen ber Auslander von ber Graufamteit bet Strafen in Aufland bestritten. Zu den Leibestrafen geboren: Die Anute, Platte - eine Deitsche, Die turger ift, aber iart von ledernen Riemen geflochten — bie Katze — eine Dete

Deitsche, welche gerzeinem kurzen Stiel, Katt bes Riemens, - 12 betheerte ober beharzte ichmale Stricke bat, die born mit Meffingdrath umwickelt ober auch mit Knoten und daben mit kurzen Drathhacken versehen find — Die Karbatsche, in Lieftund Kaneschrib, die Barogge, welche als Cortur gang abgeschafft ift und nach einem neuerlich ergangenen Berbot ben ben Regimentern nicht mehr gebraucht wird, Spingruthen, Stockprügeln, Brandemarten, Authen find in Lief . und Efibland fehr gewöhnliche Strafen, die fowohl bon ben Richtern zuerkannt, als auch von ben Sofhertschaften ihren Bauern aufetlegt werden. Sie find entweder Rindere rntben, man nimmt bazu eben folde Birkenzweige, wie fic Eltern ben ber Rinderzucht bebienen, oder lange Ruthen. Endlich Sigen ben Baffer und Brobt — ben Band beschließt eine Radricht von einer Waffermable, bie, ohne an einem Bach oder Flüßchen zu siehen, immer mablen kann; sie ift in bem Stadtchen Lemfal von einem Schmidt Beine verfertint worden. Die Dable besteht in einem großen Wafferrade, über Demfelben ift ein bretternes mit einer fleinen Schleufe verfebe. nes Waffetbehaltniß, welches 8 - 10 Connen faßt. Baffer fallt nach aufgezogener Schleuse auf das Rad und festies in Bewegung, fammlet fich aber unter bem Rade wieder in ein anderes Wafferbeden. Die Bewegung bes Rades treibt nicht nut bas Rammrad, fondern ba bie eiferne Achfe biefes großen Bafferrabes auf benben Setten als ein Bitfact ausgebogen ift. To fest es jugleich and noch ein Daar Dumpen in Bemegung, welche bas herabgefallene Baffer aus bem nutern Becten wie ber in die Sobe ereiben und in das obere Baffin gurudgiegen. Den Abgang bes Baffers zu erfrhen, gießt man von Zeit zu Beit ein Waar Eimer zu.

De

Geschichte der Abnahme und des Falls des Römissichen Reichs. Aus dem Englischen des Souard Gibbon, übersetzt von C. W. v. N. Drepzehnster und vierzehnter Band. Zusammen 1 Alph. 20 Vogen. Regkster über das ganze Werk. 12 Wogen. Vertheidigung einiger Stellen im 15ten und 16ten Kapitel dieser Geschichte, vom Versas-

fer. rof Begen. Wien, ben Stafel, 1791. &

Dies ift ber Schluß biefer Meberfehung, beren Berfaster in in einer Beplage such Register von Riemberg, Königl. Pt Rapitain in Magdeburg unterschreibt. Wir haben mu mien Bemerkungen, die wir zu wiederholtenmalen über biefe Arbeit gemacht, nichte mehr hinzuguthun, als uns zu erklaren, bi es mie unfte Mennung mar, um der Reinigkeit ber Sprock willen, weitschweifige Umschreibungen zu verlangen; aber ka Ueberseber muß seine Sprache so beilig seon als bem Driging Rurge und Sprachrichtigfeit fann gar well Schriftsteller. mit einander geben. Reine Neuerung muß gewagt wolch als die zugleich sollte und kann eingeführt werben. Exp ter Geldmad lehrt uns mehrentheils richtig abnben, # durchgeben wird. Rec. wünscht, aus Acheung für die Be Scheidenheit des Uebersehers, weniger eine neue Uebersehm statt dieser, als die gegenwärtige durch ihn selbst verbestes Studium der deutschen Sprache, in dem Maake wie der Emp lander sich die seinige angelegen seyn ließ, wird ihn 👐 der Affectation eingebildeter Vortheile auf höfrichten Ben ber Schreibart, gur Eraftigen Ginfalt in ber gebahnten Stiff aurucführen. — Bas die Gibbonifche Vertheidigung betilfe to wunschten wir, der Ueberf. hatte uns den Ladel von G. set nern aus ihren Schriften felbst punktweise, und bernach de men Auszug aus G. s Antwort geliefert ober liefern konneng er batte dann manche Ausholung des Berf, nicht zu übrie Ben, und wir folde nicht zu lefen gebraucht. Go muffen me oft que der Beantwortung, die sich auf Sabe der Kritik ailbet, die lettern erst errathen.

Of.

Laschenbuch der Franken, enthaltend die Geschicht der französischen Revolution, von Herrn Rabaut de St. Etienne, Mitglied der constitutionen Nationalversammlung, nebst der Constitutions Afre Aus dem Franz. übersett. Strasburg, bey Luinteln. 1792. 12. 341 S. 9 R. Der Berth des Originals jeigt sich in der imepmalizen in kurger Zeit erfolgten neuen Auflage. Man weiß, daß Hr. Lasbaut besonders viel scharffinnige Resultate geliesert und das Der lail, des großen dramatischen Schauspiels nach einer schonen Werhode vorgetragen hat, und wer diesen Almanach nur flüchtig gelesen, wird sich leicht den enthusastischen Bersall erklästen, mit welchem er in Frankreich ausgenommen worden.

Sanz andere Forderungen macht aber ben kalterem Blute ber deutsche keier. Den der oft sehr kurzen Erzählung der Ehatsaden, ohne Augabe der Ursachen und Ariebsedern, ben er Concentrirung des Ganzen auf die Monate Janh und Just 1789, bleibt uns noch innner das Maschinenspiel und die Hand der Maschinisten verschlevert, und selbst mancher sactivede Vorsall noch verborgen und ungewiß. Wir sind zu unde den Generationen über den Begebenheiten, und mussen das Amt des Geschichtsechreibers einem Tacitus der kommenden Generationen übersassen. Schon seit der Herausgabe dieses Taschenbuchs ist standes berichtigt und ausgestärt worden, und selbst Nabands khoon weniger Anhänger. Die Nation von zwar teil aber unthätig, und der Despotism stürzte sich vielmehr selbst.

Bey diesen Berrachtungen erscheint der Titel der Ueberstimm noch uneigentlicher und anmaaßender als der des Origicals: Almanac historique. Der Inhalt des letzern ist uns ndeß getreu überliesert, selbst disweilen mit den Fehlern der Ochreidart, und leider! nach der exsten Austage, also ohne die schönen Bemerkungen, welche in der zwerten hinzugekammen sind. Boran die chronologische Tasel der vornehmsten Decrete und Begebenheiten, dann die Geschichte der Rengution, die politischen Betrachtungen des Versassen, welche und Willsche hengesugt und weggelassen, und daher auch eins verkaust werden, und endlich die Constitutions, Urkande, den einer seiner seinen Ausgabe sind auch sechs Kupser zugegeben vorden.

Tz.

Kligemeine Sammlung historischer Memoires vons zwölften Jahrhundert bis an die neuesten Zeiten durch mehrere Verfasser übersest, mit ben nothikl. 2. D. 2. 4. 3. 2. 66 VIII Left. gen Anmerkungen versehen und jedesmal mit eine universalhistorischen Uebersicht begleitet, herausge geben von Friedrich Schiller, Prosessor der Philosophie in Iena. Zwente Abtheilung, builde Band. Jena, ben Maute. 1792. gr. 8- 25 Wogen. 1 MG.

Dieser dritte Band enthält-das neunte die zwölste Buis in Eventwürdigkriten des Gerzogs von Gully, oder die Jasie 1596 — 1601. Die Uebersicht der dürzerlichem Untuchen in Frankreich von der Regierung Seinrich IV wird hier sowieser. Das Bildnis der Kinigin Klisabesh ist diesem Baw vorgesetz.

Ãv.

## Alafische, griech. und lat. Philologie nebf den dahin gehörigen Alterthümern.

Senefa an Helvia und Margia (Marcia), übersest und mit Anmerkungen und einer eigenen Abhandlung über Senefas Leben und sittlichen Rarafter begleitet von Carl Philipp Cong, Reperem an theologischen Stist. Tübingen, ben Deerbrandt 1792. in 8. 251 Seiten. (Die Uebersesung von S. 1—186. Das teben bes Seneca 187—251)

Deutlicher und bestimmter sin viele, welche den Seneca nach in der Uebersebung lesen wollen oder können, ware es wohl wern der Berk, wie es auch in den lateinschen Ausgaben geschlieht, den Litel so abgefast hatte: Exossichveitem der Seneca an delvia und Marcia. In der Vorrede vertheidigt sich herr C. gegen einen Aritischen Wartein (Bardein) in der Litteraturzeitung, den er in Folgenden sind inder kingosum (plagosum) Orbitum nennt; aber mit zu sicht Entspsindsichkeit, und auf eine zu gaufelnde Weise. Der C. hat nämlich bereits vorher Uebersehungen verschiedener Kande

handlungen des Seneca gekiesert; und er kann es nicht de greisen, wie man seinen Auctor verstehen, und mit seinem "Seiste sich samislaristre haben, (welches ihm sein Rec. eine nthume,) und doch eine nichtstaugende Uebersehung (das nwäre nun frevlich zu viel gesagt,) liesern könne, — zumal de ser glande, sein Deutsch zu verstehen." Sewis aber werdes doch zu einer guten geschmackvollen und schönen Uebersehung noch mehr Sigenschaften erfordert, als diese. Eine Unterstehung aber, in wiesern der Bers. diese Alebersehertalente beste, halt Nec. sür umbthig, weil er voraussehen kann, daß sols ches den Liebhabern von Lebersehungen aus den vorigen Proben des Verf. hefannt sey.

Derr C. fingt noch in der Borrede: Seneca habe für Sprachanfanger gar nicht geschrieben, und auf Schusen foller nicht gelesen werben; warin ihm Rec. vollig benstimmt.

Bienost Gr. E. versichert, daß er sein Deutsch verstehe. so ist er doch nicht immer-correct. Allemal schreibt er z. B. Beede, die poetische Verdienste, schikken, havenäkkig bes schikken z. Hingegen Zauffen, lauffen u. J. m. Seinen eigenen Namen schreibt er mit dem römischen C. Caul — Cons: dem Seneca und der Marcia hingegen schik er ihre kömischen Namen nicht, sondern schreibt Seneka, Marzia zu. f. m. Bald schreibt er Karakter, dald Character oder Charakter, und in a. m.

Die poetischen Stude des Seneca hat Gr. E. metrisch aberseht; moben aber das Sylbenmaaß viele Jarten und Inopedentigkeiten veranlaßt. Line Probe sey solgendes: (S. 182, 83.)

Doch Umernunftige weiß vernunftiges Wolf zu bezähmens. An des Unsunigen Stirn prallen die Steine zurück-

Das Latefnische ist wiel beutlicher: Er repetunt moture

Beg dann mit solchem Scherz! Bein Schorz iff fcha-

Und verderblichem Big find nicht bie Grafien hold.

Der Salvers: "Kein Scherz ift schabende Wosheit," wird hier bied bie Versehungder Subjetts ganz zweinden icht so: non oft jacus, osse malignum. Biels leicht wurde es bentlicher, wenn es hieße: Alcher Scherz u.

**L** 120

s. Db der lette Bers: Nunquam funt genti, qui no swere, fales, richtig überfest fen, mogen die Lefer beurehellen.

Wir wollen noch eine fleine Probe binzuffigen, moch man die Manier bes Berf. ben Seneca ju überfeten, erfi fann. Es fep das Ende des Briefes an Marcia. "ble Zeit herannaht, wa, um aus ihren Trämwern w neu aufzuleben, die Welt zusammenfturzt, werben bie mente, im Kampf, burch ihre eigene Starte einanber zer Lten, Stern' an Sterne fcmettern, und, ber gange @ in Einem Brand, aus ihrer Ordnung bie Sterne ger Lund in Gine Fenermaffe jufammengeworfen, gange Ratur Ein Schaufpiel auffiammen. Jand, wir gludlichere Seelen, wir die Biben ber Emi feit, werben, wenn biefe neue Ummalgung Gott un \_(cum Deo vikim erit —) benm allgemeinen Schiffen ber Belt, ein wie fleiner Juwachs bes ungeheuren Stures in die alte Clemente zueuckfehren. Glucklich, bein Be Marsia, der das schon voraus weiß!"

Die angehängte Abhanblung über bas Leben um bei fertichen Charafter bes Seneca ift nicht übbl gerathen. De Berf, vertheibigt ihn gegen viele Beschuldigungen; aber bei mit vielen Ausnahmen und Einschränkungen. Dem Die Effus scheint ber B. zu viel Unpartheplichkeit beyzutegen. Et Mann, ber ben Cicevo so arg verleumben kann, hat and wohl ben Seneca schwärzer machen kinnen, als er prwesen ift.

Wauvilliers Rachrichten von filmf Handschriften des Eschples (Aescholus,) welche sich auf der königst den Vibliothet zu Paris befinden. Aus dem Französischen übersett. Hibburghausen, ben hin nisch. 1792. 8. 66 S. 8 R.

Die von Bauvilliers in biesem Aussatz gepetiten Hanbitistern find folgende. 2) Eine Handstrift mit Nr. 2729. weichnet, enthält den Prometheus, die fieden vor Theben und de Perfer. 2) Nr. 2790. enthält den Prometheus, den Aps des Sopholies und einige grammatische Schriften. 3) Mr.

Ben tiefe ben olympischen Somnen bes Pinbar (ber Ueberf zibt: Die Olympiaden des Pindarus,) und auffer einigen vern Rleinigkeiten, die benden ersten Tragodien des Aefchp-4) Mr. 2788. enthalt die brey ersten Tragodien. 5) :.. 2791. ist sehr neu und hat die Ausschrift: Aeschyli Agamonon Isaco Calaubone interprete, MDCX. und auf : Seife ftebt mit anbrer Dinte : cum einsdem notis et obvationibus ernditislimis. Ifuf ber 96ten Seite fteht; ablvit Isaacus Casaubonus V- Calend, Mart, 1610. Um and steben Unmerkungen von der namlichen Band, welche n Text geschrieben bat und baben: ex emendatione Isaci Maubon, ober ex Isaco Casabono, ober ex Casabono. och stehen schon viele dieser Verbesserungen in den Ausgaben te Roboetellus und Canteras. Es ist dies wahrscheinlich eine bidrift eines Werfes van Cafanbonus, und ber Abschreiber ate diefem alles ben, wovon er fich nicht erinnerte, es in ben deruckten Ausgaben gelesen zu baben. Manche Berbefferunter find, wie man von einem Cafaubonus erwarten kann, vorefflich. Gine umftanblichere Anzeige der einzelnen guten Lesrten, welche fich in diesen funf Handschriften finden, wurde nung und zweckwidnig senn. Biele derselben waren indes hon aus andern Codel befanne, und in die Brunkischen und Schühischen Ausgaben aufgenommen. Rur biefes mussen wir iceh erinnern, daß der Neberscher ein großer Stumper in bepien Sprachen und mit den Gegenständen, von denen fein Orle knat handelt, gang unbefanne ift. Das lettere fann ichan barins erhellen, daß er immer Efchyles schreibt, und aus . . . po es heißt: "Atoffe fragte bie alten Perfer über einen Traum, ber ibn zu Dacht bemeruhigt bat." Aber Atoffa ift ia ein Kranenzimmer. Die Derfer des Refchvlus nennt et eine Cos modie; mahrscheinlich pièce im Original. Er spricht von gus ten und bosen (mauvailes) Vorianten; commun übersett er immer burch gemein katt gewöhnlich; joke dire ich babe das Berz zu sagen. Anacoluthin statt Anacolus thon. S. 64. Last uns diese Wachrichten mit einem Stud beschließen statt mit einer Stelle. Wahrschemlich morceau. - Einige Stellen find burch die Lieberfebung gang anverkähblich geworben.

eeften, baß wenn achtnigewurdig und begehrungenellebig g bedeutend find, wie ber Bufammenhang angiebenen fi die gange Abtheilung bimfallt. Denn num wird beis & rimasmurdige in das fintilich angenehmie, und bas Begeber wurdige getheilt; also im Grunde gar nicht getheilt. fie aber das nicht, und soll etwa das Begehrungswerthe bas an fich Begehrumgenberthe bebeuten; bann fallt die Abtheilung in Eins: das sinnlich angenehme wird es um fein felbft willen begehrt? Ift es nicht an fich begef werth? Budem nimmt ber Berf. bier an, es giebt etwe fich Begehrungswerthes, welches ans keinem Sinnene entspringt; aber er beweist das nicht, abgleich bie Epit nebst allen Vertheibigern bes Eigennuges bas Gegenche haupten, mithin nicht gestatten, so etwas als ausgeman auszusegen. Endlich, wie ware es, wenn bas an fich ! rungswerthe fich in ein Gefühl von vorzüglicher, ober et ter und vermehrter Rraft auffoste? Wenn alle Lugend, rechtigfeit. Rechtschaffenheit, nur barum an fich gefiele, fle unser Gelbstgefühl erhöht und vermehre? timmöglich ift nicht; dann aber fiele der reine Biffe, nebft feinem re Suten ganglich babin, und alles Begehren entsprange aus wiffen leibentlichen Ginbruden auf unlet außeres und finne Empfindungevermogen. Die vom Werf, nachher aufgeftell Bepfbiele ffummen mit diefer Analyfe febr dut überein noch hat fein Kantianer Gre Unguläßigkeit erwiefen.

Øm.

# Etziehungsfdriften.

Undversitätsjahre und Vorhereitung zum Prebigeri frande. Von Fr. Kieine, Lector am Archigonna. ju Soest. Lemgo, im Verlage ber Reverschiff Buchh. 1794. 1. Alph. 6 Bogen. 8. 1 NE.

Mer Moeffelts Anweisung zur Bithung singehender Theiligen, Herders Briefe, das Studium der Theologie beireffend (welche, abwohl keine volltsindige Methodologie, doch fest schafbare Fragmente über wichtige; einen Theologen wissenworte Dings enthalten, und nas wie nicht den Rement. Seiler, Niblid, Formey, Mosheim is. a. in über diese The

wie haben, keinet, lesen will, wet geleken haf, wieb schwerz kich ben Berf, etwas besteres sinden. Do der van Herder versprochene Entwurf der Anwendung dreper, akademischer Bahre sur einen jungen Theologen erschienen ist, weiß Resensent nicht.

Drach bent Eltel zu schieffen, muß man in volliegendem Duche eine Anleitung erwarten, wie ein Jungling, ber fich Sem Predigerftande wibmet, feine Univerfitate und Ranbibarenjahre am nüblichften und wechnaffiaften anwenden fanne wind muffe, und Met. glaubt, bag bieruber auch neben ben Sorbin genannten Buchern, fich noch immer ein fehr brauche Battes Buch fchreiben laffe, benn er ift überzeugt, bag eisch imwier die meiften jungen Leute, Die die Univerfitaten bestichen. Sine abhörige Remnig beffen, was fle bort eigentlich suchen und wie fle es fuchen follen, dahin kommen. Ben diefer Une roffenbeit ihrer eigentlichen Zwecks ift es nicht zu verwundente wenn fle, entweder durch ihren eigenen verdorbenen Gefchtiad ober burch Mobe und Borurtheile itre geleifet, ihren Studien eine ichiefe Richtung geben und mit ihrem Schaben zu fpas einsehen lernen, wie fle eigentlich, und was fie auf Univerfie taten hatten ftubiren foffen. Satte ber Beif, nite, vornehme Fch nach Roeffelts Wenfter (für ben Recenfenten immer noch bas Sauptbuch über biefe-Materie) eine gweckmaffige Unleitung Bazu argeben , fo hatte er allerbings etwas lobensiverties gedan. Gein Broect war es offie Broeifel, aber Die Ausführung entspricht feinem guten Willen nicht. Obne fich beftimmt dening vorher gedacht und entworfen ju haben, au einer folden Unleitung gehore, fchreibe er abet manderlen hieher gu rechnende und nicht zu rechnende Materies obne hinlangliche Wahl und Ordnung bald zu wiet, bald au wenia. Er fangt ab ovo att. Von der Franke midleit in det Jugend, vom Umgang mit Denfchen, u. f. te. und bectamfre oft Seiten, ja gange Bogen bindurch fber einwelne Themata, Gebanken, Sage pher auch gange Difciplinen und ihre Fachet, 3. B. ben der Philosophie, und raubt fich baburch ben Diaumi und bem Lefer die Beit und Gebuld in Der Micciellen Antoeifung , wie die einem einfrigen Peebiger tide thigen und nutlichen Biffenschaften auf Univerfitaten muffett ftubirt werben. Gine folche fpecielle Anweifung erwatter ber Lefer; tann fle auch mit Recht erwarten, und finbet fie bode flicht: Allenthalben bleibe ber Berf. im Allgemeinen fieben. **Windia** 

Poomit einetti jungen Menfchen gat wenig genient und gehole fen fenn fann. Bierin thut also ber Bert zu menia. aber thut er, bag er über Dichtlunft, Lonfunft. Maleren und schone Kunfte überhaupt mehrere Bogen schreibt, Die viel Eurzen hatten abgehandelt werden konnen und foffen. Denn, daß jene Runke dem Prediger manche angenehme Stunde ver-Maffen, daß sie ihm hie und da mittelbarer Beise felbit in feiten Amtebeschäftigungen nüben konnen, wer meifelt baran? Der Benf, legt aber nach des Rec, Mennung und Erfahrung einen zu hohen Werth darauf, und verkiert fich darüber in Unterfuchungen über ben Berth ber Maleren gegen ben ber Dichte tunft und Mrufit, über die Birtung eines Gemaldes, über Die verschiedenen Arten ber fichtbaren Schonheit; über den biese nemischen Muken der Maleren, über die Rennenille zu Beuttheilung eines Gemaldes u. f. w., welches alles, batte ber Berf. anch tein Wort darüber gefagt, feiner feiner Lefer vermille finben murbe. Ben Diefer Ausführlichkeit feiner Betrach. eungen iber icone Runfte und ber dem Berth, den er darauf. felbst als Studium eines fünstigen Predigers, legt, contra-Mirt es fonderbar, wenn er in der Borrede fage, es fen unlaug. Bar, bag bie Bilbung burd bie Werte ber Kunft, daß ber Sinn fürs Schone bem Menfchen etwas von seiner Danns-Keaft raube, fo wie er dieses überhaupt allen Wiffenschaften fould giebt. Dergleichen unbestimmte Meufferungen und halbe maber und balbfaliche Sabe findet man mehrere in diesem Buche, jum Beweis, daß ber Berk, nicht immer die Granz-Imien genau genug ju ziehen wußte, z. B. wenn er fagt : von bem Ebeologen ift ber Bolkslehrer fehr wenig unterschieden, Mec, glaubt, daß zwischen benden noch ein großer Unterschied fen, und daß gerade darinnen ein Fehler des gewöhnlichen Studienplans funftiger Prediger liege, baf fie nicht bestimmt genna diese Granze vor Augen haben, und mit Rucksicht dorauf ihre Studien einrichten, indem fie nicht wiffen, was zum Theologen und was zum Volkslehrer gehört. Jener braucht manches, was diesem entbehrlich und unush ist, obgleich jeder Boltslehrer ober Prediger auch Theolog, das heißt, gelehrter Renner und Korfcher der Quellen der Religion billig fenn Der beste Theolog ift oft ber schlechteste Volkslehrer, Recenfent unterscheidet sogar wieder den Bolfslehrer vom Seelforger.

Dem Berf, burch alle Rapitel zu folgen, und unfere Abwelchungen von seinem Urtheile nebst den Gründen derselben anzuaum une ben, wurde uns über die Gringen winer Maurifion bijm ausfribren. Einiges, was wir uns auszeichnetan, tonnen wie Daß der Werf gegen die fruben Berlebungen. Aur berühren. muigen Studicenden eifert, ift gut, aber Rea murde nicht aus bent Grunde bagegan gefpuschen baben, weil oft Stellen mie Des Bedingung pergeben wurden, ein gewiffes Dadochen als Agridens jum Ame zugleich haber zu henrathen, und daß affer ein. Landidat fich idrade , wenn er fchon eine Beliebte babe. Dar Berfalfer mennt fogar, bag, ba folde Chen manchmal aftertlich ausgefallen find, fo komme ihre Bulaffigeeit gar niche in Arichlag. Rec. verabscheuet durchaus alle Betienungen. Die durch die Schurze erfangt werden, moch mehr alle Cheu. 100 bende Cheife fich aus Intereffe, ohne fich zu fennen, blinde bings gusammenkuppeln laffen. Und welch ein Grund! Beil as boch zwifchen burch gludliche ober boch extragliche Chen von Der Art giebt, fo tomme ihre Bulaffigfeit nicht in Anfchlag ? Bas fann man mit folden Grunben niche alles entschulbigen ? Bom - Machkhreiben ber Collegtenhefte iff ber Berf. ein großer Areund. Rec. bat aber in ju vielen Benfvielen den Schaber Davon aefehen , um bem Berf, unbedingt bevoflichten an tonnen .. Er war felbit ehemals mabrend feiner academikben Onis Bien ein fo eifriger heftschreiber, baß er von Danous Dogmas tit in Jenn fein Bort auf die Erbe fallen ließ, aber Dichaes He in Gottingen heilte ibn von biefer Schreibsucht vollig, und er ift jest überzeugt, bag aus folden febreiblüchtigen Studen. fenifaft lauter Beftgelehre werben, Die gewohnt find jurare in verba magifbri. Ginige Motate gur Leitung benm Gelbftftubium au Saufe, Bemerkung der über bie Biffenfchaften aufzuluchenden Quelfen und beften Schriften gum Dachlesen, auffallende tertheile bes academifchen Lehrers u. f. w. find binfaudlich. Raft immer gehet das Befte von des Lebrers Difcours fur den amfigeit Schreiber verloren. — Bas der Berf. mit ber fangen Abhandlung über die fegenannte Boffstaufchung in einem felden Buche und ben einem folden Zwecke fagen will, fieht Ree, nicht ein. Der Prediger tann als Prediger nie in ben Kall tommen, das Bolt taufchen zu muffen.

Daß der Verf. nicht auch viele gute brauchbare Ideen, Verschildge und Amweisungen gebe, laugnet Rec. keinesweges, aber ein Buch, woraus der junge die Universität beziehende Mann, der keinen verständigen Freund hat, durch dessen Anweijung er lernen könne, was und wie er kudiren musse, sich Rathe

Rathe erfolen konnte, vin Buch, bas ihn vor Abwegen ber Mobe und ber Vorurtheile im Studiren warnen und ibm gleichsam zum Begweiser auf der schlüpfrigen Bahn ber Afabemie feon konnte; ein Buch, woraus et nicht nur den Umfane und die Burde seines Studiums, sondern auch die rechte Bardinung der einzelnen Kächer und Theile besselben, ihr Verhältmis gegen einander und die Ordnung, in welcher er fie alle am Chicflichiten und nublichiten durchlaufen könnte, ein Buch. worans der innae unerfahrne Menfch die verschiedene Art bes Studierens der verschiedenen Racher des theal. Studiums lermen konnte - fitz ein barmonisches Ganzes, bas burchaus ubthia war, wenn Ordnung und Einklang in ban Stubien stan best jungen Denfchen kommen follte, ift biefes Buch nicht, wohl aber eine Ergiefing des Berf. über mancherlen das these waische Studium betreffende Wahrheiten, bie, je nachdem der Berf. über bieses und jenes mehr ober weniger auf den Dersen batte, bald kurger bald langer, und je nachbem er felbik in diesem oder genem Fache mehr ober weniger bewandert war, bald gut bold oberflächlich gerathen ist. Neben den andern oben genannten Schriften über biefe Materie ift es baber allerdings zu gebrauchen und nachzulesen; aber zum akemigen Begweifer kann es Rec. nicht empfehlen.

Tb.

Angenehmer goldener Spiegel für Jüngkinge und Mädchen zum Vergnügen und (zur) Belehrung, mit Gedicken, Erzählungen, Anechoten und fleinem Roman. 1792. 6 Bog. in 12. 8 ge.

Die Vorrebe ist im Namen bet Verleger ausgesertigt, die fich aber nicht nennen. Sie versichern, daß dies Werkchen beine Zusammenrassung schon gedruckter Aussate sep, sondern ball imner Aebenschungen aus den neuesten sanzösischen Liwderschriften mit Originalaussätzen damin abwechseln. Ein Indaltsverzeichnist geben sie nicht; wir bemerken aber 6 Abtheilungen. 1) Ein Neujahrstied. 2) Neue stetliche Erzählungen zur Nachahnung, Lehre und Warnung des unbedachtschen Mädchen. Der gute Vorsat. Der weinerliche Knabe. Der unvorsichtige Knabe. Erausamseit gegen Thiere. Seekhichte eines martigen Kinder. Das eine Nädchen. Die

lanker: Die Birkungen des Benfpiels. Goldner Goienel füt kleine stolze Madchen. Die Unordnung. Der unglischlische Kall. Das Kindersest. Die Bohlehatigkeit. Die Miss gumt Die Linge. Die zwen ungludlichen Bruber. 3 ) Rim Derlieber - größtentheils im guten Gelchmad gelchrieben. 4) Schweizerifche Anefboten und Charaftergage, fieben an ber Bahl — für die schweizerische Jugend, der diefer goldene Spie Bel bestimmt ju fenn fcheint, febr gut gewählt. 5) Kinderbriefe - iconer und lehrreicher, als wir je Kinderbriefe in Schriften biefer Art gelesen haben. 6) Große und Bevolfes rung helvetiens, burchaus nach Saft. Es werben von allen Theilen Belvetiens, Cantons, gemeinen Berrichaften und que nemandten Standen, Großen, (aber, mie es nicht anders feyn kann, auf eine fehr verschiedene Ard und Bevolkerung, uebit ben Rahrungezweigen; angegeben - für die Beffimmung Des Buchs ebenfalls fehr zwedmaßig - Rur in ber erften Beile ift ber Ausbruck verunglicht. Der Rauton Burch bat 421 Quadrauneilen im Umfang."

Die Betleger versprechen eine Fortsegung, wenn das Wertehen Bepfall sinden wurde: den verdient es, nach ungem Urthell, vor einer Menge andrer Kinderbibliochefen, Reujahrsgeschenke und Unterhaltungsbucher, die wir durchzusten den Beruf gehabt haben.

Rg.

# Handkungs : Finanz - und Polizenwissen. schaft, nebst Technologie.

Frankreichs Handlungs - Balanz und kauswärtige Handlungs - Beziehungen in allen Welttheilen, besonders am Ende der Regierung kndwigs XIV. and zur Zeit der Nevolution. Nebst dem Bestrage der sortschreitenden Einsuhr und Aussuhr Brankreichs von 1714 bis 1788 mit Einschluße dieses lesten Jahrs, von Herrn Urnduld, Unterdirekter des Bureau der Handlungsbalanz. Aus dem Franzis. Abersest. Ribert, ben Danatius.

rios. ifft Band off Seiten. Mer Band 196 Seiten. & M.

Diefes aus ben beften und zwertaffigften Quellen geschöpfte Bert Schilbert, die wahre Beschaffenheit von Frankreichs ge genwartigem Sanbelszustand mit ber größten Deutlichteil Um nithts zur Erlauterung zu übergeben, find Frankreiche al tere Sandelsgeschichte, Staatsschulden u. f. f. mit eingefloch-Da wir, weil dieses Werk kein deutsches Produkt, uns bem 3wed biefer Bibliothet gemaß, in feine umftanbliche Ber alieberung beffelben einlaffen kommen, fo wollen wir nur ane Beigen, baß, wie auch ber Titel angiebt, zwen Sauptpecloben Des frangbfifthen Sandels neben einander gestellet und mit eine under verglichen werden, um zu zeigen, in wie fern die Sand fung nach allen vier Welttheilen in ben Jahren 1714 n. 1788 für bas Reich Gewinn ober Verluft brachte. Das Bert wer bient von jedem Stariftifer und Raufmann gefefen zu iSerben. Die Uebersehung ift getreu und fliessend; nur wiffen wir nicht ab wir es einer Sparsamfeit des Verlegers, oder einem Dane gel an Ginficht bes Meberfebers jufchreiben fallen, bag bie 16 Zabellen des dritten Theils der Uefchrift weggelassen sind, da Diefe nicht nur zu einer beffern Ueberficht, Tonbern ber Bert auch in dem Werke felbst haufig barauf verweiset, welches den Lefer ber Ueberfehung nicht felten irre macht. Billig follte bet Berleger, der ein folches Buch in einer Uebersebung liefern will, et gang liefern, ober fich burch fachverftanbige Dannet belebren laffen, mas wegbleiben fann ober nicht, und faft mode De man bem Berleger rathen, Die Tabellen nach inachwuliefern.

Ak.

Allgemeiner Contorist, ober neueste und gegenwartiger Zeiten gewöhnliche Mung. Maaß. und Gewichtsverfassung aller Lander und Handelsstädte.
Zwepter Theil enthält: I.) Die Mung. Maaßund Gewichtskunde, nebst andern beym Hands
workommenden Dingen der aussethald Europa gelegenen länder und Dandelsorte. II.) Wollständige Mung. Maaß. und Gewichts. Vergleichungstaseln.

rafein. Rach ben neuesten und zuverläsigsies Radyrichten bearbeitet von M. A. B. Gerhardt, Sen. Königs. Preuß. Haupt - Banco - Buchhalter. Berlin, ben Wever. 1792. 4, 42 Bogen. 2Mg. 12 M.

Fax diefer mit unermüdetem Aleiße ausgearbeitete Werk wird bebei Raufmann bem Berf, banken. Ohne bem Ruhm bes verdienstwollon Kruse Abbruch zu thum, ber zuerst mit einem bolden Werke bie Bahn brach, ift ber Borgug bes gegenwärtigen von jenem Contoristen' boch unverkennbar. Besonders in diesem Theil find die Rachrichten von den Mingen, Maaken und Gewichten ber Handelsplate auffer Europa reichhaltig und weit vollständiger als in Rrufen, und fo viel Rer, bavon aus Erfahrung untersuchen konnte, richtig. Die angehängten 8 Tofein enthalten Berth und Vergleichung 1) ber fammtlichen vornehmften Rechnungemungen, 2) ber wirtlich geprägten Gold . Silber . und Rupfermangen. Bie ausführlich biefe beyben Tafeln ausgearbeitet find, last fich ichon baraus beurs theilen, daß fie 116 Seiten einnehmen. 13) Bechfetvark Aus dieser Safel zeigt fich, wie viel im Durchschnitte, wenn man bas gewöhnliche ober jufallige Steigen und Fallen bet Bekiselpreise abrechnet, mehr oder weniger bezahlt wird als bezahlt werden soll. 4) Langenmaaße. 5) Meilenmaaße. 6) Land und Feldmaaße. 7) Körpermaaße trockner und fluffe ger Dinge. 8) Sanbels : Gold Gilber - Munggeroichte. Des Berf. kann mit Recht fagen, daß man biefe Safeln nirgends so vollståndig findet, und er hat sich auch mit benfelben fein geringes Berdienst um die Bandlung erworben.

Beschreibung einer neu ersundenen viel Holz und Zeit ersparenden Methode den Salpeter zu sieden, nebst einer Unweisung zur Feuerwerkfunst von Alexander Plato. Breslau, 1792. 8 %.

Der Verf. hatte in feiner Schrift den Umorschied der befthriedenen Methode von der gemeinen bemerten und besonders aum Jaigen und berechnen sollen, wodund und wie viel Zeit und Sola

Polz erseint werde. Rach der Borrede A der einiget gat u Breslau eine kurze Anleitung zur Feuerwerkkunft von D. G. Schrocka herausgekommen, welche viel Unrichtiges enthalt. Dieses soll eine verbesserte Anweisung seyn. Rec. verzlich die Beschreibung des Salpoterstedens mit der, roelche in Erins Prodierbuch vorkommt, und fand vieles dort eben so, wentlich, dach guch einiges verschieden, z. B., statt Sumpse zur Samplung der Lauge, hat der Berg. eigene Bottiche. Er sticket die Erde nicht mie Asche zo. Bon seinen chamischen nissen zeiget die Beschreibung des Salpoters: "ein schweiste ziges, brennbares, salzigbitteriges Salz zo.

Ben ber Lautenung bedient er fich noch bes Beineffe mb Alauns. Von S. 13 an wird von wildem Solven de bandelt, welcher in einer bepnahe bem Steinfalz aluifen Befchaffenheit aus den Bergwerken gegraben werbe, Sie Bu beffen Canterung wird fogar Grunfpan und Bitriol unim Mach diesen Ingredienzien scheint diese Salpetersteban Mehulideit mit Alexander Ginceri wohlerfahrnen Salpete Reber Frankfurt und Leinzig 1773 britte Aufl. an haben. In tonnt diefe Schrift nur, aus der Recenfion in Bedmanns wie beon, Bibl. IV B. 3. 8. 357. Der gleiche Borname Al manber und ber gleiche Sitel nebft oben bemelbten Jugrate gien maiten es aber wahrscheinlich, bag es mobl gar bat n Time fore. Die Feuerwertstunfte mogen moch wohl mende Ronftaller von einigem Ruben fenn, und eben deswegen beitte Tuflage bes Sinceri vielleicht sebon wieder vergriff Kon. Rec. kann fich indessen auf deren Beurtheilung. ainia fert

# Deutsche sind andere lebende; Sprachen.

Englisches Lefebuch historischen Inhales inebi der gen Gebichten und mit einer Menge Beutscher als merkungen zur Erklärung dunkler Stellen und nichtiger Aussprache schwerer Worte versehen, und Friedrich Wilhelm Streit, Superintendent W Rommburg: Manneburg und Beta; ben Rothe.
"17992. Zwen Thelle. 176 und 159 Seiten. 18

Englisches Lesebuch in Prosa und Gebichten für Anffanger, mit einem vollständigen Wörterbuche und einer kurjen vollständigen Grammatik, herausgegeben von Johann Wilhelm Krause. Dresden und Leipzig, ben Richter. 1792. 224 Bogen. 8.

1. - Eine gute Sammlung, wie verschiebeng intemfante biffos tische Stude - (3. B. bie Borlefting bes Dru. Graten von Betgberg in ber Berliner Atabemie über bas Leben Friedichs 11. - ) und viel fomifdle Anefboten und Anefbotthen einte 1862.3 Bon leistern eine Probes Im nordikijest Infanding ein Bach, ber oft ben ftarten Regengußen ju einem machigen Strobine wirb. Um Ufer biefes Baches ficht ein Stein mit folgender Juschrift: Fur Wachriche. Wenn, man diesen Stein nicht mebr feben tann, fo iffa nicht ficber, ben Sluft zu paffiren. — Bleichen Gebalts ift die Inschrift ein ner Weglaule, die erft por wenigen Ighren in der Propfig Bent errichtet worden, und fo lautet: Dies ift ein Meben. meg nach Leversbam. Wernicht leien kann, der ihnt beffer, er bleibt auf der ganpestraffe. — Die erflaren ben Anmerkungen, bie der Titel verfpricht, find volltoumen geleiftet. Allerfalls konnten einige biefer Ammerkungen, bie an febr ad modum Minellii scheinen, onthehrt, und burth anbere erseht werben. Auch verrath die vorgeschriebene Auswrache einiger Wörter durch ihre Klüchtigkeit zu sehr den Kall traulidier Gespräche. Wenigstens tann fie nicht aufs Berlefen anwendbar fenn. Endlich wunschten wit, die erriarten fett mern englischen Worter, die nicht unbetrachtlich find, und jum Theil in Worterbuchern fehlen, waren, wie ben mehreren ber gleichen Lefebuchern (j. B. bem Frangolischen von Webife) in ein alphabetisches Verzeichniß gebracht und hinten angehätigt worden. - Im Ganzen bann diefe Sammlung Anfangern immer großen Muten Schaffen; da fie zumal auch eine nun: tere Unterhaltung gewährt. ...

2. Hat einen mannichfaltigern Infalt, dennsch über weiter keinen Borgug vor jenem Lesebach, als ein Wortregister und bestern Druck; wogegen jenes die Tironen der englischen Oprache hier und da mit dem Lokalen von England bekannt macht. Die bepgedeuckte englische Orammatik scheine eigene lich nur in gratiam auditorum des Vers. ausgeseht zu sept.

£6\_

Bersuch, bas zwerlässigste Linterscheidungszeichen der orientalischen und occidentalischen Sprachen zu entdecken; nebst einigen Resultaten für die Grammatik und für die Geschichte der alten Sprachen chen und Wölker, von Conrad Guttlod Anton, Just der orientalischen Sprachen in Wittenberg. 1869. 31. 6 22.

I frier den orientalischen Sprachen überhaupt werftebt ber Berf die orientalischen Schriftsprachen, und insbesondere b Semitischen und Chamitischen Sprachen. Welches aber'i Umerkheibungezeichen von diesen und den von ihm genaunten pecibentalischen (d. i. Japhetischen) find, haben wir wid gang berausbringen tomen; weil er ihmer bem Strobme ner Rebe folgt, ohne bann und wann ftill zu fteben, und feine Gebanken in ein deutliches Resultat zusammen zu faffen. Wir vermuthen also blos, er fete biefe Unterficheibungszeichen darin, daß fich in ben Suffixis ber orientalischen verbarum die Buchstaben der pronominum personalium aussern, die in den occidentalikhen Sprachen, theils befonders vorgefest, theis ausgelaffen werben: bagegen fanden fich in einigen ber lettern Sprachen noch Spinen vom verbo seyn in den Endingen der Kechs Personen. — Auch sagt er, (wenn wir nicht irven) in ben prientalfichen Oprachen sen die zte perf. Sing. bes Practesiri das Burgelwort, in den occidentalischen der Infin. ober die 1. fingular. Prael - Die persische Sprache seiter ainter die socibentalischen (besser Japherischen), die Indostanische bie negen anter die orientalischen und zwar Chamitischen. diese bende lettern trennen wollen, hieße Schwestern trennen. die augenscheinlich von einer Mutter stammen, und sicher mit er gelechischen, fateinischen, beutschen, Navischen und noch ibrigen celtischen Sprace unter einen Urffamm gehören. Dlauftbet ift fein Gebante, bag man in ben atteffen Beiten toch das verbam seyn nicht hatte, sondern dasüt die pronomina personalia brauchte, worunter die 1. Derfon am fratften intstand. So sagte die Bekt im findlichen Alter, wie noch die Kinder: du alt (bist): und wie ein Kind anfangs statt: ich bin trant, Carl trant fagt, so war auch in den altesten Sprachen die 3 singul, des verbi das Wurzelwort. — Haupt-Michlich gehr des Berf. Absicht dabin, die Sprachforscher zu erinnern, in Klaffifteirung der Sprachen nicht zu fehr auf Worterabulichkeit zu bauen, und mehr die grammatische Korm in threm Urtheil mit ju Gulfe ju nehmen. Aber wer jenes thut muß fich ja ohnebies vernünftige Einschrankungen machen. sammlen und prufen, eh er urtheilt; und die grammatische Korm kann auch trugen. Der Desterreicher z. B. bringe von der Italianischen Grammatik, und der Elsager und Deutsch-Lothringer von der Frangosischen vieles in die Deutsche. So baben auch die Ragusaner, die einen flavischen Dialett reden. ibre Rormen fark noch ben Italianischen abgeandert. bies find Rolgen des Berkehrs und einer Art von Bermischung benachbarter Nationen; wie sehr muß nicht eine totale Bermischung zweder Bolter in die Grammatik der Sprache. Die die Oberhand behalt, einwirken! Rolalich muß ben ber Rlaf-Affication ber Sprache Form und Materie zugleich beachtet werden. Wir übergeben verschiedene fallche ober unbewiesene Boransfehungen des Berf. - Eben ba wir bies schreiben. fallt uns eine Dissertation von Olav Celfius de convenieutia linguae Gothicae cum Perfica in die Hande, wo folgende Unterscheidungszeichen der orientalischen und occidentalischen Sprachen angegeben werden: 2) Die Calus der nominum merben in jenen durch praefixa verandert, in diefen durch Enbungen und theils noch burch Partikeln. 2) die Ratur bes verbi wird in jenen ebenfalls durch praesixa bestimmt, in dies fen auch burch Endungen ober vorangesetze Vartifeln, ober hende andeich. 3) Die orientalischen verba sind lauter Simplicia, die occidentalischen werden mit nominibus, Prapoflionen. Konjunkzionen u. f. w. zusammengesetzt, die entweder nom verbo umtrennbar find, oder belombers gelchrieben merben. 4) In den orientalischen Sprachen wird das pronomen possessivum bent'Retinvort angehängt, in den occh dontalifden Rebt es einzeln. — Dieser Gegenstand mare also Mm s noch

was genauer zu untersuchen und das Resultat beutlicher aus zudrücken. Aber wie seiten ift Kennimis so vieler Sprachen in einem Manne vereinigt, und wer hatte es beffer thun konnen, als der Verfasser?

16

#### Nomane.

Rurt, ber schworze Bastarb, auf seinen Reisen in unbekannte kander. Leipzig, bey Wengand. 1792. 17\frac{1}{2}\omega. 8. 18 gg.

Den Beld biefer Selchichte ist in ber Rormanbie gebohren. Dort lagt der Berf. die Beiber aus der niedriaften Claffe bes Bolks eine gelehrte Sprache mid von Siten und bem Sirtengotte reden. Dem Knaben wird beym Buchftabieren bie Ausfprache des K sehr schwer, (im Französischen, ein R!!) Ber Austheilung des Abendmahle figen die Communicansen an ein nem Tifche (Catholiten!!) Rurt wird Schiffsschreiber, und lernt ein Schiff regieren (ber Schiffsschreiber!!) Belegent lich wird Campens vaterlandischer Rath an feine Tochter citirt (vaterlaubisch)!!) Ein Schriftsteller von so geringen Renntuissen nun wage es, über alle europäische Berfassungen und über die Mangel aller burgerlichen und gelehrten Ginrich tungen und Stande zu raisonniren. Er thut dies in dem abgenukten Sewande einer Reisebeschreibung, in felbst erfunde Lander. Bald gerath fein Baftart an eine Jufet, wo bepte Geschlechtel ihre Rollen vertauscht haben, bald in ein Land, ivo die Menschen, sobald sie auf die Welt kommen, volkig aus nebudet find, n. f. f. Da muß denn Rutt von Europa ergab len, wird critifirt, oder findet ein Bolt, ben dem grade die Sitten herrschen, die er, ben uns so verkehrt sindet, und ble dann getadelt werden. Um Ende fommt Berr Rurt nach Frantreich von der Reise zurück, die er füglich hatte unterlaß sen konnen, da er und wir nicht kluger dadurch geworden find.

Die Verirrungen bes menschlichen Herzens, ober fo macht es die Liebe. Won Gelthow. Erfter Band. Balle, ben Brinke. 1792. 15\$ Bogen. 8.

Dieser Roman hat' was bie Begebenheiten und die Charatterschilderungen betrifft, mit ungähligen andern Achnlichkeit und har nichts Derworftechendes, Anziehendes, Neues.

€g.

Meue Lählend und Sine Macht. Mährchen aus seind dem Arabischen ins Französische übersess und here musgezehen von den Herren Chavis und Cazotte. Werdeufsche von C 21 B. Bierter Zand. Dresden und Leipzig, bey Richter. 1792, 492 S.

Megenfent i bem bie worigen Bonde bicke Lebersenung nich 311 Belichte gefommen find, fieht fich baber werthigt, ben ge genwartigen, ats gin eignes, vor fich bestehendes Bert au begrachten, und zu beurtheilen. Dach forgfaltiger Bergleichung mit, hem Original fand er Sie Ueberfebung zwar im Ganzen treu...und mas ben Sinn hetrifft, ziemlich richtig, baben aber aufferit ichleppend und ichwerfallig in ben Wendungen, Wortfügungen und bem Periodenbau febr ungefchmeibig, und bisweildi gang undeutsch! Dicht felten ift bie Berbeutschung inell Darabhrafe als Eranstation, und ber Heber! braucht Bille Bived, find felbit jum größten Dachtheil feiner Lirbeit, Wich erimat fo viel Worte und Rebensarten, als mothig gewe-Her Mare. Die Neberfegung ber Menen Caufend und Gine Macht. Bu'l bet Blaiten Bibliothet befindlich ift, gebort nichts meniher, ide git ben mufterhaften, verbient aber boch in Richficht unt Lebifafeigteit, Befcimeibigfeit Rurge und Dimbe bes Zius-Britte biefer bier weit Borgezogen gu werben. Die Bergiei-Buffetelliger Stellen, fo wie fie uns zuelft in Die Banbe fal-Tett, them Diefes unfer Urthell beftatigett. 1,545 750 , 731.

nsfie Blaue Bibliothet, Dresdner Uebersenung.

... S. 2019. Das Francry, das : ... S. 92. Das Freuer, das in ührlicherzahlser, untergrudelsiede ekkiner Billist daserte, filmulake 29 m 3 in Siefiendheit; feine Leibenfahaft im tungen feine Goften Ronig fein Bater, ber über Ronig, fein Bater, - über W biefe Beranderung erstaunte, Beranderung, die mit ibm pas erfuhr fie.

S. DD. Sein fandhaftes vor, mit ihnen gemeinschaftlie ju raumen suchten fonbern ibn we Gathe ju matien, wenn er vierniebe einen Vergetelle sie fein Leben friede wolle.

S. 176. Er durchflichte fein E. 104. Er burchfiide ganges Bimmer, um ein Mittel, auf ber Stelle alle, Wirn ausfindig In machen , wie er Communicationempege ... feine Ungebich und Mengierbe Zimmers um eines abes fillen fonnen. Bu feinem Un: andere Brittet aup Wel glick entbeckte er hinter einem gung feiner neugierigen Berichlage ein tleines Gittere bulb ausfindig ju mad feuster, und gudte durch; aber seinem Ungluckenthe ein Berichnittener. ber bier ter einem Berfchlag ein fie Bache fand, wurde ben Bors. Gitterfenfferden. wikigen gewahr, und ftieß ihm, fich mit ben Augen feat . ohne ihn ju tennen, mit bet ein Berfchnittener ; bet ei Spihe seines. Sabels, beude Schildwache auf bem Boffen Angen ans. Der Pring er- fieht, wird ben Benglerigen gebob ein flagliches Gefchrey: wahhr; und fibfit, ofine ibn m aman flurate wa allen Geiter beinen, mit ber Spipe

machte ihn tieffinnig und die es machte ihn tieffinnig und in Einfamteis liebend, und ber fich felbft fo verfchloffelt, balbet forfchte nach ber Urfache und gieng, erstaunte, und ibn me bie Urfachen bazu befrante. M er denn auch von ihm felbst & aleich erfubt.

. D. 94. Sein eutfchloffenes Betrager und fein martialis Beleit und feine martialifche fches Befen pragten ben Rape Miene bratigeit biefen Leuten bern Chrfurcht, ein. ' Gir fo viel Chrfurcht ab, das fie brachten ibn, wachdem fie ihm ihm zwar picht unbergubt lief beraubt hatten, nicht ums Le. fen, aber ibn boch auch wicht, ben, wie es fonft ihre Gewohn wie fie fonft med gir than gebeit war, sondern schlugen ibm wohnt maren, and bem Bege "nnberer Art affikugen, tipen "" fle that bas Liben unter Debingung verfpentheit, in if ber unter ibre Banbe tre and tit Opiefgefelle m molite.

erill, mint that mate best 18620 rblickte in 6 m.

Sabels auf that me die them wunderen; man farfchte, was augenblicklich in bepbe Angen in in ben flaglichen Buftant fahrt, und ihm ein. beftlass erfete bate, toorin man ibn Gefdrey auspregt, worauf aus encolicitics alle die Leute, die ben ihm im Dienste maren, au ibm ins Zimmer bineinftaraten. Jebermann triet um den ver munbeten Pringen berum, und erfundigt fich mach ber Urfache. wodurch er in den unglücksells gen Buffend gerntben feb! worin er fich befindet n. f. w.

### Bermische Schriften.

animitung anschaulicher Beweife von ber Riche bes innaften Tages, ber lieben Menfchheit gugeeignet von feinem Bengeligner, 1792, 176 G. 8.

er, aweifelt, daß die Lefer aus diefem Litel ben Sinbalt bes iches werben vermuthen konnen; fie werben aber fogleich, m Begriff bavon bekommen, wenn wir ein zwentes Litels it, womit bas Bud verfehen ift, abichreiben, es beißt; utfier, Elend, Webe und Klagen que der jerigen elt. Diefer Titel ift obuftreitig für ben Inbalt bes Bupaffenber, benn man findet barin ein Galimathias von etriebenen Seufzern und Rlagen über menschliches Elend. laus ber Berf., ber ein fatprifder Ropf gu fenn affectirt, Die Rabe des jungken Tages schließt. Die Materie ift in un Zeiten schon bis zum Eckel, wornehmlich burch Salsans Karl von Karlsberg, und die dort aufgestellten oft zu schiefen und übertriebenen Schilberungen burchgekanet, bas jedach dadurch das Beringste in der Welt verbessert ben. Auch unfer Berf. fichet manches theile aus einem fen Belichtsvunft, theils übertreibt er manchen mit Grund ngenden Mangel und Lebler unfrer besten Bele. Bogu alles matten tonne, seben wir nicht ein. Der Bf. febeint d bier und da wirfliche, in feinem Areife vorgefallene Facta

erd Anderugefelle fin bibet, unterklingenkatter; ununterfelt Mach its jeiner Siefel verläuft, die Publishte, findende im maniche bintfind an ven Pranger kelle; bign finden; bie Monthon in finden bergleichen zur Schulben fortungentiefenz zur Geffentere wiellsicht klot auch zu erbilben.

in Bas Samer hat folgende Rubrifen: die Sama Moel, die Bramten, der bodweife Magiffrat, ein bode wardiges Monfissorium, die Geifflichkeit, der Brank marber, wie Polizey, der Philosoph, der Patriot, det Mienschenfteund, der Drache, politische Machrichten, Hinerarifde Machrichten, Unter ber erften Rubrif ftellt ber Botf Jeinen Burften auf, ber gur Feper eines Sieges, ben feine Solbaten über die Reinde erhalten haben, ein eilftagiges Reft anftellt, bas feines gleichen noch nicht gehabt haben foll; ein alter ehrlicher Minifter macht die Borftellung, daß gane gen Provingen, die gerade bamals aus Sunger rebellirten, burch Einschränfung der ungeheuern jum Fefte bestimmten Cummen wieder aufgeholfen und fie baburch berubigt werdet fonnten. Er tragt alfo auf ein neuntagiges Feft an, und wird feines unzeitigen Rathe wegen feiner Dienffe entlaffen, und Taulende verbungern. Ein anderer Kurft (der Verfalle fest ibn auf eine der Gudseeinseln, wodurch die Erzählung eben ficht geteinett) ift ber gutigfte herr - feiner Sunde und ein gewaltiger Jager. Ein hoffnungsvoller Gobn eines Forfimel fere hat bas unausprechliche Gluck - Jagbjunfer zu wet ben. Er fannte zwar rubmlichere Beschaftigungen, mußte ber bamit anfangen, um in einen großern Birfungefreiß tommen, Wein Berg bieng an einem fauften Dadochen ! Ch en; ihre Bergen maren fcon burch ben feligen Bund det Liebe vereinigt. Ginft mußte Adolf (fo bieg der Jagdjunfet) mit jum Jagen des Rurften. Diane follte bey dem beutit gen Schweinbart ibr Probeffuct ablegen. Sebem wur de Hach Stand und Burben ein Plag und Geschaft angewier in. Aus besonderm Butrauen bes Rurften wurde Diane bet. Bifung Abolis anvertraut, und von den durchlauchtigen Banden feloft wurde fie ihm in einem feibenen Strick gu gefichtt und mit der Ordre übergeben, fie gur rechten Beit, auf eines ber größten Schweine logulaffen. Aber, fente der jarelich beforgte garft bingu, daß ja dem Chier tell Malbent begegnet, ich fordere alles von Ibm. (Ob gleich Rec. weber Oberjagermeister noch Jagbjunter ift, noch

efrante de la constante de la beformitelgressim, turk their band einten Soles uts is admiall ich inne province and province in the province of the state of the sta führmigenahreinende bigetimberge Thell warder ind eit gibeb felt alfo, daß hier der Berf. die Bof : und Jagdetiguette gebbrig beabachtet babe.) Abolf ftellte fich auf feinen Doften ; ein angefconner Eber rannte auf ihn gu. Er wehrte fich erft mit feinem Spiege und hielt Dianen juruch, er rief um Bulfe; aber die Jagogenoffen waren ju entfernt, feiner tam. Der Cher wurde muthenber, Diane ungedulbiger; fle rif fich end. lich los, fiel in die Mordiahne des gehehten Feindes und bauchte ibre Beldenfeele winfelnd auf dem Wablplas te aus. Aber auch Abolf wurde mit dem Tode ringend nach Saufe gebracht. Wir überschlagen bas Betergefchren Elifens und ber gangen Familie. - Der Burft batte ibn gur Strafe, bafur, bag er Dianen gur ungediten Beit losgelaffen, auf bet Stelle bis jum Sterben prügeln laffen, er farb, und bie Leib. und Bunbargte verficherten einstimmig, er fen an einem Stick und Schlagfluß geftorben. - Bur Ehre ber Menfchheit zweis felt Rec., daß es irgendmo, es fep in Europa ober in ben Subfeeinseln einen Fürften gebe oder gegeben habe, ber einer folden unmenschlichen That fabig gemefen fey. Ift aber bas Kattum nicht richtig, wegu bann Die gange Rarritatur? Glaublicher ift es, daß, wie der Berf. erzahlt, einft ein Frifeur gweb Tage in Arreft fam, weil er einen Sund, der ibn auf ber Strafe in die Bade bif, etwas gewaltthatig von fich abbielt, unwiffend daß es ein Lieblingsbund bes Furften mar, - Die Dubrit: Der Moel tonnen wir unfern Lefern gang jum Beften geben; alles, was wir da finden, heißt: "Der Abel tacet, und wattet der Dinge, bie ba fommen follen." Das beißt boch wohl latonisch schreiben!

no Beinere ichie erschie der Berf, in sehr langwelligem Bones der shaphafe fent samtig son foll, wie man in K. B. Zugudeinem Annte kunture es sind die gewöhnlichen Beinell ninnlich, Geprathen, Neporismus, Schmeichlen der Brüfen und ihret Waitressen, u. i. w. Er zeigt, daß auf beson und ihret Waitressen, u. i. w. Er zeigt, daß auf beson und ihret dichten Siegerschlechen und baß mancher tasenwolfe ehrliche Mann zurücksichen musse, Daß dieß hie und da der Kall sen, fe kreiftlichen musse, daß dieß hie und da der Kall sen, fe kreiftlichen guntüglichen, aber war es denn nicht immer pie und bassangen gentlichen fellimm, daß es also ist, aber Ru

sin Friden von der Richatst finglich Tagen ihreb fierund und nicht. Und hier zeichnte ber i Borf, aufre Mannlandurfrieb wirtliche Menschen nichtlich in geweglenden, dus die Afgeste gige zu feinen Gemälder auf der mittlichen Malaceip deutsche finn mögen.

Der bodweise Magiffrat. Er verfest ibn in eine tapferliche frege Reichsstadt und so konnte es ihm nicht schwer werben, Abderitenftreiche ju finden, die, wie die bofe Welt glaubt und fagt, ba mehr als fraendwo ju Saufe find. hochweisen Berren berathschlagen fich, ob fie eine große Giche in ihrem Forft wollen fteben ober fallen laffen. Dach langen Debatten wird bas lette becretirt. Dit großen Roften und großer Dabe wird fie in die Stadt gebracht, um da verfauft au werben. Diemand tann fie brauchen. Der Burgermel fter, ber eben einen Bau hat, tauft fie aus Wefalligteit furs gemeine Befte für 11 Thaler, und die jum Fallen und Trans port verwendeten Roften batten über 100 Thaler betragen, und bod glaubt man, der Burgermeifter fen hinters Licht ge führt! Im Ende muß ein benachbarter Reichsfürft Die taufer liche Commission an diesem Republifchen erereiren, um die te Man fieht woht, bas bellirende Burgerschaft ju befanftigen. bies alles Perfiftage des Ariftveratismus und der fchlechten Birthichaft unferer beutschen Reichsftadte fenn foll, aber bie Perfiftage ift ichaal, bis jum Edel, und es giebt gewiß Reichs Radte, deren Berfagung und Einrichtung in Rinanglachen viefen andern großern Staaten jum Mufter bienen tonnte; fennt 3. B. ber Berf. mohl bie bamburgifche Berfagung in biefem Stucke?

berr feir det bergerichen meffinnlicht Weiffngungen nacht him ben. Gefest aber auch as fande ein bachwenbiges Canfif rinn in folgenden Worten der Bibel; Aotho Wall fieb an und ward sus Galsfanle; eine meffienifche Metfigenna. was lige bacan ? wate bad thugist in good, has man baraits mi die Rabe bes inneffen Tages ju fchlieffen und Rener! ju dreven, Urfach batte? Dem Rec. find ben bem emigen Gie dren der Theologen über-melignische und nichtwielkanische Stellen des A. T. die Morde des fel. Ernefti immer merfwitzsige : Omnino oportet in thec gapere non acerbum elle. lides any o hone, Christum in V.T. ubi aline and comine on ant nomita clare vides, et to vel vides, rel videre to uras; vide cum tibi es grasias age Deo. -- - Ille verè ker enm stibi pariter widet, si non vbique in V. T. satis lare, ve dubitet i hacceat i per umbram modo, at in M. ies. Sign

Daf ben Confiferien bieweilen Urtheile entfallen, Die er demeine Deendienverftand für abgefdmadt ertlaren mut. iften wir langt aus befamten Thatfachen, aber ber Berfa t bewellt et burd eine neue Anethote. Der setismte Die ematifer und Mechanifer 3 . . I faß lange duf einem mittele affigen Phrebleuft. Man wurde enbiich aufmerkfant auf it, bu Stulitteich, England; Polen; Deutschland ibn flifig.
n. Man bebauerte rute, bag er feine auffereidentlichen Bau fran drouifden : noch meldichen. Diengen aufer Maghinen, menin f. 100 find, networthe. .... vergal fich, febrich ben Ande Abaelogischen Angalus, um fich bere Confifterie ale beelog zu zeigen - auf au war faden Zeng, duch erhiekt er edofte Pfattyp und noch feinem Tode verbet man feine their ufden Schniften ju lefen. (Sit fides papes upfloren)!) teles roichaltige Thema, das Confiforien oft grenliche gebllaffe und Teblgriffe thun, erlautert ber Borf. pad burch els Geschichte zidener Kandidaten, die berde einerlen Pfarre Kten. Gerabe ber Unwerbigfte erhielt fie. Benn nun alle gleichen Aprialie zu Bidenftoff follen werneitet werbei, wird mous sublich Foliqueen bagen schreiben. Aber bas cui no ift fower einzusebeng oben fo fower ift es au fagen, s bas alles jur Rabe bes inngften Rages them fall. B ia Bergerniß fommen bank

Die Geifflichteit. Den Berf. ift febr aufgebröcht geb diefe Leune, beren Mungen, Beifeliches er fich nicht ertlaken

in jeder andere febr viel angeffitithe und raungebilde Gut le ent baltest bad eiten eiler bentratugen Staffe Dubrugen fer Molliben Bufantiers botannter inis der Spifelicheste gum Spott spigebilbrachen Sprud pacaphrufit ber Bert vben micht unfedenkeinne Bet alige Alleman um de bet leine Cois bildenen unter ber Conne, idt bes Die Togeraubren Geiftlichen ankht Antheilaungumen binton. n-talle Beile, an thiron bet menfchliche Berftimtrifeit Wenfchatt Bebeiden natatist Sett, (?) queil: fib William beifien; ble Boffundtintte Der Minittater Die fes Standes gang gelftig wateren 2110 vertreffet geffeis Bois-Sintolar niedr Pafferenbecker und auf vols schane Gestante Db. fier-fich immer mis Gegenfleinder wer Geffest en diffiguet? Man frage die Buchhandler, Kartenmacher ith Judia n billigen. Alle Beweife, die ber Berf, nach ber Reibe gegen Die Geistlichen vorbringt, beweisen nichts, weil fie ju viel beweifen. Er leje Spalding von der Mugbarteit des Pre Digramts - und ichame fich ber Gunbe, Die er fich gegen einen ber nublichften und ehrmurbigften Stande fculbig gemacht bat. Ausnahmen, bie Res. ber fein Prediger ift, gern ugiebt, fonnen boch ben Stand nicht ichanden.

Treiten giegen Sindstatelop finn: Arreigen aberden Jangen Sie Politien giegen Sindstatelop finn: Arreigen aberden Jangen Sie Politier Sinn noch Siestimastlusgen mierre ihren zu Sie Politier Sinn eine Stindstatelop ihr Siest Pareire über Politier Siest Prenier. Der Politier Sie Siest fin sie der Jangen Siest Prenier. Ein in der zungen Seine Siest siegen seines abslechen Feine Allumpt zeigt den Ender des Sinfalseninfl verfischenes ihrer Klumpt zeigt den Ender Hoher des Enfalseninfl verfischenes ihrer Klumpt zeigt den Ender Fein und siehen siede gestellten von bei der Anger geweinen fen, abei der Fall und siehen Ender zeigen keinen der Sieden von der Sien schaften Ender zeigen fein der Sieden gerilig gedet, "Allache unter der Eduse new untergen mittligfen Wenschenften ihren klassen intelligfen Wenschenften der Eduse new untergen mittligfen Wenschenften in der Kanten feines Weiber, die ins Buchthaus gesehes in im Suchthaus gesehes bie ins Buchthaus gesehes in der Sien eines Weiber, die ins Buchthaus gesehes in der Sien eines Weiber, die ins Buchthaus gesehes in der Sien eines Weiber, die ins Buchthaus gesehes in der Sien seines Weiber, die ins Buchthaus gesehes in der Sien seines Weibers die ins Buchthaus gesehes in der Sien seines Weibers der Sien seines Sien seines Sien seines Sien seines sein

Politetische Erichenden Sie find ind in schienbem Titte abschaft. "Wer Kirfig sonsung gerend (anne vorstende Buch Duchstehn, so sieht-man feige, wohin der wifige Werkasset, nit seinem Anagramm ziele,) ift den drieten dieses im Staatse ath eingeschlafen, und deswogen — in der Stolostenvelle ein eperliches Te Deum angestimmt werden. — In Siewaben all ein Pralat an der Schwindsucht gestorden sowa Borigen damftag hat der Bischoff von Zinam: (wieder ein wissen Leitung namm!) Magenschmerz bekommen und zum größten Leitung in des gangen Soses nur — eif Bouteisten Wein getrunden.

Chen fo find die Litterarischen Machrichten beschaffen. 23. "ben - - Schen Unterrhanen ift die Boche breithal zu enten erfaubt; ben Prebinern und Kandibaren aber ber Betandribet Berminft ganglich verboten. Die Leitziger Deffe at es sidy und unverbruthlichen Gefen gemacht -. inthes Ber unfeines mehr un das Tageslicht kommen zu lassen. kniverfitätebuchhandlung zu Gleffen ift enschlenen: ... Distiors in Beus Reformatgrum voins fit Dens? 's Differe An deus darrare possit, ut camis? Lanter alter abgenuber Bie Dies find, die Gegenstände, um welche fich des Beef, derber no nicht genug aberichliffener Bit berumbrebed. Das Ganze intraftirt gewaltig mit beti Siftem ber Beckerfiben beutfchen eitung, nach welchem es in ber Belt immer Beffer werben M. Obaleich nun Real urtheilen mitf, daß bes Werf. Bis if chimich verunellicte fev, fo will er ihm dochmicht alle Lante absbrochen, etwas roiferes und besieres liefera au konnen. eine Battne ift bis lebt feine Saghe nicht, benn er falle noch i oft ins Riebrige und Plattel. Reife Beurtstilmastraft und is nomm prematur in aumini vermißt mangicht noch iu iver Schrift allenthalben,

Az.

leber ben Abel von P. von Arnim. Berlin, bep Dehmigte. 1792, 31 Seiten. 8. 3 ge.

Der Michtabliche racht sich an den angebornen Vorzigen es Adlichen, dadurch ziemlich unfreundlicher Weise, daß er uf alle mögliche Art seinen innern Werth anzugapfen such pon den Pflichten eines Adlichen deresonnirt und wiel mit sen Worten: Adel und edel spielt, daß es ein Immuer ist. Der Adliche ist im Grunde weit billiger; zwar sieht, sie inwisch über den Alchtablichen was, indes for grant ein einstich über den Alchtablichen was, indes for grant ein

ngefälliger Gläubiger, ober amustre ihn auf irgend eine andre "Art, so wird er ihn so zientlich in seinen Würden lassen. "Bepde aber, der Abliche, der seines Vortheils gerrieße; mo "der Blichtabliche, der ihn beweidet, wissen einer so als der madre, was denn eigentlich ein Ablicher sen? warum seine Vorzässe erdlich sind? und endlich, da der Staat, nicht ohne Uopfach, Borzüge ertheilt, warum denn der Abliche sie gerriesse "wund wie es möglich sen, daß der Staat schon vor der Geburt "bestimmen könne, daß er dieser Vorzässe würdig sen."

Dies ift der Anfang der vor und liegenden Schrift, web den wir mit biplomatischer Genanigfelt abgeschrieben baben. and aus dem jeder Lefer schon hinlanglich abnehmen kann wes Deiftes Rind diese Brofchare fey. Um ben blimben 200 and Michtablichen über alle die Pragen zu belehren, die beim aufgeftellt find, entwirft ber Berf. in groffet Rurge eine Gefcicoe des Abels, der nichts, als die Belege; feblen. Danes den aber bemertt er: "Bentt meine Erzählung nicht aans mit Der uns aufbewahrten Befchichte übereinftimmt, fo liegt bies meniger in bem Ungrund berfelben, als in ber Gemabnheit aber Schriftfteller, nur auffallende Begebenheften zu erzählen. nicht aber ben allmabligen Gang ber Ratur tu benbaiben "Bu ben wefentlichen Borgugen bes Abels rechnet er: baf ber "Abel mehr ober minber Autheil an ber Regierung bes Lauf "bat, ober boch wenigitens ein Recht bat, bie bochften Staats aftellen gu befleiben, und zwertene bie Befregung von Abasi ben. Das Geschick ju ben bochften Staatsftellen braucht nicht glangend ju feyn, fondern muß gerade benveichen: "bie Berbienfte bes Burgerlichen bingegen muffen fchon lebe "bervorftechend fenn, um ben gurften ju entfchuldigen, ber burch Bergebung einer Staatstelle an Burgerliche, in das Ligenthum des Adels greift, so wie der Jürst febe Llobenswerth ift, ber nicht ohne bringende Urfach fie ben "Abel entriebt. Und wet ift zu beren Befleibung geschichter. -als ber Abel ? benn er, und er allein, bat ein mabres Initereffe, die einmal gewohnte Conflitution au erbalten -Bon ben aufferordentlichen Bottigen heißt es: "Gie find, baf iebes Mitglied biefes Stanbes für fich, wenn es auch feine befondere Berdienfte unterfcheiben, durch feinen Stand be Dies ift eine, mit bem. Sondere Chre und Anfeben erbalt. Lbem Abel angewiesenen Wirkungstreife gebundene Auffilige Lteit, bie größtentheils von der fleinen Dentungener der \_bbri-

Mothie Minfen untflebt, mit von flagen Ablicien weben wallingt wood voobeten wied. Tribef fant than thidle asprage von Grofe, Uneigennungigteit und liberalen "Wesen aufgebruckt, bas ibm bie Ausbildung feiner Oflichten erleichtert, und baber vortheilhaft fur ben Stand und für Den Gint fit." Folgende Gtelle veibient auch noch ausgeleichnet gurdienben : 'a Mont iffehtimet Behmurb, baßeber Abel arabemtheile vergesser bat, daß er es eigenelich ift. der den Staat ausmacht, und bag er der geborne Pormund bet ungebildetern Rlaffe ift, daß er es ift, bet molichen Regenten und Bolf fteht, um dieses in Rus be mit fenen in den Schranken det Billigteis ju erhalten : man fieht es mit Behmuth, bag er Geibreichthum jum bochften Zweck macht, und bodurch die innere Kraft verliett, und fo Ehre und liberales Wefen, fonft charafteriftifce Rennzeichen des Adels, Worte obne Begriff werden:"

Mit einem Schriftsteller von der Gattung, wozu biefer per von Arnim gehort, ju ftreiten, fleffe bie Eritif wegmere n. Man barf mir Stellen, wie die vorhergebenden ausbeund man bat das verftandige Publikum binlanglich mit m befannt gemacht. Dag es in unferen Lagen Leute geben mi, bie noch fo benfen, wie er, wundert ims nicht; aber bag 1 Mam ted genug ift, folde Brundfage unter feinem Das m vorzutragen, wurde man faum glauben, wenn man bier de ben Beweis fabe. Da fich inbeffen ber Berf. Krafte geg Intrauet, ber Bertheibiger feines Standes ju fenn, fo moli mir ihm die Abhandlung über die Frage: Soll man den bel unterdrücken? im aten Bande ber Sammlungen 5 Drn. Prof. Beinze empfehlen. Er verfuche es einmal fe zu wiberlegen. Denn er wird, wenn er fie liefet, mobil ben, daß Alles, was er hier ausgekramt far, negen bie "Unde', welche jene Abhandlung vorträgt, michts vermag. is Wahrste, was herr von 21. gesagt hat, ift der Schla ier Schrift: "Der Abel ift eine bejahrte und ftolze Giche: ber der Blitz des geren bat fie getroffen, Infecten ale r Art nabren fich in ihrem Stamm und zernagen ibn. Dore n und Diffel wachien aus ihrer pennoberten Burgel und uter ihren abgestorbenen 3meigen, indeß noch gute Grafer rter dem wohlthatigen Schatten ihrer grunen Zweige emr wachfen. Er wird einst fallen, diefer ehrwürdige -Stumpf.

Bentupf, wie wied ben feinem Foll-Banten findel Affen bebruffen ; pools dann bem Loudmann "ber, fie duit Manfel vansjätet ; jose die Stätte wie findelsborem Ganger beiertill.

cupietust, cas ma vie die Central

Daß man durch zu frühas Begneben iehende Menfchen, die man für webri hier auf die ichne Michige
Welfe kötten könnt. Eine Pfebigt über Mürch.
V.31. 22. Auf Rertangen einer hachpreist. Mille den Navensbergischen Kriege und Damanenkanmer gegalten von J. M. Schwager Passer zu Gollenbeck im der Größschaft Nabensberg. Beeln und Strettin, ber Nicolai. 1792. Ebogen B

Der burch die weitere Musbreitung ben Blatterninoculation in feiner Gemeinde, und auch als Schriftsteller rubmlich be fannte, verdienstvolle Verfaffer beweift, in biefer, mit fo be Eimmter Deutlichkeit und berglicher Heberzeugung gefchriebnen Predigt, daß Bernachläffigfeit ber Geinen in franken Tagen, und fo auch das gu fruhe Begraben, die fcbrecklichfte Beranlaffung geben tonne ju der Gunde gegen bas funfte Webot. Der Berfager hat ju dem Ende die Ungewißheit ber Todes fennzeichen und die lehren, wie man eben Berftorbene beban-Deln muffe, - um nicht Gefahr 3:1 lauffen, nur Leblofe auf eine furchterliche Urt ju todten, - fo fablich und eindrin gend vorgetragen, daß wir ben Wunfch nicht bergen tonnen, es mochten mehrere Obrigfeiten biefe fleine Schrift unter ben niedren Claffen ihrer Unterthanen unentgentlich austheilen und aur Bebergigung empfehlen laffen. Barum der Berf. Diefe Abhandlung in Form einer Predigt eingefleidet bat , erfebn Infre Lefer aus bem Titel. of Tolery - n - view cape on the east of his site.

and a second of the control of the c

o unbanta ispio (assign) liquis vielus alle medien segu Ligario de

#### Weltweisheit.

nstitutiones Logicae et Metaphysicae, scholae suae scripsit, perpetua Kantianae disciplinae ratione habita, so. Ang. Henr. Virish, Serenduc. Saxo-Gob. a constaul. moral. et polit. P. P. O. editio secunda auctior et emendatior. Sena, ben Croefer. 1792. 504 S. in 8. 1. Mg. 8 38.

Die Borrede entschuldigt den Verk. mit mancherlen Abhab ngen, befonders aber bem Unterrichte ber Gothaischen Drins 1, bag er nicht mehrere Beranderungen und Berbefferungen o diefer Ausgabe angebracht hat, et hatte fonft lieber in Micher Sprache das Lehrbuch herausgegeben i doch verfpricht bas alles in Zukunft enigubringen; auch, wegen unvermeib. ier Dunkelheit einzelnet Stellen, einen Commentar über 1 Lebrbuch auszuarbeiten. Go viel mögfich war, find aber mod ber einzelnen Stellen Berbefferutigen angebracht mori, welches wir, aus Mangel an Vergleichung mit ber er 1 Ausgabe beit Berf. gern aufs Bort glauben. In Anfer ig ber Anhanglichkeit an Kantifthe Lehren erklart fich bet rf. dahin, daß er nach fortgesehrem Studium, und tieferent ibringen in die Bedanfen bes Königebergischen Philosophen, thm mehr nich als vormals genahert habe, so das amis n ibnen Benben entweber gar fein, ober ein außerft ges ger Unterschied nun verhanden sep. Bir überlaffen bies g der Bearcheilung der Anhänger der kritischen Philoso-., als die am bestein wiffen muffen, ob und iti wiefern See to ben fo vielfaltig migverftandenen und bon feinen eignen unden nicht gleichmäßig erflarten Rant; richtig verstanden

Hingegen bekennt der Verf. sich als offenen Gegner als die fich Kantianet nennen, und kaum bessen Worte hers mitheln gelernt haben, ober die, mernchtet sie Kanteit is verdanken, aus Besorgnis dafür gehalten zu werben, sie von ihm etwas gelernt haben, sich mit Kant auf eine s, ober gar über ibn fellen; und in der Philosophenre, 21. D. 21. 31. 32. 31. VIII deft.

publik fich zu Mitateren auswerfen. In damit gemesseift, wird men unschwer errathen, und die Freunde der kritischen Philosophie werden am besten beurtheilen, ob man ofne alle Inkonsequenz Freund des einen aud Gesner des andem seyn kann.

Er.

Untersuchungen ber Wirkungen öffentlicher Strafen auf die Verbrecher und auf die Gesellschaft. Von Benjamin Rush, M. D. Professor der Chemit in Pensilvanien. Aus dem Englischen übersest. Leipzig, in der Gräfsschen Buchhandlung. 1792. 56 S. in 8. 4 %.

Diese kleine Abhandlung über einen so sehr wichtigen Ber genstand, ift nach ber Ungeige bes Ueberf. werft im 3. 1787. in Ohiladelphia und auch in London gedruckt; und durch die Beranderungen in den Demfilvunischen Strafgeleben veramlagt, wonach alle Berbrechen mit barter Arbeit beftraft wer ben follen. Gie unterscheibet fich burch forgfaltige Utiterfu. chungen nach psychologischen Grundsätzen, durch die Sputt lebhafter Theilnahme an dem Bohl der Menscheit; dei R wunfcht, daß die wesentlichken Absichten ben Bestrafung ber Berbrechen mit möglichster Rucksicht auf das phokiche und moralische Bohl des leidenden Verbrechers erreicht, und verzuglich auf die Besterung des Berbrechers gerichtet werden nichten. Sie ift überhaupt reicher an Ibeen als men ud ber Seitenzahl gewöhnlich erwarten barf, femenig auch Red den Ideen des Berf. in ihrer gangen Ausdehnung, und in weniger feinen Borfchlagen benftimmen mochte: 19

Alle dffentliche Strafen, und bffentliche Schande, de Strafe und als Folge der Strafe, halt der Berf. für grockwidtig, weil fle bose Menschen nur noch schimmier machen und durch ihren Einfluß auf die Gesellschaft die Berderten ausbreiten; weil fie das Gesähl von Schande unterdrückents weil sie zu kurzbahrend sind, um eingewurptte Ferzigkriten im Laster zu bestern; weil die Anstellung zu kfeintlichen Arbeit ten, die Arbeit selbst (doch nicht Arbeit jeder Art, wie der Berf, sagt) unehrlich macht: State der bffeitlichen Strafen, rand der Berf, einem abgesonderten Strafore in einer abgele

genen Gegend angulegen; die Lage und das Acufere des Orts mußten Schauber und Schreden erregen, ber Gingang aber bem Aremden unterfagt fepn ! die Dauer der Strafzeit muße k überhaupt eingeschränkt, und die Arten der anzuwendenden Btrafmittel, forperliche Schmetzen, Arbeit, Schlaflofigfeit, Einsamfeit, Stillichweigen, mußten im Allgemeinen burch ias Gefes bestimmt feyn, die Bestimmung ber Matur, Gras be und Dauer der Strafe, in jedem besondern Rall aber, is ju einem gewiffen Grade, einem eigentlich bagu gewidmes en Berichtehole aberlaffen und geheim bleiben; die Ginbilungefraft wurde fich beschafftigen, die unbekannten Schre kn blefes Straforts zu erhöhett, und mehr gum Abschreckeit entragen, als der Anblick der Strafen. Es bedurfte aledanit iner befondern, mit dem Begnadigungerechte (bas, fo lange ian nicht will, daß Richterspruche willkuhrlich scheinen und irflich willführlich werden sollen, aber auch nur darum, eber gang, noch jum Theil mit bem Richteramte verbunden ierden barf) betleibeten Dacht.

Rec. möchte zwar nicht bie Zweckmäßigkeit folcher Stran, die eigentlich und hauptfachlich in offentlicher Schande er Schimpflicher Ausstellung bestehn, ober folcher, woben r Berbrecher und feine Strafe lange ober oft wiederholt. m öffentlichen Unblick ausgesett bleiben, besonders bffentlie e Strafarbeiten (bie bes Berf. Bemerkungen bauptfachlich iffen) und noch weniger feine Reibe überbachter Graufam. iten, die man hin und wieder an die Stelle der Todesffras. a feten will, zu vertheidigen unternehmen. Aber fo mabr 8 Berf. Bemerkungen auch find, fo geht er boch in Seinen Agerungen zu weit. Und, die an Unmöglichkeit greitzende dmierigfeit ungerechnet, einen folden allgemeinen Strafe t für alle Arten von Berbrecher swedmäßig einzurichten b fo gu erhalten; fo mare es doch emporend, toeme-einige ersonen mit einer uneingeschrankten, willkubrlichen, und gen des Gebeimniffes, felbft von der offentlichen Mennung abbangigen Gewalt befleibet fenn follten, bas Dublifum irde alles Berhaltniß ber Berbrechen und Strafen aus ben gen verlieren; es lägt fich auch nicht benten, bag nicht eine ee von Schande mit bem Aufenthalt an einem folden Ort bunden febn follte.

Enbesftrafen balt ber Berf. noch eber ju vertheibigen, andere bffentliche Strafen, aber jene boch auch verwerflich, aus Grunden, die fast wider sede Art von Strafen mit gleischem Rechte eingewendet werden konnen; beum alle schränken das Recht des fregen Gebrauchs und der Ausbildung der menschlichen Krafte mehr ober weniger ein, ein Recht das, die Menschen aus eben der Quelle haben, wie das Recht mieben.

Rb

#### Mathematif.

Beschreibung und Geschichte ber neuesten und vorzige lichsten Instrumente und Runstwerke in Runfickt ihrer mechanischen Anwendung, nebst den dahin einschlagenden Hulfswissenschaften. Herausgegeben von Joh. G. Geißler, Mitglied der Natusfarschen Gesellschaft in Halle. Zittau und Leipe zig, den Schöps. 1792. 116 S. in 8. und vier Kupfert. 14 9%

Bang entspricht biefes Bertchen feinem Titel nicht. Beschichte ber neuerlich erfundenen Inflummente findet man in folehem nicht, sondern lediglich eine Beschreibung mehrent febr infiblicher Berkzeuge, Die theils aus größeren Berten genommen, namlich ben Transaktionen und bem Univerfale magazin, theils von bem Kunftler und Rathsuhrmacher 30k Gerg Praffe ju Bittau , einem Freunde bes Berf. berrubren, welche Werkzeuge auch, wie wenigftens Rec. bewußt, vom Sen Praffe noch nicht bekannt gemacht werben. felbst von letteren Beschreibungen schon in einzelnen Abhand lungen verhanden , fo mogen fle boch fo wenig in ben Sandet aller deutschen Ranftler und Liebhaber febn, als fene toftbare Werfe, bie vhnehin nur felten beutsche Kunftler werben lefen Es ift affo das Uniternehmen-bes Berf.: beutschen Runftlern und Liebhabern eine fo wohlfeile Sammlung von nublichen neuen Entdeckungen in biefem Rach zu verschaffen febr tobensmutbig, und Rec. glaubt, daß diefes Unternehmen noch mehreren Benfall haben werbe, wenn ber Berf. Der ale Liebhaber und Kunftler, der Dann baju ift, die Sammlung in der Folge fortfett.

Die in bem Werke enthaltene Beschreibungen und Aufliche find folgende.

Prafeus Mechanismus einer Mandel, mit vor und kultwarts gehender Bewegung, vermitteht bet einfachen Arrisbewegung der Kurbel.

Deffen febr bequem eingerichtete Goldwage.

Caleb Smiths Versahren satadioperische Telescope mit glosernen Spiegeln zu versertigen. Diese Ersindung verdient besamt und von deutschen Lingtern ausgesührt zu werden. Denn nach seiner Theorie kann man gute dauerhafte und wohlseilere Telescope erholten als mit Metallpiegeln. Die bisherige Hindernisse der Farbenzerstreuung und der doppettem bilder ben Glasspiegeln sind durch sie gehoben.

Beldreibung bes von Ramsdon, erzundenen Aequatorials

instruments.

Beschreibungen des Ramsbanischen Dynameters, oder bes Instruments, die Vergrößerungen der Telescopen zu mes en jeines Instruments dieses großen Kunstlers zu Distanzen-

meffungen und seines tragbaren Niveau.

Entwurf eines musikalischen Zeitmesters von Prosse.
Deschweihung des verbesserten Universallampenmikroscops von Kdains. Prasses Instrument Teilen zu hauen. Dessen Orehband mit der Johlvoke und einem allgemeinten Schrausenwurke für rechte und linke Schrauben. — Diese Einsichtung gesiele Reg. wohl. — Dessen Instrument die Admirichtung gesiele Reg. wohl. — Dessen Instrument die Admirichtung gesiele Reg. wohl. — Dessen Instrument die Admirichtung von J. A. de Lüc. über die Angrometrie aus den Trausselienen.

Bu-wunkhon, ware es, daß die Aupfertnsein etwas reisur gestochen waren; besonders die Buchftaben, die man ofer mit Mühe nach der Beschungen suchen, wußt vorzüglich weil man bier und da fallche Auführungen: werselben in den Laseln und Siguren auröffe.

Ľs.

Allgemeine Untersuchungen und Bemerkungen über bie Lage und Austheilung aller bisher bekannten Marteten und Kametenbahnen, von J. E. Boder Aftronom und Mitglieb ber Königs, Us ber B.

4 Bog, in A. Sine Charte 2 Juf 5 Boll im Quabrat. 2 MR. 12 M.

Dr. B. hat diesen Aussatz in der Ak. d. B. den 1sten I 1787. porgelesen, in den Memoires der Af. für dieses St ericheint derfelbe frangofisch, hier in ber Grundfprache mit ber Charte, welche bep den Mem, nicht befindlich ift. Den Infang macht der bekannte Unterschied zwischen Planeten und Rometen in Absidit auf Lage und Gestalt bet Laufbabner. Bon einigen hundert bisher wirklich mabrgenommenen Rem ten, find feit 837 bis 1785. fo beobachtet worden, das man im Stande ift, Lage und Gestalt des der Sonne juna liegenden Theiles ihrer Bahnen anzugeben. Ueber biefes B zeichniß giebt Sr. B. hier Bergleichung ber Bestimmungeft de und Rolgerungen baraus, selbst ift es ber Abhanding am Schluffe bepgefügt, aus dem erften Bande ber Berliniften Sammlung aftron. Zaf, entlehnt, bis auf ben Rometen 1785. fortgefest, mit zwo Columnen vermehrt, bie Lauge ber & meten in der Sonnennabe in der Etliptit gerechnet, und mi beliocentrische Breite i. d. G. Bon 837. bis 1231. es nur a Rometen, in den drep folgenden Jahrhunderten &1 bann wiederum in hundert Jahren 10; und feit 1652; b Abrigen 129. Da die geringe Zahl beter pon 1632, bas 3 fultat febr wenig andern tann; fo betrachtet er afte zu io viel einzelne Källe phie Auswahl, und jucht, was ficht ihnen etwa übereinstimmendes findet. Den Anfang me Die Sonnennabe. Für alle sieben Planeten fällt Die St nahe zwischen ben zwepten Grab ber Fliche und ben fiel gehnten der Jungfer, auf einem Bogen der Scheinbaren B melskugel non 195 Gr. Vor der Eutheckung des neuen D -neten betrug der Wogen nur 156 Ge. Kon dem arid Theile der 7s Kometenbahnen liegt die Sonwennahe nach eine ber Seite bes Gonnenspftems hingus, auf die Effetil reben cirt, für 43 Rometen in den Gifchen, Bibber .... , Jungfer. und 46, wenn man die lettern Grade des Wassermanns dam nimme, die übrigen 26 kamen der Sonne in Bage.... Steinbock und des Wassermanns erfter Salfte am nachften, me sammen 40 in den nördlichen Zeicheit, 32 in den fühlichen Da sich die Sonne um eine Are drehe, die mir ber Efficie einen Wintel von gas Grad macht, ber Morbvol über ben 3 Gr. ber Filche, ber Gudpol unter bem 8 Gr. ber Jungfer liegte fo ift merkwurdig, das in der Rachbatschaft jedes Sonnempols

neuvolt nut ein Romet burch feine Sounennabe gegangen ift. elbft in den Sifden und der Jungfer befinden fich jufammen mt 7 Rometen. Den ben Bwillingen und ben Kifchen, wo ies Sonnenaguators Anoten hinfallen, nahmen weit mehr kometen ihren Weg minachst um die Sonne. - Dan follte nermus fast folgertt, ber Rometen großte Annaberung gur. Bonne, beziehe fich auf die Lage ber Sonnenare und gedebe gewohnlicht feufrecht gegen fic. 1 Auch Ben bent Dlaneenbahnen liegt die Sonnennabe, wenn wir die Sonne g. E. n den Richen feben, größtentheils auf ber Offfeite ber Sonenare. Nun Entfernung der Sonnennahe, ben mittleren ibstand der Erde von der Sonne in 1000 getheilt. Rometen fallt, fle moischen o und 100 ... ben einem amie ben 3700 und 3780. Zwischen der Conne : und Merturs. ibn, giengen 15 Rometen burch ihre Gonnennabe. . . . . . zwischen der Mars . und Jupitersbahn. Die Menge ber ometen, welche der Sonne naber gekommen find, als unfre rde, ihr Rient ift viel größer als der übrigen ihre. uns gewöhnlicher zu Geficht kommen als die entlegenen, E seinen Grund in ihrem ichnellen Laufe, daber Rolae der tern Burudfunft, da fie auch noch bas gehörige Licht von r Sonne behalten, uns fichtbar ju werben, und eine Beitng zu bleiben. Um gtoften ift die Babl der zwischen den althen von Dars und Benies durchgegangenen, mehr als d einmal fo groß als die Bahl berer, Die zwischen Conne b Merfur, ober zwischen Benus und Erbe burchgiengen. et befondere Grund ihrer gewohnlichen Gidtbarteit in die n Swifchenraume ift, daß biese Kometen gerade im batben fande mifden unfrer Erdbahn und ber Sonne burchgeben b. zu diesem Bege etfiche Monate brauchen , alfo von der be aus betrachtet, feicht an der Abend ober Morgenseite : Conne geleben werben, auch ein ftarferes Licht von ber onne haben als die entfernten, eine beträchtliche fcheinbare ione behalten, und größtentheils ansehnliche Schweife zeigen. n Until ... Geptember find 30 Kometen burch ihre Sonnnabe gegangen, im Oftober . . . Mary, 42. finlich weil in ben letten Monaten bie langern Rachte tatten mehr Rometen, um ihre Connennabe, ba fie uns ein sichtbar find, mabrzunehmen. Heber Reigungen ber ihne, Bang nach ber Ordnung ber Beichen, ober entgegen f. w. Die Charte giebt Reigung u. a. Umftande ber Babe mie durch geschickte Zeichen an, auch einen Maasstab von Nn 4 Millio.

Millionen geognaphisher Weilen, auf dem Ingleich der Jahmesser geschieren der Erdbahn verzeichnet ist. Das Papier softe gleicht pobl von der Sonnenwelt nut etwas noch übek die Bahn der Mars hinaus, ben weitem nicht bis an den Impiret. Die Zeichnung ist wie gewöhnlich mit der eingesheilten Estigeiken gränzt, und außer dieser Gränze liegt noch ein Studischen im Bahn des Komaten von 1729. Som geringster Abstand der Sonne betrug 1711, wenn man der Croe üben, mittlete 1000 seht.

HA

# Natursehre und Naturgeschichen

Leanhard Eulers Briefe über verschiedene Gegensten de aus der Naturlehre, nach der Ansgede bes den. Condorcet und de la Croir, aufs niete aus dem Französischen überfest und mit Anmerkungen Busäßen und neuen Briefen vermehrt, von Friede, Aries, lehrer am Gothaischen Gamnasium. Sie ster Band, mit 4 Kupfertafeln. Leipzig, in ber Both Buchhandlung. 1793. 547 . in Le Ma.

liese Liefe verdienten allerdings ein besteres beutsches En wand, als dasjenige, worm fle 1769. ben Gartinos in Lein dig erichienen. — Wenn man gleich über manige Gegen Kande der Natur jest Geffer belehrt ift, els ju ber Beit, ba Euler feine Briefe febrieb, fo lieft man boch auch Eulers Ibeen über manche Gegenstande, & E. Elettrizitär, Line u. bal noch immer gerne; und bewundere die Leichtigfeit, mie ber er auch bie erften Anfanger ju belohren muffre, Der Dr. Meber feber bat febr gur gethan, daß er bie Beiefe, welche Logit und Metaphpfif betreffen, weggelaffen, und fich unr auf bier jenigen, welche jur Raturlehre geberen, eingefchränfe bat. Auch hat er die Ordnung der Briefe bin und wieder geandert, wodurch die Uebersticht des Ganzen erleichtert, und Bieber hoblungen vermieden worden find. Außer den wenigen Ini fichen, welche Condorcet und la Ervir ber Parifer Ausgabe bengefügt hatten, bat ber Ueberfeber mehrere, jum Theil febe

benichtliche bingefthaftet; wie as neuere Entbedungen zu etbebern febienen. Die verzüglichften in biefem Bande betrefe im die Eulerische Theorie des Lichtes, und die Spiegeltebes we. Dier zeigt ber Neberfeber in vier eigenen Briefen, Die Bornige, welche die Rentonianische Theorie vor der Euleris iben babe, und bat fie, unferm Bedunten nach, febr aus Es ließe fich jum Bortheile ber Reutemiseinander gefest. mianistien Lebre, noch Mebreres fagen, wie man aus einer portrefflicen Decisschrift bes Den. Placibus Seinrich nunmehrigen Professors ber Physik in Jugolstadt, über diesen Begenffand, in dem Vten Bande ber Abb. ber Benrifden Mt. ber Biff, erfeben tann. — Wenn ber Dr. Ut. G. St. len der Entlieung ber Burtung bes Schiefenlvers, ber brennparen Luft aus dem Koblenstaube erwähnt, forist ihm wohl siche eingefallen, daß aus der (reinen) Roble, bergleichen duft niche ennvickelt wied, und daß die luftsvemigen Stoffe, welche benm Berbrennen bes Schiefpulvers entfteben, bauper lädilich ans firer Luft, ans phlogistischer und Galpeterkes besteben, und fich bier feine eigensliche Analkuft, dus dephlogiftifirer und brennharer bilbe, menigstene nicht aus brenns barer, vom Aobienstande, weil in der Roble die Bafis der brennbaren Luft, nicht enthalten ift: In der Borrebe hat bei Hebers, eine Birge Rachricht von Eulers Leben bevaeftigt. Die Hebersetung ift burchaus febr wohl gerathen.

Fortgeseste Magie, ober die Zauberträfte der Rantur, so auf den Nussen und die Belustigung angen mandt worden, von John Sam. Datte, Prof. Mie za Kupfertaseln. Liepten Band. Bere in, ben Pauli, 2792, 589, Seiten in gu. 80. 2 982.

Fo ist ichen aus den vonigen Banden bekannt genng, wie seit der Berf. Wagie oder Zauderkräfte der Rause ausdehnt, no daß er unter diesem Titel seine Lefer mit Bruchstücken von New habimartichen Wissenschaften, in geößere Unordnung nech einander geworfen, zu unerhalten such. Auch der hisse Band ist darin den vorigen ganz gleich. Wenn die daufer nicht absehmen, so konnen wir, wenigstens aus der Rus

Anlage und dem Inhalte, ihnen verfichert, bas es dem Bf. eine fehr leichte Sache kun werde, fie nich mit ein paar Des hend Boliden ju erfeenen.

Km.

Naturgeschichte für alle Stände, vorzüglich für die jenigen, welche mit der Kenntnis der Naturtow per die Anwendung und den Nusen zu verbinden sichen, von M. Fr. Gottl. Leonhardl. Leipzig, ber Barth. 1792. Zwepter Band. Das Pflanzen oder Gewächereich. 164 Bog. über ein Alph. in 2. M.

Beien ber Berf., was and feine Absicht nicht war, nicht neues ober eigenes fagt , to bat er doch bas, was bem großen Saufen willenswerth and Diefer Biffenschaft ift, fo glucklich gewählt, so zweckmäßig gedtbriet, so faklich, und, wo es um immer nach ber Natur ber Sache möglich war, fo unterhab tend norgetragen; daß er mit bober Bahricheinlichteit auf die Erfullung seiner rubmilichen Absiche, Kenntnife biefer Art in allgemeinen Umfauf zu bringen, und annehmlicher zu machen, rechnen barf; bier und ba medte et wohl einem Lefer aus dieser Klasse nicht sowohl ben der Physik und Physiologie der Pflangen, als vielleicht eber bey ber botanifchen Oprace ju lange ju verweilen icheinen. Der Berf. folgt groge bem Linmeischen Suftem, bod mit der Abanderung, daß er, wie auch fchott anbere theild porgefchlagen, theile gethan haben, Die ein : ppep und brep:nnd gwanzigfte Riaffe unter die ibrige, die faufgebende Rigfe-unter Die fechfte, Die pierzebende unter die vierte ftect, und die eilfte, großifte und brebgende mit einander webeinigt ; nach biefet Gintheilung banbelt er querft von Baumen und Strauchern, bann von Krautern, nachher von Grafern, zulest von Arpptogamiften, fo daß er merst die Oflanze und ihre nubbate Abarten beschreibt, den Schaben, ben fie amrichtet, ober ben Ningen, ben fie leiftet. angiebt, auch ben Arznengebrauch ermabnt, ben übrigen Se brauch, ben man bavon macht, umftanblicher, ben wichtiges ren Gewächsen und Produkten aussübrlich erzählt. Dier und ba murben wir boch eine Raturerscheinung anders erflaren, als der Berf., so j. B. gianben wir pliche, das der Grund,

varum det Sand das Wilfer nicht halt, darin liege, weit s ihm (G. 497.) un selfenartigen und schleimigen Theilem ehlt. (welche das Wasser dach bald aufläh n und fortschwenze nen würde.) Daß die Eimarubarinde nicht von der Bautre, ist jehr eben so gewiß, als daß Guinmigurt nicht von er Cambogia kommt. Mas der Werf. Ed. 1082. von der Balicornia lagt, konner leicht so misverstäuden werden, als venn daraus die Goda im Erossen bereitet wurde, die man doch jewöhnlich aus Gassa der wernt.

Eg.

# Chemie und Mineralogie.

Infangegrunde der antiphlogistischen Chemie, von Christoph Birtanner, der Argnerw. und Wunde erzn. Doctor u. s. w. Berlin, den Unger, 1792. 470 S. in gr. 8. 1 Mg. 2035.

Der Verk hat schon durch ben kleinen Versuch einer deutschen zuen chemischen Romenklatur zu erkennen gegeben, daß er in warmer Vertseidiger des neuen chemischen Sostems ist; och mehr aber außert sich spiches durch die vor uns liegende dorffe, worin er das erste deutsche Original eines Lebrbuchs er Chemie liefert, das ganz auf die neuen französischen Grundsie gestübet ist, und worin er seine eigne neue Romenklatur

urchaus angewandt hat.

Mie ungemeinem Kleise bat Ar. G. alle die neue These le begünstigenden Berluche gesammelt, und sie so zusammens eordnet, wie es am zwedmösigsten war, so das man am inde sagen kann: wenn Lavoisiers Theorie vertbeidiger serden könnte, so batte sie Birtannar am nachdichtel chisen in Schutz genommen. Aber genau genommen, ist alles bleidender Prink; und Stauk in die Augen gewesten. Dem alle diejenigen Bersuche, welche die Antis plogistiser sir beweisend ansehen, tassen zwertey, ganz entogenselegte, Erklärungen zu, wovon aber nur eine richtig un kann. Die nöthige Untersuchung und Abwäzung beydere itiger Gründe ist von ihren nicht angestellet worden, sowern sie haben daben mehr entskeidende Machtsprüche gebraucht, nd sich immer durch Züselschlüsse tru geführt.

Immer

Immer werfen sie den Phingistellern vor, das sie einen sprochetischen Grundstoff vertheidigten, sie selbst aber haben abnliche in der mehrern Zahl annehmen mussen. So that sich dr. S. S. 63. hier vom Gauerstoff sehr viel auf die Bei hauptung zu gut. dast man ihn mossen und wiegen könne. Das, mochten wir aber einnal sehen. Hier verwechselt er offenbap Sauerstoff und reine Lufe. — Die letztere kann man missen und messen und messen, aber den Sauerstoff, nach dem Ute begriffe, nimmermehr, der noch überdien danin nicht gründsschen sehn so verhält aus A. E. D. macht die Sache nicht aus. Eben so verhält aus sich auch mie den andern Lehr begriffen der Franzosen, die sich hier unmöglich gnuythnend beahrworten stellen, unsere Recensentenpflicht dies auch nicht verlanget.

Dr. G. bat auch in verfchiebenen Kapiteln bie Ginwick der Gegner angeführet, die fie den vorzüglichsten Behandem gen ber Untiphlogiftifer gemacht haben, und foldte au wiberlegen gefucht, fich es aber baben febr leicht gentacht. 3mm Theil find nur bie unbetrachtlichsten Einwurfe angeführt, aum Theil aber nur immer diese mit-der einseitigen Erklarung abare fertiget. Oft bat er ansgerufen: Diefe Bricbeinung ton nen die Phlogistiker durchaus nicht erklären; aber eben badurch dentlich zu erkennen gegeben, daß er mit ben Grunde laten der Phlogistler selbst nicht recht bekannt seon muffe. Unbegretffich ift es, wie alles, was die Sinne lebren, von . den Urbegriffen aufgeopfert worden, und wie er alles nach feinem Spftem gedrehet bat, wovon &. 135, ein Benfviel porkommit. hier wird gelehret, bag ben Ausscheidung ber Anochenfaure, noch liebergießung ber verbunnten Schwefele faure auf das Ruochenpulver, fich der Schwefel (ber Soure) mit der Knochenerde verbinde, und eine geschwefelte Ralcher be, ober sogenannte kaldiches Schwefelleber barftelle! D Ber nunft! welcher Sturmmind bat bich fo in die Buften verlchlagen! Aus welchen Erscheinungen bift du zum Urtheil verleitet worden; daß die hier erscheinende unschungebafte weiße Erbe geschwefelte Ralcherbe senn foll? nimm bie Ginne un Rath, fonft biff du hinter bas Licht geführt! Diele lebren aber zwischen Anochenerde und einer geschwefelten Ralcherbe ben größten Unterfchieb,

Als ich eben so weit mit der Angeige dieser Schrift gekommen war, ethielt ich das Intelligenzblatt der allg. Litter raturamszeitung Nr. 89. under dem 4ten Julius 1793, dieiers von he. Pr. Gren den wichtigen Ausung eines Briefes vom den Der Gren den wichtigen Ausung eines Briefes vom den Gergeommiss. R. Woestrumd öffentlich bekannt mache, ach welchem letzterer mit dem selbst bereiteten rothen Quecksliberkalch, unter Gegenwart mehrerer Zeugen, denjenigen Bersuch wiederholet hat, auf dessen untrüglichem Ersoig das ause französische System deruhet, oder zu Grunde zehen aus. Dieser Kalch war seisch bereitet worden, und als ein och davon in einem kleinen Reverten mit elnem 3 Aus inn och davon in einem kleinen Reverten mit elnem 3 Aus inn das ein dalle, sund angefützetet Röhre unter den Luftapparat genitet, dem erforderlichen Keuersgrade ausgeseht worden, ers hienen im Halse der Retorte helle Wasserttopfen, und diesen lest Quecksliber in sausender Gestale, ohne daß auch nur n Bläschen Luft zum Vorschein gekommen wäre.

Dieser unschabbare enkscheidende Versuch überhebt mich in Muhe, das Schwankende und Unsichere dieser Schrift icht ins Licht zu stellen. Im Jahre 1774, siel der Geburtes g der antiphlogistischen Chemie, die seitdem schwell aufgeachsen ist; nun aber severn wir schwarze, eben da sie antipsten aufgeleden ansieng, ihren Sterbetag. Ein sehr der verndes Versiel von der Vergänglichkeit menschlicher Hind wenn sie auch noch so schwanzeschmuckt inden, so konnen sie doch nur eine kurze Zeit verführen, wie bisber der Kall der Lavoisser neuem Lebrgebäude gewes-

ı ift.

Denn, kann der Grundstoff der Lebensluft aus Queckberkalch nicht zum Vorschein kommen: so ist der Beytritt
ses Grundstoffs bey Kalzinirung der Metalle nicht erwiesen,
ist auch die Verkalchung glübender Metalle von durchstreis
inden Basserdunsten einer Zetlegung des Wassers nicht zus
schreiben, so fällt die Zusammensehung des Wassers weg,
ist die behauptete Entstehung der Kohlensaure bey Reduzis
ng der Metallkalche durch Kohlenstaub ohne Geund, so ist
s oxygen ein Hirngespinnst, so ist die einsache Natur des
schenstoffs eine Grille, so ist das ganze neue französtsche des
schen System eine Ausgeburt der Lindibungskraft, und die
zeltzeue Nomenklatur sammt den neuen Lehrbüchern koni unsern Nachkommen zu Beweisen diehen, wie weit man
unserer Zeit durch Wis und grundlose Borurtheile sich von
rge der Washrheit hat verteren können.

Km.

Geschichte

Geschichte des Wachsthums und der Erfindungen in der Chemie in der altesten und mittlern Zeit. Aus dem Lafeinlschen übersest, mit Anmerkungen und Zusäsen, von Johann Christian. Wiegled. Berlin und Steetlin. 1790, 260 Seiten in 8v. 20 R.

Die iberseten Schriften sind Corbern Berginan's Abhandlungen de primordiis chemine und hist, chemi, wedlum seuum, die mit der vom Irn. Wiegled bearbeiteten Se schichte der Chemie in der neuern Zeit ein Sauzes ausmachen sollen. Das Unternehmen spricht für sich selbst. Die nicht sparsamen Unmerkungen, von denen verschiedene der St. Pest. Sebenstreit geliesert hat, erhöhett den Werth des Originals. Arhrmals streitet Ir. W. auch hier wiedet gegen die Goldmacheren, und das von Rechtswegen, weil es doch rum einmal der Lauf der Welt gar oft mit sich bringt, daß eine um die nämliche Gache vielsältig wiederholt werden muß, eie man sie einleuchtend sinden mag.

Eb.

Die Mineralogen gegen bas Ende bes achtzehnten Jahrhunderts. Frankfurt und Leipzig, 1792, 130 S. in 8. 8 R.

Das Schriftchen ist zu einet Persistage, ber Sächsichen Schule zumal, angelegt: Micht weniger als "acht und vier"zig Bilder der Herren Mineralogen gegen das Ende diese
"Indrhunderts" werden hier aufgestellt. Da giedt es 3. B.
Tomenklaturisten, Pawisten, Egoisten, Mikkostopisten, Singpfaristen, Ocavoristen, Verbalisten, u. k.
n. Zuverlößig bat es mit manchen der hier gerägten Schwischen und Uebettreibungen bed den mineralogischen Schriften wierer Tage seine völlige Richtigkeit; aber eben sa zu wis sist ist es, daß sich auch dieser (vielleicht zu errathende) Verf.
häusig die Vorwürse der Einseitigkeit, Salflucht und Anzüge lichteit, wie des Skurrilischen und Inspieden bem

fommen inffe. Daß der Mann ein entschiedener Bultumpe ep, ergiebe fich ans mehrern Stellen.

Dig.

#### Romane.

Die Gewalt der Liebe , in Erzählungen von August Lafontaine. Zweiter Theil. Berlin, bey Mags dorf. 1792. 16½ Bog. in 8. 16 ge.

Die erste Erzählung in biesem Theile: Die Dochzeitseper ist aus Marmontel überset; und in der hat eben nicht wurdig, in dieser Sammlung zu stehn. Die idern beyden hingegen haben den Jerrn Lasontaine selbst m Verfasser, und verrathen eine geübre Feber und einen erfasser, der lebbaste Imagination, innige Wärine des cfühls. Kenntniß des menschlichen Herzens, und Gabe der arstellung verbindet. Schade, daß man in diesen Erzähnigen, deren Hauptinhalt sehr meralisch ist, auf einige zu pige Bilder stöft; sonft könnte man sie solchen jungen Leue, die nun einmal vom Romanenlesen nicht abzubringen d, sicher in die Hande geben.

Pk,

emalbe aus ben Zelten ber Bater. Bon Balafried. Erster Band. Gottingen, ben Dieterich. 1792. 286 S. in 8. 16 ge.

s könnte bem Berf. gefallen, mis in einer Reihe von Banseine lange Gemäldegallerie aufgustellen, wir wollen alfo, für die künftigen Anzeigen, Raum, Zeit, Papier und erte zu spaten, uns ben diesem ersten Gemälde in unsern heil kurz sassen. Eine Geschichte aus den Zeiten der Bedmachte und Kreuzzüge, Clara von Leuerstein beritelt, ist der halt dieses Bandes. Nun höffen wir, weiß der Leser sam, was er hier zu suchen hat, denn die beliebten Kitter, uzfahrer und Behmgerichtsgeschichten sehn sich alle wie Uingsbeuder und Schwestern abnich. Dieser Wolastied, er sich nennt, bleibt als Erzähler ben der beschiedente

Mehrefauffligfelt, fandigt zuwellen gegen bas Cofffinge, vergift, daß seine Erzählung feine Robelle des Enges, fondern ber frühern Jahrhunderte fem foll, ermannt lich wieder, last Ritter, Rampen, Monche, Pralaten, Tempelherren, Deb flerfanger, Saufgelage, Bublerepen, Port und Tobefchlag, Raub und Brand budich bunt unter einenber abwechlein. und · das Buch ist fertig. Berhalten konnen wir dem Berf. micht, das er seiner Cinea badurch, ben ben Lefern fchadet, bag er fie ju einem Dannweibe, ju einer Art von Zwitter Em Madden mit einem weichen tief enipfindenben Herzen, (so nennt er fie felbft) bas reiten und jagen letit, muthige Dengfte tummelt, über die hangenden Retten vor ber Burg auf einem Bengste figend, fprengt, in Balben herumtobt gleich bem wilben Jager, Gott fen ben uns! ik ein widerliches Geschöpf. Und doch foll sie das nach bei. Verf, Absicht nicht lepn, sondern den Lefer in Ruchicht ihret Weiblichkeit interessiren; paber benn eine Menge Infonso hienzen, Charaftere obne Saliung und Confiftenz, Unwährkcheinlichkeiten und Verkoße gegen Ratur und Art menfah der werzüglich weiblicher Geelen, Abweichungen vom Seifte des Leicalters u. dal ma

Louise, oder der Sieg weiblicher Tugend im Contraste zwoer Schwestern. Iven Bandchen. Frankfurt und keipzig, ben Pech. 1792. 29 Bogen in L 1 Me. 8 26.

Es ist dies das hinterlassene Werk dines gewissen in Main verstorbenen Dottors Jaber, und, wie die mehrsten seiner hie ind da einzeln erscheinen poetischen und prosaischen Arbeiteit, intorrett und eilig hingeschrieben. "Das Fräulein verrichtete "thre Lebens» und Aratukgeschräftee" — was für Geschäffer sind das? "der Ferdinand, die konste, Bericht stätt Gonvincht" und mehr solche Sprächseher und Inkonsequeinen nachen den, außerdem ind weltschweisigen und schäftigen Stul dieses Inmans sehr wider Wertsche siehe Weische siehe Weischenken welche Menschenenniss, Lebensphässphie und Moral im windesten nicht bereicher werden, ist dasse langweilig und währlichen nicht bereicher werden, ist dasse langweilig und währlichen

iaura,

kunta; oder ber Kußtet Kinen Wirkungen. Berlin, im Verlage ber Künigl. Afad. und Marinoschen Kunfthandlung, 1792, 190 Selten in 8. Mit Kupfern. DRC. 8.18.

Ein bochft alltägliches Liebesbiftbreben, mit tomifcher Dratenfton zur Schau gestellt. Micht ohne Grund empfiehlt Br. Adlo Senrico Gefiner (wie et fich unter ber Aueignung an feine Laura mennt,) fein Buch jur Morgenfecture, gegen Abend inbate es feine narfotischen Et afte zu sehr auffern. Eine febr defirliche Rolle spielt der Berf., wenn es ihm einfällt (was leider nur au oft ber Fall ift), ben Philosophen gu machen m tafonniren, und feine Beobachtungen jum Beffen gu geben. Raum, figt er, batte ich mich jum Beobachten bestimmt ale ich auch Oclegenheit zu Enpoeckungen fand." Lind biefe Entbetkungen waren: "daß der Ruß nach Effen und Trinfen In dem menschlichen Genuffe den wichtigften Artifel gusmache baß ein Ruf auch jum Schaden eines Menfchen gebraucht verden tonne, daß man beftig tuffin und doch ein grundbifer Spithube ber Gladfeligkeit (wahrscheinlich eine Umschreibung on Ebrendieb à la Molo Senrich Geffner) fenn fonne --sag man viel und fo beimlich fuffen tonne, daß es nur winchlauer Beobachter merke — bag ber Rug weber an Raum 10ch an Beit gebunden sen!!! - daß - doch der enge Raum iner Recension faßt die wichtigen Entbeckungen bes Grn. B. ticht alle, die er in der wichtigen Lehre vom Ruffe mit id aufferirbentlichem Scharfblick gemacht bat. Ble billig ift biefer bustluge Ropf auch ichon auf der Universität von einem Das nenorden feverlich jum Rittet des Ruffes installiet worden! Das barüber erhaltene Patent, bas febr ftrenge Pflichten aufrlent, ift S. 127 u. f. w. in extenso ju lefen. Die oben maeführten Entdeckungen des Berf, über die Matur der Ruffe ind indes eine mabre Rleinigkeit gegen eine andere ungleich pichtigere, bie er ber Belt auch in einem eigenen Berte. Kristaus und Philalethes über das Sefühl des Moralischen. mb iber bas fichere Beugniß ber Sinne, befannt gemacht, iber in biefen letten und verkehrten Beiten wenig Gingang mmit gefunden bat. Seinem neuen Softem aufolge giebt es rum auffer ben gewohnlichen funf Sinnen .noch einen feinern. en man bas Blutgefühl ober bas moralische Gefühl nennen Seinte. Bon ber Beschaffenheit des Bluts und feiner Wirkung 17. A. D. B. III. B. a St. VIIIs Seft.

Sangen einzig die moralischen Hundlungen sowohl im Bes fape, als auch in ber Ausführung ab." Biervon, verfichert Dr. G., burch mehr als taufend Beobachtungen überzemt worden ju fegn; fichwerlich aber mochte biefe neue Berephilofophie das Glud machen, das verdem die Blererbeclogie machte. Der Berf. bradfte als Student aus einem Collegium einft verschiedene misporftandene Sape ber Kantiftben Doch sophie nach Haufe, und trug sie in einem Tere - à -acte feine Laura vor, die darüber so in Elfer gerketh, daß fie ihm erfläne: 26 fam von nun an nicht mehr ifte Stirn, als ein Bebil nik poller fein gebrechselten Unflmes, mit Sochanistung faffen. Lind fo, fest der B. in einem fläglichen Cone biruu, brackt mich also die neumobische und tuehrentheile ben unbedächeiem Sindenten und ben galanten Profesioren fo weltberibmte Runtilche Philosophie um die Glückeligkeit, Jerner von meiner Laura mit Sochachtung gefüßt zu werden. Mehrmals bie the noch feithem biefer Philosophie nachgebacht, umb auch with tich nefunden: daß von hundert Personen, die sie loben - neunzig nicht gelefen, sechse nicht verftanden, und Die abrigen, entweder der Aeubeit oder Privaturie chen wegen — sie gelobt baben.\* Schließlich empfehln wir Arn. Ablo Sonrich Gekner dem Arn. Orof. Lichten berg in Göttingen für fein nen angelegtes Inftitut in ben Obttingischen Taschenbuche.

Ga.

Dellfried und Dulba. Ein Mahrchen aus den gräuelvollen Lagen ber Worwelt. Leipzig., ben Gleischer, 1792. 938' Seiten. 8. 16 %.

Mach einem so bedeutenden Fingerzeige, wie der auf kun Litelblatt, ward dem Necens. zum voraus angst und hange. Allein, so arg hat es der V. doch nicht geinacht. An Schwokenstreichen jeder Art fehlt es dem leidigen Alabuchen fregestich nicht; bis zur tiefen Erschütterung kommt es jedoch nie zont inde die Jogenannten Gräuelthaten der Borwell dentist, so hat die Legion-der noch immer ihr Wesen treibenden Kieterromane uns dergestalt damit samiliaristet, daß es in der That so feicht nicht mehr ist, irgend einen Leser damit vom Einschlassen abzuschrecken. Ueberdies giedt es der Abschausickstein unster eignen Tage leider so viel, daß man unerstettlich Leve

fepit miste, von Bubenfinden klierer Beit fich noch vorschiven ben zu laffen.

Bas nun dieses Mährchen anlangt, so gehört es zu den Centurien derer, die ein Daar Dutend Lesegesellschaften durchlaufen, und lodaun in Bach and Spinnkuben ihr Grab finden. - Ein junger, wie siche versteht, wohlgestalteter Rits ter vergafft sich in die liebreizende Tochter eines armen, bis zum Schmiedegefellen beruntergefommenen Gelmanns. Sein Derr Bater, ein rauber Ariftofrat, migbilliat, wie nathrlich. biefe Liebschaft, und schickt ben Jungling mit Raffer Friedrich I. nach dem Orient. Daß der Ritter hier svaleich Wunder von Eapferkeit thut, kann man fich vorstellen. Um Ende hant ein braver Saracen ibn boch vom Pferbe, fo bag er fur robt liegen bleibt, und im Baterlande wirklich bafür vaffirt. Allein. eh man fichs versieht, rafft das junge Blut fich wieder auf, läßt fich enriren, und fuche, burch Schaben gewißigt, fobald als moglic nach Saufe zu kommen. Dier nun trifft er alles brunter und druber an, feinen Bater vor Rummer gestorben, and feine Gitter in den Sanden eines feindseligen, gottlofen Ritters, der ihm obenein fein Liebchen entführen wollen. Diees aber weiß ihm zu entwischen, und sich so gent zu verstecken. daß der immer getreue Sellfried sogar es nicht eber wieder indet, als bis der arme Schelm Gerbensfranf in feinen Armen en Geist aushauchen kann. Daß ein solches Tugenbbild ihr en Liebhaber nur um wenige Tage überleben wurde, war Weniger ber Umftand, bag unfer Berfasser u etwarten. iber den Werlichen Ebelmann schon ein beimliches Gericht as Urthel sprechen läst, welches benn auch auf das schauder jafteste fogleich vollstreckt wird; `anderer Episoden zu gesthweis ien, auf die man sich eben so wenig gefaßt hatte. Reich genug A seine Einbildungsfraft, nicht sawohl an eignen Erzeugniffen. ls an großer Gewandheit, fremde Federn rechts und links reggurupfen. In veralteten Wortern, wie fürder, entgegnen, unden, Berließ, Dahre, Gethiere, Smbif, gewahren, und ies neben einer Menge Reologismen, laßt er es nicht fehlen: icht minder an possierlichen Inversionen, die unfern Romawiftel dum abenthenerlichsten Gewald zu machen anfangen. ind in die übrige Bucherwrache übergetragen, folche ganglich Das plumpe Wort Sumpen s Grunde richten murben. gurirt ungähligemale. Graffe Bilber, graffe Gedanken f. 10. fteben ibm, wenn er will, ju Gebot. Auch Freund Dio 2

Beit Weber Auschler muß fo oft herhalten, als fich thun laffen will; und was dergleichen Hulfsmittelchen mehr find!

F14.

# Arznengelahrheit.

Sammlung auserlesener Abhandlungen zum Gebrauche praktischer Aerzte. Bierzehnter Band. Drittes Stück, viertes Stück. 1792. 18 26.

Mir wosten nur die merkwürdigsten und dem praktifchen Argt wichtigen Auffahe ausheben. D. William Gilby, von dem Daten ber Clestricitat bey einem ichiefen Sale. Da Berf. zog an der entgegengesetten Seite Zunten aus dem Halk, und das Francuzimmer wurde dadurch vollkommen geheilt. Inftructio ift ber Auffat bes William Wright : Bemertum gen aber bie in Samaita machfenben Argneppflangen. enthalt felbiger Rachrichten von verschiebnen neuern in England jest gebrauchlichen Mitteln. Den Gaft von der Afclepia Curaffavica hat der Berf. als ein unfehlbares Mittel gegen Die Burmer angewendet. Die Burgel fann fatt ber Speca enanha als ein Brechmittel gegeben werben. Die Rinde von ber Cinchona caribaea gebrauchte berfelbe anstatt ber gewöhn lichen Pernanifchen Siebetrinbe, auch felbft beb Retvenfieben mit Bein infundirt, mit vielem Ruben. Auch unfer Beif. bestätigt ben Gebrauch ber steifen Saare, welche auf ben Sam mentapfeln ber Rubfrage (Dolichos pruriens) ift, mit Oprm vermifcht, ben Burmern, wie wir benn biefes Dittel fcom von Chamberlain haben kennen letten. Auch eine genauere Machriche von dem Suajakgummi, und wie daffelbe gesammlet wird, findet man hier. Daß der auf Jamaita machfenbe Zimme ftarter und fraftiger fcmede, als ber hollandifche, wird bier beftatigt, und die alte Vermuthung geauffert, det die Hollander vorher ihren Zimmt mit Baffer andruhen, und aus letterm hernach bas Bimmtbl bestilliren. (Rec. pflichtet Diefem vollkommen ben, weil ber fogenannte englische Zimmt in der That viel fraftiger schmeckt, als der theure hollandische.) Meber die Bereitung des Micinusols; and acht Kannen voll Saamen erhalt man zwey Pfund Del. In Jamaika wird daffelbe burche Auspressen und in England burche Austochen actions

gewonnen - lettere Methode verbient boch ben Bornug. Etwas über die Kofosnuff. Edward Alexander heilte die sogenannte Bruftbraune burch den Gebrauch der Sowieris ichen Arfenifalaufiosung ( bie Dethode, diefes Mittel zu beeiten, ist bier angegeben — Rec. wunscht in Deutschland eine Nachahmer, weil der innerliche Gebrauch des Arlenits noch über karz oder lang schädlich ist). Willkam Fordrie rebrauchte bie Salgfaure ben faulichten Riebern mit größerm Ruben, als Die zeither gewöhnliche Vitriolfaure. Der Berf. at verschiedene Benspiele angeführt, in welchen sich dieses Mittel ausserst fraftig erwiese. Buchhave preist bier aberrale die Krafte feiner Benebictenwurzel im gichtischen Rheuma-Lesenswerther ist dagegen Meza über langwiege Geschwülste von einer Mildwersetung, und Beinrich allifen, von dem nicht felten mit Berftopfung der Gedarme erbundenen Durchfall. Mangor Krankengeschichte zwever n der Bafferschen verstorbenen Cheleute, ift ein schöner Beeis von dem Beobachtungsgeifte dieses Arztes. ilte einen Opisthotonus durch den Baldrian in furzer Zeit. twas mehr Benauigkeit municht Rec. dem Auffabe: von dem nerlichen Gebrauch bes Tarits ober Gibenbaums gegen die slaen des Biffes von tollen hunden und in krampfichten rankbeiten. D. Aastow gebraudice ben bem einfachen entägigen Sieber ein Pulver aus Fieberrinde, Salmial und ichenaugen (nux vomica). Barum er letteres Mittel fehte. Bavon findet man in dem gangen Auffabe feine Spur. af die Krabenaugen, nach Sagstroms Angabe, ein vor-Miches Mittel in der Ruhr und andern langwierigen Durchlen find, davon hat Rec. verschiedene, glucklich abgelaufene He gefeben.

Einer der vorzäglichsten Auflate in diesem Bande ift: nechbave Versuche über den Rugen der Tollfirsche in dem ichhusten u. f. w. Nec. hat Gelegenheit gehabt, von diesem ittel die ersprießlichsten Würfungen zu sehen — Rinder 1 einem Jahre bekamen Abends einen halben Gran der ch getrochneten und gepulverten Burzel mit Zuster verries — altere einen, auch anderthald Gran; auf besagte Warr, mit dem augenscheinlichsten Nugen — es versteht sich, i diesen Kranken um den andern ober deitten Tag ein echmittel gereicht, und am Tage ein Chinainsusum gegeben toen.

Perci.

Perchals Bemerkungen über die Behandtung und Unfache der Waffersucht der Gehirnhöhlen — Roch dinige Auffahe muffen wir übergehen.

Ez.

Aphorismen über die Erlenntniß der Menschematur im lebenden franken Zustande, von Deinzich Die dow. Zweyter Shell. Niga, bei Hartluch 1792. 238 Seiten. 8. 16 P.

Der B. liefert hier eine allgemeine Pathologie, größentsellinach Gaub, vermischt mit wahren, halbwahren und schiefen nober neumodischen Sägen, hier und da mit Lücken untehen, welche in dem größern Werke ausgefüllt werden sollen, in wieden affectiren Kürze und Schreibart, mit dem Versprechen einer Semiotik und Therapie in Zukunst. Dadurch schem die Buch für Anfänger nicht brauchbar zu senn, als welche aufgeklärt, nicht aber durch hypothetische Einfälle und Menerungs verwirret werden sollen. Die Prüfung des Neuen oder Fallins wurde hier am unrechten Orte steben, die Leser ermident, wie den Verf. nicht bessern: denn er ereisert sich am Ende statt gegen den Rec. in der A. E. 3., und dennoch möchte berick in den meisten Källen wohl Necht haben.

Dt.

D. Baume's, Mitglieds ber medicin. Societäty
Rismes, Arztes beym bafigen Hofpital — Alhandlung über den aufgegebnen Sah: Daß duch
Beobachtungen zu bestimmen sen, was das für Krankheiten sind, welche von den Ausdünstungsi stehender Wasser und sumpfiger Gegenden entsprügen, womit sowohl die Bewohner solcher Gegenden, als auch diesenigen befallen werden, welche an ihrer Austrocknung arbeiten, und worin die Mittel bestehen, ihnen zuvorzukommen und sie zu curien, welche im Jahre 1789 von der königlischen mehreinischen Facultät zu Paris den Preis erhalten. Am bem Frango fifthen. Leipzig, im Schwiders finn Berlage. 1792. 202 Seit. gr. 8. 212 ge.

Nene, dem Berf. eigenthumitche Bemerkungen haben wir üb nieser gekönten Preißichrist gar nicht angetrossen: sondern nas, was ein Lancistuci, Pringle, Lind und mehrere andre iekannte Schriftskeller — über die nachtheiligen Wurkungen umpftzer Gegenden auf die Schundheit ihrer Bewohner, und iher die Verhütungsmittel dieses Nachtheils (nämlich die Ausrocknung, Ueberschüttung, Busting der morastigen Gegenden, nd das gehörig bestimmte dieserliste Berhalten der Einwoher dersehen), langst bekannt gemacht haben, dieses sinden wir ist unapgenehmer Westläuftigkeit und viel geschmackloser hier on dem Verf. zusammengskellt, als man in einer Preißschrift zu erwarten das Recht hat. — Von der steisen Verdeutshungsart des Uebersehers werden unste Leser schon auf dem itel die merklichen Spuren gar leicht entbecken.

Bemerkungen über die Krankheiten der Truppen in Jamaica, und die besten Mittel, die Gesindheite der Europäer in dem dastgen Mittel, die Gesindheite durch J. Hunter, d. A. D., Mitglied der Königl, Gesellschaft der Wist und Feldarif. Aus dem Englischen übersagt, westeppig, den Weidman 1792. 247 Seiten, gr. B. 16 ge.

Die Bettierkungen, welche ber Verf. — über das Ellims
kestindiens, die daselbst berischenden Krankheiten, die Ursaen, welche in diesen Segenden der Gesundheit der Europäer,
eriehmlich der dahin zeschieten Soldaten se oft nachtheilig kvon, die Berhikungs, und Heilungsmittel dieser Krankheis u. f. w. — hier mitthells, hatte er in den Jahren 178 T. d 82, sit welchen ihm die Oberaussicht über die Soldatens
spitäter auf Jamaica anvertrauet war, anzustellen Selegens
ir. Diese Bemerkungen und Vorschläge des Verf. And zwar ng praktisch und gut, allein, sie sind nichts weniger als neu;
b haben ihren hauptsächlichsten Rugen nur für Eugland, it worden Eruppen in diese Gegenden geschiest und unterhals il werdenz wir glaubert also, das sol übe Uebersetzung dieses uche schne Schaden: sie beutsche Leser hatte konnen entbehre under ahne Schaden: sie beutsche Leser hatte konnen entbehre werden. — Ammerken wollen wir ben dieser Selegenheit noch, daß, der Verf. nicht mit seinem Ramensvetter, dem ber rühmten John Sunter in Löndon, dem Bruder des verstorhenen William Suntera, musse verwechselt werden.

D.6.

### Protestantische Gottesgelahrheit.

Predigten für Lefer aus gesitteten Stånden, von M. Christian Victor Kindervater, Prediger zu Peabelwiß unweit Pegau. Leipzig, in der Weitmannischen Buchhandlung, 1792. 272 S. 8. 18 R.

Wir wollen unfre Lefer werft mit dent Inhalte diefer Preis ten bekannt imachen, und bann lauch barüber kurzlich unfer Urtheil fagen. Der Inhalt ift folgender: 1) Die fallche Dof lichkeit, Matth. 26, 49. 2) Es ist thoricht und schadlich, über Gunben der Unfeufcheit gu fpotten, Eph. 15, 3. 4. Bas für ein Grelenzuftand wird erforbert, um gern und mit Annehmlichkeit beten gu tonnen? Rom. 8, 26. 4) Der nach theilige Einfluß der üblen Laune auf die Religion und Sitt fichteit des Menschen, Jon. 3, 10. C. 4, 1-8. 5) Bomit kann man fich bep vergeblichen Arbeiten beruhigen ? . Cor. 3, 8. 9. 6). If es erlaubt, Sutes zu thun, um fich baburch Chre nach dem Tobe ju erwerben ? Gir, 44, 10-13. 7) Ban ben Mitteln, fich ben ben Uebeln, welche man fich burch feine Rechtschaffenheit zuziehen tann, bermoch standhaft zu erhalten, Matth. 5, 10, 18) Das Sebmetsfest Jeft, ein Keft der Liebe Gottes, Joh 1, 16. . 9) Der Unterschied zwischen einem momalifch guten und einem klugen Manne, Luc. 16, 8. danken zur richtigen Beurtheilung, des moralischen Werthes der Menschen, Match, 7, 16. 11) Bewegungsgrunde zur billigen Beurtheilung der Kehler des Machsten, Match. 7, 1-5, 17) Wahrscheinliche Ursachen, warum uns die beilige Schrift son der Beschaffenheit des kunftigen Lebens geoffenbart hat, 1 Con. 10, 15. , 13) Eine Predigt am Dankfefte für die vollbrachte Eindte, Jer, 5, 24, — Alle diese Predig-ten, die lettere ausgenommen, find nicht wirklich gehalten. worden; sondern der Verf.; wie er in der Vorrede und auch schots auf dem Litel feat, schrieb se blas für Lesex aus gesitteten

Branden. ... Ein etwas merbeutiger Ausbruck! Der Berk erftebt namtich barunter Die logenannten gebilbeten ober bor ern Stande, und, wie er fich barüber in ber Borrebe erflart. achte er fich folche Lefer, die das Bedurfnig haben, nicht nut be Berg mit religiofen Empfindungen, sondern auch ihren Berland mit Machdenken über moralische Gegenstände, ib Bezie. ung auf die erften Grunde der Sittlichkeit, ju beschäftigen. + But! Soll denn aber Die Sittlichkeit blos in den bobern Stanen nur ju Saufe fenn? Liegt in bem Segensate, den ber 3. iermit aufuftellen fcheint, nicht wirflich etwas Bartes, etwas ibr Erniedrigendes und Beleidigendes für die Burde det Renkhbeit in den bürgerlich wiedrigern ober geringern Stanen? Bir murben boch alle fur "gefittete Stande" lieber einen ndern Ausbruck gewählt haben. In hinficht nun auf jenes ngegebene Bedurfnig jener besondern Rlaffe von Lefern, fue ielde der Berf, vorzüglich arbeiten wallte, ließ er es fich benin uch gans besonders angelegen senn, die materialen Bewegungsrunde ju Sandlungen, welche aus ben Bolgen berfelben berfleitet merben, von benen, die aus bem Gefete ber reinen bittlichkeit entiteben muffen. so genau, als moglich, abzusone und allemal iene diesen unterzuordnen. urudführung der driftlichen Sittenlehre auf die ersten Prinvien der Maralitat nach bem Kantischen Systeme war bas iel, wohin er gang vorzüglich frehte. - Wir mussen nun par dem Berf. bas mit allem Recht ihm gebuhrende Lob gem. daß er bie größtentheils nicht gemeinen Daterien, bie et ählte, im Ganzen sehr gut und gründlich bearbeitet und bra isch ausgeführt bat; konnen aber doch auch gar nicht finden. if in feinen Bortragen in der Dauptfache und im Wefentlichen n anderer Beisk berrichte, als derjenige ist, der auch in den ichriften und Bortragen unferer neuern aufgetlarten Mordle n und Ranzelredner icon langit geberricht bat. Denn auch esen, z. E. einem Spalding, Teller, Jollikofer und vies a andern mehr, wenn fie gleich noch feine eigentliche Rantigr waren, wird man doch wohl nicht den Vorwurf machen nuen daß fie ihre moralische Belehrungen nicht auf bie erften runde ber Sittlichkeit, namlich auf Befrunft und Bewiffen, rudaeführt, und nicht hiernach den Berth bes Menfchen id seines moralischen Charafters bestimmt batten. Ite denn Tugend und Sittlichkeit vor Rant wirflich noch cht in der Welt gewesen fenn, als bochftens nur bem Mamen ich? Das mare bach eine barte Redel - Meberhaupe Do 5

fcheine ber Berf. von bein, ibas tr Gladfeligfelt und Gil ligfeitslehre neunt, nur febr unvolftanbige und bicht elin Begriffe zu haben. Denn wenn er Studfeligfeit, nach CE ite blos in angenehmen finnlichen Befühlen febe: fo iberfielt vergift er ja daben gerade ben bochften nit wefenelich Bill. A Randtheil bet mabren Gladfelidfelt bes vernanftigen 4 fcen, biejenige namlich; bie in einer innern; aus Russa und Benfall ber Bernunft und bes Bewiffens entipulingen Belbitquiftiebenbeit und Beelinteit beftebt, und office wei alle blos auffere nut similiche Gludfeligfeit fogleicht wahre Stuckfeligteit zu fennt. Allerbinge ift alfo fichte bie liche Moral nicht eine bloge Staffeligteitslehre; abet et ivenia ift fie auch eine bloge Sittenlehre; fonbern fie if augleich, und gwar in wefentlicher, nuthwendiger iteb miss licher Berbinbung; fie ift einie Ginchtigleiteletre but ralifat ihin vermittelft bes Motalgefebes, soer eine Sie Die nach beiligen Gefeseh ber Bernunft und beit aut Sittlichfeit und Engend und verpflich er, bifbet was und eben biermit einer wahren Gluckeligfeit und wielt big, murbig und theilhaftig matht. Allerbings fit es ul auch gemiß, bag bloße Glückfeligteit für fich allein Wid lette unbebingte Endawed unfers Dafenns ift; " liber eb wenia ift auch blofe Sittlichfeit fut fich affett ber legte ! bingte Zweif unfere Dafennes fonbern febes bon diefen fe für fich allein genommen, ift immer nur bedingter hollickfeligkeit namlich, als Apoed imfers Dafeifes, iff Moralitat bebingt, well obne Moralitit für ein vernun Befett keine wahre Stiktsetigtelt bentbar voet unbafich und Doralitat bingegen ober Sittfichteit ift wieber beiein @ feligfeit ober Seliafeit bedinnt; well es fellechterbines in lich ift, daß Sittlichkeit noch Sittlichkeit fenn tonite eber be, wenn fie threr Ratur nuch nicht Gelbftzufriebentleit Seligteit, fondern Berfchlimmerung unfere innern Buftani oder Clend und Unseligfeit wittre. 3a, auch felbft auf und fünliche Stackeligfeit kann und inaf fie freie Raterin wirken und beforderit, wenn nicht andere gegenfeitige beteronene Krafte und Birtungen biefe ifre Birtum ober ba gerftoren ober einschranten; und gang gewiß To und murbe fie bas nicht fenn, was fie ift, weint fie duffere gludfeligteit ihrer Natur nach nothwendig ibliten till be bern mußte. Wiff man alfb ben lesten unbebindten 3 unsers Daftyne richtig und willstandig bestimmirt und angel

to mus man bendes aufammen nehmen; und allo saam: der lette unbebirmte Inbed amfens Dafenns ift Seligfeit burd Bittlichkeit, ober Sittlichkeit und Seligkeit, als in einandet wefentlich tenthalten und gegrundet. Im Ende alfo und im Beunde lanft es ganz auf eine himaus, ob ich fage: die Moral ver Bernunft und bes Christenthums ift eine Gluckeligteies ebre, indem es fich gang von felbft verfteht, daß fie nur burch Sittlichkeit und Lugend uns zur wahren Schiekleligkeit bitfe and führt; ober ob ich sage: fie ift eine Sittenlehre, beren iochter Aweck. Moralität ift; benn es verfeht fich abermals on selbst, bag sie ihrer Natur nach, wenn wir sie befolgen. ms wirklich felig, oder einer wahren Stuckfeligkeit uns wirklich this and wurdig machen mus, weil sie sonk das gar nicht um konnte, was sie doch ihrem gangen Wesen nach nothwend ia ist, oder; weil es soust schlechterbings unmöglich wäre, bas ie Bernunft fie uns gebieten tonnte. Am allerwenigsten ber laft es sich wohl verwersich oder todelnswerth findent senn bie: chtistliche Lebre überhaupt eine Blutfeligfeitetehre enannt wird. Denn da fie nicht blos die teinste Moral, fone ern auch ben bamit ungertrennlich verbundenen Giauben an Bott' und an eine funftige Portdauer enthalt und lehre; und lie bie Soffnung eines ewig fteigenben Bachschums an morge icher Bollfommenheit und einer ihr gemaßen Gluckeligkeit urch biefe ibre wesentlichen. Religionslehren, und nicht nur ifichert, fondern auch durch ihr Sittengefes uns wirflich bagu liben und dabin führen fann und foll i fo ist fie bes eben for bonen als unschuldigen Namens einer Glückseligkeitelebre; in lefer, miefachen hinficht in ber That and, miefach werth. iffenbar bat fich also unfer Berf. bier gu Migwerffandniffen nd Einseitigteiten verleiten laffen, die unter ben Gegnern lefes Marnens jest febr gemein find. Ande baren allo bet er Berk. unfers Erachtens gar nicht wohlheitean, daß er in den ten Drebigt ben moralifch guton Dann und einen flugeit Rann fich einander fo entgegen gefett bat. Denn wenn man ine Annlichen Triebe und Begierden, ohne alle Siuficht auf e aufälligen Rolgen, die baraus entfteben tonnen, ber Beranft und bem Sewiffen unterwirft; fo bandelt man moralifch it: aber besteht benn nicht eben darin auch zugleich bie bochfte eb einzige wahre Rlugheit des verminftigen Menfcben ? Und benn also ber moralisch gute Dann nicht eo iplo auch ineich ber mahrhaftis: tingfte Dann? Denn ift, es benn niche fenbar unendlich bobere Rlugbeit, die Billigung und ben

Benfall ber Wernunft und des Gewiffens und Cottes felle fich ju erhalten und ju fichern, als j. E. Ehre und Benfall ben den Menfchen, ober andere bloffe zeitliche und irbifine Gis ter, mit Aufopferung jenes bichften Gutes, fich theiftlich ju drichleichen wiffen? Rury, ift es nicht unendlich hobere Rim beit, moralifch gut, als moralifch bofe ju fenn? Barum met doch also der Berf. Skugheit überhaupt, die doch Bernunk und Christenthum selbst gebietet und empfiehlt, so berghwhibi gen wollen, indem er sie dem, was moralisch gut ift, so gere debin entgegensete? Warum mag er doch vielmehr zwifches mabrer oder achter driftlicher und vernünftiger Alugheit, und einer bloken irbischen und weltlichen Kluabeit, amischen geist ger und moralischer Gluckfeligkeit und einer blogen aufern und Annlichen Glückeliedeit nicht eben so richtig, wie in ber ber Oredigt molichen wahrer und fallder Ehre, unterfcheiben? -Reco wenigkens ist vollkommen überzeugt, daß der gante We berige Streit über die Moral und über die driffliche Lein überhannt, als eine Glückeligteitslehre, benm Lichte besehm auf einen leeren Bortftreit und auf ein bloges Deffverftande binausläuft. — Roch eins! — Wenn der Verf. S. 169 von Verirrungen fpricht, in welche die kabne, ibre Grav zen nicht wahrnehmende Pernunft so viele Weise vor Co crates gestürzt habe; so mochte bas wohl nicht ber Rall, for bern ebenfalls etwas zu einseitig gebacht und gesprochen fen. Bir wurden vielmehr sagen: die ihre eigene Gesese und Rechte noch nicht genugfam kennende, und innerhalb der Eximzen ihres Gebiets noch nicht genugsam geübte und entwicklie Bernunft, und also offenbar nicht ibr zu übermäßiger und zu fühner Gebrauch, sonbern vielmehr Dangel ihres hintangib den und richtigen Gebrauchs war es, was bergleichen Berie rungen antieß ober moglich machte. — Ber alle bent ale winschen wir biesen Predicten recht viele Leser; und verfichern daß sie für Verstand und Berg reiche Rahrung darin finden werben. Sie find zwar freylich, wie bas auch febr naturlie ift, nicht alle aans von gleichem Berthe; teine aber ift des schlecht; andere dagegen find vorzuglich; und auch selbst Pous laritat, ober eine ben allgemeinsten Kabigfeiten, Umftanben und Bedarfniffen unferes jegigen lefenben Publitums anpaffende Beschaffenheit bes Inhalts und der Oprache möchten wir, neben Michtigkeit und Gründlichkeit der Begriffe und der Darftellung. aur in febr wenigen Stellen ihnen absbrechen.

Novem

Novum Testamentum, graece, perpetua unnotatione illustratum. Editionis Koppianae Vol. VIII., complectens epistolam Pauli ad Hebraeos. Continuavit Ioannes Henricus Heinrichs. Goettingae, apud Dieterich, 1792. pagg. 256 in 8. 16 22.

Der Brief an die Bebrder, einer von ben fcmerern unter en apostolischen Briefen, verdient auch vorzuglich den Aleif schickter Ausleger bes Dt. Teft., und es kommt ben Diefem riefe fast noch mehr, als ben der Erklarung itgend eines bern, auf die dogmatischen Meinungen an, die der Ausleger Wer einmat es bep r Auslegung bes Briefes mitbringt. h festgefest hat, daß jede Redensart des N. E. einen Unters tht für Chriften aller Zeiten enthalte, wenn hitht ausbruch h daben nur auf bamalige Zeiten und Umftande verwiesen ied, der findet in diesem Briese überall Gelegenheit, die riftliche Dogmatif mit neuen Beweisen, vielleicht gar mit uen Glaubensfaten, zu bereichern. Go z. B. Storr in ner Ertfarung biefes Belefes, welche mit nicht geringem afwande von Scharffinn und Belehrfamfeit Die ehemals liche doamatische Art zu eregefiren von neuem empfohlen bat. ingegen wird der unbefangne, nichts voraussegende, nur abrheit suchende Ausleger es ben diesem Briefe noch wenie , als ben manchen andern Schriften des D. E. vertennen inen, daß die gur Einfleidung, Darftellung, Empfehlung er Begrundung ber Lebren gemablten Gabe offenbar mit onbrer Rucficht auf die herrschenden Meinungen und gebnlichen Urtheffe, auf die Abigfeiten und Bedurfniffe ber maligen Lefer gewählt find, und feine eigentlichen allgemeis 1 Lebren des Chriftenthums enthalten. Go der Berf. ber oben zezeigten Erklarung des Briefes an die Bebraer, Die ber Rec-! Ueberzeugung jungen Theologen als ein nubliches Bulfsttel zur richtigen Erklarung diefes Briefes empfiehlt.

Die von Koppe gewählte Methobe, das N. T. durch immenhangend forklaufende Anmerkungen zu erklaren, rall auf den Genius der Zeit, auf die den Judat eignen knungen, Redensarten, Sitten und Gebrauche Nücksicht nehmen, und ohne Rücksicht auf dogmatische Negeln den entlichen grammatischen Sinn nach gleichzeitiger Schrifte er Sprachgebrauch und nach dem Context aufgusuchen,

biese Wechode hat Hr. H. größtentheils glücklich ber ber Ederung angewendet; die äusser Form dieser Ausgade kommt gand mit dem Acussern der von Koppe herausgegebenen Erklärung einiger Briese überein. Diese Arbeit soll, wie schon der Litel sagt, als eine Fortsehung der von Koppe angesangenen Erklärung des R. L. angesehen werden, und ihr gebühret wirklich diese Ehre. Hr. H. denutte ben der Ausandeitung dieser Erklärung auch die ihm mitgetheilten Annnerkungen über diesen Bries, welche man im Nachlaß des sel. Koppe fand. Aber deren waren nur wenige, und vo sie benutzt sind, ik

Roppe genaunt.

Die Einrichtung und Dekonomie des Buches ist gang fo wie in der jum Muster gewählten Ausgabe der von Koppe Boran fteben Prolegomena, in welchen erkläreen Briefe. pom Berfasser dieses Briefes, von ber Gemeine, an wiche er gerichtet fenn mochte, von deni Datum bes Briefes, bem Orte, wo, und der Sprache, worin et geschrieben worden, gehandelt, und bann über ben Inhalt und die eigentliche Ab ficht des Briefes, über die Mittel, wodurch der Berk feine Absicht zu erreichen fuchte, über bie Art bes Bortrages und Die Schreibart, und die Regeln, nach welchen benbe zu bente theilen seyn, misliche Betrachtungen angestellet worden find, Br. S. fahlt es, wie schwer es sen, zu entscheiden, wer der Becf. bes Briefes sepn moge. Doch bunkt ibm die Meinung. daß Paulus der Verf. des Briefes fen, weil die altefte Trabition in der griechischen Kirche dasur sey, und weil man die Urfachen berer wiffe, welche, nicht eben aus triftigen Grunden. Ameifel gegen biefe Meinung erregt haben, bert Borgug # verdienen. (Aber man fieht auch leicht, wie die Tradicion entstanden ift, und man kann es nicht verkennen, daß fie bloße Sage ohne Beweis gewesen ift. Nach bes Rec. Einficht ift viel, febr viel wiber die Meinung, bas Paulus der Berf. fe. Das meifte ift in Tieglers Einleitung berührt, und es muß wirklich befremden, daß gar nicht die Paulus gewöhnliche Eingangeformel, teine Spur von derfelben, ben biefem Briefe, fic Ander, da Daulus unleugbar bergleichen Eingangeformeln besonders liebte, und sie dann vorzäglich brauchte, wenn er an Gemeinen schrieb, die seine Avostelwurde in Zweifel zogen Bie manches Exmahnungsschreiben mag nicht besonders in Der Zeit, worin dieser Brief gehört, an die Polastinischen Ehristengemeinen abgeschickt, auch von andern driftlichen Ech rern abgeschickt sepn!) Bas die Gemeine betrifft, au die der **Wrid** 

Brief-gerichter sep: so glaubt der Verk., daß er alberhaupt an Judenchristen im Palastina gekörieben, besonders aber an die Bemeine zu Jerusalem, als die Hauptgemeine und den Verwinigungspunk aller übrigen, gerichtet sep; indemerzugleich den inigungspunk aller übrigen, gerichtet sep; indemerzugleich den simmendungen begegnet, die dagegen gemacht zu werden psissen. Bor dem Jahre Christi 66, ehe der jüdische Krieg aussehrochen sey, musse dieser Brief geschrieben senn, weil noch iberall die jüdische Religionsversassung als bestehend beschrieben wird. Den bekannten Beweisen für den Sah, daß der Brief griechisch geschrieben sey, wird noch die Bemerkung bepestigt, daß es sich Heben, kein, wird noch die Bemerkung bepestigt, daß es sich Heben, gebr. 4, 13. leichter erklären lasse, wie der irrsperenden Briefes durch Pf. 95, 11. an 1 D. Wol. 2, 2, innert worden sey, wenn er griechisch, als wenn er hebrässen schwere und eiter habe, da in der Alexandrinischen Version n besidan Stellen gleichlautende Worte stehen; aber im He

faischen nicht.

Auf diese Prolegomena solat die Erklärung selbst. Der ciochische Text steht zu aberst, darunter folgen merkwürdigere tarianten, und unter diesen die annotationes perpetuae. in der Beurtheilung der Varianten zeigt sich Hr. H. als nen behutsamen Rritiker, ohne Borliebe ju abweichenden sarten, aber boch auch nicht abgeneigt, sie anzunehmen, wo wirklich einen Borzug zu verdienen fcheinen. In einigen itellen ift Rec. nicht feiner Meinung. Go zieht er Bebr. 1, 4. die Lebart daderray vor, wo Rec. dader für richtiger ilt, theils weil es wirklich die schwerere Lesart ist, da es hart jeint, daß von Abel gesagt werde, er rede noch nach seinem ode; theils weil 12, 24. Abel wieder das Ander bengelegt. id, wie es scheint, auf XI, 4. zurückgewiesen wird. Wenigms wurde Rec., wenn Assacrow II. 4. nach der Kritif den orque verdient, es für das Medium und nicht fars Daffivum Iten. 13, 21. wurde Rec. mit Briesbach rav auwyws eggestrichen haben. Der Zufat läßt sich leicht erklären ; aber dit fo leicht, wie es scheint, die Weglaffung. 12, 28. giebt r. S. die Lesart exquer mit ATill als die schwerere por, und merkt richtig, daß in diesem Briefe ofter der Andicativ fura Conjunctious stehe. Aber die Lesart hat doch zu wenig tisches Zeugniß für sich, und kann gar zu leicht ein Schreibiler fenn.

Auf die Erklärung folgen vier Ercurfus. Der erste errt die Hebr. 1, 1. vorkommende Redensart: ro son narv russ gows, von der Zeit kurz vor der Stiftung des Messasseis

des, indem die Apostel die Biederfunft Ebrifft gur Stiffen seines Reiches als nabe bevorftebend erwarteten, und besmean fhre Zeiten die letten Zeiten nanmten. Der Urfprung biefer Erwartung ber Apoltel, welche fich barauf granbete, bay Chib. ftus noch mabrend bes Menschenalters, worin er lette, 'th bergutommen verheißen hatte, murbe noch beutlichet ins Bill gefest fenn, wenn der Berf. auf diefen Umftand miebr Michall genommen batte. Der zwente Ercutfus erflatt die Botte: διαθηκη, μεσιτης, εγγυος, εντυγχανειν η. f. Sehr infibili ift der dritte Ercurfus, worin über Toven und Allenorien. de in diesem Briefe fo haufig vortommen, aus Paralleifiel hibifcher Schriftfteller und erlauternben Benfpielen treffenbe a merkungen gemacht werden. Endlich ber viette Exemple ?? flart die verschiebenen bilblichen Rebensarten, beren fich die Apostel bebienen, wenn fie bas Berbienft Chrifti und besonders feiner Aufopferung am Rreuze um die Erlofung ber Denfchen, beschreiben. Ein Sauptumftand scheint bier überfeben zu fenn. namlich, bag ben allen Bilbern von ber 2frt bie Sauptvorftel tung von der Aufopferung Chrifti, als einem Gubnopfer, ober einem Mittel, woburch die neue Religion gestiftet, namlich et. als Stifter berfelben, beftatigt, und jebermann verpflichtet fen thm ju glauben, jum Grunde liege, und alle Rebensatten i levitischen Opfer und Weihegebrauchen entlehnt seyn.

Briefe an einen Jungling, welcher Theologie Aubit. Leipzig, ben Bofchen, 1792. 54 S. 8. 4 ge.

Marnungen wider frühzeitiges unbescheibnes Absprechen in Dingen, die man nicht genug untersucht hat; Erminnerungst die Wissenschaften um ihres eignen innern Werthes, und in ber Kraft willen zu schähen, mit welcher sie die Würde unste Geistes erhöhen; lebhaste Darstellung die Thörichten ind Schädlichen, welches in der schimpslichen Einschaftenung alle Bemühungen auf bloße Brodstudia liegt; einige Winte endlich über die Absonderung dessen, was man den Geist der Schiffe nennen kann, von der socalen und temporaren Lebespring: bie ist, was den Inhalt dieser kleinen Brochure ausmacht. Der Binst wert er auch seyn mag, ist ein achtungswerther Mann, der mit den Wissenschaften gut meint, und von Jünglingen, die sich denselben widmen wöllen, gebort zu werden verdient.

Briefe

briefelan einen Jungfing, welcher bie Theologie finbirt; u. f. m. von einem andern Recenfenten ausifuhrlicher beurtheilt.

Refo Briefe , ob siergleich nur aus wenigen Bogen bestehen, thienen die Aufmertfamfeit alter Andirenden Stimalingen sunders wher berieniten, welche die Theologie Audicen. Diegemeine Absiche des Berf. ift, fludirende Junglinge ju eis' m ernstlichen; und wohlgeordneten fleiste zu ermunn, und ibuen die fo. schone Cugend der Bescheidenheit, : Innglinge, Monner und Gerife gleich liebenswurdla icht, einzenschen: Die besondern Borartheile, die der B. Diesen Wriebert ftubirenben Runglingen recht anschaulich auichen fucht, sind die zu frube. Jestsetzung und ibestimung trigend wirtes wissenschusselieben Systems, unb. 3 Junglingen; welche die Theodogie findiren, sidie, zu fru-Bellimmung ibres Religionssvifemp, velfnimft mit n entscheidenden Done, duß nur diejenigen religiösen Wahrten, bie fie kinmal gewirdiger baben, in ihr Spftem auf. rebmen, alle unch wirklich misschliefungsweise solche Babrten fenen, morin die belleften Konfe übereinstillemen: und p im Begenebeil alle übrige Babrbeiten, mir woth von rtein Rosfeir in Schut nenommen werben tomen. rf. wiet fom beutlich. Dag gu folchen entscheidenden Bemungen ein sängeres Wachdenken, und ein erustlis eres Sindium nothig sey, ale man gemeiniglich ben ftuenden Junglingen antreffe. Das zwepte Vorurtheil, wot studirende Junglinge so oft behaftet find, ift die gewohndie sebrieraffe Schänzung der Sprechfudinme, der tenannten boberen spekulativen Wissenschaften, und r iconen Zanfte und Wiffenschaften, mit einem Moraller derschigen Renntniffe, Die feinen unmittelbas r Einstuß im das politische und moralische Leben : Menschen baben, oder zu haben scheinen, und eben wegen von so vielen gutnieinenden Liebhabern ber praftin Meicheit, too nicht ganglich berivorfen, doch manchmal ima, umb sebr häusig zu wenig hochgeachtet werden. rf. zeige sehr auschaulich, daß dieses Varurtheit auf der then Mernung berube, als ob alles was uns theuer und ith fenn foll, nur nach bem mmittelbaren Ruben abacmel werben, muffe, ber ce fur unfere burgerlichen und bausti-\$ 3. D. 23, 111, D. 2 St. VIlle Beft.

den Brebhidungen hat, and das eben bestweens, and Borurtheil felbft irrig, eigennatzig und erniedrige aud wolft für die gesammte Ausbildung bes Ro und gerzens, für den Wacherbum, und die Deut kommnung der Wissenschaften bochft nachtbeilig i ichadlich, und der besondern Bestimmung des Zo een Standen in der menschlichen Gesellschafte gerat entgegen for. 3m lesten Brief zeigt ber Bert. febr an lich, baß sowohl diejenigen Theologen, die fich bestei Lebriage, die offenbar in ber Bibel enthalten: find, mes felben wegzueregefiren, als auch bie anbern , bie f Bortrage religiofer Lebelane und Lebensvegeln gar: Trime M ficht auf bas Maas ber Einfichten berer, die man lebnet und auf die Bouftelkungsweise des Bektalters Michiell - fich auf Abroegen befinden; und das für benjepig morgenlandische Vorstellungsdirten in das Abendiandi autragen . wind ben Beife der biblifchent Lebren ab von dem Gewande, welches ihnen finge und goe Rucksicht auf Wer, Zeit'und Menschen unbängen mit unserer Sprache und Vorstellungeart barmeillen wi Berbinblichteit biblischer Religionsbegriffe gewiß aufbine. Laft ju fenn. - Schon aus biefem tungen Inbali lebereichen Briefe werben Aubirende Junglinge, februgt fie ihre Aufmetflamfrit unt Bebergieung porglielich be Und die fcome und lebhafte Schreibart bes Bart, mith if biefe mislidje Lekhira and sloch befonbers andruchen m

Prebigten über verschiebene Terte, neht einem Inbang von Feftpredigten, von G. G. Genefit, hof und Stadtbiakonus in Dijbburghaufen, hilbburghaufen, ben hanifch. 1792. 464 Selliin 8. 1 M.

Fleiß und Mube ist an diesen Predigten nicht zu beretennen. Aber bas ists auch alles. Es fehte ihnen beynahe und eines zum Mittelmäßigen. Der Berf, beruft fich in der Borrete auf die gunftige Aufnahme feiner frühern Arbeiten, aber es kann etwas gunftig aufgenommen werden, ohne baß es gerade den gehörigen Werth hat. Diese Predigten werden

and ein recht gutes Anbachtsbuch abgeben fonnen, auch mogen fie fich, ben außerlicher Beredtfamteit, gang gut ausgenommen baben, aber das Muge kritifirt fenatfer als bas Ohr, ber gedruckte Buchflade fleht gung anders aus, als er es ins Ohr fällt. Et ift deshalb immer eine sehr kikliche Sache, wenn ein beliebter Kangelredner um die Berausgabe seiner Predig. fen gebeten wird. Er bat fich da wohl zu prufen, ob ber thnere Berth feiner Orebinten auch wohl mit seinem angeneh. men Vortrage im Gleichgewichte febe, und ob er der Dannt fep, der sich eben so gut lefen als boren laffe. Diese Pres digten lassen stich gant gut beklamitelt, mogen auch wohl manhem Juhret bes Berf: web jest gefallen, da sie gedruckt lind. Benn aber ber Renner fle mit Eritlichen Mugen liefer, o wird er fagen, bag fie mehr Worte als Sachen enthalten. ing teine eftizige ble Materie grundlich erschopfe, daß bie Barme, welche flecht haben scheinen, nicht natürlich, sone Ren erkunften fen, und folglich auch nur vorübergehend aufs Derz wirken werde, bag zu viele Lautologien vorkommen, as die gorm nicht immer richtig fen, bag bie Sauptfage, penigstens mehrere, turger und bestimmter fenn tounten u. f. io. ber Berf. wird blefe Erinnerungen wahr finben, wenn er mbarthenisch ift, und gewiß wird er bann zu einer andern eit beffere Arbeit liefern, weil er Anlagen bat, es beffer gu lachen: Suce Mufter werben feiner Kortbilbung sehr zu atten kommen, und bann wird er auch gewiß feine Prebigten icht mit Lieberversen überlaben, als mit biesen gescher en ift."

Katholische Gottesgelahrheit.

) Leben der seeligen Maria von der Menschwerdung, Stifterin und nachgehends Lapenschwester ver Bate Mor, Carmeliterinnen in Frankreith, von einem Priester des Barfüßer. Carmeliterordens Balerischer Proving, den Freunden der wahren Frommigteir geweiht. Wit Genehmigung der Obern.

Augsburg, in ber Wagnerifthen Buchhandlung.

2 2) Rutje

2) Rurze kebensbeschreibung ber seeligen Schwester Maria von der Menschwerdung. Stisterin der Barfüßer. Carmeliterinnen im Frankreich. Ans licht gestellt von einem Barfüßigen Carmeliten der Baprischen Provinz. Mit Genehmigung der Obern. Augsburg, in der Wolfsichen Buchhands.

Diese benden Bucher beschreiben bas Achen ein und ebenders felben Heiligin, und das Kleinere ift mur ein Auszug aus bem Größern, um es auf diese Art wohlfeiler and für den gemeisnen Mann taufbarer zu machen. Die Beiligin felbft, deren Leben hier beschrieben wird, ift gang nach dem Ideal der to mischen Seiligen gebildet. Gie hat eine fcwachtichen Sere per, und eine ungegahmte Phantafie, Die bald Entzuckungen bervorbringt, und diese Entzückungen gebahren unverftandige Abtedtungen, Fleischerkreußigungen; Ronnengeist und Rom nenheiligkeit, die nach ihrem Tobe durch Bunder fichtbar merden, und die gute Marie von der-Monschwerdung gn einer romischen Beiligtn qualifiziren. Ahre irrdifchen les bensumftande find folgende. Sie ward 1565, in Paris von 'vornehmen Eltern erzengt and gebehren, und wurde noch in Mutterleibe der fecligsten Jungfrau Maria geweiht. ver Jugend schicken fie ihre Eltern winige Jahre in ein Rone nentlofter zur Erziehung, mo fie für den Kloftergeift volltom men gebildet wurde. Weil aber ihre Eltern nicht gesonnen waren, sie bem Klosterstand zu widmen, so mußte fie in ihren jungfräulichen Jahren wieder das Aloster verlassen, und gegen ihre Neigung fich mit einem gewissen Atarie, aus einer adelichen Familie, verheprathen, mit dem fie feche Rinder senger, und beriffie burch ihre fonberbare Frommigfeit mas den Berdruß machte, ber aber auch ihr wieder Gelegenheit gab, mauche Beldentugenden, auszunden, wie er benn felbft noch furg vor feinen. Enbe gefagt haben foll: "Es geht die maeineine Rebe ,' daß meine Sattip einftens fverde beilig ge-"fprochen werben, wosh ich vieles mag bevarreagen baben. "Auch ich werde in Rucksicht der zut Prüfung ihrer Tugenden mjegebenen Belegenheiten in ihrem, Gefligsprechungsprojeste "meine Rolle spielen." Da fie durch Unglucksfalle in die tiefe ste Armuth gerathen war, so fieng sie an nach ethaltenen Men

Affenbarnmen, Moften au fliften, auch bie Barfuger : Carmeiterinnen aus Spanien und Frankreich überzupflanzen: bies Alles konnte Die Heiligin ohne Gield, und gerade zu einer Beit, ba fie mit Armuth & Clent und Mangel am meiften ampfen mußte. - Dach dem Fode ihres Mannes dachte fie rufflich barauf, fich ganglich ber argen Belt gur entziehen. ind in einem bon ibr gestifteten Barfuger . Carmeliternonnen Abster , als Lanenfimmester ibrem Gott ju bienen. Gie führe e biefen Binnich ibres Bergens auch bald aus, und ward ein Miller Abfterlichet Beiligloit Sie an bas Ende ihres Lebens, ills the Sair 16+8. Erfolgte. Raum war fie gestothen; to biilde fie botti Wolf 'als eine Bellige ausgernfen, und-bie. Bunber die ben ibrem Grabe, und buid ibre Reliquien geoiett murben, zeigeen bald, bag biefe affgemeine Bollsstimmes Bottesftinume fen. Da ber Rilf iffet Beiligkeit, und bie labl der gewiteten Winner immer ahlehnlicher wurden, fache ich ber Ergbfichoff won Ribeims vier Safte wach ihrem Cobe jenothiger, einem Unteffuchjungsprozeft Aben ben allgemelnut Rief Wer Bulteli, Tugettben und Beiligteit angeftellen; ans te Bremben Baraber bei Werfaminluiff bee' beiligen Gebraus bertach Rom in Merlanten. Run werde bei Gelinforetininge rozeß, eingeleitet, umb hatte (bereits Mich ben glacklichften de Bang gewonnen . als burch die Regeschung bes Dapftes labana VIII - doff der Geeligfprechungeprozen eines Betand geben geft part, Berlauf funflig John von feinem Lobe au everheet, feinen Mufang nehmen folle, ber Lauf Dieler guten Soche ins Steden gerieth. Allein mich-pach Berlanf-bielen maia Jahre blichiber Geetiglarechungappozes unleger Beiligin ow his auf bas Johr 1784, in Bergellenheit. In diefen fahr erwachte ber Eifer ber Barfriffer Marmeligerinnen in Frukreich wuld nous, und sie ließen siche lebe, angelegen senn, De belligfen Boter ibran Dunich ... ihre. Stifterin in ber leibe der romifchem Beiligen glangen pu feben, recht nabe and bengent legen. Schop im Jahr 1383 ... wurde von ber feilir Berformlung den Gebrauche befchloffen, den Geelige medungerraef bieler Dienerin Cours mieben in bem Stone t-fortzufeben, in dom er fich i 634. befand. - Um erften Man 78 5. wurden ibre Wriefe und anderen Saudichriften gutgetisens im folgenden Sabr wurde ihren Tugerden der herof he Grad, surespanse and am definion Excite 1791. whiden ten Bundermerte ven ber britten. Gattung, welche Gott of thre Anny fynguestign, als suffanglor erklitz, und fie felbst Dp 3

selbst in dem nämlichen Jahre am fünsten Juny vom Papkt Pius VI. severlich der Zahl der Seeligen einverleibt; und als ein Muster der wahren krömmigkeit dem Jungsern: She-Wittven und Klosterstand vorgestellt. — Und so schämt sich allv auch die römische Kirche im Jahr 1791, ihrer Heilist und Seeligsprechungsprozesse noch nicht!

Der Verf. dieser Lebensgeschichte merkt besonders an, sdaß die seelige Maria von der Menschwerdung zu einem Zeitpunkte gelebt, da die wahre Religion in Krankreich in größter Gesahr geschwebt, und zu einem Zeitpunkte seelig gessprochen worden, da der wahre Glaube in Frankreich bennah mißtennet wird. Die Denkungsart diese Verf. überhaupt mögen unsere Leser nach der ersten Periode, womit er diek Geschichte ansängt, beurtheilen. Er sagt: "In Mitte jener traurigen Lage, da die Anhanger des abtrünnigen Kalvinseinen großen Theil des Französischen Keiches, ja des Königlichen Hauses selbst mit diesen Kinsternissen gräulicher Irrlehrem überzogen, verbreitete die göttliche Kürsicht in der Person der seeligen Maria von der Menschwerdung durch alle Stände ein neues Licht des wahren Glaubens, und zerstreuete durch deren glänzende Tugend diese Kinsterniss."

Da bie Berordnung, durch welche die Seeligsprechung ber ehrmurdigen Dienerin Sottes Maria von der Menfcbiverdung feperlich beschlossen wurde, ein Beweis der gant ungeanderten romischen Sestunungen ift: so wollen wir uns die Drube geben, diese Berordnung hier abzuschreiben. Unfere Leser werden sich dadurch aufs neue überzeugen, daß die romische Kirche von ihren Gefinnungen und Forderungen auch

noch nicht um einen Dunkt abgewichen fen.

"Zu eben jener Zeit, da das Vaterberz Papft Pius VI, täglich durch neue Betrüdnisse über jene ungählichen Streiche, welche in Frankreich der Einigkeit und Macht der Kirche versteht werden, zerrissen wird, gereicht es St. Heitigkeit zu nicht gerüngem Trost, daß der Seeligsprechungsprozes der in eben diesem Königseich gebohrnen Dienerin Sottes, Maria von der Menschwerdung geendigt, und sie der Zahl der Seeligen einverleibt zu werden, für würdig ist erkannt worden. Denn es konnte unsern Zeitläuften niehts angemesseners seyn, als daß für diesenige in ihrem Vaterland öffentliche Ehren Bestimmt, und ihr Lebenswandel ihren Withurgern zur Bestrachtung und Nachahmung vorgestellt wurde, welche im verschliebe

finen Jahrhunderte als bas vollfommenfie Muffer bet elligkeit durch öffenkliche Zeugniffe ber Franken angerühmet weben, und ichn damals die meisten unferligen Meuerungen ferer Lade mit Berren und Werken verworfen zu haben ien."

"Gle zeichnete fich in ihrem gangen Leben binbutch mit tein außererbentlichen Gifer fur ben fatholifchen Glauben s, und witerfles niches, ben Schimmer ber Religion ausbreiten, und die Chrerbietung und den Geborfam gegen die rchendiener aufrecht zu erhalten. Die war außerst beforat. I Unfraut der Reberenen auszurotten, zu welchem Ende ffe ht nur allein immer die eifelaften Gebete zu Sott schielte, ibern auch ben Gifet gefitticher Manner fie in ihren Absidis t zu unterfrühen, aufforbeite, mit ibeber Diche noch Gelb irte, die Arrenden in den School der Rirche gurudgufüha, und ihnen beilfame Grundfilbe benzubeingen. Die Gotshaufer und bie Diener berfeibeit, beren Giftet fest offentb verfleigest werben, und beren Einfunfte fo febr berabgeit worden find , lagen the fo nabe am Bergen, dag fie theifs rch eigenes, theils burch aflenthalben zusammengesammeltes Imofen ihrer Darftigteit ftenerte: ben Altaren aben neue Mierungen, und den Gotrefhaufern toffbare Kirdiengera-Hentweber burch einne, eber anderer Frauen, welche ffe zu ermuntert batte, Frengebigfeit verschaffte. Die geiftle n Orben, welche jest die Franken gang zu vertilgen beloffen baben, waren ihr fo werth und fchasbar, baf fie be nicht nur aflein mit ibren milben Bentragen auf bas phebigfte unterftuste, fondern auch ihre Gunft, Giter und life verwandte, um neue Orben, besonders aber ben Or v'ber Barfager . Carmeliterinnen in Rranfreich einzufille re wie fie benn auch, nachbem fie unter Die Lavenschwestern les Ordens aufgenommen worden, foldes als die größte. oblibat des Demmels, beren fie unwirdig ware, offentlich b obne Unterlag rubmte. An beit beiligen Rirchengebraun, absorberlich aber am Chorgesange, welches jest burch thebung ber Chorfrifter aus ben Richen verbannt worbert, die ein so großes Bergnügen, bas sie noch am fechsten he por ihrem Lode, obwohl ste von ihren Arankheiten und hinerzen gang ausgezehet nier, bennoch in die Rirche gethe merben, und ben Gebeimmiffen des Charfrentage ben. from wollte. Die von Soet der Kirche verlicherre Gewalt NO ON war ihr beilig; beren Berordnungen sie auch sogae in bewege tingften Sachen mit größtem Rleife nub Dunftlichfeit befolg te; die Porsteher berfelben ehrtoefte, als wenne fie vom himmel gefandte Engel maren. Dor gliem war fie- von der Sobeit und Macht des romischen Papstes derg-fiat eingenommen, daß sie sogar seinen Mamen niemals obne ely sonderbares Zeichen ibrer Chuerbierung aussprach, und allen seinen Verordnungen als Verord nungen Gottes felbft fich gerne und freudig unterwarf. Daber, da fie jest vom himmel berab, die gange Rirchen aucht übern Saufen geworfen, Die geiftliche Bewalt von ber weltlichen unterjochet , die geheiligten Rechte ber Bischofe ein geldrankt, Die Birten von ihren Gigen verftogen , die bochfte Macht des romischen Dankes als einen Kremdling miekannt, und aus Frankreich verbannet fieht, fcbeint fle eine fo große Berwirrung der Rirche zu verabscheuen, und ihre irrenden Mitburger durch bas por Augen gelegte Benfpiel ihrer Em genden zu ermabnen, doch endlich einmal wieberum in die worigen Schranken guruckjutreten. Dan fann alfo,im Bern boffen, daß, da diele Dienerin Gottes zur öffentlichen Bereb rung aufgestellt wied, die Franken zur Berehrung berfeiben, und dur Nachahmung ihrer Tugenden werden aufgemuntert werden, damit noch wieberum gelautertem Glauben die Liebe biefer Seeligin die haufigsten Aruchte in ihrem Baterlande Bervorbringe."

-Bang mit diefer Soffnung erfullt, haben Gr. Beiligfeit die eifrigften Gebete ju Gott abgeschieft, und nachden ben Tugenden ber ehrwurdigen Maria von der Menfchwerdung ichon am isten Ofthr. im 3. 1788. ber beroifde Grad guerkannt, die bren Bundermerke als weitere Bemab rungen ihrer Seiligfeit, am soten Upril biefes laufenden Jahrs bestätiget, und endlich in der vor Gr. Beiligfeit an soten April gehaltenen allgemeinen Bersammlung ber beiligen Gebrauche mit wunderlich vereinten Stimmen entschieden worden, daß der Geeligspruchung dieser Dlenerin Gottes, nichts mehr im Bege liege, haut am Oftersonntage feverlich entschieben, daß man Bur Geeligfprechung ber gottsceligen Maria von der Menschwerdung schreiten fonne. Dies geschah, nachdem Gr. Papftl. Beiligkeit das Sochamt in der Batika nischen Sauptkirche gehalten, und die hochwurdigften Kgrdis nale, Archinto, der Bersammlung der heiligen Gebrauche

orffeber, und Salviato, Stellvertweet Gre non ber Gtalt mefenden Ronigt. Sobeit, Des Dochwirdigften Rarbingle. erzogs von Nort, Bildofs in Tustulo u. und Referendar biefem Seelig prechungsprozeffe . wie guch ben Gochm. P. art Beffine, Beforderer des Glaubens, und mich unterchneten Gebretar in biefer Abficht eigenelich berufen batten. ie Urfache aber warum Or. Panfile Beiligfeit bas bobe fterfeft au folcher Feperlichkeit ermablt . ift , bamit Gie bas freulichfte Andenken an die Biederenftehung bes Seifandes it ber baraus entfpringenden Glarie der Auserwahlten veribarten. Endlich baben mir Dochftfelbe biefe Bereehnung nd zu machen und in dem Ardina zu hinterlegen, wie auch sanskolifchen Urkunden über diese Saeligsprechung, welche feinen Beis in ber natifiquifchat, Campelinche, wird vollagen erden, im furjem Spriefftyle auszufertigen, befohlen. Im asten April im John 2784.

In Sieges & fatt. An uner ein eine in in in de eine Coppola, ber Berfamming ber mieiligen Bebrauche Gefreger." roberger while wat land on grain while it to Broken

kultufben bellumaren Seie gebreit komach bis eine kant beit

jarittohie" ber mahrell Gruthofilhe ber Rirche, Der Moral deb ber Beknunft mit ber burgerlichen Wet faffung bes Rlopps von Frankreich. Won ben Bifchofen ber Departemente, als Mitgliebern ber tonstituirenten Nacionalversammlung perfaßt, und aus bem Frangofifchen ind Deutsche aberfest won 123 C. Calaburg im Berlage ber Maprichen Budihandl. 1792, 15 Dog. in 8.

Diese von bren Frangoftichen Erzbichofen und funftehn Be ibfen verfaste Schrift hat es allerdings verdient, ins Dentie ilberseit zu methoù ir und vordient est auch von dem kaelischen beherziger zur webenn Klerus wohl beherziger zu wese n. "Ihr Gegenftand betrifft die gegenseitige Benhaltniffe e Rirde und bes Ritages; bie Bernzbestimmung ber geiftlien und weltsichen: Mache; die in Frankreich umernommenen bandenungen der außem Kirchendiscipting und eine Berglei-

mui ibre Dogmen und ihre Bieratchie unaugetaftet blieben: lo bat die Nationalversammlung nur eine veranderliche Orbi ung umformet. Weil es die Ranonen; Die Bernunft und Die Billigfeit forbern, bag eine jebe Rirche fich Die Sirten mable, welche fie nach bem Geifte bes Evangeliums leiten, die Saframente mittheilen, und fo ju fagen, givifchen Gott und ibr die Bermittler machen follen; und weil es ber Detre molit ift, bem die Rangnen bas Recht einraumen, Die Bie Ichofe zu bestätigen : la bat die gefetgebenbe Dacht nichts an bere gethan, als die Kanonen wieber geltend gemacht, welche miemals vernichtet werden founten, und nur verleget wurden, meil eben bie, welche fie batten beobachten follen , Berrathir muben. Gie hat nicht nur ibr Recht ausgenbt, fondern gw chich einer beiligen Pflicht Genuge geleiftet. Reil ber Papft ale das Dberhaupt ber Rirche, und als ber Dittelpuntt ber Emigfeit unter den Ratholifen guerfannt wird, und weil die Consolide Konfritution und die Pflicht auferlegt, ihn gu fra und uns an feine Gemeinschaft anguichliefen : fo ift be tige Stuhl für die Rirche von Frankreich, mas er fur bie Rentalifche und afrifamifche Rirche war. Frantreich bat ein feretliches Betenntnif feiner Ratholicitat abaelegt."

11002 Beil ein bichter Schwarm von Misbrauchen, welche Bie Rirche awar verdammt bat, aber ber Umftanbe, und des newaltigen Widerstandes wegen nicht verbrangen tonnte, ibe tell Glang verduntelten; fo haben ihr biejenigen; welche bie Arbeitigliche Reinigleit wiederherftellten, einen Dienft erwie And Diese Disbrauche waren ihr in jenen Zeiten mindet Booblich', als die gehorchende Bernunft bas Joch bes Glau Vent noch mit Demnth tring; heut ju Tag aber, wo bit Arbinmigfeit nicht mehr fo tebhaft; ber Glaube feltener, und bet erften Diener minder geachtet find, fiengen Die traurigen Rolgen berfelben an, mehr empfindlich ju werben. Die gobebaebende Macht, welche biefen blenbenden Rebel gerftreuete, bet allo die Rirche gerathet, und ihr Reich aufs neue wieder Belgeiget ... Beil immer bas namliche Gefdren entftand, immer ber namliche Lerm fich erhob, fo oft man einige Reermen verluchte; und weil es demungeachtet eine erwielene Therfache ift , daß diefe Reformen beiffam und nutlich ; das miele ber Dipbrauche, die fie angegriffen baben, bochft arget lich weren; weil endlich diefes Murven, und diefe Bunnuthungen beut ju Tage allgemeine Aufmetfamfeir erregen :) fo muß man an alle Bergleichen Riegen, mit fantite ben Befteiben; W veranluffen, mit einer Art von Dietrauen unterfucheit Leil alle Merfichen bem Arribume utifemoorfen finber met : Wornrtheile ber Erzichung? bei Gewohnbeit; bas Sintetel " weil bas Lemperanient und die Geministert melle Cantal funfere Brite ife; und Bennungen baben, tale fich genum geben lähr ; weil felbft verebrungewarbige Davise bent Dan lufid der Beelatingung nicht entgeben konnten: fo ist eine verandertiche und gemeinquittige Reunt ubthwendig, vermitte fe melder man, aller Begenwehr der Leidenschaften, und Schwaftheiten inverachtet, Die Grundfage bes Dentents Bee Bandeltis abirrellen, innerhalb ben gehörigen German ethalten : ober in biefelben Ach mieber zuritetzieben konne. blich: weil' die Religion die Glückeeligkeit ber Gekelickaft oft die reitliche wicht ausaelchieffen, brabfichtiget; weil was Offenbarung verlieben ift, das natürliche Gefet zu vers leemminen, nicht baffelbe ju vernichten, fo ift man ibe rerbietung schutbig. "Beil die Ritche das allgemeine Bobl, ) die offensliche Okonung zum Zweck hat: so muß sie in ihr leis wieder jutuckgeführt werden ; wenn fie baraus gefoms n ifft; und zwar von denjemigen, bereff Officht es fie; alle nfdiliche Ginrichtungen zweckmußig zu otonen."

Diefem Buche fit ein Beiner Anhang bengefigt, worin Berf, war nicht bie Absicht haben, alle einzelne Artiket burgerlichen Konstitution des Klerus zu erörtern, obes er bas imüberfebbate Beer unbebentender Gintofirfe: 184 be zu ziehen; fondern blos einige Artikel mehr zu entwiny die fle im bem Gangen nicht gut ichaben, in ber 2tba blung felbst übergangen baben. Diefe Duntte find, daß Age des naturlichen Rechtes der fouverninen Dacht, und Entscheibungen der Rirthe gemaß bie Rucken ben Divceund Metropolitaniprengeln, ihre Grensen bestimint, und elben gertfrift haben. Das Mecho aber, welches bie Sounnen ausgenbt haben, kunn die gesetzuebeube konftituirende cht ebenfalls ausüben. - Der zwente Punft betrifft Wilegung des Burgereides. Dier beweifen die Beef. nicht ohl, welches duch feines Beweifes bedarf, bag bie tonftla onde Rationalversaufmlung die Macht batte; ben Burib fit forbern; fondeen bag alle bffentlicher Chantebediente lunden fenen, benfelben gu feiften ; ober ihrem Doften na kacır, Taben begegnen fle alleri Eintvendiungen wider diefe Eides.

fleiftung feft gus. Der britte Dauft hetrifft bie Mirthengefate. Die Berf. jeigen , bos ber Bient, alle ab man die Gefebe bae Kirche unter bie Suffe getreten bitbe, ein ang bilinder Borne fen, ba man vielmehr die alte Rirden. Michelin wieben hergestellt habe. Gie fagen, diefe Befchuldie gung bat teinen anbern Grund, als weil man die vorgeblichen Rechte Rome und ber Rlerifey mit den Rirchengefeten au ber mengen gewohnt ift. - Dinge, die boch nichts weniget, all ein und die nomlichen find. - Der vierte Dunkt betrifft Me Bablen ber Pfarrer. Die Berf. berufen fich bier blos baranf, bag bas Recht ber Gemeinden ihre Pfarrer gu mab. len zi auf eben ben Grunden berube, worauf fich diefes Recht in Mutficht auf Die Bablen der Bifchofe (bas fie in ber 216bandung felbft bis jum Mugenschein erwiesen haben) frust. -Der funfte Dinft betrifft die Mufbebung religibler Orben, bes Datronaterechts der Laven, der Rollegiatflifte u. f. m. -Der fechite Duntt ift, daß fich die Regierungsform ber Rirche mach tener des Staate von jeher gerichtet babe, und richten maffe; und daß Beranderungen in der Lettern, nothwendie germeife auch Beranderungen in der Erften bewirken muffen. Cie fubren genugfame Thatfachen an, womit fie beweifen, ban nachbem Rrantreich feine Reichsverfallung geanbert bat Rich auch die Rirchenverfaffung , b. i. die außere Polizen berfelben nach bet neuen Ginrichtung richten muß, fo wie fich bie etite Rirde in bie tomifche Staatsverfaffung gefüget bat. Im Ende Schließen die Berf. mit folgenden Borren : . Bir wollen uns in feine fernere Entwickelung ber Ginwurfe, welche unfere Begiter wiber die burgerliche Berfaffung bet "Beiftlichkeit vorbringen, einlaffen. Gin Jeder macht fie nach feiner Beife, je nachbem er die Sache aus einem Ge-Richtspunfte betrachtet , und biefelbe einfieht. Bir glauben Allen, und auf Alles geantwortet gu haben. Aber daß alle nunfere Begner abergeugt fenn muffen, bilben wir uns gar micht ein. Unfere Unterfuchungen betrafen Dinge, Die noch "immer einen Ginwurf übrig laffen, ber fich nicht widerlegen glaßt - Das Bewiffen. Mus Diefem Binterbalt ifts unambglich, irgend einen, ber fich babin fluchtet, berauszutreiben, und eben betum mablen fo viele biefen Bufluchteort. Aber wie immer unfere Depnungen, und felbit unfere firgebumer beichaffen fenn mogen, wenn wir nur friedlich leben, nfo wird bie Liebe erfeten, mas etwa die ungleiche Denfatt "fchaben bonnee, menn feiber bie Erennung bis ins Annere

or Geele eingebeungen hat. Man kann fich auf kein Bepffen male berufen, wenn man einander schimpfe, und verhanderes der Irrthum läßt sich dann minmenmehr entschiligen, und Nechtschassenbeit ist eiter Borwand. — Aus i Auszugen die wir geliefert haben, konnen unsere Leier n dem Grade der Vollkommenheit der Uebersehung hinlangjurcheisen.

## Haushaltungswiffenschaft.

le jimge Haushälterin, ein Buch für Mätter und Töllicer, von P. Zimmermann: Erstes Band, chen, Basel; ben Flick. 1792. 367 S. in g. Zweites Bandochen: 332 S. Drittes Bandochen. 224 S mo'i 28 S. Anhang, i i S. Such tasel über bie'z ersten Bandoen, V—XIX Berdeichniß ber Subscribenten, nebst Verzeichniß vom 3ten Bandoen. Wiettes Bandoen, als eine Nachles, 340 S. & R. 10 ge.

er Berf entbedt feine Quellen, warang er geldenft bat : emerskaufens Sausmutter; Sulsevs Dabden Berth Madden Glid; Sailers Lesebuch; Siefebens Saus muglebren , farifiliche Anffahr und mindliche Bitche ame auter Freunde und Freundiumen; fille Beobacheunund einene Erfahrungen u. f. m. Er fagt dies awar t ben jeder Materie, fondern nur in einer feiner Borreben, aten 38. va S. 1785. von Lugern aus geftbrieben. ben Schriften felbft bekannt ift, muß es beum Lefen ente m. wo er abgeborgt bat. Chen fo entbedt er in ber Bor-Jun 4ten Band ber Machiefe; daß er im Blarchen Banbbach ben Gebrand feines Wertchens in Ausubung ringert gefucht, innb gefannweit babe, mas ibm aus Sule Antweisung ju Besiehung leiner Cocher am biene ien geschienen. Den Brn. Drof. Braunffein ersuchte er seine & Sittemteden: und so folgen auch diese. Amalie. Die gute Merichung nur fcheti-1279. malleunchen abne Mailant gebriedt, und faither att thebreten Deten aufges

führt worden: Du es ein Lieblingsftud bes Berf. war, bas er fürs Thenter bearbeitet hatte, so gab er ihm bie leste Feile, und hier fiehts, nach seiner Meynung, am rechtert Plate: Bec. muß lagen, daß er alle 4 Bandehen recht gut zur Letture für unfere Kinder findet.

Catechetischer Unterricht zum Feldbaue, ober freundschaftliche Gespräche über die vorzüglichsten Gegenstände ber alsen und neuen kandwirthschaft. Nebst einem Anhange, worln Anweisung gegeben wird, wie die Wohn- und Wirthschaftsgebäude auf fleinen Rifter, und großen Zauergütern, bequiem und wohlseil anzulegen, mit drey Rupsem, als die hierzu gehörigen Rissen, auch nothigen Berechnung bieser Gebäude. Derquegegeben von C. A. Halle, bep Gebauer, 1792, 342. in &.

Durch Herfehung des gangen Tizelblatzes hat ums der Werfennibriget, einen Inhalt vom Buche leibst wordulegen; und uns des aussichrlichen Retenstrens dadurch überhoben, daß er sich nicht zu nennen Selleber hat: beim wir haben als ein mot für allemal vorgenommen, ungenünnte und nicht auf auf andere Privatart befannte Berf. blos anzuseigen, weil — roeft ihr Duch gut ist — sie sich nicht schämen durfen, keundich zu nennen; und haben sie sich desen pr schämen Uesache, dann haben auch wir Ursache, sie nicht umstäudlich zu es censtren.

Nach der Borrede ist der Bers- von einem lehrbogierigen Baner, der viel klüger als unzählige seines Gleichen dacher, veranlaßt worden, dies Buch zu schreibent dieser besiehen kin, und so entstand durch Gespräcke sein Buch, das noch kärker würde angewachsen kun jewenn errallen, woson gesprochen worden, datte abhandeln wollen. Warum der Berk Benspiele von Predigern, die gut und schliecht gewirthschaftet haben, entlehnt dat, entschuldiget er gesindlich. Einer, welcher mehr Gemadskade und Einnahme hatte, wie der andere ist schwieden wender werbestellerung seiner Ländere, wie der andere ist schwieden wendert parte, wie der andere ist schwieden wender wendere bekinnmerte, hinkerlief wender parte kan dere einer kannen bekinnmerte, hinkerlieft wender parte das der einer Ländere,

ben wenigern Feldbau und anderen Einkunft fich wurmsjend besindet. Ists kein Dückainischer und Andernasschere driff, daß er sich nicht nennt, so wollen wird loben. Aber er mehrmalige, einem andern Schriftsteller unrücktig abges hriebene Namen (S. 23. und 228.) statt Gugenarum, hier dugenius nachzumalen: das erregt Verdacht. Also wie geigt: ungenannse, das Licht scheuende ökonomische Schriffseller, die badurch dem Guten mehr schaden, als nutzen, ollen ist nicht umständlich recensiren: wenn sie so plumpe ompilationen wie hier, theils aus Leo's Abschaffung der raache und ähnlichen Buchern enthalten. Schade, daß i schone Isthang, von der in und äußerlichen Siurichtung tes Bauergehöstes mit so herrlich gezeichneten, gut gestoches n und tressend beschriebenen Aupfern einer solchen Comple tion beggefellet ist.

 $\mathfrak{B}_{\mathbf{m}}$ 

bhandlung über die Ausmittelungsgründe, Geoße und Anlage der Unterthanengebaude auf die Berfassung der Unterthanen in der Mittelmark der Kurmark Brandenburg gerichtet, mit Nissen und Unschlägen von Johann Friedrich Colberg, Kön. Bauinsp. u. s. w. Beelin, den Himburg. 1792.

ne techt wit und ordentlich geschriebene Abbandlung, woring pant genauer Unschlag gemacht wird, "über bie erforberfi Roften mi Erbanung eines Dreibufnerbauerguts in ber ttelmark. Erst wird die Aussaat im Binter und Sommer. ! gu 97 & Scheffel angenommen. Alsbann nach richtigen ngiviem bar gur Bearbeitung eines Relbes von folder Mus-, nothing Bieb, ferner der von dieser Aussant zu haffende simit, and hieraus der nothige Raum in dem Bohn-2, der Scheune und den Ställen bevechnet. Die samme n Roften excluf, bes Holzes, betragen für alle Gebauda ... tge umb nothige Reuerinstrumente 1638 Rible. 12. Br. Dam findet in diefer Abbandlung febr genau ange -1, wie viel Raum nicht pur für einen jeden Denfchen in n Wohnhause nothig fen, wenn er sich bewegen soll, son auch wie viel Raum zu einer feben Urt bes Biebes is ben 21. D. 23. 14. 25. 2. St. VIII o Zeft.

Ställen nöchig sey, vom Psetbe bis zur Henne, auch wie viel Plat ersordert wird, zu einer Berellade, Wagen, Pflug, Bettstelle u. s. w. welches man niegend so bensammen in einem Buche autressen wird, und worauf doch bey einem Ban gar sehe viel ankommt. Es wird in dieser Abhandlung auch mit guten Gründen gezeigt, daß es bester sey, die Gebäude alle einzeln, als Wohnhaus, Ställe und Scheme unter einem Dache zusammen zu banen.

**230.** 

## Rlaffische, griech. und lat. Philologie, nebst den dahin gehörigen Alterthümern.

Anmerkungen und Abhandlungen philosophischen und philosogischen Inhalts über Cicero's Bucher von der Natur der Götter, von Kindervater. Zwenter Band. Leipzig. 1792. 355 Seiten in 8. , I. M.

Mit diesem Aventen Theile hat Hr. Kindervarer feinen Commentar ja Cicero's Gesprachen über bas Befen ber Gottee geendigt und sich hierdurch kein geringes Verdienst um seinen Autor sowohl, als um biejenigen, denen seine Erklarung in be Schule obliegt, erworben. Eicero's philosophische Schrift Ten gehören unftreitig unter diejenigen. Die am vorzuglichsten geschickt find, bas Dachbenken junger Leute zu erwecken, und ihnen Gelchmack an abstrakten Untersuchungen einzufloßen. Aber gerabe von diefer Seite ift für Cicero noch wenig, der gar nichts gethan. Die Critik hat fast allein seine Bearbeur beschäfftigt, und weim ja einige Die Imerpretation mit in ihren Plan zogen, so bognägten fie fich doch größtencheils bie and da unbedeutende Winke zu geben, auf die griechischen Quellen zu verweisen, und einzelne Worte und Seen turz zu erläutern. Auf die Bergleichung der eiceronischen und der aften Philosophie überhaupt mit der unfrigen, auf ben damale gen und heutigen Zustand der Wissenschaften, auf den innern Busammenhang des Borcraus, und auf die Gedankenfolge des Romers, so wie auf das Mangelhafte in den Behauptungen und Beweisen belfelben, und Leiner Vorgänger, nahmen

wenkt Rucklicht, und wurden nim Theil and durch die vrache, in welcher fle commentirten, deran verhindert. n' befts verbienfticher war es allo, daß bie Berf, ber gegenartigen Umnerkungen, wie unfern Lefern bereits aus ber iffeine bes reften Theils bestelben bekannt iff, gerade diefer esichtspunkt mablee. Im Sanzen genommen, ist er feinem orfabe auch in biefem zwenten Bande bertich über bas lente und dritte Buch verbreitet, getwat gebliebert; doch der bhilosophischen Excurse diesmal weniger und der obis Wgifthen und exegetifchen Moten mehr. Unter ben erfter interfets wir, als vorzüglich, die Entwickelung ber wichtigker einviste ber Stoffer und ihres Bemeifes für das Dafene beres, (G. 25.) dann die Gedanken über die Rorbwendien it der Maschmerie in ber Epopoe, (E, 208.) und endlich ie Samolement zu bem 26ften Cav. des sten Buches . ein natog profesen proponenced Beltweifen, in welchem der A s Starke des physicocheploxischen Beweiles., nach Kantischete winzipiers, pruft, und sich zu zeigen bedrüht, das die Ras rbeobachtung nicht hinreiche, einen Bermunftglauben an bas nfebn kines von ber Belt, verschiebenen Befens, welches e bidite Macht, den vollkommensten Berstand und den ben Willen habe, zu begrunden, wofern nicht die morgkiche ernunft aus ihren eigenen Mitteln, bas Wichtigfte binge ue." Ungeachtet wir nicht ju ben unbedingten Berehrent & Rantifchen Philosophie gehören, und felbft, mach ber ibr genen Borftellungsart, noch gar manche Zweifel fin nichts miger , als geloft balten; fo haben wir diefen Auffat gleichabl mit vielem Bergnügen gelefen, und bies um fo mebr. die Sprache simpel und leicht, und von allen jenen Tern inologien entfleibet ift, Die das Lesen der Rantischen Schrife 1 fo febr erschweren. Mur eine Frage, (benn zu vielen ift he bar Ore nicht.)-fen und erlaubt. .. Wenn nun die bisbenis n Aufschliffe über das Uebel in ber Welt, in der Ehnt of aussangen, die Berufung auf die nothwendige und in n Befen der Gefchöpfe-felbst gegrundete Cinfibelinfung eine be und vergebliche Aussthicht und der einzige Ausweit, aus bounfelbeit des moralifden Labprinths, Die Erwartung beffern Lebene ift, in welchem ble Glückfeeligfeit im gefeften Berhältniffe mit der Burbigfeit betfetben gefeht Besten Bernaituige mit ver anderen elle Eineblife abgewissen ? ft fragen wir nicht von neuem: Aber wozu beim in bem igen Laufe der Dinge diese unbegreifliche Disbarmonie De s

Deinen betmitigen Gifche that lie offenbaren Eintrag, und matte fie aumobre Sofarn willen nothwendig, beifit bas nicht Denfelben Beif wieber einichlagen oben man für unrichtig er-Riden & heist das nicht fillichweigend wieder eineaumen, bas Befchofe, wie wir, eine folde Drufungskit aussteben met. inen, um fic mubitunftige Gluchertigfeit vorzubereiten, und fefbiger empfänglich gu machen? Beift bas nicht felbft, mas both Dr. R. ansbouctlich verneint, die Glucfeeligfeit als ben legten Biret ber Bett anerfennen? Bir gefteben es gern, wift note Diefer Mangen Entwickelung weber große Berubigung, wach hollere Emilicht verbanfen. Dehr noch hat und die bat min folgende farge Betrachtung über die dem Denichen eigen Chamide Schatzung der Tugend eingeleuchtet. Doch find twit nuch hier mit den hiftorifchen Bemerkungen aufriebener, inte ente dem Dadotniement. - In Abficht auf die eigente litten Creifmingen wird man überall mit Bergnugen mahr Michinen, wie ftreng und forgfaltig ber Berf. auch Diesmal Micht wite feine theberfetung gepruft und verbeffert, fondern ede pla er Werbaupt für die Rritif und richtige Interpreto Bistibes Textes geleiftet bat. Freplich ift diefem baburch noch midit arbotfen Et bebarf allerbings einer neuen Revifien Milb Bergleichung, und wird ficher auch ben dem unter und Bereithend gewordenen Intereffe fur die alte Litteratur fo gar Marine nicht mehr vergeffen liegen. Alber überfeben wird der Whitelge Bitob, aind follte er auch noch fo viel Sandidriften gufammenbritigen, Die bier gegebenen Erlauterungen und Bille gewiß nicht, fororen von manchen vielmehr für eine ifene Recenfion einen guten Gebrauch machen tonnen.

Fe.

Die erste Ausgabe dieses brauchbaren Wernerduche if von nem andern Recenfenten in unserer Bibliowet (Andong sa III—LXXXVI. B. ste Abth. G. 2549.) beuttheilt, und e Vorzüge deffelben, for wie feine Mangel, ermant wers n. Die erftern befehen wernehmlich in ber lichtvollern und leichternden Ordnung der berivirten Bebeutungen.; die leise in in der Unvollständigkeit, welche aber gewisermaagen it m Plane des Berf lag. Da es ther nur derum ju thun ar, ben Anfangern ein brauchbares Salfemittel jum Berindniß ber in Schulen um meiften gangbaren Schriftftellet die Sande zu geben; und er fich folglich auf Kenophons wopabie und Dentwarbigfeiten; ben Berobian, Mejoput d einige griechische Chrestomathien einschränft. w konnten le Worter und Bedeutungen hier keinen Plat finden. Dier it aber jedermann ein, daß ben der Bahl der Schriftsteller l subjektives herrsche; und daß auf Symmasien, wo die ans ührten Autoren entweder gar nicht, ober buch neben andern lart werden, des Geren Diffenius Wererbuch allein den hulern nur zur Salfre Bemuge thim fann. Rec. fennt in ier Gegend mehrere Schulen, wo ber homer und Them :, auserlesene Tragodien des Sophocles und Buripides h wohl zuweilen eine Comodie des Aristophanes, und von osaitern, einzelne Stucke ans Herobot und Thucpbides gen werden. — Die gegenwärtige Ausgabe ist nach bes rf. Ueberschlag um 2000 Wörter verniehrt; viele Artifel derbessert, einige gang umgearbeitet, und die angegebenen beutungen mit neuen Autoritaten bestätigt worden. Go e Muhe sich auch der Berf. gegeben bat, und so unveribar seine Verdienste find, so wurde es boch möglich sepn. iches noch genouer: zu bestimmen " manches Neberstüßige zuschneiden, auch vielleicht manches neue hinzuguseben. r wollen nur einige Beweise beufügen. In algoic wird dem Bion angeführt: aspe Then tofflich, lieblich iken. Hier mupte doch bemerkt senn, das asson statt Auch kann man sich ben dem Ausbruck köfflich wic Rebe. lieblich trinken, nichts beutliches denken, und es wird der Fall sepn, daß asser der asser wiren so viel bes et, als ut of aboal, lauti, solent. — Gar zu uma blich ift ber Berf. in ber Derivation ber Bedeutungen von Joc, welche fich aus bem Context logleich ergeben, und be der Anfänger schlechterbings durch eignes Nachdenken inden gefehrt werden muß. 3, B. avachag vi ein greg

d. f. fruchtbares Land. Ayudog Anoc, ein gutes d. i. soles und beauchbares Pferd. Unnothigerweise verviele faltigt find die Bedeutungen in dewog, wo die fechste furcht bar, schrecklich, fürchterlich mit der fünsten : befrig, lawer, graufam zusammenfalle. Dies metaphorische Ausdrucke follten entweder aar nicht, ober mit Andentung der Rigur angezeige werben. Denn wenn ber Anfanger bier ließt; xairy heiße benm Angereon das Land-der Banene, so be rubiat er fich bieben .. und indem er biefer Bebeittung nicht weiter nachsinnt, geht ihm das poetische Bild gang verlebren. Dinge biefer Art muffen bem Lehrer überlaffen bleiben, und And in einem Worterbuch für Anfänger entweber unnug eber gar schadlich. - Sang medwidrig scheint es utes zu fenn, daß in dieser neven Auflage auf das Neue Testament Ruckside genommen worden ist: (aus welchent sogar die hebidischen Ausdrücke bier aufgenommen find. 3. B. Tacki Ja zoujus aus Marc. V. 41.) Die schwere, was der gewöhnlichen gam abweichende Sprache des R. T. kann in einem folchen Hand derikon doch nicht anders als höckle unvollständig abaebandet werden. Und wer wird benn wit Anfängern in unsern Zeiten das N. T. kfen?

-Go.

Wersuch einer griechischen und sateinischen Grammatologie, für ben akademischen Unterricht und obere Classen der Schuten. Königsberg, bey Nicolavius. 1792. 9 Bog. in 8. 6 ge.

Der Sedanke, die Grundgesetz der griechischen und lateinischen Sprachlehre, wegen der unleugbaren Berwandschaft bepder Sprachen, (die der Verf. beide Töchter einer und ebenderselben Mutter, der altphonicischen Sprache nennt, wir aber Tochter und Enkelin gehannt haben würden) mit einander zu verbinden, und gleichsam in eine Parallele zu stellen, ist eben so schon und richtig, als er nicht ganz neu ist. Der Verf., Hr. Prof. Zaße zu Königsberg, hat ihn mit vielem Verdachtungsgeist und Scharssin, und nicht gemeiner Sprachtunde, durch alle Theile der Sprächlehre durchgesührt. Im scheint er zuweilen, um seine Aehnlichkeiten geltend zu machen, etwas willkührlich in seinen Berällssetzungen zu seyn: so wie und hingegen noch manche Parallelismen beyder Sprachen, in Phrae

Dhrafestonien unt Redendarten beigefalten find, die wir von em Berk. bielleicht ber Rutzo wegen , nicht bemerkt gefunen baben; wie wir und benn auch getrauen, bas angehang. e Bergeichliß verwandter griechischer und lattinischer Wörter, richt um bie Salfte gu vermehren. Als nen führen wir, gur drobe des Buche, des Berf. Spposhese von dem gemeine haftlichen Brund ber Conjugationsendungen benber Oprajen an. Die Conjugation, spricht er, ist nichts anders, le die Abbeilgung eintes verhi nach seinen Endungen in nuneris, perfonis, temporibus, modis uno generibus, & f. ie Fortbewegung einer handlung in ihre Verhaltniffe icfe Sandhung geschieht im Raume, und wird gleichsam min fortbewegt. Die Borter also, die in einer Sprache basottbewegen, das Senden, ober bas Beben und Seyn nzeigen, werden zu bem Borte, bas bie Banblung anzeigt, igefest, und man fieht nun die Banblung gleichlam entstein und werben." Und fo glaubt benn ber Berf. baß bie bersonen ber Zeitwörter burch ben Zusag bes em, ober a, c, & u. f. w. Loucy u. f. w. Lyur; eint, ingleichen bas co, , it, imus, ipi, itum u. L. doe fien (non edae) zu bem Burgelmort, & B. ju der - ferib - run - leg - u. [. w. itstunden - amas, amat, von amais, amait. Die Dementia will er als Paffiba mit reciproten Bebentungen am sehen haben, (um fie dem griech, verbis mediis äbnlicher machen) welches ihm, burch Industion zu beweisen, schwetz h getingen burfte. Dicht nur diese gange Grammatik, ober ie der Verf. will, Grammatologie, ift philosophisch geschrie n, b. i. auf Definitionen und Grundfaße gebout, und burch lgerungen verbunden: sondern der Berf, hat ihr auch noch re gang philosophische Einkeitung über Sprache überhaupt. prachformen, Bildung ber Sprachen, deren Urfachen und kirkung u. k w. vorgesett. Lacheln aber, wenigstens, muß an, wenn der Königsbergsche Orientalift und Philologe m Konigsbergichen Philosophen baburth ein Compliment zu uchen sucht, daß er seine Sprachtheorie in den Leisten der untischen Philosophie grange. Alles wird hier unter Rate. rien gebracht, beren er, auf Sprachformen angewandt, merimme. Pelation, Quantitat, Mobalitat und Qualit. - Bur Belation gehören Substans (Nomen); Ursache ordum) und Gemeinschaft (Personen und Vartifeln,) ir Quantitat, Binbeit (num. fingol.) Vielbeit (pluralie) 5 21libeit (Infinitivus). Bur Mobalitates Dafeyn (indi-294 Cativus)

cativus) Möglichkele (coninnativus) Mothwendigkele (imperativus). Bur Qualität endlich Realität (politivus) Pegation und Limitation (gradus comparationis). Bem in aller Belt ist den Externung einer Sprache mit einer sof chen Terminologie gedient? und was gewinnt selbst die Grammatik dadurch? Auch die Formen der Sinnlichkeit, Raum und deit, sind, wie billig, nicht pergessen worden. In Prinzipsen der Sprachlehre nimmt er an, daß in einer gebildeten Oprache fein Sprung, keine Klusk, keine blinde Nochwendigkeit und kein Jufall (lalus, histus, farum und casus) statt haben konne. Das erste wendet er auf Orthographie und Aussprache; das zweite auf die Contraktion, und die letzen auf Etympologie und Syntar an.

Ti

Apollonii Dyscoli Alexandrini Grammatici historiae commentitiae liber, siue historiae mirabiles graece et latine, cum notis Guil. Xylandri et Io. Meursii, emendavit, siuasque notas adiccit Lud. Henric. Teucherus. Lipsiae, ex bibliop. Gleditschio. 1792. 103 S. ohne die Register. in 8-14 22.

Mieder eines von ben vielen Produkten, womit uns fast jebe' Melle Gr. Ceucher zu beschenfen pflegt, ohngeachtet es ichon manchem ehrlichen Mann eingefallen ift, alle biefe molimina geradezu filr Gudelepen und Svekulationen eines humariaen Autore zu erklaren. Auch biefe Ausgabe ist ganz obne Plan und Zwed, und mit den sichtbarften Spuren von oberflächte der Compilation und unverzeihlicher Eilfertigkeit gemacht. Das Buchelchen felbst ift eine magere Compilation eines Alexandrinischen Grammatikers aus dem Zeitalter der Antonine, meist aus noch vorhandenen Schriften des Ariftoteles und Theophrast jusammengetragen, und erhalt blos badurch einigen Werth, daß es uns einige Bruchftucke aus bem Phylarchus, Sotatus, Aristopenus und Eudopus über physikalis sche Raritaten aufbewahrt hat. Das Verdienst eines Derausgebers kann also hierben mur theils in einer forgfaltigen Bergleichung und Aufluchung der Quellen theils in Bemerkung ber Resultate, Die neuere Raturforscher über jene physitalifche Legen•

etenben des Mterthums bier und da aufgeftells haben, befteen. Auf diese Weise bat auch Br. Bedmann in Gtengen zwen abnliche Combilationen mit mabrem Gewinn für ie Literatur bearbeitet. Aber an affes dies ist in dieser Ausabe nicht zu denten. Es ift ein wortlicher Moruct Der Meuts uffischen Ausgabe, Leiden 1620. 4. mit ein paar Feben, Dururlappchen find es wenigstens nicht, aus hrn. T. Lumpen orrath verbramt. So ist z. B. S. 61, bas schon von Meurus angegebene, unbezweifelte Dudevog nicht einmal an bie Stelle des unrichtigen Suorivag in Tert aufgenommen. Ben nirflich verdorbenen Stellen, wie j. B. S. 58. ra da Papoενα πρέα oder 8. 100. πολύ χείρον πάσχειν μαχόμενον, . Meurfius nichts erinnert botte, beobachtet auch ber meue ierausgeber ein tiefes Stillichweigen, und bas ift immer noch eit flüger, als wenn er auch biet feinen kritifchen Scharffinn uf abnliche Weife hatte epproben wollen, als an bem Antis onus und Aeschylus S. 83., mit ben augenscheinlichsten Blen schülerhafter Ignorang geschehn ift. Auch die Sachans terfungen, zwen Citata zum porletten Kavitel von der leilkrafe der Minfik abgerechnet, die uns noch die zwecktäfligsten unter allen geschienen haben, find theils, wenn fie ie Literatur aller Schriftsteller betreffen, gerabegu abgefchries in, wie 3. B. die lange Anmerfung uber ben Ariftorenus 5. 77. f. aus Meurstus Ausgabe der Harmonica diefes driftstellers, theile, wo es auf physicalische Beobachtungen thommt, außerst triviell. ' So wird z. B. bep einer Rachcht aus dem Aristoteles von der verminderten Kraft des Ragnets ben Machtzeit die gelehrte Bemerkung gemacht, baf an bis jest barüber feine Erfahrung gemacht habe; und enn es beißt, es gebe in Indien feine Sulfenfruchte, fo wird be grundlich erinnert, daß fich das Gegentheil aus neuern eilebelchreibungen erweifen laffe. Die febr muffen wir ts dauern, bag einem fo fachfundigen Berausgeber burch die ectmannische Ausgabe des Antigonus die Freude verdorben orden ift, une auch über biefen Schriftsteller seine Schabe eröffnen, wozu, wie Rec. weiß, in der Gleditschischen uchhandlung ichen alle Anstalten getroffen waren. arbe bas nicht erft, schon nach ber oben angeführten Probe m Emendationen ju urthellen, für ein unnachahmliches Deis tflud geworden fenn!

Mm.

## Erbbeschreibung, Reifebeschreibung und Statistif.

Geographisches Ratistisch topographisches bon Schmaben, ober vollständige alphabetif Befchreibung aller im gangen Comabildien Rreit liegenden Stabte, Rtofter, Schloffer, Darfer. Bleden, Bofe, Berge, Thaler, Gluffe, Se merfwurbigen Begenben u. f. w. mit genauer' 3 zeige von beren Urfprung, ehemaligen:und jekiden Belibern, Lage, Regimenteverfaffung und Rahrung ber Gunwahner, Manufatte Fabriten, Biebftanb, mertwürdigen Gebauten, neuen Unftalten, vornehmften Mertrourdigfeifen u. f. w. fammt einem Unbang von jerfchiebenen (verfchiebenen) Berbefferungen und Abanberungen ei niger Artifel bes erften Banbes. 3mepter Bank Ulm, im Berlag ber Stettinifchen Buchbantlin 1792. 1270 S. in gr. 8. 1 MR. 16 ge.

Der ausführliche Titel setzt jeden Leser in den Stand, keldt es p: berechnen, was er in diesem Lexicon von Schwaben w den; und wordber er Belehrung erwarten durfe. 2016 bem Nachtrag erhellt auch, wie bie von ber Reicheftabt Augebier gerhate Artifel berichtigt und näher bestimmt worden, und in wiefern alfo ber Berf. feinen Antlagern Gemige geleiftet Da sich auch ber Herr Fürst von S. Blaff, wie wit des einigen Erinnerungen im Nachtrage foliefen wiffen, Aber gewisse Angaben im erften Banbe beleibige gefunden beben mag, to ift auch in Ruckficht auf jenes Rloster manches naber und bestimmter angegeben worden. Heberhampt muß Mec, gestehen, daß der zwente Band ihm weit beffer," als bet erfte gefallen bat. Die Urjache fo ju urtheilen, ift nicht bief, als ob er nicht. ichon im erften Theile, fo wie im zwepten, mehrete recht gute Artifel gefunden batte, sondern weil et, nachdem er die 1270 Seiten aufs fbrafaltigste burchgelefen hat, war manches freymathige Urtheil, aber kein einiges beleidigendes gefunden hat, welches der Bescheidenheit des

1. Beern Diaf. Robers von Mathach, mehr Ehre bringt, s weim er in bem Tone fortgefahren mare, ben er im erften rande angestimmt batte. Es ift in Allweg eine etwas miße the Sache, ein foldes Lerikon ju fchreiben, wiber welches ar keine Ruge Statt haben follte, Indeffen muffen wir em Berf. die Gerechtigkeit wiederfahren laffen, daß es ibm ineswegs an Fleiß, und an der ju einer folchen Arbeit erforerlichen Geschicklichkeit gesehlt habe, und bag er fich viele Rube gegeben baben muß, bergleichen Rachrichten zu famme Gebr felten aber baben Berfe biefer Art aleich ben ibret rften Geburt ben größten Grad von Bollfommenbeit, und e erreichen ibn gemeiniglich erft ben einer wiederholten Ausabe. Benn fich nun der Berf. ein mit Papier durchschoffes es Eremplar balt, in welches er basjenige, was er entweder elbst bemerte, ober was ibm augeschickt wird, eineragt, frenich aber auch nicht alles glaubt, fondern jeden Artikel zuvor seurtheilt und vergleicht, so find wir versichert, daß er im Stande fenn wird, fein Bert immer mehr zu vervollfomme ien, und also eben dadurch auch zuverläßiger zu machen.

Die Artifel, Die wir im zwenten Bande vorzuglich aut gefunden haben, find: Lauingen. Leutfirch. Wer hatte je jebacht, bag ber Amerifanische Krieg bie Leutfirchische Leinvandweberepen zu Grunde richten follte? Die Grafichaft limpura. Lindau, das in Abnahme ift, und gewiß nicht vervient, bas Schwäbische Benedig genannt ju werben. vat Rec, bier ben Lindauischen Sveditionshandel nach Manand nicht angeführt gesunden. Löwenstein, sehr fleißig bearbeitet. Ludwigsburg. Margtbal. Memmingen, ein vorjuglich guter Artifel. Mellenburg, febr unterrichtend und ebrreich. Meresbeim. Miederstofingen. Detingen. Pform jeim. Pfullendorf, welches wegen seiner fleißigen und mit brer Berfassung zufriedenen Einwohner mit Recht gelobt vird. Ravensburg ift ein sehr guter Artikel. Rothweil: Schwaben, ein Artifel, ber gut ftatiftifch angelegt und bearbeitet ift. Stuttgardt. Oulz. Wirtemberg, in welchem Artifel man auch eine furze Geschichte ber Berzoge von Wird emberg antrifft, und ben welchem auch bas Breperifche Staaterecht von Wirtemberg zu Rathe gezogen, und fart ubraucht worden ist.

Um aber bem Berf. ju zeigen, mit welcher Genauigkelt fer. fein Berf gelefen bat, will er auch anfahren, was

als unrichtig ober sonft mangelhaft gesunden hat. Er will sich aber, ben dem was sehlt, blos auf das Vaterland des Verf. einschränken, weil sedech jeder Leser sich die Vorstellung macht, das Vaterland werde dech am zuverlösigsten und vollsständigsten beschrieben sehn. Wenn man denn noch überdies auf dem Litel schon den Schild aushängt, man werde da alle Städte, Schlösser, Odrfer, Flecken, Sofe, angeführt sinden, so ist es eine unangenehme Sache, sich in seiner Erwartung geräuscht zu sehen, desto mehr, wenn man sich erinnert, daß oft reiche Leute vom Stande Vestiger von einem Hofe sind, wo sie sich große Verdieuste um die Landwirtzschaft erwarden, deren Hofe man im Lerikon von Schwaben nicht sindet.

S. 4. steht von Augustinianern "daneben ihre eigene Arbenung und Gesege," Sollten dies nieht Augustiniani resormari senn? S. 6. Laichingen war ehemals auch der Sit des Dekans, ber jeho seinen Sit in Blaubepren hat.

S. 14. Langendeinbach beißt nicht fo. Es ift allba ein Grofideinbach, ein tiein Deinbach, und bas britte beißt Sangendeinbach, weil es au einem Berge hangt.

Ben gewiffen Dorfchen und Dertchen, wie ber Berf. fpricht, ware es vielleicht beffer gewesen, wenn ber Berf. den gewöhnlichen Musbruck Rilial, oder Weiler gebraucht batte. Go ift G. 43. Leutenbach eine Filialfirde ober Filialert von Winnenden, und fo ift Leneberg, bas eben babin gebort, ein Weiler, noch einzuschalten. Ben Ludwigsburg werden Fabru fen angeführt, Die nicht mehr vorhanden find. Das Dille tarmailenhaus konnte nicht behauptet werden, und ift eingegangen, folglich auch bie bamit verbundene Kabrif. benfabrit ist ein Diches, ba man die Maulbeerbaume bat eingeben laffen. Dan darf nur bas Gebaude in Berg an ber Landftrage anfeben, welches ein Kilatorium vorftellen foll, um baraus abzunehmen, wie wenig Fabriten biefer Urt im Wirtembergischen gedenben. Daß fich 300 Menfchen mit biefer Rabrit beschäfftigen, wie ber Berf. mehreremale fagt, balt Rec. fur falfch. Dach genauer Berechnung giebt ber Unterthan weit mehr Dingen aus Obftbaumen als aus Danle beerbaumen. Wenn er von der Lubwigsburger Gemaibegalerie fagt, daß "die beften Stucke binweggebracht worben fenn," fo mare nur, um Digverftand ju vermeiben, bingugufegen,

in andere Schlosser, vornehmlich nach dem Hobenbeimer Schlosse, gebracht worden. Daß nach S. 97. im Hose vom Lude vigsburger Schlosse vieles fremdes Bestügel gehalten werde, st auch nicht mehr ganz wahr, seitdem ein besonderes Fasistenhaus zwischen Hohenbeim und Echterdingen angelegt worsen ist, das sehenswürdig ist. S. 163. hatte erinnert wersen ist, das sehenswürdig ist. S. 163. hatte erinnert wersen konnen, daß seit einiger Zeit mehrere Fremde nach Lude vigsburg ziehen, die sich Hauser da ankausen, oder sonischen Ruhe da leben wollen. Selbst der Pwinz Friedrich Willheste nit seinen bevohen Prinzen hat da seinen Sis, zugd so warz ut gewesen, wenn der Vers. erwähnt hatte, daß nun erst ie Stadt dem Lande incorporiet worden ist, weil einige Zeit serüber geskritten worden ist.

S. 204, steht Lugenderg beh Sthorndorf. Es ift abie tich ein Lugenberg ben Bullmand; das sehlt. Stark wied Naithis ins Oberamt Lord gesett, du es ins Oberame Son ingen gehört.

S. 124 wird angemertt, "bas Rlofter Daulbronn habe och gegenwartig eine eigene Berfaffung, und geborte au ben eltlichen Stadten und Memtern des Bergogthums, auch die be Jurisdiction und die Einfunfte dellelben geboren nicht r gelülichen, fondern ber weltlichen Kammer, Sier ift anches folld), unrichtig und unbestimmt. Ein anders ift 18 Bloffer, ein anderes das Blofferamt, welches lettere die obere und untere Dioces eingetheilt wird, einen gemeinjaftlichen Oberamtmann, der im Rlofter Maulbronn wohnt. id zween Speliaffaperintendenten bat, wovon einer in Dungend. der andere in Knittlingen wohnt. Rmittlingen ift ber Das Rlofteramt Schieft auch feine befondere fo. nannter Semalt oder Wollmacht zur Landschaft ein Dernieben bavon ift bas Rlofter, das femen eigenen Profaten r fein Rlofter, fo wie jeder Profiat, verfritt, auch feine rene Bollmacht zur Lundichaft einschieft, und feften pigenen losterverwaker hat , ber die Rlastereinfünfte zur geiftlichen, neemege jur weltlichen Rammer vervechnen mieß.

S. 234. Mauren gehort jega, de bielityt wiffen, bem ern General von Sarling. Sontal, Mellenbath wird gerieben, und ausgesprochen Mailenbath, Sunga, Melinn im Sau ist wegen der reichen Sauhauren in Angerten, die
een ansehnlichen Getraibehandel rieben. S. 192. Misweiler" nicht ben Lorch, gwar gin Tiliafort, von Alfdorf.

Baron von Bolificher Betrichaft, Lorcher Amts, gehört aber nicht ins Riofteranit Woelberg, und icheint mit Deiteelmibi verwechselt in fenn, einem Filialorte im Amte Abelberg 194. Debhringen im Birtembergischen Amte Lubinam. beift Dabringen, sonft auch Dabringen auf beit Geerden S. 201, Morbach im B. Amte Beinfperg. Refft! Moer back (benn to wird es geschrieben) ist ein Hof; der zu Murr. harbt gebort. "Dosberg" ift ein Filialort von Simmers feld. S: 206. "Minchberg" kommt zwentral vor: bem es fieht schon oben als Moncheberg. S. 214. "Gine Grafin wen Bembenberg." Collie das nicht ein Brucffebler fem, und Birtemberg beißen ? O. 2's 5. hatte fonnten angemerft werben, bag wegen jener Urfachen bie Stadt Deitreberdt anmach ihre besondere Bewalt zur Landschaft einschieft. 6.216. Muthlangen ift ein Bilialort son Taferoth im Mofterunk Mutschelbach hingegen ift ein Baldenserort. feblen G. 218. Daffenbach, ein Beiler im Oberamte Schorn berf, auch Martheim ein Beiler im Rlofteramte Lorch. barenthal und Lucerne find Balbenferorter. Das G. 248. auneführte Denenhaus beißt nicht fo, fondern Deuhaufen So and micht Neuenstatt, sondern Neustatt, vulgo Neu-Mattle ein Dfarrdorf. Go aud, fernet Reuftatt, nicht Den enflatt'; eine Umtsftadt, vulgo Reuftatt an der Linde. Sie fcheinen ju fehlen Reu Erlach im Amte Beinfpera; Reufur ftenhatte in eben demfelben; Reuglashurte im Amte Coort borf; Renbof im Umte Bottmar; Renborlachen ben Cont beim im Bendenheimer Umte; Renhutte ben Lichtenftern; Reulantern ben Lowenstein; Meuftatt G. 255, beint Meuen fatt, ein Gilial von Sattenhofen im Oberamte Goppingen.

Es sehlen aber hier wieder Reusteuslingen, auch New Stollhof ben Weinsperg. Niederhofen ber Drackenheim, kt zwar richtig angeführt, es fehlt aber Niederhof im Klosterank Olaubeyren. Ferner sehlt S. 264. Nippenburgerhof, et Filiaivet von Schwiederdingen, gehört zum Oberante Sikningen. Auch der Nisslingshof den Beinsperg! ferner Nomenmiss, eines ben Backnang, ein anderes ben Schorndorf, als Kiliaivet von Rudersperg. Der hof Nuifra gehört nick zu Dornstetten, sondern zu Nagold. Oberaich ist ein Filiaivet von Nueffberg. Sehr oft ereignet sich der Kall, das ein Filiaivet zu einem andern Stab gehört, als das Pfarrouf. Oberehlenbogen fehlt ganz, da doch der Ort einem ganzen Stab

Senbe vom Anne Alpirspach den Rumen giebt, und Oberstende Unterellenbogen besondere Staabsvögte haben. S. 282. Townfut Oberfrenbach zum Oberamte Schorndorf gehörig, nicht vor. S. 283. ist das dritte Oberhausen, ein Filialort von Sodelshausen im Oberamte Lübingen, vergessen. Das Oberschausen ben Winnenthal heißt Oberhösen. Oberfemmathen S. 284. muß heißen: Oberfemmathen, S. 289. "Obetfollmangen" nebst der Gläsmühle, ist um Filial von Breitensberg. Obernichelbach liegt im Franklichen Krasse, gehört zum Oberamte Weiltingen.

S. 29 r. fehlen wieder Obermühl sowohl das Kowenstelnische als das den Murrhardt. Auch fehlt das Schloß Oders mansheim, ein Kilialort von Winsheim; das Schloß gehört den Edlen von Rippur zu, ist aber in kirchlichen Sachen Witzenbergssch. Dahin gehört auch der Lexchenhof. Auch fehlt Oberneustetten im Abelbergischen. Oberriech wird geschrieben Oberried. S. 295. ist zu bemerken, daß das Oberamt Murrhard in den Limpurgischen Orten Oberioth, Bichberg, auch zu Sulzbach an der Murr in den dortigen Pfarrhäusern die Jurisdiktion hat. S. 296. den Oberschwandorf ware benzus fügen, daß das Schloß Schwandorf adelich Rechlersch ist.

Obersteinberg im Schorudoksischen fehlt. Obersulz kennt man nicht unter diesem Namen, sondern man nennt es gerwohnlich Sulz am Neckar. Oberwaldach ist ein Staabsort, Oberwalden im Böppinger Amte wird nicht angeführt. Obervoeller der Blaubeyren heißt nur Weiler, und ist ein Pfarrort, Pfarror aber ift der jedesmalige Diakonus von Blaubeyren.

Ochsenberg ist ein Weiler im Königsbrunnischen, Dingegen fehlen S. 304. wieder Delhardsweiler, ein Hof fin Amte Wienenden; Oelenuhl im Amte Beilstein.

Deschenthal im Anne Königsbronn; Deschingen ein Weisser im Tübingischen Oberante; feiner Olehausen und Taxbhausen zur Zent Wöhmühl gehörig, den Geren von Berlichins zen zustehend. S. 339. heißt es: "Oppelspan, das mehrert Orte begreift, und 2500 Gerken enthalt, im Wietembergissischen Amte Wienenden," : Wenn er die mehrere Orte, die aber nicht genannt werden, mit begreift, so, muß es in Amssehung dieser heißen: theils vom Wienehber Oberannt, weils vom Abelberger. Oberannt abhängende Oeuter. Ottenbrung S. 354. ist ein Weiler wirm Klosterante Hiesau, von voch Weine

dem aber , fo wie von ben Weilern Meichenbach , Collbad. Seclviel und Agenbach das Rloftergericht mit beletzt wird. Mappelau S. 359. wird sonft geschrieben Bappenlau. Bell ben & Georgen ist zwischen hornberg und S. Beorgen gemeinschaftlich, gehort aber in ecclesiasticis jur Rioftervier rep S. Georgen. Den Namen Pfahlbronn führt auch ein Sof im Schornderfischen. Ein Pfalhof, ein Beiler, lient im Liebensteinischen, ein anderer Oro. Pfalhof aber im Ober umte Urach. Es fehlen aber auch noch Pfeiffershof im Ibel bergifden, Pfeilhof im 2ldelbergifden. Pfienz beißt Dfins weiler im Neuenburgifchen. Der Pfigenhof liegt im Ochfen-Es ift ferner Dinache ein Baldenferort im Ober-Burgilchen. amte Maulbronn vergeffen. Das frenmuthige Urtheil über Die Blochinger Brucke G. 379. ift nicht ungegrundet. Draporft G. 380, wird vulgo gefdrieben Preverft. aber bier wieder der Prielhof im Urachifchen, Prommerberg im Murrhardifchen Rlofteramte; ber Duberhof ben Birlau; Der Dulverdingerhof ohnfern Banbingen ; ferner Rabelftetten. ein Beiler im Goppingifchen ; Radelsweiler ein Sof im Lordie Then; Razenhof im Murrhardifden; Ramfchalden, ein Sof im Schorndorfichen; Rattenbarg, in eben bemfelben, Rauen berg im Berrenalbischen. Ben Ravensburg, welcher Artifel Abrigens, fo wie der von Rechberg gut bearbeitet ift, bat fich Rec. febr gewundert, und fonnte es faft von einer fo aufgeflarten Stadt nicht glauben, daß bas Archis G. 400, feit Manns Denfen nicht aufgeschloffen feyn folle.

Es schlen aber hier wieder manche Derter, die wir nach dem Lied erwarten sollten; Redersburg ben Winnenden. Rehmühlen ben Calw. Rehnemühl ben Lorch. Reichenbachten, ein Psarre und Staaksart, und in diesen Stab gehoren Hof. Dieboliberg, Brandsteig, Hornberger Oberants, und die Fürstenbergische Hiefe Reulensperg und Rentenbach. Reichenes gehort zum Psiblinger Rosterant. Urach hat den Schutz über das Klöster, der Ort liegt aber nicht im Umte Urach. Auch sind ferner nicht angesuhrt Reicherbacher Iha und Krüber gehort zum Stuttgardrer Umt. Ein anderes Reichertshausen, ein Filialort von Siglingen liegt im Oberante Mockmühl: Ein anderes Reinhard, das der Verfi nicht ensibert, gehort zu Weisheim. Es seinkard, das der Verfi nicht ensibert, gehort zu Weisheim. Es seiht Restersmuhl im Oberante Schorndorf; Reitenhof im Baknangischen; Notenspachtim Alphrspachischen; Reugnstadt im Oberante Görpoingers

Reutensperg ein hof im Alpirspachischen; Riedenhof, Filialver von Sattenhofen, im Göppingischen; Riethen ber Bestheim: Rietenau ber Marbach: Riethmühl ber Anhausen;
Riedenhosen ber Göppingen; Ninkenbach, ein Sof ber Alpirspach; Ringingen, ein Filialort von Bappenlau im Alsferamt Blandepren; Rinkwasenhof im Frendenstädtischen;
Riesenhof im Ochsenburgischen; Aittelhof im Löwensteinischen;
Rivach ein Sof im Marbachischen; und Römlersdorf sollte heißen Römlingsborf.

So haben wir auch nicht gefunden das Wirtembergische Rotenbach, den Sie eines besondern Stands im Alesteramts Alpirepach; nicht Rotenhof der Mestheim; nicht Köllingshof im Backnangischen; nicht Robr, ein Killal von Mußberg im Stuttgardtischen Annte; nicht Robren oder Robrau der Nufteringen im Oberante Herrenberg; nicht Robrbach, einen Hof im Backnangischen; nicht den Rollhof im Scharndorfichen; nicht Romishorn im Alpirspachischen; nicht Romishorn im Alpirspachischen; nicht Romisprund in sben demselben Aunt.

Rofel ift ganz fehlerhaft. Es heiße: "Mosel, Berg"schloß bey Gertenberg im Wirtembergischen, das Stammhaus "der ehemaligen Derren von Rosel. Jeht ist ein Alostet "Bebenhäuslicher Pfarrer da." Erstlich liegt es näher bey Lühingen als Herenberg; atens liegt es ganz nahe bep dem Dorfe Jesingen, in welchem Pfarrort Rosel eingepfarrt ist; s) ist gar tein Pfarrer in Rosel wohnhaft, sondern ein Aloster Bebenhäuslicher Pfleger, der vom Kirchenrath dahin geseht wird, und der mit seinen Leuten allein da wohnt, ausgu ihm aber Niemand. Der Ort hat hohe und starte Mauren, nebst einem sehr tiesen Brunnen, und heißt gemeiniglich die Psege Roset.

Ferner fehlen: Rofersmihl im Weinfpergichen: Rofe stag im Ebwensteinschen. Ein von dem, was der Berf. anführt, verschiedenes Roth liegt im Freudenstätter Oberamte. Im Aloseramt Reichenbach sinden wir kein Roth, aber eines im Alpiespachischen; Rothbach ein Sof der Gualingen; Rothenhaur im Schorndorsischen; Rothenhaur im Schorndorsischen; Rothenhaur im Schorndorsischen; Rothmaden, ein Jof im Schondorsischen; Rothmannsweiler, in eben demselben; Ruesperg im Hohentarpsischen; Rubgarten im SontheimsSchmidelsischen; Ruizenmühl im Winnendischen; Ruffendeln weiltingischen; Ruephof im Marrhardischen; Ruesper im Beiltingischen; Ruephof im Marrhardischen; Russellen im Beiltingischen; Ruebeste.

fterteberg, ein Sof ben S. Beargen; Rumertebof im Lordiichen, ein Kilial von Krickenhofen; ein anderes Annertsie fen beh Belgheim; Rutschenhof im Urachischen; Sachlenme ler heißt Galzenweiler. Ein Sachsenweilerhof bingenen liest im Badnangischen. Roch ferner find vergeffen ober feiten menigstens im Lerifo von Schmaben - Safrighofle in Schorndorfischen; Sagmuble, eine ber Badnang, eine in Derrenald. Sagreinboffe im Schorndorfichen ; Galbengu renhof im Schornborfischen; ein anderer Diefes Mamens Belgbeim; Salbenhoffe auch ben Belgheim; Salinbife Lord; Salzburg ben Bablingen; Salzstetten im Beben fer Amt; Sauerhof ein Beiler bicfes Damens ber Badn ein anderes ben Bottivar; ein drittes ben Goppingen; ein viertes ben Murrbard; Sanermuhl im Schornballder; Saurenweinhof im Gappingifchen; Schablingshaufen du Sit im Rloft, camte Blaubeuren : Schachenhof obnfern Rallin Schabberghof, Schabbergmubl und Schabburg im Lordifden Schafbof im Bildbergischen, ein anderer Ort bieles Rameit im Lorchifchen; Schaichhof im Biblingifchen, einer berite. tannteften Sofe, wo Gr. Reg. Rath Gifenbach feinen Lante Dec. batte gar nicht vernuthet, daß biefen ausgele Bat. merben follte.

Bie sehr sind inni die Leser getäuscht, welche-sich af den Titel verlassen, und eine vollständige Beschveitung aller Städee, Rösser, Schlösser, Sovier, Neiten, Sofe — erwartet haben? Rec. hat bey weitenn nicht alle Buchstaden des Asphabets so durchgesen nogen. Er will is auch dem Berf. nicht zur Läst legen, daß er es seh, der diesen Litel angegeben habe. Denn sonst müßte er ihn einer aufsalenden Windbeuteley beschuldigien; daß der Berleger so underständig Wind machen, und seine Käuser damit anweigen und eduschen wollte, das kant er sich bach auch nicht vorstellen. Es bliebe auch auf diese Weise noch immer ein Thest der Schuld auf dem Verf. liegen. Wie vollständig mag nun die Beschreibung dem gerf. liegen. Wie vollständig mag nun die Beschreibung des eigenen Vaterlandes so offenbar unvollständig ist?

Und doch feblen nur im Guchstaben S alle folgende Dorfer, Weller und Sofe. Schaubergnicht ben Beighein. Schaurenhof ben Schorndorf. Schelfopf ein Guf im Kreddenflädelichen. Schellenberghof in eben demloken. Schellenberghof in eben demloken. Scheifermuhl im Lorchischen. Schenfbaus ben Schornderf.

bolle ben Belgheim. Scherbentuibl ber Beinftern. Sche telbergerbof im Maulbronnifden. Schieferiinshof im Schorn-Dorfichen, Schiffrain ben Badnang. Ein zweptes Schil Sach lieat ben &. Georgen. Schlattfade im Abelbergifchen. Schlath ein gar nicht unbefanntes Dorf im Goppingifchen. Schlechthad im Lordifden. Schlectenfurstenmubl im Ba-Lingilden. Ochteisweiler im Lowensteinischen, nicht Schlies. weiler, Schlierhachenhof im Schornborfischen. Schloghof Den Ekmenstein. Schlotwiefen ben Ludwigeburg. Schmalbof im Scherndorfilden. Schmalmubl ben Beittingen. Schmeltenbof ben Beinfperg. Schmellen eben bafelbit. Schmib. bigel ben Abelberg. Sogar bas ganze Pfarrdorf Schmiben ben Cantftatt ift ausgelaffen, und eben biefes Schicffal bat Das Pfarrborf Gulg im Dorf im Bildberger Oberamt gebabt. Somien wird gefdrieben Schnige. Doch ein anderes Schnedenneiler liegt im Schernberfichen: Schneiberhöfte im Lordischen. Scholhof im Southeimischen. Odiolbutte. im Baduannifden. Schollingsborf im Lorchifchen ju Alborf geborig. Schonbronn ein Beiler im Beinfpergifchen; ein anderer Ort dieses Ramens im Lordischen. Schönbithlhof Schonegrund im Rl. Reichenbachischen. ben Groningen. Schönemungnacherglashutte eben bafelbft. Schönbard ein Beiler im Lordifchen. Schonthalhoffe im Murthardischen. Ein anderes gleiches Ramens im Beinfpergifden. Schra Denhof im Beibenbeimischen. Schraubenhof im Schornborffe ichen. Schurboffe eben bafelbit,

Es ist Rec. nicht moglich alles Reblende anzumerken, was er fich nur im Buchftaben S. ausgezeichnet bat. Roch wenigstens 50 bergleichen Belege konnte er anführen, welche beutlich beweisen, wie wenig annach die Topographie von Birtemberg bearbeitet ift. Unter ben Produften Birtems bergs ift ber Berf. nicht belehrt, bag in Sindelfingen und soufern Stuttgarb Torf gegraben wird. Er ertundige fich nur, wie ergiebig die Reinoblifche Torfgrube ausgefallen ift. und wie einträglich biefe burch Bufall entbectte Torfgrube für ben Ben, Poftmeifter in Stuttgarbe geworben ift. Der Bif finger Marmor ift siemlich erschöpft und nur felten. gen bat man in Beutelfpach einen vortrefflichen Mabafter entbedt. Bey Stofach ermabnt ber Berf. Des Marrenfeftes, das abgeschafft worben. Rec. hat einft an einem gewilfen Dofe ein Narrengericht gefeben, bas mur bie Bulle von einer Rr 2 . DERMO:

Demotratifcen Ruge für ben Fürften war. 6. 604. imide ber Berf, von bem Erbbegrabnif ber Brafen und Rutften von Birtemberg. Er fucht es richtig in Tubingen, Stuttnarbt und Ludwigsburg. Dier liegt Cherhard Ludwig und fain Sohn, und die dahin gehörige Lutherische Fannisie. Es Ift aber in der Gruft eine besondere Abtheilung für Die fathe Usche Familie gemacht worden, und da liegt Carl Merander umb fein Stamm. 6. 787, ftebt, die Revetenten verfeben am Donnerstage die Vredigten in der Stiftsfirde. gang falfch. Der Stadt . und Amesspecial wechseln mit einander ab. Bom privilegio de non appellando spricht ber Berf, febr oft, ist aber dieser wichtigen Frage nicht gewach fen. Bom Reviftonegericht bingegen, two ber regierenbe Berjog ben Borfit ju führen pflegt, ermabut et gar nicht. 8. 788. irrt er offenbar, wenn er fagt, das Juridifche Inbitorium werbe nicht von Juliften gebraucht. Es ift anni falfche Eben fo falfch ift es, baf bas Stipenbum Darti nianum mit manderlen garben und Riguren bemalt fen. Bon ben befignirten Dralacen, welche ben Dralateneib nicht fcmoren, bat er gar teinen beutlichen Begriff. Die Dreis ten verrreten gwar in ihrem eigenen Ramen ihr Rlofteramt; Dies hindert aber nicht, das fie nicht guvor mit ibren Binter faffen auf Amesbeputationen communiciren, und ibre Defibetia, wie man fpricht, fich vortragen laffen follten.

Er.

# Intelligenzblatt

bet

Neuen allgemeinen beutschen

# Bibliothek.

No. 16 and 17.

### Chrenbezeugungen. Belohnungen.

Der Churfürst von Pfalzbaiern hat dem geheimen Rath und Professe v. Alein wegen einer finnreichen Composition auf dem Regierungesubesjahr und verschiedener von ihm herausgesgebener litterarischen Werte, einen brillantenen Ring zum Gestehent gemacht.

Prinz Deinrich von Preußen läßt bem Bertheibiger best ungläcklichen Ludwigs XVI, dem Hrn. Lamoignon den Mastesberbes, ehemaligen Parlamentspräsidenten, zu Rheinsberg ein Benkmal errichten. Der bekannte Bichter Chevalier Der Houfflers hat bazu folgende Inschrift versertigt:

Il vieillissoit tranquille au milieu de l'orage, Distrait de ses malheurs par ceux de son pays; Tout - à coup il s'élève et son pieux courage Ose offrir un Egide aux vertus de Louis, Ge n'est plus pour son roi qu'il signale son zéle, Mais il connoît le coeur de ce roi malheureux; C'est l'homme qu'il desend, et de sujét sidelle Il devient ami généreux.

Botha. Der Berr Superintendent Jacobi in Cranicis felb hat von dem Fürst Erbftatthalter in den vereinigten Nisberlanden ein goldenes Snadengeichen, 66 Eniben an innerm Werthe, erhalten, Die regierende herzogin von Birtemberg hat dem Fürstl. Ehnen : und Larischen Hofrath und Bibliothefar, hen. Kayfer zu Regensburg, eine goldene Dose, mit einem huldreichen Schreiben begleites zum Geschenk gemacht.

Des Kaisers Maj, hat dem Reg. Rath und Prof. Dru. Crome zu Gießen eine Goßlarische Prabande auschenket.

### Befoir berungen.

Hr. D. Erbard, Landgerichtsassessor in ber Riebenlausse, und bisheriger Prosessor extraordinarius in Leipzig, ist an des Asselle Schotts Stelle daselbst als Prosessor Stelle das Verb. Signif, et Reg. Iar. erwählet worden.

Der bisherige Privathocent, Hi, D. Joh. Gogie, Middler, hat eine aufferoedensliche Professus in Leipzig en beson.

Dr. D. Molitich in Prag ift, laut hospecrets, jum praktiffen Lebrer ber Geburtshulfe ernannt, und angewiesen, feinen Unterricht im Gebahrhaust zu geben. Auch sollen die Pfarez eine Sammlung zum Behuf seines Privathebammeninstitute wachentlich vornehmen.

Der berühmte historifer, Hr. Franz Martin Pelzel, ist fürzlich jum öffentlichen Professor der böhmischen Oprachkunde ben der Universität zu Prag mit einem Gehalt von 600 Gulden ernannt worden.

Dr. Oans, ehemaliger Regierungsrath in Reuwiedsten Diepsten, ift als Kangleprath mach Frankfurt am Mayn de forden worden, und erhieft vor feiner Abreife von Giegen, tw er bieber privatifirte, von der dasigen Juristensacultät die Doctorwärde.

Beim Nachfolger des Arn. M. Cobess, der Alters halber das Comeetropat in Banzen gieberlegen mußte, ift Hr. M. Sarring, bisheriget Convector in Labben in der Nie, berlinfig, ernannt worden, und hat bereits dieses Amt angetreiten.

stetten. Legiere Stelle aber ift mit Brn. Dr. Siebenbaar, bieberigen Legier am Erziehungstnftitute ju Lubben, befege footben.

### 2 obesfälle

### 7.9 3.

Am 19. Dec. v. J. ftarb zu Cammerswalda ber bafige Paftor M. Christian Gortbold Serrmann, durch seine Schrift über Anlegung der Fischteiche dem Publikum bekannt.

Am 12. Jan. stard zu Merfeburg der Stift Merseburgis sche Baumeister I. Wilhelm Chryselius im 49sten Jahre seines Alters.

Am 25. Febr. starb zu Erlangen ber große Anatom und praktische Arzt, Gr. Jac. Friedr. Isenstamm, an der Bassersucht. Er war den 21. Sept. 1726 zu Wien gehohren, und seit 1764 zu Erlangen offentlicher Lehrer der Anatomie mit dem Hofrathstitel.

Bu Greismalde farb ben 13. Marg ber Professor ber Rechte Schlichterull im 58sten Jahre feines Lebens.

Am 19. Marz ftarb der', um die Literatur in den Konigl. Preußischen Staaten wohlverdieute, ehemalige Staates und Justigminister, Freyherr von Tedlitz, im 69sten Jahre seis mes Alters.

Am 21, Marz starb zu Berlin ber Kriegsrath, Hr. A. S. Anndel, ber sich als Mensch, als Gelehrter und als Dies ner bes Staats allgemeine Achtung erworben hatte. Die Fortsehung seines Werkes: Annalen der Staatskrafte von Europa, soll durch seinen Tod nicht unterbrochen werden, da er es, größtentheils ausgearbeitet, hinterlassen hat.

### Verhandlungen von Akabemien.

Betlin. In der gu 24. Januay, ale dem Erneues ungefeste ber Academie ber Biffenschaften, wie gewöhnlich, (P) 2 gehale

gehaltenen Bersammlung, hielt der Eurathe: der Akademie, Graf von Serzborg, eine Rebe, in melden er bie Mögliche keit und Birklichkeit guter monarchischer Regierungen und den Borzug derfelben vor den republikanischen durch Berspiele zu erweisen sucht.

## Chronif ber Universitäten.

#### Jena.

Auf hiefiger Universität wurden inscribirt:

| <b>3.</b> 1789 | Ostern.<br>Michael. | Theol.<br>86<br>74 | Jur.<br>73<br>53 | Meb.<br>24<br>27 | 185<br>154 |
|----------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|------------|
| Im ga          | nzen Jahr           | 160                | 128              | 51               | 339        |
| 1796           | Oftern.             | 85                 | 65               | 20               | 170        |
|                | Michael.            | 76                 | 50               | 50               | 156        |
| Im ga          | yen Jahr            | . 161              | 115              | \$0              | 326        |
| 1791           | Oftern.             | 99                 | 82               | 33               | 219        |
|                | Michael.            | 63                 | 57               | 25               | 145        |
| Im gai         | izen Jahr           | 162                | 144              | \$8              | 364        |
| 1792           | Oftern.             | 143                | 101              | 48               | 291        |
|                | Michael.            | 62                 | 91               | .33              | 146        |
| 'Im ga         | nzen Jahr           | 205                | 152              | 81               | 458        |
|                |                     |                    |                  |                  |            |

Dey den angestellten Jählungen sanden sich wiedlich anwesend:

|      |             | Zycot. | Jur. | wee. | Columns. |
|------|-------------|--------|------|------|----------|
| 1789 | im December | 365    | 289  | 130  | 784      |
| 1790 | im December | 190    | 278  | 136  | 804      |
|      | im December | 164    | 301  | 145  | 811      |
|      | im Junius   | 427    | 315  | 146  | 919      |
|      | im December | 399    | 348  | 162  | 189      |
|      |             |        |      | . *  |          |



Die Lanbeskinder (worunter alle biejenigen begriffen werden, welche aus den Landen der vier fürstlichen Nutritoren der Gesammtakademie, mithin aus dem Beimarischen, Eisenachisschen, Gothaischen, Altendurgischen, Meiningischen, Coburgisschen, Saalfeldischen und dem Henneberglichen Antheil her sind) werdielten sich zu den Ausländern am Schlusse zehres solgendermaßen:

### Landestinder.

|      | Theol. | Jur. | Met.       | Summa. |
|------|--------|------|------------|--------|
| 1789 | 98     | 75   | 36         | 204    |
| 1790 | 105    | . 79 | <b>\$1</b> | 215    |
| 1791 | 102    | 92   | 25         | 225    |
| 1792 | 104    | 97   | 44         | 225    |

### Musiknder.

| . •             | Theol. | Jur. | Meb. | Summa. |
|-----------------|--------|------|------|--------|
| 1789            | 272    | 214  | 94   | 580    |
| 1790            | 285    | 199  | 105  | 589    |
| 37 <b>9</b> 1 " | 262    | 210  | 120  | . 592  |
| 1791            | 295    | 23L  | 844  | 664    |

Aus dieser authentischen und ganz simpeln Darstellung ergiebt sich der Ungrund der hie und da verbreiteten Nachricht, als habe die Universieht im vorigen Sommer eine große Abs nahme erktren.

Das Weihnachtsprogramm auf 1792. vom Hrn. geheimen Kirchenrath Griefibach untersucht: Quid Ebr. III, 7. IV, 11. naranaussag Jes imagine adumbretur.

Das vom Hen, Hofrach Reichard am geen Febr. überkommene Prorectorat kandigte im Namen ber Universicht Hr. Hofrath Schätz durch ein Programm an, unter bem Litel: Brevis vitiolae modumpanyuspung notatio.

Am 21. Febr. 1793 ethieft fr. Julius Christoph-Reinhardr, aus Ersurt, die Doctorwinde ben des medicinischen Kacustat, nachdem er seine Juaugurabisputation: De vano prasonaturae sepulturae metu, vertheidigt hatte. Das vont frn. host, Wicolni versaste Programm enthält: Facustatismedicae Marburgensis de convultione vereali responsum.



### Leipzig.

Hr. Prof. Christian Gottlieb Seydlitz, jetiger De ean der philosophischen Facultat, sud am ersten Adventussomutage durch ein Programm: De causis dissentionum in redus metaphysicis, diejenigen ein, die sich zur Erlangung der Magister wurde auf kunftiges Jahr melden wollen.

Am sten Dec. v. J. hielt Dr. Prof. Friedrich Bottlieb Leonbardi jum Antritt der ihm conferirten ordentlichen Professur der Defonomie eine Rede, und schrieb dazu ein Programm: De legibus agriculturae causa in Saxonia Electrali latis, specimen symbolorum ad historiam agriculturae veterum Germanorum alterum.

Am 14. Dec. disputirte unter dem Borsise des Hn. B. und Prof. Ernst Platner der Baccalaur. Med. Hr. Pbil. Wilh. Urban Albrecht aus Gandersheim über seine Dissettation: De dolore. Das hiezu geschriebene Programm des Hrn. D. J. C. Gebler handelt; de capitis soeins in partu oblique siti apta solutione Pars III.

Am 21. Dec. vertheibigte unter bem Bersthe bes Orn.
D. Job. Gottl. Sase der Daccal. Meb. Or. Gottl. Wilh.
Rlose aus der Lausis seine commentationem de debilitate
vera et spuria genuinsque medendi utrique methodo.
Ben dieser Gelegenheit schrieb Or. Pros. D. Errst Plance
als Protanzler ein Programm: Vindiciarium sententiarum
probabilium per systematis condendi sestinationem de
physiologia reiecturum Pr. V. appetitus naturalis.

Nach vorhergegangenem Eramen erhielt Dr. Christian August Zeinrich Clodkus, Baccalaur, Iuris, ein Sohn bes vormaligen Professor Der Dichttunst auf hiefiger Universität, die philosophische Magisterwürde, welches durch das am 4ten Adventssonntage angeschlagene Diplom bekannt gemacht wurde.

Am ersten Beihnachtssevertage hielt ber Stud. Theol. Dr. Carl Aras Gorclieb Abdel aus Auma die gewöhnliche Rede in der Universitätssirche, wozu durch das von dem urbstrebenen Hrn. D. Samuel Friedrich Washanael Morue sertig hinterlassene Programm eingeladen wurde, welches Dissertatio posterior ad locum epistolae Paulinee Ephel. IV, 11—17. ist. XVI S. 4.

Hr. D. Johann Christian Emissschler hat zu Anflindigung einiger Disputationen geschrieben: De zuvospopus sind pacie publicae turbatorum ad canes portandos damnatione, 14. pagg. 4.

Bach voehergegangenem Eramen erhielt ber Stud. Thook. Hr. Johann Seinrich Jacob Stockhardt aus der Lauft bie philosophische Docturwurde, welches durch das am ersten Bonntag nach Spiph. angeschlagene Diplom befannt gemacht ward.

Am seten Jan, vertheibigte unter bem Borsise bes Org. D. und Prof. Erbard ber Srud. lur. Hr. Johann Christoph Schneider aus Zetau im Erzgebirge die vom enterpassischene Disputation; De ampliationibus iudicjorum publicorum apud Romanos Exorcitatio. XXXVIII. p. 4. m. (Hr. D. Erbard wird mehrere Gegenstände der römischen Triminaljurisdiction in einzelnen Abhandlungen erörtern, mit heutigen Einrichtungen und Gesehen vergleichen, und was für uns noch brauchbar wäre, zeigen. Dazu war er selbst vort Erksorbenen Kalfer Lempold II ausgemuntert worden.)

In dem Programm zur Antritterede (am 30. Januar) hat fr. D. Erhard diese Materie fortgesetht: De ampliationibus iudiciorum publicorum apud Romanos exemeroov I. XVIII. p. 4.

Am 29. Jan, verthelbigte unter bem Borfige des Irn. D.
nnd Prof. Ludwig der Baccal, Med. Ir. Sriedrich August
Treutler aus Baugen seine Dissertation: Observationes pathologico anaromicae auctarium ad helminthologiam humani corporis continentes; cum 4 tabulis adnois. Bes
bieser Gelegenheit schrieb Ir. D. und Prof. Bebler, als
Procancellarius, ein Programm. De quibusdam razioribus
agri Lipsienss petresistis Specimen I. Trisobites s. Entomolithus paradoxus Linn. c. tabul. aen.

### salle.

Am 17. Oct. 1792 verthelligte Or. J. E. L. Bergner aus Halle seine Disputation: Du haemorrhaen, while Wirffen, und erhielt darauf die medicinische Doctormate.

Im 18, Oct. vertseibigte unter bem Burfipe bes Imm. Dr. Med. D. Beil-On, J. S. Maast ant Weieg in Schieften. (P) 4 feine Disputation: Pathologia Typhi acuti five Fobria norvolae acutae, und ethielt bie medicinische und chieucyische Doctormurbe.

Den sten Nov. disputirte unter dem Borsite des Hu. D. Mösselr hr. Carl Gottlob Lebmann aus Poumers de Peccato blasphemiae in spiritum sanctum.

Am 20sten Nov. vertheidigte ohne Vorsis Dr. Ebrist. Friedrich Deutsch aus Frantsurt a. d. Oder seine Disputation: De graviditate abdominali singulari observ. ac Tab. IV. aeneas illustrata cam quidusdam ad historiam litrominam additamentis huc sacientibus, und ethicit datauf die medicinische und chieusische Dectormarbe.

Am 9ten Dec. hat die hiesige theologische Facultit dem Hen. Consisterali Ludovici zu Glogan in Schlessen ka der Feyer seines sojährigen Amtsjubiläums die theologische Doctorwürde honoris causa ertheilt, und ihm das darüber ausgesertigte Diplom überschildt.

Das Beihnachtsprogramm ift von bem Jen. D. Knapp, als bermaligem Decan ber theologischen Facultat, und enthäte Commentationem in Locum I. Ioh. V, 6—11, in qua fmul argumentum ac feries sententiarum per universum hanc epistolam declaratur.

Am siften Dec, vertheibigte ohne Borfth Gr. Johann Simon Maerter aus Calbe im Magbeburgischen seine Disputation: Disquisitio critica in naturam exanthematis xuiliaris sebrilis, und erhielt darauf die medicinische und hirurgische Doctormurbe.

### mittenberg.

opr. D. Weber, jesiger Nector der Universität und Des hant der theologischen Facustät, hat in dem Beihnachtspres gramm (18. p. 4.) gehandelt, da dischmine legitime et bene, reche et haneste factorum.

Das Festgebicht des Hrn. Pros. Weetheim ist eine wertische Umschreibung des 74sten Psaims.

Salomonis Carmen melicum, quod Canticum canticorum dicitur, ad meterm prifcum et mode mulicos revocaro, secuniere et notia criticis allieque illuftume incipit, atque April. 1793. indicit Couradus Gottlob Auton, LL. OQ. P. Ord. Phil. b. t. Decanus. 40, p. 8.

## Deffentliche Anftalten. Berorbnungen.

Stift Kempten. Her ift am 34ken Dec. 1792 eine Landesherrliche Verordung im Deud erschienen, worin allen Ständen, den Untershauen sowahl, als den Fremdlingen, malle Gespräche und aller Wortwecht über Religionssachen in den Hochstaft. Kempsischen Landen den schwerer Straft verboten wird. Morin diese schwere Strafe bestehen soll, ist zewach undestimmt gesassen.

Berlin. An die Regierungen gw Anfpach und Bapreuch, und mahrscheinlich auch an die ubrigen Kanigl. Preuß. Lanbes-

Begierungen, ift folgenbes Rescript erlassen worben:

"Friedrich Bilheim ic. Unferm Zeitalter war es varbe-Datten, bag burch eine übelverftanbene und abetgeleitete Aufe Plarung die Grundpfeiler bes Staats erfehattert, und den Bolfen Unglied und Berberben ftate ber vorgefriegeften Frenbeit aubereitet werden. Besonders befleifigen fich verschiedene deutsche Schriftsteller, die gefährlichen Grundfage ber frangoffe Cheu Revolution auch in ihrem Buterlande pu rerbreiten, und fich Anhanger gu erwerben, worunter einige fo weit gehen, daß fie, auffer den Aufruhrs : und Emporungsgrundfagen, fic Urtheile und Rafonnements erlauben, welche ben Konigsmend entschuldigen und segar billigen. Wir können Euch baber niche genug Anfwertfamteit auf alle Schriften empfehlen, welche Revolptionen begunftigen, ober Reuerungen in ber Regierungs form ampreifen. Bas gu einer anbern Beit gang unfchablich if, und durch fluge Anwendung dem Staate nublich fepu tann, wird gegenwartig Gift, da so viele Kapfe burch Reuerungesucht und durch umregeknäßiges Emporftreben verrude find. Rimmte Regeln faffen fich bierüber nicht ertheilen. Borficht muß gwar gegen die Berbreitung gefährlicher Grundtibe verdoppele werden; fie muß aber mit einer vernünftigen Brenheit ju benten, und feine Meinung öffentlich ju auffern, im genaueften Werhaleniffe fteben. Ermahnen, marnen, une ter der Sand gegenene Winte ruben üfters mahr, als Dro-**(D)** s

Jungen und fikulithe Untersuchungen. Hiernach und in die fer Waase habt Ihr auch diejenigen anzweisen, benen die Buchercensur obliegt, und ihnen noch eine besondere Obacht auf die Uebersetzungen französischer politischer Schriften anzweseschlen, zu deren Druck und Betbreitung in unsern Franklischen Staaten nicht eher Erlaubnis gegeben werden dars, die davon die Anzeige ben unserm dirigitenden Minister von Sarbenberg geschehen ist."

Ju Frankfurt an der Goet ist ein königliches Reschie bekannt gemacht worden, nach welchem jeder Studiosus Theologiad, wenn derselbe um die Erlaubnis zu predigen nachsucht, ein schristliches Zeugnis seines Beichwaters beydringen soll, daß er sich während seiner akademischen Zeit ad sacra gehalten, white welches Zeugnis ihm die Erlaubnis schlechterdings weweigert, und nicht eber ertheilt werden soll, als die er sich mehr als ein Berehrer des offentlichen Gottesbienstes und der Imserdungen Christi gezeigt haben wird.

# Meuer Verlag ber Bohnischen Buchhandtung in hamburg gur Offermesse 1793.

Adler, I. G. C. Collectio nova numorum cuficorum veterum e Muleis Borgiano et Adleriano, med. 4. Atlas, neuer, von den sammtlichen Preußischen Staaten, in Ty Blattern, ohne Titelblatt. - Bibliothet, allgemeine beutsche, 1 10ter Band i tes bis 113ter Band 2tes Stuck, gr. &. Bibliothek, neue allgemeine deutsche, iter und ater Bd. gr. 8. Busch. A. G. vorläufiger Vorkhlag zur Sicherung unseret Stadt gegen die Fluthen der Elbe von der See ber. Berhandlungen ber Hamburgischen Gesellschaft befonders abgebruckt, mit einem Rupfer, gr. 8. Busching D. Anton Friedr. Erdbeschreibung, rater Theil, ter Band, enthaltend "Amerifa." Ausgearbeitet von C. D. Ebeling, & Auch unter dem Titel: Ebeling, Dr. C. D. Erbbeschreibung von Amerifa, ter Band. Bereinte Staaten, 8. bricii, I Albr. Bibliotheca graeca, five notitia feriptorum veter, graec. Editio quarta varior, curis emend. et auch, curante G. C. Harles. Volumen stium, med. 4. Bischer,

Bifcher , S. 2. Maturgefchichte und Radtlebre aur Dampfung Forreft, Capt. Th. Reifen, ster des Aberglaubens, 8. — Bond, enthaltent beffen Reifen nad bem Margui Archivelaans, nebft einer Beschreibung ber Infeln Dfian Seilang. Dule Pinang u. f. m. Ein Musjug, Aus bem Englischen, mit Charten, gr. 8. — . Grundrif der forperlichen Bog redfamfeit. Für Liebhaber der fconen Runfte, Redner und Schauspieler. Ein Berfuch, gr. 2. - Santher, 3. 3. Machricht von bem Iweck der Einrichtung und dem Fortgang des im Sabr 1791 von der Hamburgischen Gesellschaft zut Beforderung der Ranfte u. f. m. veraniaften unentgelblichen Lebewortrags für junge Sandwerter, Kunftler und Fabritanten n. f. w. Aus den Verhandlungen ber hamburgischen Gesellt Schaft u. f. w. besopders abgebruckt, gr. 8. . - Begewisch, D. S. fleine Schriften bifterischen, philosophischen und litterarifchen Inhalts, gr. 8. Derfelbe, In Deutschlands Patrioten. Angeige von ber Art, wie ein Cenfor in Leipzig ein ibm porgelegtes Manuscript bat behandeln wollen, gr. 8. Hubtwalder, C. M. Ankeitung zu einer vernünftigen Anbacht benm Genufe bes beitigen Abendmals für den Burger und Landmann, 2te verbefferte und vermehrte Auflage, 2. — Meyer, A. S. Gerechtige Lieberbuch fur Kinder 8. feit über die Ungerechtigkeiten gegen Anigge in der allgemeh nen Litteraturzeitung wom sten Oct, 1792. 8. lehre für meine Eleven; ein Beptrag jur Bilbung des Vere Kandes junger Frauenzimmer . von C. C — 2. 8. — Ueber Eine Bem das in Hamburg übliche Kappen der Baume. handlung der Samburgischen Gesellschaft zur Beforderung des Kunste und nütlichen Gewerbe. Aus den Verhandlungen ber Gesellschaft besombers abaebruckt, ar. 8. Gefindeverbefferung. Eine Berbandlung, Zus ben Berhandlungen der Samburgifchen Gesellschaft u. f. w. besonders. abgebruckt, gr. 8. -Verhandlungen und Schriften der Somburgifden Gefellichaft jur Beforderung ber Runfte und nublichen Gewerbe, ter Band. Schrbppr. Drudppt. Berfuchung, eter Band. Schrbper. Dructur. bie, Jesu, ein Emporungsversuch jubischer Priefter, 8. -Bolf, D. heine. Berfuch jur Beantwortung der Frage: Barum die Menfchen fo wenig und fo felten in ihrem Umgange won Gott reden u. f. w. 4. Genethliacum in Regem. 4.

### Anfunbigung.

Das im vorigen Jahre ju Paris herausgekommene Diffionnaire des Arts de Peinture, de Gravure et de Sculpture, par M. Watelet et M. Levesque, in firmf Octav Banden, enthält ungemein viel Brugliches und Belebrenbes für Rimftler und Runftliebhaber. Als Borterbuch betrachtet. fehle indes diesem Berte die gehörige Bollständigkeit und die Berhaltniftmäßigkeit der einzelnen Artitel. Mariche berfelben And su ganzen Abhandlungen ausgeführt; ba bingegen viele andere entweder ganglich fehlen, oder doch fehr turg und ober-Machico bearbeitet find. Um es auch deutschen Rumftern und Runftliebbabern brauchbar und gemeinnusig zu machen, scheint eine gewisse Abanderung der auffern und innern Korm webmenbig au fenn. Diejenigen Artifel, welche in Sulsers allarmeiner Theorie ber fconen Runfte grundlicher und ans Morlicher bearbeitet find, und die zur Kunftlergeschichte gebirenden kurzen bioaranbilichen Machrichten, welche unter ban Artiteln: Peintres und Sculpteurs, vorfommen, und einen Setrachelichen Theil des Werks einnehmen; aber in Saeflin's allgemeinen Runftferferiron vollkändiger anzutreffen find, top neir gans meggelassen, und nur Die thequetischen Artifel von Befang ausgehoben werben. Auch in biefen kann bas Allu-Sefannte wegbleiben, und mander Bufas, manche Madweis fung binkutommen. Dach Diefem Plan bat der Berr Hofrath und Professor Eschenburg in Braunfchveig bie Umarbeitma. Bieles Berts übernommen, und wird es in swey Grofoctup / Sanden in meinem Berlage, unter dem Titel: Bemerkungen aber die bildenden Kunfte, nach dem granzosischen Der Berren Watelet und Levesque, berausgeben. Der erfte Band ericheint zur Oftermeile tanftigen Jahres.

E. E. Bobn.

### Radricht ans Publifum.

Die pthiliche Umfturgung der erft feit kurgem zu Stande gekommenen franzöfischen Conftitution; die Umbildung der Regierungsverfassung bieser Neiche, das Jahrhanderte lang aristokratisch monarchisch, dann umumschränkt monarchisch aufsstratisch, kit kurgem demokratisch monarchisch regiert worden

war, in eine ganzlich demokratische; der so ganz unerwarden Erfolg des ersten Feldzugs zweier der größten. Machte auf dem sesten Lande Europens, und der kriegsgeüddischen, tapsert sten Hend Gener, unter der Ansührung der kriegskundigsten Keldheur ren, mit Frankreich; die erschütternden Scenen, die in Frankreich vor der Umschaffung zur Republik voranzienzen und sie begleiteten, und die gräßlichen, die auf sie solgten: haben auf das ganze deutsche Publikum so mächtige Eindrücke gemacht, haben die unruhige seidenschaftliche Ausmerksamkeit desselbert so start auf sich gezogen; sind ihm so in mannichsaltigen Machtichten, nach so kleinen Zwischenräumen, mitgetheilt worden, das es die jeht kaum Zeit gehabt hat, die dadurch hervorgebrachten Eindrücke mit einander zu vergleichen, zu berichtigen, und zu einem sesten Totaleindruck zu vereinigen.

Die unterzeichnete Sandlung bat daher geglaubt, etwas zu unternehmen, das dem allgemeinsten Bedürsuffe bes beutsichen Publikums durchaus entsprechend mare, wenn fie eine

möglichst gebrängte

## bistorische Uebersicht des ersten Jahren der Französischen Aepublik

veranstaltete, und fin biefelbe in der so beliebt gewordenen Abrm eines bistorischen Kalenders vorlegte. Sie hat flor bestalls mit bem nicht unterzeichneten Berfaffer ber graens wartigen Ankundigung besprochen, und biefet hat eingewilligt, Die hierzu erforderliche Arbeit zu übernehmen, bas beifft, Die Rachrichten zu fammlen, ju ordnen, so viel als jeht schon mogich ift - mur ift bas freplich nicht viel - au fichten, und burch ein rubiges, unemgenommenes Raisonnement bem Lefer ben lieberblich uber die Summe ber groffen Begebenheiten biefer Sabres ju erleichtern. Er hat feiner Parthen geschworen; bat von feiner etwas zu hoffen, und fürchtet von feiner etwas; er hat fich noch nie vor bem Dublitum über die nenefte Sie-Ichichte von Frankreich erklart, bat alfo teine einmal gewagte Behauptung gegen feine bestere leberzeugung zu retten ; er wird fich auch, um auf keine Beise irgend einer Bersuchung sur Bartheplichkeit ausgesetzt zu seyn, bis zur Ausführung bes Plans nicht nennen, wenn er nicht bagu genothiget wird, wird aber auch nicht ein Wart niederschreiben, zu welchem er Bedenken truge fich zu bekennen; er wird amar über die Des gebenheiten urtheilen, aber mit der Rube und Befcheidenheit, Die bey bem Urtheile eines einzelnen Mannes, ber für nichts

wender ale unschibar gelten kann, über Treigniffe, die von de amberschbaren Einstuff auf das Schlöffal ganzer Nationen, und zogleich noch ber weitem nicht hinlanglich ins Licht gesetzt find, ein unerläßliches Trouberniß ist.

Soviel vom Tert, Ihn durch swermassinge Aupferstüde zu verschönern, und durch sie die interessantesen Scenen dem Teser zu versinnlichen, hat Herr Ausner übernommen, des der Kenner und Liebhaber der Kunst schon lange kennt und ehrt, und der auch nicht eines Worts mehr alls seines Normens zu seiner Empsehlung bedarf. Kur die topographische Schönheit und Genauigkeit wird die Verlagshandlung mit aller der Anstrengung sorgen, die sie dem Publikum, das durch so viele Unternehmungen ähnlicher Art so sehr an Eleganz gewähnt ist, mit Necht schuldig zu senn glaube. (Den Preiskann sie zwar noch nicht bestimmen, da sich noch nicht berechnen säher, wie viel Raum der Tert einnehmen werde; sie wird thn aber nach der änstersten Billigkeit ansehen.) Erscheinen soll dieser distorische Kalender für das Jahr 1794. mit Vem Monat Geptember des gegenwärtigen Jahres 1793.

Liebhaber biefes historischen Kalenbers können sich mit Anfträgen hiezu, bis an bas Ende des Augusts, entweder an unten verzeichnete Verlagshandlung selbsten; oder solche, denen es wegen Entlegenheit des Orts zu viele Kosten machen möchte, an die nächst gelegnen Buchhandlungen wenden. Sie erstangen hiedurch den Bortheil, daß man ihnen die ersten Abdrücke der Kupfer, die für Kenner und Liebhaber der Kunst soch immer einigen Werth haben, besorgen wird.

Bauer und Mannische Buchhandlung in Mirnberg,

## Bermischte Radrichten.

Der geschicfte Papiermuller, Br. Schmidt, auf ber Safenburg nahe bey Lineburg, bat aus ben Saamentapfen ber fprischen Selbempflanze (Alclepius Syriaca L.) auf bas Beluch bes Brn. Commistar Schulze, welcher biese Pflanze in seinem Garten gezogen und zu diesem Bersuche bergegeben hat, verschiebene Papiersorten gemacht, und zwar 1) aus das



der inwendigen weisen Saut biefer Capfein, but I Liftmen perfent, ein giemlich weißes autes Samelbuapier, bem dimes Bliben Seibenpepier abnid); 2) aus ben augern gruften Camfein, obne Bufas von Lumpen, ein granliches Papier, welches. menn es geleimt wird, fester als das Lumpenpapier, außerd Dicht und pergamentattig, aber auch ungeleimt fo fest und bicht ift, baf es feine Dince burdlagt; 3) aus ben Stengeln bien fen Pflange ein Papier, welches bem Papier dus leinenen Lumpen gleich ift, und taum bavon unterschieden werben bann. Die awente Sorte wird au Dackvapier gang vortreffich fenn. Bone Ameifel marben von diefer Papierfabrifation bie Borebeile fomobt fur ben Kabritanten , als auch fur bas Onblifum for groß fenn. Der Kabritant tounte mit febr geringen Ros Gen Die Materialien felbft gewinnen, und das Dublifum mire De die neuen Papierseten um die Balfte des jegigen Preises mobifeiler baben tonnen.

Selvelberg: Es ist zwar wahr, daß die Lazaristenges sellschaft dem Clero saveulari Palatino einverleibt worden ist; aber daß diese Incorporation den Wunst, aller pfälzischen Parrioten erfüllt habe, wie man sie und da geäussett hat, davon scheint der Vers. der Geschichte des Pfälzischen Lazariss mus (welche jehr unter der Press ist) wenigstens nicht überzzeugt zu senn. Er giebt diese Vereinigung für sehr verderstich, und als das Grah der Landesgeistlichkeit an. Man lese und prüse!

Nachbem im vorigen Jahre die Herzogthumer Schleswig und Solffein jedes einen eignen Generalsuperintendem ten erhalten (D. Avler zu Tondern und Hrn. Callisen zu Kendsburg), so ist der kirchliche Etat also sestgeset worden, daß das Herzogthum Schleswig in 12 Aemtern und Distrikten, zusammen 233 Kirchen mit 267 Predigern, und Hoch stein in 6 Abtheilungen 114 Kirchen und 162 Prediger hat, Bu den letzten kommen noch die in Norder-Dithmarschen, in der Jerrschaft Pinneberg, Grafschaft Ranzau und in der Etadt Akona, überhaupe 26 Kirchen mit 46 Predigern, die nicht unter dem Generalswerintendent stehen. Berde Herzogthum mer haben also jest zusammen 373 Kirchen und 479 Prediger.



Der Geof von Caual in Prag hatte bisher schou einen Theil seines Gartens zu den dotanischen Borsesungen des Prof. Schmidts hergegeben: nummehr hat er auch dem Prosessu von Jürchauser ein Stück davon zu einem ökonorrischen Garten, zum Behuf der Borsesungen über die Landwirthschaft überlaßen. Das königliche Landesgubernium hat diesem Doskioten durch ein Decret vom 14 Februar dieses Jahres sie diese schonen Beweise von Gameingeist den roohwerdieuten Dank abgestatet.

Br. Prof. Schmidt in Gießen fieset im Journal von und für Deutschland ein Berzeichnis aller über die Legende von Jaust erschienenen Schriften, bez besten Schuse er annertt: von Offenbach aus seven Stenen aus Junis Leben vom Berf, des Erasmus Schleicher (Hen. Cranse in Weissensels) angefündigt worden. herr C. kann aller dings eine solche Antündigung haben ergehen lassen, allein die in Offenbach wirtlich erschienenen Stonen rühren nieht un Irn. Cramer her.

Hr. Prof. Segewisch m Riel hat daselbst eine Schrift, betitelt: an Deuschlands Parrioten, brucken laffen, welche sehr merkwürdig ist, und die Aufmerksamkeit aller Freunde der Menschheit und der Wissenschaften verdient.

Ulm, vom 9. Febr. 1795. Unftreitig erfreut Sie bie Bachricht, die ich Ihnen geben kann, daß Juloa's Ulfilas, dessen Derausgabe Pererson in seiner Preißschrift über die Hauptepochen der deutschen Sprache mit Recht wünscht, vielseicht bald dem Publikum gegeden wird. Das Manuscript, welches einige Zeit in den Handen unsers Drn. Prof. Schmid war, der aber leider vergeblich einen Verleger dazu suchte, ist vor einigen Wochen nach München abzehangen, um durch Drn. v. Alein dem Chursurften zu einer großumteigen Unterstühung für dessen Druck empfohlen zu werden.

Leipzig. Unfer verdienstvolle Banfe wird ein Brust bild bes sei. D. 2730rus, nach einem wohlgetroffenen Gemiste des herrn Prof. Graffs in Foliogröße der bekannten Banfisten Gelesten liefern.

# Intelligenzblatt

ber

# Neuen allgemeinen deutschen Bibliothek.

No. 18.

## Beforberungen und Ehrenbezeugungen.

Bremen. Dem Irn, Gottfried Wagner, deften Prediger au der Kirche U. 2. Fr. ist unterm 8ten December des vorigen Jahres von der theologischen Facultät zu Frankfurt an der Oder das theologische Dortotolpsom ertheilet worden. Seine Juauguraldissertation handest! De retinendo Paedodaptismi ritu. Traiecti ad Viadr. • Typograph. Apitsiano. 1792. 58 p. 4.

Bremen. Am 14. Mary wurde Dr. Gafely (in Deffan) 3um britten Prediger an ber St. Ansgavil Kirthe durch Mehre heit der Stimmen erwählt. An die Stelle des fel. D. Aunge ruckte der bisherige zwepte Prediger, Hr. Perri, ins Primas riat, und ins Secundariat der bisherige dritte Prediger, Hr. v. Afchen.

Hr. Anton Ludwig Ummius, ber fich durch eine Bergleichung des Wolftschen Terres der Iliade mit dem Billofssonschung und durch ein Specimen observationum in Sophoclis Qudipum Tyrannum, im Magazin six Schulen und Schule übere 1. B. 2. St. 2. B. 1. St. als einen geschieften und hossungswollen Philosogen aus der Hehnel zu Otterndorf im Lande Habeln etnannt worden, und wird nüchstens von Bremen, wo er bisher privatisitre, dasit abgehete.

(D)

Hr. D. Johann Ernst Bernhard Emminghaus, ausserordentlicher Professor der Richte und Universitätssyndicus ju Jena, hat den Ruf als ordentlicher Professor der Rechte pach Altborf erhalten, und ist bereits im Februar dassin abgereift.

# Lovesfähle

Am 30. Januar flarb bier Mopfius Scie drich Graf v. Brabl, Staroft und Generalfeldzeugmeifter des Königreichs Pohlen u. f. w. an einem Schlagfluffe. Bein menschenfreundlicher Charafter, sein warmer Gifer fir Geles famteit, feine ausgehreiteten, burch frühere gelehrte Reifen und spatere Staatsverwaltung erworbene Remitmiffe machten the in einem weiten Rreise ben jedermann beliebt und achtens Die letten acht Jahre seines Lebens brachte er in fib ler Eingezogenheit in Pforten, dem Brühlischen Majorate in der Riederlaufis, ju, und fpielte oft auf feinem Privattbenter in Studen, die er felbst verfertigt hatte, mit vieler Runft und Wahrheit. Seine Schauspiele, die auf einigen deutschen Them bern gegeben worden, find nur mittelmäßig. Eine Auswahl berselben ift nach und nach unter dem Litel: Cheantalische Beluffigungen, 4 Cheite, Dreeben, ben Malther erichies gen. Seine frangoffiche Ueberfegung Des Alcibiades von Deis ner ift eine Bersundigung an dem Originale. (S. A. d. Bill. Anhang von 53 — 86, und 94, 108, und 109. Band.) Er war auch Verfasser von einigen andern anonymen Schriften (1. B. der lesenswurdigen kleinen Abhandlung: Neber die Direlle). Einige noch ungedruckte Schauspiele und verschie bene taltifche Schriften, Die gereiften Fruchte einer langen militarischen Erfahrung, verdienen aus feiner litterarischen Berlassenschaft dem Dublikum bekannt gemacht zu werden.

Am 15. Febr. stard in Heidelberg Hr. D. Franz Philipp von Oberkamp, ordentlicher Professor der Anatomie um Chivurgie, in seinem 43sten Lebensjahr.

Am 8. Mary ftarb in Marburg Hr. Johann Wilhelm Schröder, Professor der morgentandischen Sprachen, im 167 ften Babre seines Alters.

Chronif

## Chronit der Universitäten.

### Wittenberg.

Den 25. Jan, vertheldigte unter dem Borste des Orn, D. Christ, Carl Schoel Dr. St. Aug. Woldemar Jacobs aus Reustadt seine Streitschiste: Utrum et quarenus sors, mostri usus in puniendis subditorum temporariorum deliciis, si quae apud nos commiserint, cum principiis suris Criminalia Universalis conveniat nec ne? 3 Wogen. 4.

Den 1. Febr. vertheldigte Hr. M. Johann Fefedrich: Arause seine philosog, kritische Greekschrift: Vindiciae capitis ulrimi Evangelii soannis, den etsten Theil Bormittags unter dem Vorsis des Hrn. Che. Fr. Matthas, vrdens, Prof. der griechischen Sprache; den zwepten Theil Nachmittags mit kinem Respondenten, dem Prn. M. A. Che. Stauß, 32 p. 4.

Den 14. Febr. Observationum de poenis illarumque finibus ex placitis suris naturae recte aestimandis Spec. IV. quod Praeside Car. Fr. Trillero, Philos, et Iuris Vtr. Doctore, publico Eruditorum exam, submittit Friedr. Gail, Lautsch, Iest. Sax. 12 p. 4.

Den 15. Robr. De Lectione Poetarum, piaecipuo popularis orationis adiumento, ampl. Phil. Ord. auctor. proloco inter ej. Adiunctos rite occupando, d. XV. Cal. Mart. A. I. S. MDCCXCIII. disputabit Praeses Curol. Christ. Ern. Charitius, AA. LL. Mag. socio fratre Ern. Chr. Lud. Charitio, Med. Cult. 40 p. 4.

Den 15. Febr. vertheibigte Gr. Job. Mart. Sartmans aus Thuringen unter dem Borsis des Grn. D. und Prof. Marberger seine medicinische Inauguraldispitation: De incommodis appetitus et digestionis varis, liquoris gastrict vitio potissimum imputandis. 32 p. Das hierzu gehörige Programm sührt solgenden Eitel! Ordinis Medic. in Acad. Vit. h. r. Decanus D. Salomo Constant. Titius, Pathol. et Chir. Prof. publ. Ord. Subst. Panegyrin Medicam a. d. XV. Febr. 1793. habendam indicit: De virtute medicamentod rum resolventium reste diindicanda. Spec. I. 12 p. 4.

Mad.



## Radricht für Raturforfcher.

Der Beir Bergcommiffair Westrumb in Sameln bat (im Intell. Bl. d. 21. 2. 2. 3fr. 22.) meinen Ihm in des demischen Annalen (im 2. B. von 1792.) gemachten Einwürfen eine Beantwortung angefündiget, bet ich mit vielem Beranugen und rubiger Gelaffenheit entgegen feben merbe. Ich schabe biefen murbigen Dann zu fehr, als daß mir nicht iebe Berichtigung von ihm willfommen fen follte, vorzuglich wenn he Licht in der Naturkunde verbreitet; und meine ab grundetste Hochachtung wird sich gegen Hrn. B. C. 28. nicht fin mindesten andern, wenn er mich durch Grunde widerlegt: benn ich weiß fehr gut wiffenschaftlichen Biberfpruch mit perfinlicher Hochachtung zu vereinigen. Bis jest haben mit aber meine eigenen oft wiederbolten Reductionsversuche mie felbft geferrigtem Quecksilberkalke noch immer bewiesen: daß polltommen verkalties, warm aus dem Kolben genom menes, fart bis zur anfangenden Reduction ausge alabetes, und denn gleich aus einer abgeatherten faft glabend beifen Retorte reducirtes Queckfilber nie eine Spur von Baffer, sondern vom Anfang bis jum Ende in Tiegelbade und im fregen Bener die reinste Lebensluft und metallisches Quecksilber barbietet; und daß die Menge der erhaltenen Lebensluft mit dem Gewichtsverlufte, den der Quedfilberkalt bey feiner Reduction erleidet, allemal in einem ziemlich richtigen Verhaltnisse ftebet. Bon meinem selbst gesertigten Quecksilberkalfe habe ich dem Brn. Dr. Gren in Salle, dem Grn. DR. Lichtenberg in Göttingen, dem Sen. DR. Mayer in Erlangen, bem Brn. BR, v. Crell in Belmstädt, und dem Arn. BE. Westrumb selbst zugeschieft, und ich erwarte nun die unparthepische Anzeigung der Resultate, welche diese verdienstvollen Männer ber der Reduction gefunden bo ben. Meine eigenen Bersuche habe ich in Gegenwart mehre rer biefiger und mehrerer durchreisenden Maturforscher ange ftellet, die mir die Aechtheit berfelben bezeugen konnen. Einwendungen, welche mir ber Br. Prof. Gren (Journal der Phylik, 18. Deft,) gegen die Resultate bes daselbft beschrie benen, in Gesellschaft bes Ben. Orof. Blaproth und Ben. Pefdier angestellten Reductionsversuches gemacht bat, grum den sich auf einen von ihm aus Uebereilung begangenen bydroffatischen Jerthum. Meine Rechtfertigung, die ich tom unter dem 24. Februar gufandte, hat er mit unter dem

oten Man wieder anrückgefdickt. Da er ge nicht in feinem Journal abjubructen geneigt ift, fo wird fie nun in einem ber nachten Stude ber Crellichen Annalen ericheinen; und fo lieber denn also doch wirklich eine der gauptstänen des Systems vom Sauerstaff, trop aller bieber bagegen remachten Einwürfe und Erklärungen, noch immer unwanbelbar fest. Ich für meinen Theil habe schon ziemlich viel gewonnen, da somobl Br. Dr. Gren, als Br. BC. Westrumb, die noch vor kurzem gans und gar nicht zugeben konnten. daß der Quecksilberkalt bey der Reduction Lebensluft Liefere, dieses jetzt doch schon unter einigen Bedingungen graeben. Deine Standhaftigfeit, Die fich nur auf faltbintig angestellte Bersuche und umparthepisch beurtheilte Er fahrungen grundet, wird mir, wie ich glaube, noch weiter Aogen belfen. Mie werde ich etwas glauben, weil es diefer aber jener Chemifer fa glaubt; ich werbe mich fets an einne oft burch Thatfachen bestätigte Erfahrung balten, biefe fuben ficherer jum Biel, als affes Raifonnement! Berlin, ben ah Mári 1793.

D. Sezmbstäte.

Chemise et Phermaciae Prof.
publ. prdin. etc.

## Deffentliche Anftalten.

Deffan, den 44. Jan. 1793: In dem festen Jahr whend find in unferm Dirden . und Gandwefen Beranbermi am porgegengen, wovon der Segen fewir merflich fichibar ift. Minter unfern Drebigern zeigt ficht jett ein aang-anberer Beife. Souft. Deformirte und Entheraner unterfebeiben fich jest aur noch dem Ramen nach : ich glanbe nicht, daß in einer eine sigen Rirche unferes Landes nod ein Brediger auftritt, ber os The nothin balt, liber den Unterfahled wolfden Luthekanern und Meformirten nur ein Wort zu vertiehren. Bo die Lutheranet feine Rirchen baben, und nur einigermaften eine Gemeine ausmachen, da werben ibnen bie wformirten geoffnet. Det ausmarts für fo biverorthobor verfchrieene Superinfendent Dr. de Marces widerlegt durch die That die Beschülbigung, ein intoleranter Efferer zu fenn, indem er den Latheranern infloidien Rallen nicht wer nicht zuwiber, sondern vielmehr behalflich ift. (Q) 3 Dieser

Dieser Gelft ber Töleranz wird iest in unlerm Lande genährt und gestärft burch eine Anfalt, die seit einigen Jahren end-Kanden ist, noch niegend so, wie hier, existirt, und doch allente balben nachgeahmt zu werden verdiente. Die befteht mm, Kitdem Herr Hofcaplan Saefeli nummebriger Confife. rialrath in unferm Lande ift. Alle Geistlichen bes Landes und die Lehrer der Hauptschulen find mit einander in eine Gefellfchaft getreten, worin fie vorzüglich für die Cultur ihres Geiftes aur besfern Befornung ihrer Amtopflichten arbeiten. . ten jabrlich eine allgemeine Versammlung allhier; übrigens aber versammeln fle fich in einem jeden Rreife etwa alle vier vber feche Wochen besondere, und befchaftigen fich dern angege-Benen Iweck gemäß, Es werden Ausarbeitungen gemacht Rragen aufgegeben, worüber gesprochen wird, Predigibisch Lionen vorgelesen u. s. w. Worzüglich aber ist die Gesellschaft fo gludlich, bag es ihren. Gliebern nie an neuen Schriften m Tebrreicher Lecture fehlen kann. Unfer anabigfter Rurft laft mantich ber Gesellschaft jabrlich 200 Thaler auskahlen, woven Die Bucher angeschafft und die andern nothigen Sesten befteib ten werden. Er hat auch der Gesellschaft zu ihrer jährlichen Berfammlung allhier und zur Errichtung einer Bibliothet einen Saal in dem iconen Gebaude der neuen Sauntichule geschenft, und laft fie ben ihrer jabrlichen Bersamintung aud daselbst fürstlich speisen. Main wird hieraus schon erseben, daß Diese Anstalt für bas hiefige Rirchenwesen nicht anders, als dochst ersprießlich from konne: ja: mes mancher denomische Portheil wird dadurch befordert. So viel ist gewiß, daß seit der Entstehung biefer Gesellschaft unter ben Gliedeen berfelben eine Birflamfeit und Thatigfeit entftanden ift, an die aufferbie nicht zu benten, wielmeniger, daß fie zu erwarten gewesen wire. Diebt es aber auch gleich upch einzelne Subjette, auf die selbk Die beste Unstalt ohne Wurtung bleibt, fo seben wir doch fie die Zukunft auch hierin einer Verbefferung entgegen, denn um fer ganges Schulwefen ift jebt unter der Leitung des rechtichaffe nen Schuldirectors Ben. Menendorfs in einem folden Gleife, daß fünftig nicht nur tuchtigere Brediger konnen gehildet. fow dern daß diese auch solche Bemeinen finden werben, ben bemen he burch thre guten Gaben und thren Fleiß mit Frucht arbeiten Können. Die hiesige Hauptschule hat nicht nur ein prächeiges Sebaude (es ist das Schloß des ehemaligen Konfalich Breufil schen Feldmarschalls Drinzen Movies von Dessau) und eine geschmadvolle Einricktung und Ordnung, auch die Lebrankalten felbst

felbft find medmidig eingerichtet. Dit blebe Bauptschule ift augleich ein Geminar fur Lebrer ju Burger und Landidulen werbimben, in welchem unter Leitung bes Den. Infpeetor Sunt schon mehrers mite Lebrer gebilder worden, die in vielen Landund Stadtichnlen mit Segen arbeiten. Machst dieser Saupt foule ift auch in bem alten Schulgebaube eine Dabdenschule, mo diele den ihnen angemeffenen wiffenkhaftlichen und Runftune gerricht genießen. Alles dieses, so wie auch die lammtlichen übris sen Schulen bes gangen Landes fleben unter der Aufficht bes thatigen und einfichtsvollen Directors, Brn. Menendouf. Revlich konnen manche altere Lehrer, die eine vernachläßigtere Bildung erhalten baben, das Gute oft nicht einmal annehmen, geschweige anmenden ; boch baben wohl die meisten davon so viell genubt, bag ihre Schulen, in Bergleichung ber ebenigligen Belchaffenbeit, jest für aute gelten tonnen. Bo aber beffere, mach jestger Urt gebildete Lebrer arbeiten, ba ift auch ein gaus anberer Boift. Diese beweisen, daß selbft bie niedriaften Den-Schentfaffen jum vernunfeigen Denten gewohne werben tonnen, Doch butet man fich forgfältig, fie über die Schranken binaus au führen, in die ihre fünftige Lebensant die einkobieffen muß. Rechnes, fcroiben und dergleichen Renntniffe, Die fie in ihrem Bunfejgen Stande nothig baben, lernen fie mit Rextiafeit, und übrigens bemübet man fich nur, fie an einem vernänftigen Denten über Religion zu gewöhnen, und bas movalische Grindl in ihnen rege zu machen. Alle biefe treflichen und zum Theil fehr toftbaren Berbefferungen haben bem Lande gar nichts ge-Kofter; alles ift aus ber Caffe bes guten Junten gefinffen. Bielmehr find ben diefer Gelegenheit viele Frenfchulen gemacht. und die übrigen fo eingerichtet marden, daß die Einwohner far den Unterricht ihrer Rinder ben weitem nicht fe-viel aufwenden mussen, als souft nothig war, wenn sie nur etwas rechnen und Webreiben ternen follten.

Ħ

Z

Ŀ

ŧ

t

Stutegane, im Jan. 1793. Es ist nun auch eine Deputation niedergesetz, die die Besoldungen der Landgeistlichen untersichen und besser veguliren soll. Der Ersolg wird, wie es beißt, der seyn, daß kinktig kain Geistlichen auf dem kande mehr unter 600 fl. sicherer Einkinste haben soll. Mit Bern besserung unster Landschulen, der dauschen nämlich, hat sich unser jährlich hier versammelter und ans dem Cansistorium und vier Generalsuperintendenten des Landes bestohender Sysudus sign einige. Jahre her rühmlichste beschäftigt, und die Arüchte havon zeigen sich bereits ossendar.

(Q) 4

## Periobifde Schriften.

Schleswigsches Journal, Altona, bev Sammerich. Mary, enthalt: 1) Bas hat ber Staat in Anfebung ber Sittlichkeit und der Etziehung zu thun? 2) Stitze meiner Wundertheorie, von dem Brn. v. S. 3) Richt seber. Unbeweibte verbient den Ramen Hagestolz, noch ben Spott feiner Mitburger, von dem S. G. G. 4) Einige Briefe von Porif, durch ben D. Sorftig in Buckeburg. tumultuarische Mord Lubwigs XVI. Königs in Frankreich. 6) Lubwigs Anklage und Bertheibigung. 7) Moralische 8) Amen Kammern im Staate ober Eine? Caubbeit. 9) Ueber Menschenwerth, vom D. Flemming. 20) Lries lied der Deutschen, 11) Les extremes se touchent, 13) Denfmal Lubwigs XVI, vom D. Kammerberen Subm. -April, enthält: 1) Kortsetung des Kur und Wider der suspendirten frangosischen Constitution. 2) Bentrag ur Ge-Schichte ber Leichenhauser jum September 1792 biefes Journals; s) If das lebendig begraben werden wirklich fo schrecklich, als man es fich vorftellt? Ift es fo gemein? Ift tein ficheres Mittel bagegen? vom S. Or. v. S. 4) Macht es einen Unterschied in der Moralität einer Dandlung, ob fie von Soben bber Niebern begangen wirb? 5) Rrieg voer Frieben? 6) An ben Sen. geh. Secr. Rebberg in Sannover. 7) An ben Gelenographen Schriber.

### Angeigen fleiner Schriften.

De Origine Dogmatis Romane - Pontificiorum de Purgatorio differit nonnulla, atque Viro Magnif, etc. Fr. V. Reinhardo, Th. et Philof. D. etc. novam munus confiliaris ecclefiaft. etc. pia mente gratulatur I. G. Chr. Hoepfner, Halae Saxonum, litteria Hendelii MDCCXCII. 22 S. 8.

Or. Sopfner zeigt in biefer kleinen Gelegenheitsschrift, die fich gut lefen läst, das das auf dem Titel genannte Dogma von den Kirchenvätern aus dem Plato geschöpft, nach und nach weiter ausgebildet, und endlich seie dem sten Jahrhundert zur Glaubenslehre erhaben werden sep.

beber ben Eros ber Alteffen gefethichen Dichter. — Sin beptrag jur griechischen Mythologie. Leipzig, gebruckt bep B, S. Sommer. 16 S. L.

Der Verf, dieser kleinen Schrift hat eine Menge Stellen us den Alten gesammlet, wo vom Exor die Rede ist, und ip fern kann diese Insammenstellung dessen, was in den Alten rstreuet war, manchem nuben. Die Fortsehung verspriche ir Perf, in einer andern Schrift zu geben. Wer das Seimmlete benuben will, muß Jermanns Hapbuch der Myvologie, 2. B. S. 19 ff. damit vergleichen.

Ueber den Wohnsth der Kynester oder Kyneter. Derodot. 1, 33. IV, 49. Ein Beytrag jur Auftlärung der alten Erderschiedung, hrn. hofrath und Prof. Satterer in Söttingen midmet von H. Schlichthorst, Subr. des Symnas. ju Stade. Attingen, 1793. bey Bandenhöd und Ruprecht. 24 S. 8.

Hene Magazin für Schullehrer bestimmt ist, und hier in nem besondern Abdruck geliefert wird, daß der Bohnst der innerer in das heutige Algardien zu sesen sen.

### Bucher . Anzeigen.

Ben Orell, Gosner, Kusti und Comp. in Zürich hat die der Presse verlassen: Geschichte der romischkatholischen kirche unter der Aegierung Pina VI. von P. Ph. Wolf, ter Band, gr. 8. Ausser einer Einleitung, welche den Ungeste Band, gr. 8. Ausser einer Einleitung der christischen Retirion die zur Ausbedung des Jesustenordens begreist, enthäle ieser Band die Geschichte der zwen ersten Regierungsjahre es jehigen Papstes. Da der Versasser seinen Gegenstand zie beständiger Räcksiche auf die großen Ereignisse bearbeitet, selche heut zu Tago das wichtige Anliegen aller Staatsregieungen im Allgemeinen, und der Menschheit insbesondre sind: 1 dürste ein Wert von solcher Art sie zebe Religionsparrhen leich interessant syn.

# Meut Berlagsartifel ber Stohelfthen Buchhand-

Geschichte von Frankreich, von der altesten Grundung ber Monarchie bis auf gegenwärtige Revolution, 3 Bande, gr. & 's Richtr. '8 Gr. - Die wichtigsten Begebenheiten eines ber größten Reiche, welches allgemeine Aufmerksamfeit ver ursachet, werden bier auf eine auserst interessante Urt und in einer fraftvoffen gedrängten Schreibart dargeftellt. Det englische Berfasser hat die besten Ochviftsteller benutt. mb burch Diefes Bert einen gerechten Unfpruch auf ben Rubm ei nes Originalgeschichtschreibers sich erworben. Er zeichnet sich porgualich von feinen Borgangern burch Unparthenlichteit und Kharfen Blick in den geheimen Gana der französischen Grant begebenheiten aus. Der 4te Band, welcher zur DD. erscheinet, enthält bie Geschichte ber Revolution bis auf jebige Bes ten, welche der Berfaffer, ein in der Geschichtskunde erfahrner Mann, in bundigfter Rurge in einem Bande liefern wird. -3. M. Thomann Abhandlung über die physische Erziehung der Rinder. 8. 10 Br. Ein febr faglich geschriebenes Dandbuchd für Mutter und Ammen. Dach einem furgen Gingang über das Berbalten der Mutter mabrender Schwangerschaft wird in 13 Rapiteln gezeigt, wie Sinder ven ihrer Geburt an bes handelt werden muffen, wenn sie gefunde und ftarke Menschen V. Swieten Commentaria in Boetmerben follen. have Aphorismes. "XII Tomic Cum indice. Editio novissima. 12 Rthlr. Diese bequeme Sandausgabe empfiehlt Schiver andern durch faubern und gus corrigirten Abdruck und mobifeilen Preift, - Cicero's Redon, ins Deutsche über-Jete von Schmitt. ster Band, 12 Gr. 6ter Band. -Opera St. Patrum, Vol. 19 et 20. Sive Origenis Opera, ·Vol. 13 et 14. Cura D. Oberthür. - v. Roth, Churmains. geb. Nath, doutsches Territorial - Staaterecht, atericheil, gr. 8. 18 Gr. Dessen erster Band, 1 Rither, 8 Gr, — Carl Cafpar, Beytrage ju Galvani's Berfuchen über bie Rrafte ber Electricitat auf die Bewegung ber Duskeln. 8. -Der Prediger Salomon. Ein Lefebuch für ben jungen Beltburger. Men übersett und erklart von D. Birkel. 8 Gr. -Deffelben Untersuchungen über den Prediger Salomon, nebft fritiden und philologischen Bemerkungen.

### Berntichte Rachsichten.

Berlin. Hier sind auf die hinrichtung Ludewigs XVI. Miche Medaillen geprägt worden. Eine von dem Abnigl. Medaillen Stierle enthält auf der Borderseite das Bildnis Ludewigs mit der Umschrift: Ludovicus XVI. Gallian Rex. Lecuri civium perculius, auf der Rückfeite die Göttin Franksrichs weinend, neben ihr ein römisches Aichtbell mit der Lanschrift: Hen, niwis sero manant.

Eine andete Medaille von dem Hofmedaillem Loos zeigt auf der Borderseite das Brustots des Königs mit einem Eppressentanz umgeben und der Umschrift: Louis XVI, Ros de Franco, immole par les Fackieux, auf der Rückseite das traurende Frankreich an der Urne Ludewigs stend, und auf die zerrissen Selectrosse und die königliche Krone hinzeigend, welche zu ihren Kößen liegen, nebst nich andern Sinnbidern, und der Umschrift: Pleurez et vengez-le!

Ein ungenannter deutscher Patriot hat den von dem vorstresstichen Aufthischof von Bamberg und Murzburg an seine ihm als Bischof anvertrauten Gemeinden unterm 4. Kebr. d. J. erlassenen Hitchen Gesten und über den berräftenen Dittenbrief unter dem Titel: Neber den berräftenden Geits dieser Teiten und über das Verbalten des verbeltenstenen Gebrieben der Stime eines guten Sirten. 1793. 40 S. 8. von veuem abbrug den, und um die den Zeitumständen so angemessenen, zwecken mäßigen und nührichen Bermahnungen desselben, auch ausser dem Bambergischen und Wurthungischen Kiedesvengel, in die Dande des christischen, fatholischen oder protessandschen Rasse zu bringen, diese Broschüre zur unentgeldlichen Vertheilung wersendet.

Tienen fichichbaren Begtrag zur Charafteriftit des unvert gestichen Morus enthält der Borbericht, den Gr. D. und Superintendent Rosenmuller, einer von ihm dem Druck körgebenen, den känhsten Sonntag nach dem Tode des seligen Mannes gehaltenen Kanzelrede: Den Tod des Christen maner dem prospection Bilds des Schlafes, vorgefeht.

Weimar, Gr. v. Gothe hat den befannten Zeinete den Jucks' in deutsche Herameter übergetragen. Dr. Senekaliup. Serder, wird im nächsten Band der zerstreuten Blätter etwas über den vorzäglichen Werth dieses Gedichtes sagen.

# Erinnerung Mer eine Stelle im robten Band ber Allg, beutschen Bibl. S. 374.

\* Dott wird gesagt: "Pichst wahrscheinlich ist die Schrik - Der erledigte deutsche Raiserthron; ein Traum pon Daniel Beinrich Purgold, Prediger zu Parchim pseudonmmisch u. f. w. . Dies ift nun ber Rall gang und gar nicht: fonbern die Sache verfalt fich auf folgende Art. Der um mabre Aufflarung bochft verbiente Prebiger Purgold je Parchen im Magdeburgischen \*), der nicht 1788, sondern p Anfang bes Sahres 1789 flarb, batte turg vor feinem Ende um Drud beforbert: Ergablungen. Das Angenebmfte und Munlichste aus der Geschichte, zum eigenen Verandgen, und um in der Besellschaft nicht unwisend zu erscheinen. Von dem Verfasser des Resulences mei nes mehr als funfzigjährigen Wachdenkens über die Religion Jesu. Leipzig, 1789. (eigentlich aber in der Michaelmesse 1788, folglich noch zur Lebzeit des Verfassers) 8. Er hat fich als Verfasser durch die Angabe eines altern wer treflichen Buches auf dem Titel zwar schon binreichend bezeich net; aber unter ber Vorrede fteht noch jum Ueberfluß fein Mame. In biefem Buche nun befindet fich &. 104 ein in bet That lefenswurdiger Auffat, unter der Auffdrift : Ein Traum. Shu bat alsbam ein Ungenannter unter bem in der Bill, Lc. angezeigten Titel besonders nachdrucken laffen.

Menfel.

Hr. M. Schuler, Pfarrer zu Dachtel im Wirtembergischen, hat erklaret, daß er nicht der Verfasser der Schrift: Freymutbige Beschweibung des neuesten kirchlichen Austandes in dem Lerzogthum Wirtemberg, sey, wie der Necensent derselben im 109. B. 2. Gr. biefer Bibliothel gehört hatte.

Der Versasser bes im CXII. B. ber A. b. B. mit mehre ten ahnlichen Schristen angezeigten Schreiben eines Preußen an den Seren Altere v. Timmermann in Sannover aber das zi. Rapitel seiner Fragmense über Friedrich den Großen und die Quelle der Timmermannischen Reche

<sup>&</sup>quot;) Micht Parchim im Weffenburgisthen, wie ), c. geginnst merb.



Rechtgläubigkeit. Frankfurt und Leibzig (Bremen, bep Cramer) 1790, ift ber Gr. Paft. Schwager zu Joellenbeck.

Der Verfasser der Schrift: Der Greis an den Jangling — mit einer Vorrede von A. Freyd. v. Anigge. Bremen, 1793. bey Huntemann dem jüngern, ist ein bennt Bollwesen zu Verden angestellter junger Mann, Namens Niemeier, der sich aus einer niedern Sphäre durch eigene Anstrengung zu einem hoben Grad von Bildung gehoben hat. Er wird nächstens auch eine Schrift: Ueber die französische Revolution, herausgeben.

į

Der Verfasser ber kleinen, gut geschriebenen und mit Beysall aufgenommenen Schrift: Ueber die Kancische Philosophie, mit Sinsicht auf gewisse Bedürfnisse und briefe an Kuma. Bremen, bes I. H. Cramer, 1791. ift Hr. Beten, reformirter Prediger zu Barel, ohnweit Bremen, in der Herschaft Varel, der Gräfin Bentingt zugehörig. Hr. Beten ist gewiß einer der hellsten Köpfe seiner Gegend, voll treflicher und gründlicher Kenntnisse, der die Muße, die ihm sein nicht sehr lästiges Umt gewährt, zul einem anhaltenden Studium, besonders auch der alten Listeratu, gewissenhaft benuft. Es ware zu wunschen, daß et im gelehrten Publikum mehr von sich hören ließe.

Mit dem Drucke der neuem Ausgabe der Alexandrinischen Berfion, welche ber Berr Prof. Kolmes in Orford beforgt. war am Ende bes vorigen Jahres noch nicht ber Anfang gemacht. Hr. Solmes sucht noch immer mehrere Bandichrife gen, die etwa bie und ba verborgen liegen, auszuspaben, und Durch beren Collation fein Bert befto vollstänbiger zu machen Die in England angestellten Collationen find schon großtentheils in feinen Sanden, aber noch nicht die auswartigen. Der Tert, mit bem die Sandfcriften und die aus den LXX gemache ten Berfionen verglichen werben, ift ber Baticanifche. Die armenische Berfion vergleicht der Dr. Subrector Bredenfamp in Bremen; bis jest ift der Daniel und die mobif fleinen Propheten (biese Ordnung war vom Hrn, Solmes kilbst vom geschrieben,) von ihm verglichen und an Den. Bolmes abier Enbet. Droben kiner Bergleichung ber armenischen Berfion bes Matthaus findet man in Michaelis Mener Orient Bibl 7. 3. 6. 139 ff. Bon bem Fortgange biefer Arbeit follen bie Lefer von Zeit gu Zeit Dachricht in Diefen Wlattern erhalten.

Bottingen. Der berühmte Berr Oberamemann D. Schröter hat ein brenzehnfußiges Telestop, das erfte in Deutschland vollendete, verfertigt. Das Robr ift achtectia, 135 englische Rus lang, und halt im auffern Durchmeffer 15 Boll. Der Spiegel, vom Drn. Prof. Schrader in Riel, ift ans vorzäglich weißem und dichtem Wetalle, Die Politur fo vortreflich, daß er alle Begenstande in ihrer naturlichen Rarbe baritellt. Mit der Jaffung ift er gegen 26 Pfund schwer, 10 Boll im gangen Durchmeffer, aber die großte Cebne feiner policeen Riade gi Boll, ihre Figur ber Parabel fo nabe, bas Rands und Mittelftrablen genau gufammentteffen, und ber Spiegel bis au 700 facher und flatterer Bergrofierum feine wollige Deffnung von 94 Boll behalten fann. Rahe irdifche Gegenstände bilden sich 13 F. 4 J. weit ab, Storbe 12 K. 13. Der achromatische Sucher hat 30 Boll. Schrift, etwa 140 Schritte entfernt, lieft man ben Bergroßerung über i-700mdi. and ben voller Deffining von 94 Boll, ohne Mebel. fem vortreflichen Inftrumente hat Dr. Schröter febon Bevli achtungen am Saturn und am Monde gemacht. Er fab mit ungemein großer Deutlichkeit den Schatten, den der Ming auf Die Rugel, und die Rugel auf den Ring warf, bende mit verfchiebenen Ungleithheiten, die wahrscheinlich von Bebirc in berrubren. Er fab beitelich den Ring zwenfach, in bem von Becfchel gegebenen Verhaltniffe, und erkannte ben dunkeln 3mifchenraum mit volliger Gewisheit. Er bemertte, daß fich bie Moliche Alache Saturns, wie des Monds seine, durch biscricke Bebirgsumleichheit auszeichne. Die vom Erdenlichte erleuch bete Machtseite des Mondes zeigte fich burch bieses Teleskin weit beutlicher, mit allen ichwachern Rebenfchattirungen, als burch bas Tugige Bericheifche Teleftop, und bie mertwurdigern

Angedung. Dr. Weißenbach und Consorten fabren treulich fort, alles anzuwenden, um den Leuten gute Schriften aus den Sanden zu winden, und dem elendesten Zeug durch Lob und Schmeichelep Eingang und Beyfall bey ihrem Publikum zu verschaffen. Hier ist eine neue Probe zum Beweis, daß sich diese Setren nun bald seibst übertreffen! Unsere Lefer kennen die den allen ihren Jehlern doch immer noch febe

Stellen gang ungesucht. An dem ganglich verfinsterten Monde hat Hr. Schröter in verschiedenen Theilen der Mondscheide viel glanzende röchliche Lichtpunkte währgendungen, wenigstens 150, deren nähere Bestimmung von ihm zu erwarten ift.



perminliche Uebersetzung des Meuen Tesfaments von dem Boftavlan Sen. v. Brentano im Stift Rempten, wie nuch vielleicht die einfaltigen Schofdreiben, welche ein blactter Lantpfarrer gegen dieselben berausgegeben bat, und die Er Maring des Brn. v. Brentano über Die Genbichreiben, Die meder Weifenbach noch seine Selfershelfer widerlegen tonnen. Run erfchien por turgem eine im bichften Grade alberne Schrift, der Churm zu Babel, unter dem falfdelich angeges benen Dructore Bonffans. Der parthenische Berf. wiederbelt alle Bormurfe des Landpfarrers, auch die langft widerleg. ten, und vermehrt fie mit nenen eben so unerweislichen. - Das meifte breht fich um den Dunft herum, daß bie Brent. Ucber-Jebung der Pulgara widerspreche. Da fie eine Ueberfehung Des Brindtertes fenn follte, fo fallt schon baburch das gange Sebaude des Thurmbauers über den Saufen. Dem obnacache tet jubiliren die Krititer über Diefes aufferft elembe Produtt Btr. 74. ihrer Kritik gar fehr. Mit Geibstgefälligkeit wieber-bolen fie die Beschuldigung: "Dr. v. B. habe bas M. T. oder aus Bosheit oder aus Unwissenheit verhungt, die Genoschreis ben feven dagegen von ihnen nach Berdienft gelobt worden." Steiches Lob ertheilen fie diefer Schrift: Der Thurm gu Babel. Da beißt es: "Wir muffen bekennen, bag wir burch dies berrliche Produtt recht angenehm überrascht wurden. bem Berf, deffelben ben vollesten Beyfall gutlatichen muffen. u. C m." Einige Droben werben binlanglich zeigen, bag biefer neue babolonifche Thurmbauer (ein gewiffer Schabes, Diarrer zu Jufach) seinen berühmten Uhnherren in ber Berwirrung nicht nachstehet. Ueberall wirft er dem Orn. v. B. Albweichungen von ber Bulgata vor, die biefer doch nicht überfeben mollte. 3. B. G. 9. 12. 13. 22. mo er gar fo einfaltig ift, au fagen, Gr. v. B. habe gang wiber die Bulgata eine Lesart gewählt, die fich zwar (!) auf das Griechische beziehe. Er behauptet, man miffe die griechischen und bebraifchen Bunbidriften aus ber von ber Rirche rechts und lehrfraftig erflarten einzig autbentischen Berfion verbeffern!! 6, 84 ruft er febr pathetisch aus: "Mann wird man boch endlich bie Beiffel ergreifen, und folche Bibel- und Bolfsverfebrer aus bem Tempel und aus ber Gemeine ber Rechtalaubigen (b. i. eriesuitischen, alleinseligmachenben Rirche binausveitichen? Mann?" - - St. Schaber bruftet fich febr mit feiner Kenntnig ber Rirchenvater, und noch mehr mit Anführung ber morgenfundischen Bibelübersetungen. Aber wie seicht feine Sprege

Sprachgelehrfamteit ift, beweifet er j. B. in Absicht auf bie fprifche Ueberfetsung &. 70. Da ift ein fyrifcher Sorna mit bebralichen Lettern so falfch abaebruckt, und eine bamit um nicht übereinstimmende zwerfache Ansforache mit laceinischen Lettern baju gesett, daß man fich des lachens obnimbalich entbalten fann. Ja, er fann nicht einmal griechisch; benn fat alle griechische Stellen find untichtig angeführt. beutsch au schreiben verftebt et vollends aar nicht; auf allen Seiten findet man die arafte babulonische Sprachverwirrung. Und fo ein Ignorant erbreiftet fich, einen verbieuten Gelehrten Schulmeistern zu wollen, und die Exiesuiten in Anasburg ich men fich nicht, ein fo aufferft elendes Product aus vollen Bo den an lobpreifen. Warum aber gefchieht alles bas mobt? Whos aus dem Grunde, um die Leute vom Bibellefen in der Munersprache abzusiehen; denn das taugt in ibren Bram gar nicht. Allein, es ift schon zu fpar. Dit allen ihren Bemuhungen werben fie ben beabsichtigten Ent amed doch nicht erreichen. — —

Hr. D. Feffler zu Carolath (Berfasser bes Ware Aurul, bes Chemistokles und Aristides u. s. w.) arkeitet an pus Werten: Atrila, Kinig der Hunnen, ein historisches Somalbe, und Matthias Corvinus.

Berlin. Der hiesige Medailleur Abramson hat für die Stadt Strassiumd auf die sunfälgiahrige Administration det Seneralgouvernements in Pommern von dem Fürsten von helfenstein eine Denkmunge geprägt. Auf der einem Seite erblickt man des Fürsten Brustbild, und auf der andern eine lange Inschrift, welche die Verdienste desselben um Pommern aufgählt.

Stralfund. Die hiefige Buchbruckeren hat barm angehalten, ber in Schweben eingeführten Preffrepheit theil haftig zu werben; worauf berfelben erklart worben, bag biet von einer noch bevorstehenden Regulieung abhange.

るとてなってるか

# Intelligen blatt

der,

Neuen augemeinen beutschen

# Bibliothek.

No. 19.

### Deriobifche Schriften.

Im Berlage bes Industrie Comproies zu Weimar erscheint jest ein neues, für Aerzte hochst interessantes Journal,
unter dem Litel:

Aufflärungen der Arzneywissenschaft aus den neuesten Entdeckungen der Physik, Chemie und andern stillswissenschaften, Gereungegebek von C. W. Sufeland und J. J. A. Göttling.

Des sten Bandes ites Stück einkölts. 3) Bersuch einer Theorie der Animalisation und Assimilation der Nahrungsmittel, von Irn. Halle. 2) Ueber den Saft, der das elastische Bummi giebt, vom Hrn. Fourcrop. 3) Ueber das verdickte Bei vom Chinessichen Lalgbaume (Croton sebiserum), vom Prn. Fourcrop. 4) Allgemeine Bemerkungen über die Respiration und thierische Wärme, vom Hrn. Seguin. 5) Ueber die Serosität, die sich Burch Blasenmitttel erzeugt, vom Hrn. Wargneron. 6) Ueber das Blut der Lungensüchtigen, vom Irn. Portak. 7) Ueber die Natur des elastischen Fluidums, welches die Windfolik verursacht, vom Hrn. Nermond. 8) Verstuche über die Erzeugung der thierischen Elektricität durch Weschliebeigungen, vom Hrn. Valli. 9) Fortsetzung. 10) Neueske Bersuche des Hrn. Valli über eben diesen Gegenstand. 11)

Bey C. E. Bobn in Hamburg ist erschienen: Verbandlungen und Schriften der Samburgischen Gesellschaft zur Besötdeuung der Künste und nüntschen Gescherte. 2ter Band. Verbandlungen vom Jahr 1791; 1793. 480 Seiten, gr. 8. Mit 1 Aupser. Schrbpr. 2 Richt. Drudpr. 1 Richt. 16 Seiten.

### Diefer ate Band enthält:

Allgemeine Verhandlungen ber Gesellschaft vom Jahr 1791.

1. Senioren und Deputirte vom Jahr 1791, S. 3.
2. und 3. Neue Mitglieder und Affektited vom Jahr 1791, S. 3.
2. und 3. Neue Mitglieder und Affektited vom Jahr 1791, S. 4.
4. Auszug aus dem Verzeichniß der Ausstellung von Kunstwerken u. s. w. vom Johr 1791, win S. J. L. Weper, S. 5.
5. Vortrag in der öffentlichen Nichaelisversammung von J. J. L. Meyer, S. 13.
6. Vortrag in der öffentlichen Offerversammlung von J. J. L. Meyer, S. 40.

Berhandlungen ber Gefellschaft, über bie Beantworfungen ber im Jahr 1790 bekanntgemachten, bas Bittenverberben ber Bebienten betreffenden Preiffrage.

1. Vorläusige Erklärung über Veranlassung, Sinn und Aweck bieser Preißfrage, und Nachricht von der Prämienvertheilung, von S. J. L. Meyer und G. S. Berkban S. 61.
2. Preißschrift bes Herrn Pastor Friedrich Trauegont Schmior zu Wahren im Berzegthum Mecklenburg Schwertin, S. 69.
3. Preißschrift des Herrn Catechet Carl Lübbe, S. 100.
4. Preißschrift des Herrn Catechet Carl Lübbe, S. 142.
5. Preißschrift des Herrn Justigassester Carl Lieberich Wiesigen im Trenenbriegen, S. 163.
6. Auszug aus dem Commissionsbericht, die übrigen eingegans genen Preißschriften und andre Vorschläge der Deputirten betreffend, von J. J. L. Meyer, J. A. Guntber, C. Dogbt,

I. J. Connies, G. S. Berthun, JIC Bilide und G. S. Sieveting. S. 176.

(Diefe Berbaiblung ift, um einzeln'ausgegeben gu wer-

Berhanblungen ber Gefellschaft über die Unterluchung ber Borcheile und Rachtbeile bes Kappens bet 132 Baume auf ben Hamburgifthen Wallen und Ands firaffen.

ber diesen Gegenstand hetrestenden Preisausgabe, von I. I.

Meyer S. 1982. 2. Auszig aus dem Commissionsberischt, dan I. Meret. I. A. Güncker, J. J. Coninks, B. & Fliedering, U. Möhnerer, J. J. Coninks, B. & Fliedering, U. Midler, J. 17. Bueck, J. C. Reinke und E. Charar, C. 209, 3. Beautwortungen der Haufte und Entit, Derliftage. A. Bon Herrit Oberschlerer Sosse, in Kutin, S. 214. B. Bon Herrin Horrischer Unser zu Ilsendurg am Harz S. 224. G. Bom einem ungenannten Pommerschen Korstbeamten, S. 239. Aus den varliehenden Preißschriften gezogene Schlußfolgen der Commissionsberichts, S. 244. 4. Beschluß des Fortifficantonsberichts, S. 244. 4. Beschluß des Fortifficantonsberichts, die Vorschlussenung der Samsdung unter dem Eitzl. Apologie der Samme der Herra Dr. J. Mungsen, densetzen Segenstand betresses den Ibbandlung, unter dem Litel: Apologie der Saume,

(Auch biese Berhandlung wied besonders abgebruckt bey beite Berleger verkaust.)

Weber ben Iwed, die Einrichtung und ben Fortgang 'bes im Johr voor ber Gefellschaft veranlaßten uneitzgeholichen Lehrvortrags für junge Hande werfer, Kunftler und Fabrikanten, von J. A. Suniber, S. 265.

Anla:

## 1

### Methypniz bis is.

1. Commissonsbericht von J. A. Güntber, J. B. Busch, P. D. Gisete, V. Drest's und G. L. S. Seveting, über den Plan zur Anordmung dieser Lehranstalt. S. 283.

2. Allgemeine Uebersicht der Anzahl und des Gewerbes der Zöglinge in den ersten drev Lehreursen, S. 296.

3. Ankingdigning enter parriorischen Subscription zur Oksisterung dieser Lehranstalt, von J. A. Güntber, S. 293.

4. Namweliste der mohlthätigen Unterstüger dieser Lehranstalt, für die begden ersten Jahre von Michaelis 1791 bis 1793.

5. Neufchaft über die zeitherige Einnahme und Ausgabe, S. 301.

6. Ueber die Einrichtung von Gerrn Brodbagens Lehrvortrag und des sir diesen Vortrag bestimmten Handbuchs, S. 303.

7. Ausede ben der Eröffnutig des zwehren Lehreursus, im Dasber 1791, von J. A. Güntber, S. 307.

8. Kurze Darstellung des hocher Ausbildung des hiesigen Handwertsständes von der Gesellschaft besolgten stusen weisen Bersahrens; von J. L. Meyer, S. 311.

(Die obige Abhandlung ift gleichfalls mit den Beplagen besonders abgedruckt.)

Auszug aus den Werhandlungen der Befellichaft, ben Gebrauch der Ballfischbaerben und des Fischbeins betreffend, von P. D. E. Brodhagen, S. 317.

Berhandlungen ber Gefellschaft über ben Vorschlag jur Errichtung eines Saugammencomtoirs in Hamburg.

1. Einleitung, über die Veranlassung und den Zweck des Vorschlags zur Errichtung eines Saugammencomtoirs, von S. J. L. Meyer, S. 333. 2. Vorschläge zum gemein schaftlichen Entwurf des Plans eines zu Arichtenden Saugammencomtoirs, haupesichlich sin Anman vom Lande, von S. J. L. Meyer, mit Zusägen von D. A. Kappenderg, S. 343. 3. Erster Commissionsbericht des zur Prüfung des obigen Plans niedergeseinen Ausschusses, von J. A. Gemeder, J. H. Gonnies, T. W. Wibel, J. A. Zeimsarus, P. D. Gisete, P. J. W. Seip, P. A. Schütt, J. & D.

Machanten und Machan der Gefellichet, E. Anerell Commissionsbericht, und Bolchun der Gefellichet, E. andre

Porlaufiger Worfflag jur Ciderung linferer Ctabe gegen die Fluthen ber Elbe von der Wee ber, von 3. G. Bufch, Professor, S. 379.

Cein besondret Abbruit ift auch von biefer Abhandling

Rurgere Machrichten von gemeinnugigen Porschlagen und von den offenstehenben Preifaufgaben ber Gefellschaft.

Nachtrag zu den gesammelten Vorschlägen, die Vertilgung der Erdkrabbe betreffend ich 470. Ankundigen eines Plans zur Anlegung einer öffentlichen Vadeanstalt, von J. 3. D. Mochenbawer, S. 474. Pachrickt von danielleustebenden Oneisausgaben der Gesellswaft, S. 474.

Detr Moufait Mainch, Cher. Rugud! Suffolarum Pianisch unfgmmuttere durch beir Bonfall, von fende Wentbeltung von Destroichischen Geschichen bat, giebe in unferm Best linge ein höchst wichriges, für den Gofdrichefweiger und best grundlichen Rechiegelehren unentbholichen Bert hernich unter dem Attels

Rerum Auftriacarum Scriptores, qui lucem publicam adhuc non viderunt, et alia monumenta diplomatica nondum edita, quibus huius gentis et complurium vicinarum medii aevi historia, ac iura eius temporis publica, provincialia, municipalia, feudalia et civilia illultrantur etc.

Herr Rauch genießt blerben die thatige, Unterfitigung der Berren v. Swieten, Michael Denis und Michael Schnübl, wodurch ihm der Zugang zu den Schäten den Kaiferl. Dibliogthet und des geheimen Ardivs erleichtert wird. Alle Abschiftet en nimmt er mit eigener Sand und mit der gewisselhafter fich Leeue und Genauigkeit, aufer haß er die Abbreviatuten zum Besten der Lefer durch Muchstaben ausbruckt.

Cober wird eine Eineitung mit Bemerkungen und Erinnerungen und Erinnerungen Gerfeben und besten Vers. vorgesest. Die Zahl der Bande wird von der Zahl der Käuser abhängen. Der gesampelte Schatz von Diplomen, die über die ganze Geschichte des mittlern Zeitalters und über die damaligen Destreichischen Prosphizialvechte ell ganz neues Licht verbreiten, ist groß.

Der erste Bind erscheint zur Leipziger Jubilatemesse v. 3., amb enthält: bas Chronicon Garstenle und Florianense, ein bentsches Wertchen über die Granzen Destreichs und Stepers marts von Johann Enninchelius, und eine Seschichte Destreichs in Versen von demselben Verfasser. Preiß 3 Artik.

er **, najarjajaja sempa,** Pini indinastrija

#### pnydes Lud in chidende den dyngmys end bee Undig en de **Wesmischte Rächelchten:** ich de in nur globberdel eine die eine

nie Mine Beiselen: Leipzig, ben 24. Jebr. 2793. Et fi, keiber! mur allau gewiß, daß das Publikim von der hinterkofte wen Werken des verewigten Morus wohl nichts erwarten kanft dem eine bes berewigten Morus wohl nichts erwarten kanft dem eine handschriftigen Ingeren vernichten. Ein Ungename zur des schap eine Gerausgabe eines sopmannten Collagiums fiden den Marthänd vom Jahr. 2727: in einer deutschap dem Mehrtebung maskindigt, moden, um maglichster Vollständigs keit willen, mehrere Abschriften zu Rathe gezogen, unter eine ander verglichen, und in ein Ganzes verarbeitet werden sollen. Es soll hauptfächlich für Prediger, Schullehrer und Candidaten einigerichtet werden, da picht alle das Stück gehabt, den meisterhaften Eregeten zu horen, auch dieser selbst nur wenige Exegetische Schriften; und diese auch nur über einzelne Stellen der Rr. L. die Publikum gegeben hat.

Werke gesehen, bie ich von dem herauszugebenden Werke gesehen, saßt sich, werm der Ferausgeber nicht zu eilig versährt, und keine unnöchigen Anmerkungen einmengt, benn Anmerkungen sollen gemacht werden — von dem Abstruck doch Aruben versprechen.

Mousburg. Der Zuffand der ehenlogischen Gelehre fanfteit auf unferer Universität fit des näunliche wie aller Orient

Cincien Dennitatifferti Enflantes philosophie bulli mer berbe fickenden Collegu mus Stühenzurgebern, und ficht zuichten nidern wo die Benfeife, nicht dieneichen "vollen. W. Ward tuled auf die älfern Perfeikungsorten, vienen köliek der Werochung nut ich "fürchte, die nichten Erkläungen, die mannen fiche Abelle leht, oderhen einen Franzische Greinschaften den Conte moff bes Continue pieter, metrajum fichtebeurfoll. ... Sa den bigenlichen Marigingen werden bie nagern Aufthangung der biele Billebilbelle erbinle, wiche Muntel. Die Bichalet, die ile Mittliften Stulidfaffen eingeweibt find, vorfolgte mit Sant dienen Biberforuth die Bebermemehen ihreit de funtomente ment wirum fich im Grande. Das Gendinn ber olter Cutrafan wied ift febr vernachläßigt. Schriftlinde und ihre Glefchenier Die Britit, fonnen fich alls noch sommer wicht fo geltond machen min ad fent fellet. ...... Unfere übrigen Gabul nath Sinbuftrie andielen find northeficht; und gereichen unferm Linftbifchofait malerblichern Atheman odern Droft, and Bibliothefar Jedige alebe In ihrem Bebuf eine febr gemeinnühiften Schatenminit bekans. Es entialt vermifchte Auffabe bie in biefes Rad einschienete Mortichlige, Unzeigert amerkunffiger Bieber, ebette bie lebinen Berffigungen, die im Andiande metroffen werben. mita bemerft bie Unwentberfeit in bieftom: Benenbere : meh aiebr offentliche Rechenfchafe von beta Buffaribe ber Lambidutent Rirchlithe Reformen werben ber und wirtig getruffen ginnnige Birchtet die Monche und das Bolt, bad, bat man felt birdit. Jahre. (1793.) : einen Frutigedresbierf: für bie: Diraffinthen Diefe fonft fo fehr vernachläßigte Menfchenklaffe, eingeführe. Die lewierer palitifchett Ungelegenheften mrufrfachen antif, bal mendes ins Stocken Somtel. The transpirer and the

Aus Schnoaben. Ich muß Ihnen dath Ciswellen and einige Auflichen eine den feinen fatholischen Schrifte gustlichen der Gesender gestellt bie des den berum beb uns heiseuskommen, bainit Sie ber, wo nicht allgemein, doch wanigstens nach sehr haufg den amfern Gegenden herrschenden Geist daraus mögen kennen ternen. Da hat z. B. ein gewisser Terrae filius in einer zu Luisen neulich herausgegebenen Disertation sossen einer zu kuisen neulich herausgegebenen Disertation sossen einer zu kuisen neulich herausgegebenen Disertation sossen einer das behauptet, umd angeblich gegen andere, vermuthlich eben so elende Erdenschen, össenlich vertheibigt: Cum princeps orthodoxus ex scholicam formula prosteatur, extra religionem catholicam salvari neminem posse, nullo sub praetextu in ditionem salvari neminem posse, nullo sub praetextu in ditionem salvari neminem religionum omnium tolerantiam sutra.

whaters: ill ticebity: hoe enine inflict alied effet, quan Diz funditorum ritans at acternum pernicion aperire. bi. Der Mann ift, ibas tauf nian geftehen, wenigftens com-Courses; denn dode ben Anthornal des Coiventinifchen Ritchen des annimme, ber was freplis auch bies annehmen , fo Berfindin und menfchenfeinblich es Al. Es hat unch ein aemifiet Dert Sullinger, Prof. im Jefahififen St. Sidentorcollegium in Augeburg in feinen neutich berausgegebenen ämftimarianitame iuris ecclesiastici folgende monstrose Saise de handet: Addo eristo, minus nocuific facrolinciae ecclefiae inenisumque labri: obscarse versions (de divinir rebui quaestiones, quam inclutas sallo recentionim errorum demontinationes: colerabiliscen fuille apud suriquos friptogas historicaren rerum igneratiriam, quam hodierasta distinden depressionen; plus etiam continodi attalille Religioni arque Ecclefias veteres scholassicos et lacri ium interpretes horridulo scribendi genere, quana aevi nostri feripsores polito fun mollique fertaque; rationis et religionis mopemedam experte: eptabilierem faiffe medio aeve in egritatem fidei, quam kitteratam auforurum temporum perficiem. Das Mort Philosophie, glaubt er, wurde iest distinction superint statement sinciples in anotherism and contemtum neglectumque denotare debent. Das ins mir:einen Philosophen sepn. Enblich sagt et auch noch: efinielius hic taqueus est, quem Suran moderno seculo politic, omnia ad critici Philolophi ratiocinium revocare. --Company of the Company of the Company

In der burch ben Tod bes fel. Superintendenten und Profesor Guvrier offengewordenten Greiten Stelle in des theologischen Facultät zu Bieften und der damit verbundenen Gaperintenden fild unter andern solgende ushmlich befannte Pheologen, die Herten Peosessionen D. Junge und D. Gables in Aldoes, D. Trail in Ledgig und M. Gash in Thbingenvorgeschlagen worden.

mun & rect

# Intelligenzblatt

bet

# Neuen allgemeinen deutschen

# Bibliothek.

No. 20.

## Amteveranberungen und Beforberungen.

1 7 9 3.

Deffan. Am 14ten Marz b. J. ward unfer Br. Cone Morialrath Safeli jum Prediger der Ansgarlusgemeinde in Bremen an die Stelle des fel. Dactor Aunge erwählt. Schon vor zwey Jahren fehlten ihm ben einer Predigerwähl juur wenige Stimmen.

Jena. Sr. D. Emmingbaus bisheriger außerorbente licher Prof. ber Jurisprudenz , auch Universitäts und Landschaftssprodeus allhier, hat die vierte Lehrstelle der Juristenfa-

eultat zu Altborf erhalten.

Schulpforte. Der Conrector, Sr. M. Sildebrand, hat das hiefige erledigte Diaconat mit einer Zulage von 60 Bithlr. auf fein eigenes Ansuchen erhalten. In seine Stelle Kommt der zeitherige Tertius an der Fürstenschule zu Meißen, Dr. M. Zaymbach, ein Schüler von Jani.

An die Stelle des fel. Senior Küger in Belibronn murbe der zweyte Pfar, an der Hauptlirche, Hr. Orth, Senior, die ibrigen Herren Geiftlichen, Ar. Seh. Kirchenr. Birsch, Pfaer. Durtenhofer und Pfarr. Weis ructen in die par-

Bergebenben erlebigten Stellen ein,

## Lobesfälle.

Am 28ften Dec. 1792, farb ju Sauerftabt, einem am febnlichen Pfarrborfe brey Stunden von Chburg, ber bafige

Pfarrer, Dr. Johann Maain Andreas Schröder, in 5often Jahre feiner Lebens an den Folgen eines Schlagflusses, der ihn auf der Kanzel tras. Er ist durch mehrere Schlagflusses, der ihn auf der Kanzel tras. Er ist durch mehrere Schriften bekannt, die im Meusel verzeichnet stehen. Seine Pfarrstelle, dine der besten in hiesigem Lande, erhalt Dr. Johann Bord. Christoph Schwarz, erster Hofprediger zu Coburg, der sich erst neuerlich durch Predigten über Wahrheiten der Sittenieh ver Jesu, die in unsern Zeiten einer vorzüglichen Beherzigung bedürsen; Coburg, 1792. in 8. nicht unrühmlich bekannt gemachat hot.

Am 21sten Rebr. d. J. Karb in Friedberg der Rect. bei basigen Augustineums Hr. Ludwig Ernst Langsdorf in einem Alter von 82 Jahren. Er war 56 Jahre Rector ge-

mefen.

Bellbronn. Am idten Murd b. J. ftarb unfer wir bige Br. Senior ministerii Juger, ein Mann, der sein Imm mit dem ruhmlichsten Elfet verwaltete, in einem Alter von 76 Jahren.

Am isten April d. J. starb zu Tubingen Hr. M. Ernst Bengel, sonntäglicher Abendprediger und Amessuperintend. daselibst im sosten Jahre feines Alters. Aus seiner Feder ist zwar verschiedenes im Druck erschienen, was aber keine Bernsteichung mit den Arbeiten seines berühnten Vaters, D. J. Alber, Bengel, aushalten kann.

## Chronit ber Universitäten.

#### Greifewalde.

Das zweishundertichtrige Jubilaum der auf dem Ipsaluschen Seine Concilium in Schweden bestätigten evangelischen Beils gion ist auf höchste Verordnung in Schwedisch Dominiers, theils durch einen allgemeinen Vottesdienst den Vern Wirztells auf biesiger Akademie feperlichst begangen worden. Der Ir Generalsuperintendent und Prokanzler der Akademie, D. Schlegel, hielt den Iten Marz, als am Judeltage, eine Rede. In den folgenden Tagen wurden von dem Irn. D. Sagemeisser eine theologische, und von dem Irn. D. Sagemeisser eine juristische Dipuration; ingl. von dem Irn. Vicebibliosche Auslenius und den Candidat. Parow und Sidderg.

und auch von einigen andern Studirenden Reden in beutschen und faben andere afag bemische Lehrer, als Hr. D. Brockmann und Hr. Abzunkt, D. Oberkamp Schriften zur Feper drucken lasson.

#### Afgbemien, gelehrte Gefellschaften.

Berlin. Die hiefige Gesellichaft naturforschender Freunde hat den hrn. Doct. und Prof. Gifede und ben hrn. Reetor Lichtenstein, beyde in Samburg, ju ihren auswärtigen erdentlichen Mitgliedern erwählt.

Salle. Den sten Ortober 1792, ift unfer Gr. Motorius J. A. Submer, Mitglied der Berliner und Hallischen nas aurforschenden Gesellschaft, vom der Rotterdamer Batazviche Genoorichap, der proesondervindelyko Wysbegeerte jung enrespondirenden Mitgliede ihrer Gesellschaft erwählt, und am 12ten Occ. 1792, ift ihm das Diplom hierüber zugesender worden.

Berlin, Der Graf Lepet, Königl Preuß, Kammerg berr, des Johanniterordens Ritter, Mitglied der hiesigen Akademie der Kimste und mechanischen Wissenschaften, imglebchen der Apotheter E. F. Lucan sind von der Regensburger botanischen Gesellschaft zu Chrenmitgliedern aufgenommen worden.

### Deffentliche Anftalten, Berordnungen te,

Wien. Es ist vor furzem allen Landerchess empfohlen wetben, keine heimlichen Jusammentunfte, unter was für einem Vorwande es auch geschehen möge, zu gestatten, die Ausbreitung aller Bucher zu hindern, welche zu Gunsten der französischen Rod, aben so auf die Zeitungen zu wachen, und Schriftseller aufs zumuntern, damie fie die übeln Folgen der französischen Nes volution recht lebhaft porstellen u. s. w. Alle Dousdruckerepen Ind frenge unsersagt. Man hat auch die ehemalige teehung erneuert, vermöge welcher jeder Reisende ben der Anfunst in den A. A. Staaten wegen der Bucher vissist wirt, Viende

man barunter verbotene, auch nur in einem einzigen Epemplare, und der Reisende ist ein K. A. Unterthau, so wied das verbotene Buch confisier, ift er aber ein Fremder, so wied es so lange in Deposito behalten, die der Fremde wieder abreift.

Ebendas. Jusolge R. A. Hosbecrets vom ster Marz wird die schon bestehende Vorschrift, vermöge welcher von jer dem Rupsersliche, der kein bloges Portrait, oder einen andere an sich ging gleichgultigen Segenstand vorstellt, oder der eine Aussichtiger ist der Namen oder die Zueignung and halt, vor dem Abdrucke die Zeichnung zur Censur überreickt werden soll, wiederholt, und mit der bepgesügten Ertlärung bekannt gemacht, daß, wie es sich von selbst verstehe, de unterm 2ten September 179x. in Rücksicht auf die ohne Ensur gedruckten Schristen ergangene höchste Verordnung sich auf auf die der Censur unterworfene Aupsersliche erstrecke, und solglich derlenige, der dieser Verordnung entgegen handelt, mit dem Verlust des Sewerdes nunachsichtlich bestvass worden werden

Ebendas. Unterm siften Januar ift seigendes hof becret ergangen: Or. K. K. Wajestat haben, wegen Abstellung der Privat. Buchdenckereyen allergnädigst zu entschließen geruhet, daß allen den Kunstleun und Jandwerkern, die sich mit Gießen und Berfeutigung der Buchstaden für die Bruckereyen beschäftigen, oder damie Handet treiben, die Berarbeitung oder Berhandtung berselben an andre, als in die privilegirten Buchdrucker, oder solche, die sich zur diessähtigen Besugnis durch binlängliche Zeugnisse ausweisen, sowie auch den Buchdruckern selbst ber weitere Verkauf derseiben ensstlich und streng verboten seyn soll.

Dresden. Der Churfurft von Sachfen, in bem nickt nur seine glucklichen Unterthanen, sondern gang Beutschland, einen seiner edelsten und welfesten Fürsten verehre, hat ein Mandat wegen Qualificirung junger Leute zu tunktiger Dienst leistung ergehen lassen, das in jeder Rücksicht als musterhaft gelten kauft, und nicht nur einen neuen Beweis von der am ermübeten Vorsorge des Churfürsten für das Wicht seiner Umterthanen, sondern auch von der voruttheilssregen Gerechtigkeitsliebe und einer ausgeklärten Politik abgiedt. Es wird in diesem Mandat zu wiederhaltenmalen besoften, ber Beschme



### Bucherangeige.

Ger Friedrich Vieweg in Berlin ist das 4st Stude ber beutschen Monarsschrift sur 1793. erschienen, und enthält solgende Aussähe: 1) Etwas über die Steuerfreyheit des Abels in Deutschland; von Hrn. Prof. Häberlin. 2) Siedt is eine reine Uneigennühigkeit? — von Hrn. Hofr. Moritz. 3) Mordbrennerin und Seisterscherkn aus Eifersucht; von E. F. V. Lieven. 4) Ueber das Originalgenie, von Hrn. Schubert. 5) Bemerkungen auf einer Reise von Jena nach Altenburg, Dresden, Königstein und Meißen.

Gustav III. König von Schweden. 2 Cheile. 2. 2Alphabet 4 Bogen. Mit den wohlgetroffenen und fauber gestochenen Bildnissen des Königs und sebnes Mörders.

Es macht der deutschen Literatur Ehre, daß sie das Schieffal eines fremden Fürsten, eines Opfers unster Tage, mit allem Geschihl der Theimahme ehrt. Der Verfasser dieser Lebens, deschreibung tritt eben jeht damit auf, da das Andenken Gussaws durch das trauxiae Ende eines eben so unglücklichen Zeitzenossen Ludwigs XVL mit wehmüchiger Erinnerung aufgesfrisch wird. Die personliche und innige Freundschaft Gustavs mit Ludwig, ihre gemeinschaftlichen Tugenden, das Interesse, welches Gustav als Freund für Ludwig hatte, und ihn selbst in dessen Schieffal mit verwickelte, das blutige Loos berder Könige, erweckt gewiß keine gleichgützigen Schühle. Benige Kens dar's man nicht fürchten, daß das Publikum dem Leben

eines Königs seine Ansmerkamkeit versagen wird, der gluck ich in seinen Shasen, unglücklich durch seine Sermordung, groß und unsterdich nach seinem Tode, und beynahe ein größ serer Mensch, als ein großer König, war. Das Werk, weis wes von der Hofmannischen Buchsandlung in Chemuit verätege worden; und jetz in allen andern Buchhandlungen Deutschlands sür 2 Athle. zu bekommen ist, kundigt durch Sauberkeit des Drucks und Papiers seinen hohen Gegenstand anz der es am meisten empfiehte.

### Bermifchte Madrichten.

-An Bruchfal ist in biesen Tagen ein bischölliches Sietenschreiben erschienen, welches fich auf die gegenwarti gen Rriegennruben bezieht, und worin unter audern folgene be trairige Schilderung bes Berberbniffes unferer Beiten wefommt: "In Bahrheit, das auserwählte Bolf des neuen "Bundes, die Chriften, haben ben Bund mit ihrem Gott "gebrochen; fie find benen jum Aergernis geworden, die "braugen find. Saget an, wa ift noch mabre Gottesfurcht, "Reinigkeit der Sitten, unbefleckter Lebensmandel? Die -Religion von bem gottlichen Erlofer jum Beile ber Menfchen agestiftet, ist ben febr pielen bis zu einem bloßen Chrimoniene wert berabgefunten; man bechachtet aufe bochfte nur das "Heußere, und der Weiß des mahren Chriftenthums ift bep--nabe verschwunden. - Man bruftet fich in aller Welt mit Aufflarung und Bruderliebe, und niemals bat "man weniger Beweise, als jetzt, davon geseben; die reihen, die ältesten Babrbeiten der Religion werden verum "ftaltet, bezweifelt, oder gar verdranget und Gigenliebe, Bentrug , Sag und Schadenfreude find an die Stelle der Rade Der Staat beweint bas faft alkemeine aftentiebe getreton. "Berderben feiner aufteimenden Burger, weil die Rinderjucht mvernachläßigt wird; und nachdem ein ungeheurer Stolz die "Menfchen verblendet hat; fo hat der Behorfam gegen die "Gefete, die Chrfurcht gegen die Obrigteiten, die Liebe jum "Baterlande entweder aufgehört, oder bas Betragen vielet "Christen ift in Berfteffung ausgeartet, und wird nicht durch abie Grundfaße bes Glanbens und eines guten Gewissens



pfondern durch Zwang und Furcht vor der Strafe zelnietet Diefes und noch mehr anderes ift, leider! wir übertreiben ves nicht, das eraurige Bild unfern Teitalters."

Drevden. In der letzten hiesigen Hücherauction, die den 31sten Januar zu Ende gegangen ist, kam Mr. 5784. des vodmaligen berühmten Posgenealogen Seinrich August Lindners, zu Dresden, Sammlung alter abelicher Ahnens und daraus sormitten vielen Stammung alter abelicher Ahnens und daraus sormitten vielen Stammungeln in 13 Foliobänden, nebst Benerals und Specialregistern darüber in die öffentliche Bersteigerung, nachdem solche von den Erben der Chursursti. Wihliothef vergeblich angeboten ivorden war. Der Af, hatte so Jahre mit rastiosem Eiser und großem Kostenauswand daran gearbeitet, und schätzte diese in ihrer Art gewiß einzige Sammlung gegen 14000 Athle, an Werth. Der Erfolg der Austion zeigte indeß, wie tief die Schätzung diesen Aes zisels der Diplomatik gesunken senn numsen, Die Erben haben sie für 1100 Athle, solcht zuräckerstehen umssen, und werden sie nun nach Berlin schaffen lassen.

Weimar. Seit einigen Wochen ist Wielands Portrait, pon Lips gezeichnet und gestochen, wirtlich vollendet. Es ist des Gegenstück zu dem por zwer Jahren ausgegebenem Porsrait von Goths. Der Kopf hätt, wie dort, 5 Zosl. Spreschende Achnichfelt ist nach dem einstimmigen Urthell der Kemmer ben diesem Meisterstück des Lipsischen Grabstichels nur das geringste Verdienst. Nun wird auch Serder dazu kommen, und erst dann, wenn Liebhaber alle dren Portraits neben einsander werden hängen haben, dürste sich die so oft gedusverte Verwunderung verlieren, warum es dem Künstler gefallen, Göthen völlig en face, die bepden andern aber etwas von der Seite zu nehmen.

Leipzig. Milbe Stiftungen und Vermächnisse reicher Denfenen zum Besten der Wissenschaften, für Schulen, Kirn den und ander allgemein nühliche Einrichtungen werden in unsern Tagen leider so selten, daß die einzelnen Benspiele dosto mehr betannt gemacht und zum Muster der Nachahmung aufgestellt zu werden verdienen. Zu Aufange d. I. sich bies Bemolselle Marie Luise Weidmann, welche nach dem Absleden ihres ehemaligen Sandlungsgesellschafters, des Herin Philipp Braonna Reich, alleinige Besterin der Weide mannt.

manniffen Buchbantlung war. In threm Teffamente bat Se der biefigen Universität 3000 Athlir, fo angesichert, bas won ben Binfen bes Capitals bren Studirenden auf bren Jahre Stivendien ertheilt werben follen. Dem Stadtrache ift ein Capital von 22,000 Athle, legiet, mit der Bitte, daß derfeibe foldes gegen Berpfandung unbewerticher Gater ober fonft ficher unterbringe, und einen Theil aber die Baffer in einer Bephulfe fur einige arme in Leipzig wohnenbe Kranens personen, welche nicht verbeiratbet, und also Bittmen ober Sungfrauen find , beren Danner ster Bater ben Miffenichal ten ober ber Sanblung jugethan gewefen, welche ohne ihr Berfchulden in Armuth gerathen u. f. to. dergeftalt beftimme. daß jede derfelben jabelich 50 Rible, als einen Beverag mis rem Uniterhalt befomme. Die andere Baffte biefer jabrichen Rinfen follen ber in Leipzig errichteten Afabennie ber bilbenben Künste gewidmet seyn, daß davon allichelich 100 Athle. dem tebesmaligen Director biefer Afademie gegeben, der Heberlouf aber an Seinendien ben derfelben für innge Leute , Die Meigung und Anlage jur Knuft zeigen, und boch fein Bor mogen haben, jedem auf 3 Sahre so Riblr. jur Unterftigung ausgezählt merben. Den benben Coulen gu St. Thomas und St. Nicolai find 4000 Athlie, ausgeseht. Dem biefigen Stadtrathe ju Anlegung eines Arbeitsbaufes-ullbier find 6000 Reble, mit der Bedingung legirt, daß, wenn foldes in feche Jahren nicht zu Stande kommt, bie eine Salfte bes Conitals mit Intereffen an bas hiefige Univerfitatsallmofenant, bie andere aber dem Rathsallmosenamte ausgezahlt werde, weldem auch noch besonders 2000 Mthir, aufteben follen. Midt meniger bat fie 1000 Athle. dem Zuchthause zu St. Gemaen und 1000 Athle. dem Baifenhause ebendafelbft, eine aleide Summe bem hiefigen Lagarethe, und endlich 2000 Reble. der biefigen Buchdruckergefellschaft bestimmt, die als Leget a Unterfilibung franfer Buchtruckergefellen , und folder Derfe men biefer Gesellichaft, die zur Arbeit unvermogend find, und Men Mittwen, ju gleichen Theilen, vertheilt werben follen.

# Intelligenzblatt.

Det

# Neuen allgemeinen deutschen

# Bibliothek.

No. 21.

#### Beforberungen.

1798.

Der Freiteichef uon Würzburg hat untängt ben D. Zonne vien Dlank, bisherigen Guardian bes bortigen Minoritent klofters und Urheber des auch vom Kaifer und vom Konig von Preußen demunderten, in seiner Art einzigen Kunstfabinets, mit Beplegung eines guten Gehalts, jum Prosessor der Philosophie und Physik ernannt, das Kunstfabinet aber um einen sehr ansehnlichen Preiß getauft, damit es von Kunstern und Sunstiebhabern mehr fludiut und benuht werden könne.

Der Dr. Prof. Frans May zu Mannheim, der bisbet. aue fleliverretender Letbargt der dort refidicenden vermitewetem Churfürfin von der Pfalg war, ift nach dem Ableben des Alsers halber vor einigen Jahren zur Auhe gefeinen geheimen Stathe Algardi zum wirklichen Leibargt derfelben, mie dan Prableat eines geheimen Rathe, ernannt worden.

#### Lobesfälle.

Am zeen Febr. d. J. frard zu Ostheim war der Mon Sc. Melchior Christian Rapler, Herzogl. Sachsen-Eisenas Lischer Wildmeister, nachdem er dem Herzogl. Hause 56 Jahr se gediem, im Ersten Jahre seines Alters an der Wassersuch. Er war der erste, der die Waldungen merhadisch behandete. Man hat von ihm mehrere geschähte Schriften. Der Auf feiner vorzüglichen Forstbehandlung verbreitete sich so weit, daß er oft junge Studirende aus den fernsten Gegenden bep fich ich.

Broch am Ende bes vorigen Jahrs ftarb zu Bern die dortige Prosesson der oriental. Sprachen und der Katrchettl. Dr. David Roches, im 77 Jahrs seiner Alters. Erhat fich besonders burch seine Faston Habstlimorum sacros und seine Vindicias textus hebraei Elaiae vatis adversus D. Roberti Lowthi criticum besannt gemacht. Er besas viel Selehrsmeseit, wat aber doch nicht mit seinem Zeltalter sortgegangen,

Roch am Tasten August v. J. ftarb zu Erfurt Gr. Dect. Istoor Reppler, des Eremiten Augustinerordenskanichs ber theinisch schwählichen Provinz Pröfibent, Semior, So neraldesinitor und Studiorum Regens, der Morastheologie ordentlicher Professor auf der dassgen Universität und Senior derselben, wie auch Reiserl, gekrönter Poet, im 77sten Jahr seines Lebens.

Am 27sten Marz d. J. starb in Cassel Hr. D. Georg Lennep, Hessen Casselscher Geh. Rath und Bicekanzler, im 68sten Jahre seines Alters. Strieder im 7ten Bande seiner Grundlage zu einer Hessischen Gelehrtengeschichte handelt ziemlich umständlich von ihm und von seinen Schriften.

Am sten April d. J. ftarb in Mannheim IJr. Peter v. Perschaffels, Director ber bortigen Zeichnungsakademie, ers ger Bildhauer bes Churstiesten von der Pfalz, Professor den Afgdemie der Kunst zu Rom, und Ritter vom goldnen Sporn, in einem Alter von 83 Jahren.

Am ren April ftarb in Sof Hr. M. Johann Chriftiat Rapp., Conrector bes bortigen Symnafiums, ju fruh file bie humanioren, in seinem 29sten Lebensjahre. Seine Schriften find in ben Justigen zu bem ersten Nachtrage bes gelehren Deutschländs und in den folgenden Nachtragen verzeichnet,

## Chronit ber Universitäten.

#### Leipzia.

Um das Necht zu verlangen, als Präses juristische Olipus Antonen kffentlich zu vertheldigen, hat Dr. D. Job. Christ. Anöczsche Andreco la Canes portandos damatione XII. p. 4. 94. 64 forieben.

Am 14ten gebr. mar bie biesjährige Magiftetpromotion, and et erbieften folgende lebn, wovon die funf erkern schon verber durch Diplome 344. Magisterie, expanse worden waren die funf lettern aber nach vorbergegangenem Eramen ber ber Magisterpromotion selbst die Rechte des Magisterii erlangten: Dr. Johann Georg Friedrich Götze a. b. Loigtlande; Sr. Cheiffian Seleveich Cuvitz aus Zittau; Sr. Christian Beinrich August Ctodius aus Altenburg; Dr. Gerhard Beinrich Jacobian Stockbardt a. d. Oberlausit; Br. E. #. W. Crollefch a: d, Voigtlande; Br. Sieronymus Gott. dieb Bind aus Lipzig 2. Hr. Gottlob Christian Grimm aus Reichenbach im Baigtlande; Gr. Carl Ernft Gottlieb Rudel ans Aumez. Dr. Job. Christian Friedrich Wiese . ous Borna, und Gr. Carl Molph Micolai aus Dresden. By diefer Feperlichkeit lud Gr. Prof. Bed , als Propecan det philos Facultat, anstatt des Irn. Prof. Ernesti, durch sols condes Organom ein: Varietar lectionis libellorum Ariftotelicorum e codice Lipsiensi diligenter epotata Pats I. 24: p. 4. — Auch erschien von Geni D. Carl Christoph Kind. ente Disquisitio iuris civilir, num executor testamenti in codem beres, ex alle feriptus elle politi? XXX. p. 4. 100. durch er feinem Brinder gur Erlangung der philos. Magistere warde Gluck munichte.

Am 4 liten Kebr. pertheibigte unter bem Vorsibe bes Oberh. G. A. D. und Prof. Hrn. Zaubold, ber Stud. Hr. August Bottfried Laurentius aus Leipzig Exercitationem iuris civilia de legato nominis. LXVI. p. 4.

Am folgenden Tage dispusirte unter dem Votsitse des Hrn. D. Carl Edrissian Arause der Baccalaureus Med. Hr. Johann August Istrich aus Rochlie über seine Dissertation: De potulentorum administratione in mordis acutis: MXII. p. 4. Bey dieser Gelegenheit schried D. Job. Carl Gebler als Procanz. ein Programm; Da resta potus in sach hominibus administratione, Partic, I. VII. S. 4.

Den 45sten vertheibigte unter bem Vorsige des Irn D. Joh: Christian Anorschler der Stud, Hr. David Gott. de Seudel aus Martenberg ine Dissertation: De usu hodierno

dierno legis XIX. Digest. de alu et usaliuciu et redituera

#### Erfark.

Das lette Erstretide Beihnachtsprogramm vom Ser Oref. Bellermann handelt: De libro-lobi, num sit histotia an sicto? XII. p. 4.

Sat das Sudium der fembolischen Schriften is der evangelisch lutherischen Kirche auch noch jetz seh nen Autzen ? > Bog. 8. Ein Programm von Jen. Prof. Sorber.

Die Bedacknisminge auf das Jublaum der Under fit rubtt von beiti gefcidten Grabftidel bes Sen. Thoons Stockmar, Bergogh Gothalfchen Munghaveurs u. Ding harbeine, ber, einer Runftlere, der film Beschicklichkeit khon burch mehrere Urbeiten von vorzäulicher Gate bewährt fat. Der Avers ftellt das Bruftbild des Churfurften ww Main in gewihnlichem Coftum por, mit der Umschrift: FRID. CAR. IOS. D. G. A. E. MOG. S. R. L.P. G. A. C. ET EL. E. W. Th. Stockmar f. ber Revers: AUSPICIIS OPTIMI ELECTORIS PROPRIN-CIPE CAR. THE L. D. DE DALBERG COAD-JUT. MOG. WORM, ET CONST. UNIVERSI-TATIS LITERARUM ERFORDIENSIS SA-CRA SAECULARIA POST ANN. CCCC. FE-LICIT. EXACT. VOTIS SOLENN. CONCEPT. CELEBRATA A. R. S. M.D.C.X.CIL D. XVII. SEPT. RECTORE M. I. IAC. FR. SINNHOLD. Day Gewicht ift 2 Loth in Gilber.

## Runfina drichten.

Den Freunden der Aufft und Gerehrern wurdiger Anne ler wird die Radricht gewiß willtommen feyn, das der ber euhmte Medailleur v. Holsbäuser, beffen zu früher Werinft der Kunftliebhaber wie der Freund des Verstorbenen innigst der dauert, sein von ihm felbst grapites Sildnis hinterlassen hat. Dr. Cap. Carl Molph von Mehlig war si glücklich, den mit dem Bilde seines Freundes gazierten Gernsel nach besten

Billige einstellen: Bille bent wärmflete Affrungsgefühlt für Weit Berfforbenen und feine Berbienfle um bie Runft forgte bu augleich für eine ju bem Sauptftempel paffende Reverdinfebrift. me welcher die voie Kunfter angefangene, aber durch ben Tab amerinochena vohltaiche Konigespiete ihm die schicklichte Mars Die Banptfeite ber Debaille miat bes mufallung darbot. Ramftiers febr fon gefdnittenes erhabenes Bruftbilb von bes vedern Beficheffeite, in frifitten, im Morten mit einer Cafele de gebundenen Bueren. Das mitberne, auf den Bruft offene Aleib ift mit einem Belacewande bedecte. Die Umschrife beifibe LOAN, PH. HOLZHAEUSER NUMOR POL SCULPTOR. Witer bem Bruftbilde febt mit fleiners Buchkaben: I. P. HOLZHAEUSER, F. Die Rich tite has in 10 Zeilen die Inschrift: ADSPICE VUL FUM SCULPTORIS EGREGII AB IPSO ETC. FICTUM NUMISMATIBUS DYNASTIAN POLONIAE UNDECIM. CONFECTIS PRAEL MATURA MORTE EREPTI VARSAVIAR D. 17. AUG. 1792. Die Medaille wirgt zwen Loth Colln. a Sither, und balt 1 Boll 5 Linien Paril, Daaf im Durch Conitt.

Zur Bilbung und Ermunterung der jungen Wiener Tons-Anstier wird künftig alle Freytage im Redutensaale eine nus-Briffice Akademie zu ihrem Vortheile gegeben werden.

# Beleuchtung einer Recenfion in ber neuen A. D. Bibliothef.

In bem sten Stiel des isten Bandes der N. A. B. Bibl.
6. 415 ff. finde ich eine Recension meines Auszugs aus der Franklichen medicinischen Polizep, der man es gleich beym ersten Andlied ansteht, daß sie von einem Manne herrührt, der sich von den Berlegern des Franklichen Originalwerts hat dingen lassen, meinen Auszug absichtlich zu verscheepen, und duch Wadchtsprüche in übeln Auf zu beingen.

Durfte und konnte ich hoffen ober glauben, daß jeder, ber bleje hämliche Recension lieler, auch meinen Audzug geler fen hatte ober noch läfe: so wurde ich es wahrlich nicht der Dithe werth halten, auch nur ein Wort darüber zu verlieren, (2) 3



zumal da Ge. Ofenege fein, als Berfriger, project Ausgege falbst nach des Revens. Urshell eben keinem Mangel an guten Absah zu fürchten hat.

illin aber auch in den Augen berer, die aneinen Auszug in lesen weder Luft noch Selezenheit haben, nicht als ein heb fershelfer der Nachdeuler zu erscheinen, und zu zeigen, das diese Recensson nicht etwa dus Eiser für die Wahrheit, sow derer blos deshald so hämisch gemacht worden ist, um das Provisioner die und des die der diese diese diese diese staufen, so mußich wonigkens einiges darüber öffentlich sagen. Nere glaubt, meinen Auszug nicht sichere und bester niederschlagen zu können; als des er gleich anfangs den guten Iweck, den ich ben miner Arbeit gehabt habe, bezweiselte, und dann mit hoher richter licher Miene die große Frage auswirft; ist es verden, obwestellaubnist des Versassen, und obne Sinvilligung des Verlaubnist des Versassen, und obne Sinvilligung des Verlegers aus einem größeren Werke ein kleineres zu der Rachdruckerziste.

Ohne mich darauf einzulassen, ob diese Frage in allen Millen und unter allen Umständen verteint werden kann und nuts, worandoch wohl vielemit Rechtzweiseln, will ich bive den Beweis prüsen, darauf Nec. sein Berdammungsurrheil dauet; er sagt: ich habe in der Vorrede gar nichts von Franks Erlaubnift gesagt, und die verweigerte Einwilligung der Verleger lasse sich aus meinen eigenen Worten S. 7. in der Vorrede ahnden.

Ich habe zwar schan in der Vorrede mit aller Austichtige keit sind Wahrheit alle die Sründe angegeben, die mich zu Bearbeitung dieses Auszugs bewogen haben, und ich din gewiss, daß sie jedem, der nicht aus Nebenabsichten, und also versählich anderer Meyaung zu seyn, sür zut sindet, zureichend sind, weinen Vorsatz zu billigen, wenn er nur sonst zweimäßig ausgesübst worden ist; da aber Nec. sein ganzes Nassonsweit die Entscheidung und den Beweis dieses Voglesmenent auf die Entscheidung und den Beweis dieses Trage gründet, so muß ich hiermit öffentlich ertsären, und auf das Wort eines ehrlichen Mannes den Lesern dieser Nes tensson versichtern, daß ich, ehe ich meinen Auszug ganz bearbeitete, zwor an die Zerren Verleger des Prigienalwerks geschrieben, ihnen meinen Vorsatz bekannt gemacht, und bey ihnen angefragt babe, ob sie was Bagegen einzuwenden bätten, oder nicht, und ob sie



Mich Luft Saiten, diesen Amstug felost in Berlug 3d bebmen?

Auch bat ich die Verleger, diesen meinen Vorsat ber nächster Belegenbeit dem großen Menschenfreunde zu Pavia selbst bekannt zu machen, denn selbst dahin zu schreiben und auf Antwort zu warten, ware doch wohl zu umftanblich gewesen, zumal da ich wohl voraussehen durfte, daß diesem graßen Manne nach seinem bekannten Eiser für die gute Saide die vermehrte Ausbreitung seiner Lieblingswissenschaft nicht anders als angenehm seyn konnte.

Und die Antwort der Zerren Verleger, die jedem unf Verlangen im Original vorgezeigt werden kann, war karslich: sie dankten und verehrten meine Attention für Ihr Verlagerecht, bedäuerten, daß sie mein nen Auszug deshalb nicht in Verlag nehmen könnten, weil Er. Frank ihnen Soffnung gemacht babe, mit der Zeit selbst einen Auszug zu liefern; aber sie bätten nichts dagegen, wenn ich dem ohngeachtet gewillet wäre, meinen Auszug zu vollenden, und ihn einem andern Verleger zu überlassen.

Diesen Brief übergab ich meinem Drn. Verleger, ale wie unfern Contratt geschloffen hatten, um sich nothigenfalls bamit zu legitimiren, und ohne diesen Brief wurden wahrscheinlich die herren Schwan und Sob auf der Leipziger Offermesse 1792, sich bem Verlaufe meines Auszugs öffentlich mehr wah berfest haben.

Ferner mucht es mir Rec, gar seht zum Verbrechen, daß ich keinen Auszug im strengsten Verstande bes Bores, sond bern einen freyen Auszug geliesert habe; aber ich habe mich barüber in der Vorrebe schon so vertheidigt, daß ichs nicht ber Mühe werth halte, mehr darüber zu sagen, sondern bied seben Unparthenischen auf meine in der Vorrede angezeigten Grunde verweise, und fürchte nicht, daß Necensentens Verdammungsurtheil Glauben sinden wird.

Das Recensent das Honorarium mir vorzurücken sich ficht schämt, ist um so mehr zu verwundern, da er doch für seine elenve Recensson gewiß auch sein Honorarium annunt; so wenig er daster welches verdient.

Auch fpricht Recens, baburch meinem Auszuge ein sehr Sartes aber ungerechtes Uribeit, bas mbebauptet: ibm feb-

Ian elle Murmet, die Svent aus dem Selde der Mat-Schen . und Pollergeschichte, der Menschen . und Lauderkennenik gepfläck babe, in meinem Portrage ver miffe er die belebende Warme und den berglichen Li-Fer, die Wahrheit der gethanen Ausspruche, die geile famtelt der angezeigten Porfchlage, und die Moch mendigkeit der empfohlenen Gesetze in vollem Lichte Darzuffellen; auch behauptet er, mein Auszug fer aant phne allen Schmuck, abne alles Leben und sone alle Marme, ja er sey nichts weniger, ale ein Miniame gemalde von dem Frankischen Meisterwerke; aber NR uffe blefe ungereihten Dachtfpruche giebt er obne allen Beneik and ich, von ber kinwahrheit biefes Urtheils fest überzeugt, litte blad die Lefer biefer Recenfion, meinen Austug felbit um m hurchbiattern, und bann zu wetheilen, ob ich Urfache batte. folde ungegrundete Drachtfpruche weitiguftig zu wolderlegen.

Bas Recens, von meinen Berichtigungen und Zuschen sagt, kann bey Unparthepischen meinem Auszuge wohl nicht schaden, da er erstlich selbst gesteht, das er den flüchtiger Bewgleichung meines Auszugs mit dem Original dies im zum Bande des Originals acht Stellen gesunden habe, wo ich sie Geneden verdienen; zweitens verbent er es gar nicht, das merben verdienen; zweitens verbeelt er es gar nicht, das er sich nicht die Mühe genommen hatte, in den bepben ersten Banden, wo gerade die mehresten und wichtigsen Zuschessund, eine Vergleichung anzustellen, wie kann man da auf sein Unsphell bauen?

Eudlich muß ich auch bemerken, daß Recenf. sich nickt schämt, seinen Lefern geradezu eine Unwahrheit auszuhäubürdent an behauptet nämlich, daß ich fast gar keine neue oder alle Medicinalpolizepverordnung weder citirt, noch im Auszuge mitgetheilt hätte, die Frank mit so vieler Sorgsalt so oft angestührt habe. Aber der Rechbeliebennur, auszer vielen andern An meinem Auszuge, solgende Stellen nachzusehen. S. 21.

22. 63. 101. 102. 155. 183. 223. 242. 243. 318. 339. 322.

365. 482. 495. 503. 546. und dann wird er es doch nickt Leugnen Gunen, daß er eine Unwahrheit Affentlich gesagt sat.

366b, den Aten Mätz 1793.

D. Jahner.



# Intelligenzblatt

ber

# Neuen allgemeinen deutschen Bibliothek.

No. 22,

## Beforberungen und Ehrenbezeugungen.

I 7<sup>°</sup>93.

Die Humane Society in London hat den außerordentlichen Profesibr der Medicin, frn. D. Jarda, in Prag, zu ihrem correspondirenden Mitgliede ermählt, und ihm das Diplom fammt ihren Statuten und Acten zugeschickt.

Dr. D. August Sinze, zeitheriger Physicus zu Cale vorbe, im Berzogthum Braunichweig, hat von bem regierene ben Reichsgrafen zu hochberg. Aurftenstein in Schlesse Buf zum hofmedicus mir 400 Thalern jahrlichen Gehalt, wie auch zum Physikus aller seiner herrschaften und Suter, ere halten und angenommen.

Der als Stadtphysikus in St. Petersburg angestellt gestwesene Argt, Collegienassessor Gudenberger, ist ben der Hansabereschen Armee zum Staabsmedicus ernannt worden.

Der Königl. Preußl. Oberstands - Medicus, D. Loumey gu Berlin, ist von der Kaiserl. freven benomischen Gesellschaft zu St. Petersburg zum answärtigen Mitgliede und Corres spondenten ernannt worden, und hat darüber das gewöhnliche Dipsom erhalten.

Der bekannte Hr. Abraham Jacob Penzel (Berf. ber Schrift: De arte historica, Lipl. Schwick, Ueberseher des Strade und Blo Cassus) der sich seit einigen Monathen in Teschen aufgehalten, nachdem er feit seiner Abreise von Krakau drep Jahrr als Hosmeister in einem abliben Panse

im Preußl. Oberschlesten zugebracht hatte, hat einen Ruf als Professor ber Poetik an das Symmastum zu Laybach erhalten und angenommen.

Burlin. Dr. Stofth, bisheriger Prediger ben ber rabeneitren Gemeinde in Magdeburg, ift jum Jof, und Domverbiger hier ernamt worden.

Salle. Die hiefige theologische Pacultät hat aus eigener Bewegung den Orn. Confikvialegih Ludowick zu Glogen in Schlesten, ber Beper seines sojährigen Amtojubilamus, die theologische Doctorwürde, erthelle, und ihm das darüber ausgesettigte Diplom zugeschickt.

#### Uebersesjungen beutscher Schriften in frembe Sprachen,

Schillers Känder in das Englische: The Robbert.

a Tragedy. Translated from the German of Frederick Schiller. London, Robinsons. 1792. 220, p. 8. (Nach der Berrede soll Schiller ist in Manheim wessen, und den Liefe eines Chursurst. Baperischen Dostaths sühren. He was likewise employed lately in the composition of a tragedy on the story of Don Carlos; but whether it is yet suit bed or not, is uncertain.)

Des Ritters von Simmermann Fragmente abes friedrich den Großen in das Englische (im Ausjuge) unset solgendem marktschreuerischen Etrel: Select Views of the Life, Reign and Charaster of Frederick the Great, King of Prussia, containing besides many prosound Remarks on the prominent seatures of the reign of that untivalled Sovereign, serving to illustrate his posthumous Works, two very remarkable Letters of the Empress of Russia to the Author; a great variety of anecdotes, relating to eminent political and literary Characters of Great-Britain and other Countries, and also an authentic exposition of the origin and true causes of the british alliance with Prussia etc. etc. transl, from the German of Dr. de Zimmerman etc. By Mayor Neuman, of the Nassan Guards. London, Hookham. 2 Vell. 12, 1792, 540-p.

Die Listorische Beschung der Missensarbeit der Evangelischen Brüdes unter den Indianern in Vordamerika, Barby 1789. in das Camerische: G. H. Loudiels historische Beskrifning ösver Evangelische Bröderner Missions Arbeits ibland Indianerne uti Norta Amerika, Stockholm, 1792., 872 S. 8.

3. G. S. Papsts (Pref. in Erlangen) Lebenaber schreibung Friedrich II. in das Schwedische: Konung Fredric den Andres Lesvernes Beskrifning etc. af C. H. Stahlhammar, Stockholm, Holmberg, 1291. 2. D. 8.

Salzmanns Arebsbuchlein, oder Unweifung zu einer unvernünftigen Erziehung, in das Hollandische Aanleiding tot eene onverstandige opoveding der Kinderen door C. G. Salzmann, Haarlem, Vliot, 1792, kl. 8. Eben so auch Peter Alaus, tomischer Roman von Anigge, . Der arme Berr von Mildenburg von demfelben bensbeschreibung des armen Mannes von Tockenburg, berausgegeben von Juesli: Pieter Klaus, eene klugtige Roman, door den beroemden Knigge. Haarlem, Bohn 1792, 8. De arme Heer v. Mildenburg door denzelven Levensgeschiednis van den armen man in erc. ebenbas. Toskenburg door Fueski. Chendas. Babrdis Tagebudi und Geschichte seiner Gefangenschaft: Dagbook en Geschiedenis van den thans overledenen D. C. C. Bahrdt. Haarlem, Plaat 1792. 8. Sorffers Ansichten am Mieberthein u. f. w.: Reizen van G. Forfter langs den Nederstryn, Braband, Vlaanderen etc. ibid.

Berzeichniß ber Berlagsbucher ber Dyckifchen Buchhandlung in Leipzig, zur Oftermeffe 1793.

Beck (Christ. Dan.) Recitatio de D. Sam. Frid. Nath. Moro, Summo Theologo, a d. Al. Nov. 1792 defuncto. 8. mai. 3 gr. — Desseu von ihm herausgegebee me litterarische Dentwärdigkeiten auf das Jahr 1793. Erstes Quartal. gr. 8. 20 gr. (Die Pranumeration auf den gangen Jahrgang beträgt 3 Thaler, und erhält man eisdann die Stides einzeln. Jeden Monat eilf Stücke.) — Dene Bibliothek (11) »

Ber iconen Wiffenschaften und der frenen Kanfte. 49ften B. Iftes und ates Stud. ar. 8. à 12 ar. 1 Ehlt. - (Das 1fte Stud des soften Bandes ift bereits unter ber Preffe.) -Register, allgemeines, über den 37sten bis 48ften Band. gr. 8. ift unter ber Preffe. (3milf Banbe baben immer ein allgea meines Regifter, und machen baber gewiffermagen ein fur fich beftebendes Bert aus.) - Charis, ober: Ueber das Ochone und die Schönbeit in den nachbilbenden Runften, von Se. Wild. Basilius von Ramdobe. 2 Hände. 8. 2 Thk. 8 gr. - Beytrage jur Kenntnig, vorzüglich bes Immern, pou England und feiner Einwohner. Aus den Briefen eines in England wohnenden Sachsen (Beren Kuerner) gezegen von ben Berausgeber, stes Stud, gr. 8. 9 gr. gleich nach der Messe fertig.) — Charattere der vornehinka Dichter aller Rationen, nebft fritighen und bifforischen Abbandlungen über Gegenftande ber iconen Runfte und Biffen-Schaften; als Nachtrage zu Sulzers allgemeiner Theorie bet iconen Runfte. Bon einer Gelellichaft von Gelehrten, aten Bandes Iftes Stud, gr. 8. 16 gr.: (Das ate Stud erfdeint Bu Johannis, und das ifte des gren Bandes zur Michaelmeffe.) - Leonbard Eulers Briefe über verschledne Gegenstände aus der Maturiehre. Nach der Ausgabe der Herren Condorcer und de la Croix aufs neue aus dem Kranzösischen Aberseht; und mit . Anmerkungen, Bufaben und neuen Briefen vermehrt von Friedrich Rries, ater Band. Mit 1800 Rupfertafeln, gr. 8. 1 Thir. 4 gr. (Der britte Band eticheint 34 Michaelmeffe.) - Geschichte des Berru von 2\* \* \* , elnes Bettern des alten preutischen Officiers, des Berfaffers des militarischen Sophrons, und von diesem berausgegeben. ater Theil. 8. 1 Thir. 6 gr. Bente Bande 2 Thir. 12 gr. Sakobs (Fr.) Emendationes in Epigrammata Anthologise graecae. 8. mai. 8 gr. — Cajus Vellejus Patercus tus romifche Geschichte. Ueberfest von Friedrich Jatobs. 8. 20 gr. — Jakobs (C. 28.) Ibeen über Gegenstande der Eriminalgesehgebung, in Berbindung mit mertwurdigen pein-Uchen Rechtsfällen: gr. 8. 20 gr. (Der vierte Auffat die fes wichtigen Berts betrifft ben Justigmord einer gansen Nation an ihrem guten König.) — Köhlers (M. Joh. Briebr.) Beptrage jur Erganzung ber beutiden Litteratur und Runftgeschichte. ater Theil. gr. 8. (Bird gleich nach bet Meffe fertig.) — Manvillon (3.) von der Preußischen Monarchie unter Friedrich dem Großen. Unter ber Leitung



bes Grafen won Mirabeau abgefaßt, und nun in einer febr perbefferten und vermehrten deutschen Ueberfehung berausges geben. Erfer Band, enthaltend: iftes Buch. Allaemeine bistorische Uebersicht des Zustandes des preußischen Staats. 2tes Bud. Geographische Beschreibung aller Theile deffelben , und Untersuchungen über die Wolfsmenge. Mit Tabele len. gr. 8. 1 Thir. 12 gr. (Der 2te Band ericheint ju Jo-- Sannis, ber ste jur Dlichael- und ber 4te und lette jur Offere meffe 1794, bis zur Michaelmeffe diefes Jahres fann man auf alle vier Bande mit Ginem Briedriched'or ober 5 Thater Conv. Munge pranumeriren.) - Meyer (D. Fr. 21br. Anton.) Suftematifch fummarifche lleberficht der neuesten zoologifchen Entbedungen in Deuholland und Afrifa. gr. 8. 12 gr. - Plan d'une Constitution françaile reformée. Mon Justice, Raison et Sagesse. Trouvé chez M. Laz porte, Intendant de la liste civile. Avec des Remarques for le même sujet par M. de Clermont - Tonnere et de l'Editeur. 8. 8 gr. - Sanmilung auserlefener Abhandlungen jum Gebrauch für praftische Mergte. Isten Banbes ates Schellige. 8. 9 gr. (Das te Stad wird gleich nach ber Deffe fertig, des ioten B. iftes und ates Stud aur Die daelmeffe.) - Diefelbe in einen vollftandigen Auszug gebracht von D. C. M. Soch. 4ter Theil, welcher ben rofen bis 1aten Band enthale gr. 8. 2 Thir Das ichon por einiger Zeit erichienene und vom Brn. D. Boch verfertiate Register über bie 12 erften Bande, (Dr. 16 gr.) past auch ju biefem Ausing, Cober eigentlicher fueblefer Aufammenbrangung;) weil' die Seitenjahlen des größern Beres fich ale Marging. lien ben biefem-Austug befinden, woraus fich um fo mehr erd' giebt, bag er wolltemmen die Stelle von tenem vertritt, und baff bie Käufer für 8 Thaler erhatten, was fie bis iter mit 18 Thalern bejahlen mußten. . Ein envas engerer Druff. und die Bufammengiehung in der Schreibart, wodurch diefe: noch gleichformiger geworden ift, hat diefes moglich gemacht! Sa fie erhalten felbft mehr, ale in jemen befindlich ift, indem eine beträchtliche Angahl Anmertungen, sowohl vom Beren D. Roch als bem eigentlichen Berausgeber biefer nichtlichen Sammlung, bingu gefommen find, welche ben Kortgang ber Entdeckungen in jeder Materie betreffen. Der 13te Band, fo wie die folgenden Bande des großern Berts, fcbliegen fic baber auch an biefen Auszug an. - Bertheibigung Endwigs von De Geser Borgelejen an ben Schranfen bes Mationals (H) 3



Convenus, Mittwochs ben 26sten Der. 1792. Aus bem Frangofischen übersetzt, und mit einer Untersuchung über die ber biefem Prozesse begangenen Illegalitäten begleitet von D. A. Sommel. 8. 9 gr.

#### Bur Michaelmeffe erfcheint:

Allgemeine, prattifche, Farftnaturgefchichte Deutschinde, Ein Bentrag gur' beutschen Forft. und Jagdwiffenschaft, von 3. L. 217. 3wep Banbe. gr. 8.

#### In ber Michaelmeffe 1792 waren neu:

Begträge zur Kenntnis des gegenwärtigen Buftandet von Frantreich und Holland. Aus den Briefen eines in England wohnenden Sachen (hrn. Bargner) gezogen. Mit Anmerkungen von dem Berf, der Beplage zur französischen Conflicution. gr. 2. 2 Hir.

### Rene Berlagsbucher ber Cafpar Friefchifchen Buchhandlung in keipzig, Oftermesse 1793.

Autonini, del Sign. Alfrate Annibal, muovo Dizionerio italiano - tedelco et tedelco - italiano, rivedato, aumentato e migliorato da Luigi Enrico Tenchero, edizione terza. 8 maj. à 2 Thr. 16 gr. - Caldini, L. M. A. Institutiones anatomicae. 2 Vol. cum fig. 8 maj. à 2 Eht. - Carminați, Balbani, Hygiene, Therapevijce, et materia medica. Tom. I. 8 maj. à 20 gr. - Huschte, Imman. Gottl. epiftols critics in Propertium, accedunt nonnulla in Catullura et Tibullura, 8 maj, à 12 qr. -Leacke, John, Abhandlung über bie Krantheiten ber Gingeweide im Unterleibe, aus bem Engl. mit Ammertungen des Ueberfebers, gr. 8. à 4 Thir. 8 gr. - Menfels, Ioh. Ge. Nachtrag zur Littemenn der Statistik. gr. 8. à 20 gr. --Mülleri, lo. Ernst. Iust. Promtussium iuris novum, ex legibns et optim. ICtorum tam vet quam recent. scriptis ordine alph. congestum, editio altera austior et emendatior. Tomus 2dus, comprehendens loca: Commissio Casfarea — Epistola, 4 maj. à 3 Thir. — Einsd. Observationum practicarum ad Leyleri meditationum ad digetta opus, Tomi Vti falc. 2dva. 2 maj. 1 20 gr. - Einsden libri

fibri Tomus Visus et ultimus cum midicibus necessariis. a fulciculi. 8. maj. à 1 Thir. 16 gr. - Pfarrer Muller. der, und feine Rinder, eine vaterfanbifche gamillengeschichte, gene verbefferte und vermehrte Auflage, 32, 4t, 5r und lege ter Band. 8. à 3 Bble. - Portale, Amen, Lebrbegriff ber prateifchen Bunbargnepfunft, aus bein Frang. int Inmerfungen. 2r Band, gr. 8. à 1 Ebir: - Ruffel's, Datrit. Abbandlung aber die Poft, moft einem Enhange, welcher Krantengefchichte und meteorologische Beobachtungen malfa rend der Peftjeit enthalt, aus bem Englischen. 2 Bande. gr. 8. 2 3 Thir. - Schroeteri, Io. Chr. Gonr. Repertorium iuris confuhatorium in praecipuas deciliones et responsa tam Immorum per imperium romano- germanicum eiusque status provincialis tribunalium, quam lesbinatuum et facultatum iuridicarum. Vol. Imum. ad ine commune romanum pertinens, 8 maj. à 2 Thir. - Stieglitz, D. Cheff. Lubm. Encyclopable ber birgerlichen Bautunft, in wolcher alle Sacher biefer Runft nach alphabetifcher Ordnung abgebane belt find. - Ein Dandbuch fur Staatswirthe, Baumeister umb Landwirthe, erfter Theil, A-D. mit 16 Rimfertafeln, gr. 8. à 2 Thir. 16 gr.

# Meue Berlagsbucher ben Paul Gotthelf Runtmer,

Analeften, ober Blumen. Vantaffen und Gemalbe aus Griechenland, von C. P. C. 8. 14 gt. - Baumaate cen . Crufius , D. Sott. Aug. Schrift und Bernunft fur denkende Chriften, Erftes Bandden. 8. 16 gr. -Schawin, G. E. v. Gebichte. Aus bem Ruffichen überfest von A. v. Royebue. gr. 8. 10 gr. — Grundsäte, allgee meine, um obne Inftrumente bie Witterung vorausfagen gu tonnen. 8. 2 gr. - Rein Dlat im Gafthofe. Gine dras macische Posse in dren Aufzügen von M. H. Arvelins, micht einem franz. Original. 8. 6 gr. — Bonzebue, A.v. die lungften Rinder meiner Laune. Erfter Theil. 8. '1 Thir. - Landfamille, die, zu Thalbeim, Freunden landlicher Krenben gewidmet, 2 Theile, 8. 1 Thir. — Mayer, J. F. Rupfergell, burch bie Banbwirthfafift im beften Boblftanbe, Das lehrreichste und reigenoste Benspiel für alle Landwirthe, fich durch und in ihrem Berufe ficher froh und bestens zu begluden : Thir. — Reuf, D. Chr. F. phyfitalifc otons. milde

